

BE. 1. K.52

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K. K. HOFBIBLIOTHEK OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

BE.1. K.52

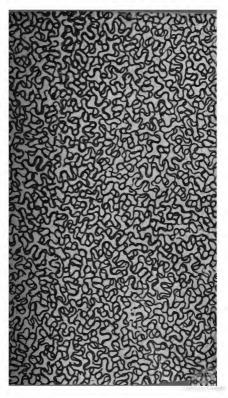

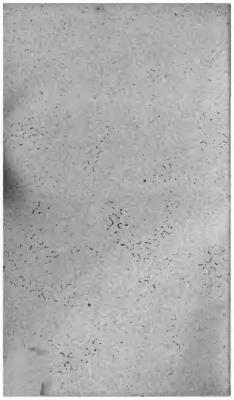



### PREUSSISCHES

# Adels-Lexicon

oder

genealogische und diplomatische

# Nachrichten

den in der preussischen Monarchie ansässigen oder zu derselben in Beziehung stehenden Täfstlichen, fräflichen, freiherrlichen und adeligen Häusern, mit der Angbe ihrer Abstammung, ihres Besitzthums, ihres Wappens und der aus ihnen hervorgeangenen Givil- und Militärpersonen, Helden, Gelehrten und Kinstlere

bearbeitet von

einem Vereine von Gelehrten und Freunden der vaterländischen Geschichte

unter dem Vorstande des

Freiherrn L. v. Zedlitz-Neukirch.

Dritter Band.

I - 0.

Leipzig, 1837. Gebrüder Reichenbach.



# Inhalt des dritten Bandes.

|                                                       | 256 | ite |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| Fortsetzung der gesammelten Notizen über die Erhebun- |     |     |
| gen, Anerkennungen u. s. w                            |     | 1   |
| Vom Könige Friedrich Wilhelm II                       |     | 1   |
| Vom Könige Friedrich Withelm III                      | •   | 4   |
| Die Stifter und Klöster für die Töcht                 | er  |     |
| des preuss. Adels im Jahre 1836.                      |     |     |
| E. In der Provinz Westphalen.                         |     |     |
| 1) Das Stift Gesecke                                  |     | 8   |
| 2) Das Stift Keppel                                   |     | 9   |
| 3) Das Stift Lippstadt                                |     | 9   |
| 4) Frühere Stifter dieser Provinz                     |     | 10  |
| Evangelische Domeapitel im preussi<br>schen Staate.   | -   |     |
| A. In der Provinz Brandenburg.                        |     |     |
| Das Domeapitel zu Brandenburg                         |     | 15  |

| B. In der Provinz Sachsen.      |  |       |
|---------------------------------|--|-------|
|                                 |  | Seite |
| 1) Domcapitel zu Merseburg      |  | . 16  |
| 2) Domcapitel zu Naumburg       |  | . 17  |
| 3) Collegiatstift zu Zeltz      |  | . 17  |
| Neues preussisches Adelslexicon |  | . 20  |
| Ergänzungstafeln                |  | 491   |
| Register                        |  | 507   |

## Beiträge zur Statistik des Adels.

Fortsetzung der gesammelten Notizen über die Erhebungen, Anerkennungen u. s. w.

Band I. Seite 49.

1669. v. Hoverbeck, den 20. März, Freiherrnstand (Anerkennung).

1676. v. Pöllnitz, den 14. Februar, Freiherrnstand (Anerkennung).

1696. v. Cisielsky, den 30. Januar (Ernenerung), 1698.

v. Berchem, den 11. April.

1699. v. Alemann, den 18. März (Anerkennung). v. Corswant, den 18. Juli (Anerkennung).

1706. v. Posadowski, den 17. November, Freiherr (Anerkennung).

1726.

v. Coens, Lieutenant, den 16. April. 1737.

v. Cantenius, Anna Elisabeth, den 3. September. 1738.

v. Holtzendorf, den 26. November.

1741. v. Carcani, den 31. März (Renovation).

1760. v. Lichnowski . Fürst.

Vom Könige Friedrich Wilhelm II. 1786. v. Arnim, den 2. October, Grafenstand.

v. Avemann, Geheimer Ober - Revisionsrath, den 12. November (Anerkennung). v. Zedlitz Adels-Lex. III. 1

v. Requelin, Professor, den 20. November. v. Reynuth, zwei Brüder, der eine Kammer-Director und der andere Kammer- und Domainenrath, den 20. Novbr.

Bessel v. Cou de Lance, den 14. Octor. v. Beyer, mehrere Brüder und Vettern, den 2. Octor. v. Birkhahn, Capitain, den 1. December, Freiherrnstand.

v. Blumenthal, Geheimer Staatsminister, und dessen Vetter, der Oberst, den 2. Octbr., Grafen. v. Bolcke, den 17. Novbr.

v. Bornack, den 15. Octbr.

v. Boulet, Major und Flügeladjutant, den 31. August.

v. Colomb , Geheimer Ober-Finanzrath , den 20. Octbr. v. 1010mu, venemer voer rinanzrath, den 20. Octor. u. Corbin, Kreis-Kinsehmer, den 8. Novbr. (Erneuerung). v. Czettritz, den 15. Octor., Grafenstand. v. Dyhern, den 19. Octor., Grafenstand. v. Echnydt, Capitain, den 30. Septbr.

v. neserut, vapuam, cen 30 septor.
v. Rofolfstein, vier Brüder, den 19. Septor., Grafenstand.
v. Eisenbardt, Kriegarath, den 2. Octob.
Ernst v. Ernsthussen, Geheimer Finanzzath und Präsident.
v. Fischer, Kriegarath, den 18. Octor.
v. Fischer, Gen 15. Octor.

v. Forsker, ven 1.5. Octor., Grafenstand.
v. Götzendorff - Grabousski, den 19. Septbr., Grafenstand.
v. Götzendorff - Grabousski, den 19. Septbr., Grafenstand.
v. d. Göbz, den 19. Septbr., Grafenstand.
v. d. Göben, Geheimer Rath, Minister und Ober-Marschall, den 19. September, Grafenstand. v. Hartmann, Amtsrath.

v. Haugwitz, den 19. Septbr., Grafenstand. v. Helwig, den 2. Octbr.

v. Herrmann, Major, den 29. Septbr.

v. Hoffmann, Kanzler, den 24. Octbr. v. Hoverden-Plencken, den 15. Octbr., Grafenstand.

v. Hoym, den 26. Octbr., Grafenstand. v. Jacobi, Director des Admiralitäts-Collegii, den 20. Octbr.

v. Jägersfeld, Major, den 27. Novbr.

v. Imbert, Kriegsrath, den 18. Octhr. v. Kalkreuth, Generalmajor und Chef, den 15. Octor., Grafenstand.

v. Kalnein, den 19. Septbr., Grafenstand.

v. Kayserling, Geheimer Rath, den 19. Septbr., Grafenstand. v. Koop, Lieutenant, den 11. Novbr.

v. Krockow, den 19. Septbr., Grafenstand. v. Kummer, Geheimer Ober-Finanzrath und Präsident der Ober-Rechnungskammer, den 12. Novbr. v. Labes, den 2. Octbr., Freiherrnstand.

v. Lamprecht, Geheimer Ober-Tribunalrath, auch Consistorialrath, den 12. Octor.

v. Lentz, Major, den 21. Octbr. v. Löper, Regierungs-Assessor, den 2. Septbr.

v. Lucanus, Oberamts - Regierungs - und Consistorialrath, den 15. Octor. v. Mellier, den 30. Novbr

v. Pfeil, den 15. Octbr., Grafenstand. v. Salisch - Nassengriff , den 15. Octbr. , Grafenstand.

v. Schlabrendorf, den 15. Octbr., Grafenstand.

v. Schlieben, den 19. Septbr., Grafenstand. v. d. Schulenburg, den 2. Octbr., Grafenstand. v. Stegmann und Stein, den 15. Octbr. v. Stolzenberg, den 5. Septbr., Freiherrnstand.

- v. Waldersee, den 15. Octbr., Grafenstand, n Francerey of 15 Octor, Ostalia, Ostalia, Ostalia, UFrarenderey of 15 Octor, Ostalia, or 25 Septhr., Wielerhauses, Capitain, den 20 Septhr., Wielerhause, Capitain, den 20 Novbr., Wielf, den 20 Octor, Freiherratand. Wirrich, Kammerherr, den 2 Octor, Grafenstand. Zimmermann, Stabsrittmeister, den 15 Dechr. Zimmenderf, den 8 Octor.

## v. Zinnow, Gebrüder, den 6. Novbr.

- u. Bell, russischer Oberst, den 11. März. v. Block, Major, den 25. Juni (Bestätigung). v. Bosset, den 8. Januar.
- v. Büttner, Oberförster, den 5. Novbr.
- v. Coninx, Geheimer Regierungsrath, den 1. Februar.
- v. Goltz, den 18. Januar, Grafenstand. v. Gorgier de St. Andrié, Staatsrath, den 5. Dechr.

- v. tergers as Nt. Andriv. Statatrath, den D. Dechr. o. Greshoff, Hauptunnan, den D. Nechr. der Greshoff, Hauptunnan, den D. Nechr. den Greshoff, den 13. Mai (Erneuerung). v. Herschifd, den 13. Mai (Erneuerung). v. Leonir-Kened, den 19. Januar. den S. Mürz. v. Leonir-Kened, den 19. Januar. den S. Mürz. v. Lehndorff, den 19. Septire, Gerfactstad (Aneckenang). v. Linger, Oberstiteetenant, den 3. Dechr. (Erneuerung). v. Linger, Oberstiteetenant, den 3. Dechr. (Erneuerung).

- v. Lüder, den 13. März.

  Schuerin, den 2. Januar, Grafenstand.
  v. Shorzeeki, den 19. April, Grafenstand.
  v. Shorzeeki, den 19. April, Grafenstand.
  v. Shorzeeki, Deenberg, den 17. Januar, Grafenstand.
  v. Stahremberg, Anna Maris, Pliegetochter des Geheimen Raths Ludwig v. Kültten, den 17. Septor.
- Wissmann, Dompropst, den 27. April. u. Zechock, Ober-Finanzrath, den 1. Februar (Erneuerung).

### 1788.

- v. Bamberg, Hof- und Regierungsrath, den 20. Februar.
  v. Cruyen, Kammerrath (Bestätigung).
  v. Klingsporn, den 23. Marz, Grafenstand.
  v. Kulisch, Major, den 27. August.
- v. Lüttwitz, Landschafts-Reprüsentant, den 20. Februar, Freilierr.
  v. Moszczenski, Grafen (Bestätigung).
  v. Stolle, Hofrath und Leibchirurgus des Königs von Polen, den 14. December.

#### 1789.

- v. Baumberger, den 20. Octbr., Freiherrnstand.
- Beneckendorf v. Hindenburg , Lieutenant (Anerkennung). v. Campanini, den 6. Novbr., Grafin.
- v. Cullmann, Domainenrath, den 5. Octbr. v. Fischer, Domainenrath, den 14. Januar. v. Keudel, zwei Brüder, beide Amtsräthe, den 14. Juni.
- v. Kreszinski, Grafenstand.
  v. Struensee, Geheimer Rath, den 1. März (Bestätigung).
  v. Weiss, den 16. Octbr.
- v. Zoglowska (Tochter des Grafen v. Gaschin), den 7. Septhr.

- v. Bürensprung, Geheimer Finanzrath, den 27. Januar. v. Borck, den 17. Januar, Grafenstand.
- v. Häseler, den 17. Novbr., Grafenstand. v. Zacha, Justizrath, den 21. April.

- 1791.
- v. Billfinger, den 8. Februar. v. Carmer, Grosskanzler und Chef der Justiz, den 12. Decbr., Freiherr.
  - v. Lehndorf, Erbberr auf Markein, den 3. Januar, Grafenstand.
  - u. Lehndorf, Grafenstand. v. Stöffler, Lieutenant, den 11. Octor.
- 1792. v. Eckenbrecher, Hanptmann, den 20. Januar.
- v. Kall, Major, den 9. Juni.

### 1793.

### Budbach, sonst genannt d'Ombreuil, den 4. Decbr. (Anerkennung).

- v. Favrat, den 12. Juni.
- v. Bohm, Legationsrath.
- v. Bork, Amtsrath, den 20. Septbr.
- v. Brandenburg, Grafenstand. v. Empich, den 3. Januar. (Anerkennung). v. Götz, den 3. Mai, Grafenstand.

### v. Lichtenau, den 28. April, Gräfin,

1794.

- v. Arndt, Commissionsrath, den 13. Novbr. v. Bennigsen Förder, Landrath, den 25. August.
- v. Buxhowden, russischer Generalmajor, den 18. December, Graf.

- v. Casar, geheimer Legationsrath, im November.
- v. Conring, Regierungsrath, den 26. Januar-
- v. Chappuis, Major, den 8. Februar. Schweinitz, Freiherren v. Schlichting, den 2. Juni, Grafenstand.
- v. Troschke, den 18. März, Freiherr (Anerkennung).

#### Vom Könige Friedrich Wilhelm III.

### v. Beaufort, Capitain, den 24. Novbr. erneuert.

#### 1798.

- v. Anders, Gebrüder, den 6. Juli., v. Arndt, Banquier, den 17. Juni.

- v. Arndt, Banquier, den 17. Juni.
  v. Branenz, Banquier in Warschaa, den 17. Juni.
  v. Blankenzee, den 5. Juni, Graienstand.
  v. Blankenzee, den 5. Juni, Graienstand.
  v. Branetz, Arlieiner Haupetnam, den 5. Juni.
  v. Branetz, Arlieiner Haupetnam, den 5. Juni.
  v. Branetz, Arlieiner Haupetnam, den 5. Juni.
  v. Branetz, Grosskanzler und Chef der Justiz, den 6. Juli, Graienstand.
  v. Carrenz, Grosskanzler und Chef der Justiz, den 6. Juli, Graienstand.
  v. Carrenz, Geleiner Keingerstan, den 6. Juni, Freiherr.

v. Danckelmann, Geheimer Staatsminister, den 6. Juli, Graf.

v. Dangel, den 17. Juni.

vom Hagen, Grafenstand. v. Holsche, Geheimer Justiz-Rath, den 6. Juli.

v. Itzenplitz, den 6. Juli, Grafenstand. v. Kanitz, Grafenstand.

- v. Klevenow, Geheimer Finanzrath und Regierungs Director, den 5. Juni

- v. Scholdraki, den 7. Juni, Grafenstand. v. d. Schulenburg, den 5. Juni und den 6. Juli, Grafenstand. v. Stosch, den 1. Juli, Grafenstand.
- v. Strachwitz, den 6. Juli, Grafenstand.
- v. Strobschütz, den 24. Decbr.
- v. d. Trenk, den 5. Juni, Grafenstand. v. Veltheim, den 7. Juli, Grafenstand.
- v. Wedel, den 6. Juli, Grafenstand. v. Wollowicz, den 5. Juni, Grafenstand. v. Zboinski, den 5. Juni, Grafenstand.

#### 1799.

- v. Eckardstein, den 20. Februar, Freiherrnstand.
- v. Leithold, den 12. Decbr. v. Lindenowsky, Lieutenant, den 21. Dechr.
- v. Hülsen, den 29. Januar, Grafenstand. v. Pulski, Major, Freiherrnstand

### 1802.

#### v. Könen, den 11. Mai. 1803.

- v. Rochholz Asseburg, Grafenstand. v. Cocler, Lieutenant.
- v. Faudel, Geheimer Ober-Finanzrath, den 4. August. v. Forell, den 10. Juli.
- v. Hänlein, Gesandter in Cassel, den 10. Juli.
- v. Hagen, den 10. Juli, Graf. v. Hatzfeld, Fürst.
- v. Heidenreich, Geheimer Rath, Ober-Tribunalsprüsident, den 10. Juli. Kleist v. Bornstädt, im April (Erlanbniss, das Wappen der pommer-
- schen Familie v. Bornstädt mit dem seinigen zu vereinigen). v. Klewitz, Geheimer Finanz - Rath, den 10. Juli. v. Struensce, Bankdirector, den 26. Decbr.

#### 1804.

- v. Bocholz, Grafenstand. v. Druffel, Geheimer Kriegsrath, den 8. Novbr. v. Fischer, Lieutenant, den 8. März.
- v. Herzberg, Lieutenant, den 8. März. v. Wichert, Prem. Lieutenant, den 19. Octbr., (Erneuerung).
- v. Zincken, Oberstlieutenant, den 5. April.

v. Hofmann, Hofrath und Bürgermeister, den 7. März (Erneuerung). v. Hoverbeck, genannt v. Schönaich, Freiherrnstand.

v. Kloch , den 5. März , Freiherr (Anerkennung).

# 1806.

v. Beringer, den 2. Juni.

v. Brockhausen, Artillerie - Major. v. H'eyher-Nimptsch, den 31. August, Freiherr.

#### 1808.

v. Broscovius, Kammer-Präsident, den 21. Juli.

#### 1809.

v. Grote, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister den 1. September, Grasenstand.
v. Hoym, den 18. April, Grasenstand.
v. Loder, Geheimer Rath, Leibarzt und Dr. medic., den 27. Novbr.

### 1810.

v. Basswitz, den 20. April. v. Bohm, den 15. Decbr.

v. Delmar, den 14. Mai, Freiherrnstand. v. Durand, den 3. Novbr., Freiherr (Anerkennung).

v. Engelke, den 16. März. v. Rüchel, sonst genannt Kleist, (Erlaubniss den Rüchelschen Namen und Wappen mit dem seinigen zu vereinigen).

v. Waldenburg, den 28. Septbr. v. Zedlitz-Trützschler, den 18. Januar, Graf.

v. Eberz, Gutsbesitzer, den 29. Mai.

v. Westarp, den 18. April, Grafenstand. 1813.

### v. Jacquet, den 18. April.

1814. v. Blücher, Feldmarschall, den 3. Juni, Fürst und seine Nachkommen

Grafen.

v. Blücher - Finken, den 13. Octor., Grafenstand. v. Bülow - Dennewitz, den 3. Juni, Grafenstand.

v. Meisenat, den 3. Juni, Grafenstand. v. Hardenberg, den 3. Juni, First. v. Hozephitz, den 23. März, Grafenstand. v. Kleist-Nollendorf, den 5. Juni, Grafenstand. Tauentzien, Beilegung des Namens v. Wittenberg, Graf.

v. York - Wartenburg , Grafenstand.

### 1815.

v. Koch, den 7. Septbr.

v. Tuchsen, Major, den 14. März. v. Ziethen , Grafenstand.

### 1816.

v. Asseburg, Kammerherr, den 3. Juli, Grafenstand.
v. Beissel-Gymnich, den 17. Januar, Grafenstand.

- v. Beyme, Grosskanzler und Chef der Justiz den 17. Januar, Graf.
- v. Buin Buinski, den 17. Januar, Grafenstand. v. Buin Buinski, den 12. Juni, Grafenstand.
- v. Billow, Minister, den 17. Januar, Grafenstand. v. Borrice, den 17. Januar (Bestätigung).
- v. Eickstüdt (Erlaubniss, den Namen Peterswaldt mit dem seinigen zu
- vereinigen). v Grabowski, den 1. Dechr., Grasenstand,
- v. Hardenberg, der 4. April, Grafenstand. v. Husarzewski, den 31. Mai, Grafenstand.
- v. Kwilecki, den 17. Januar, Grafenstand.
- v. Linsingen, General, den 17. Januar, Grai. v. Lübeck, den 17. Januar (Erneuerung).
- v. Ross, Graf (Anerkennung).
- v. Salm Reifferscheid Dyk , Fürstenstand.
- v. Stägemann, Geheimer Staatsrath, den 17. Januar.
- v. d. Schulenburg, den 17. Januar, Grafenstand. v. Wachtmeister, Oberstlieutenant, den 17. Januar, Grafenstand.
- v. H'estrell, Kammer Director, den 17. Januar.

- v. Bentheim, den 3. März, Fürstenstand.
- v. Königsmarck, Grafenstand.
- v. Ladenberg, wirklicher Geheimer Ober-Finanzrath und Director, den 3. Novbr.
- v. Putbus, Fürstenwürde mit dem Titel Durchlaucht. v. Salm - Horstmar , Furst.

### 1818.

- v. Bütow, zwei Bruder, 1) den 11. August, 2) den 20. Octbr. v. Bismark - Bohlen, Grafenstand.

#### v. Doussa, Capitain, den 12. August.

- 1819. v. le Blanc, Gebrüder, den 13. April.

- v. te Branc, Gebruder, den 21. Mai.
  v. Bottleber, Major, den 21. Mai.
  v. Bohm, Legationsrath, den 7. Octbr., Grafenstand.
  v. Brand, Capitain, den 23. April.
  v. Döring, Pr. Lieutenant, den 21. Mai.
  Eller v. Körertein, Major, den 11. August.
- v. Hildebrandt, Pr. Lieutenant, den 28. Febr.

### Thurn und Taxis, den 11. Mai, Fürst v. Krotoschin. 1820.

- Biegon v. Czudnochowsky, Lieutenant (Erneuerung). v. Garrelts, Lieutenant, den 20. Mai.
- v. Struensee, Polizei Prasident zu Coln.

### 1821.

v. Lavergne - Peguilhen, Geheimer Ober - Rechnungsrath, den 23. August.

v. d. Gröben, Prem. Lieutenant, den 22. Februar, Grasenstand. v. Pückler - Muskau, Fürstenwürde.

#### 1823.

v. Heuduck, den 5. Septbr. v. Kleist - Loss, den 21. Januar, Grafenstand.

#### 1824.

v. Gersdorf, den 7. Jannar, Grafenstand. v. Hasslingen, genannt Schickfuss, den 24. Decbr., Grafenstand. v. Winckfer, Gebrüder im Septbr. Liegnitz, Gräfin v. Hohenzolliern und Fürstin von.

Anmerkung. Eine lange Reihe Notizen dieser Art haben wir für nmersung. Dane lange Keine Notizen dieser Art labben Wir für die Ergänzungen zurücklegen müssen, weil uns das Datum der Erhebung oder Anerkennung zu erforschen noch nicht gelungen war. In Beziehung auf die Erhebungen unter Friedrich II. laben wir noch hinzuzusetzen, dass wir dabei das Verzeichniss benutzt haben, welches der Professor Prenss in seinem schätzbaren Werbe, "Friedrich und der Britanschaften und der Britanschaften werben der Britanschaften und rich II., eine Lebensgeschichte, u. s. w." gegeben hat.

Die Stifter und Klöster für die Töchter des preussischen Adels im Jahre 1836.

(Fortsetzung der Beiträge Selte 71 des II. Bandes.)

E. In der Provinz Westphalen 1835.

### 1) Das Stift Gesecke.

Die Stadt Gesecke gehörte früher dem Kurfürsten von Cöln, und ist mit den übrigen Landestheilen des Herzogthums Westpha-len im Jahre 1814 an die Krone Preussen übergegangen, und gehört jetzt zu dem Regierungsbezirke Arnsberg und dessen Kreise Lippstadt.

#### Canonissinnen:

Fräulein Antoinette v. Kettler. Fräulein Sophie v. Kleinsorgen. Fanny v. Kettler. Veronica v. Stein. -

Ludowica v. Haxthausen. Kathar. v. Hertling. Fanny v. Lünink. Kathar, v. Otterstedt. Sophie v. Ellerts.

Stifts-Rentmeister: Herr Bormann (ad int.)

#### 2) Stift Keppel (Käppel).

Der Ort Keppel gehörte früher dem Hause Nassau-Oranien, gegenwärtig aber zum Kreise Siegen im Regierungsbezirke Arnsberg.

#### Canonissinnen:

Fränlein v. Syberg. Fräulein v. Seraing.
v. Plettenberg. - v. Boyneburg.

- v. Ptettenoerg. - v. Boyneour

## Conventualinnen des Stifts Gesecke und Keppel:

Fräulein Pauline v. Gayl. Fräulein Leopold. v. Ueckermann
- Wilhelmine v. Trauwitz. - v. Longolius.

- Emille v. Krety. - Aug. v. Brehmer. - Julie v. Thilmann. - Karol. v. Rummel. - Friedr. v. Dossow. - Friedr. v. Crammon

- Friedr. v. Dossow. - Friedr. v. Cramnon.
- Ulrike v. Lembe. - Charl. v. Wolffrath.
- Friedr. v Zeppelin. - v. Harroy.

- Rosina v. Crammon. - Pauline v. Schrönes. - Hermine v. Funck. - v. Bernuth.

- Emilie v. Podewils. - Emma v. Kloch, - Sophie v. Schleicher. - Louise v. Hohendorff.

### 3) Stift Lippstadt

Dieses freiwelliche adelige jungfräuliche Sammtstift war ehedem ein Nomenklotert, das im Jahre 125 von dem Grafen Bernhard II. ein Nomenklotert, das im Jahre 125 von dem Grafen Bernhard III. in ein Fränseinstift verwandelt. Die Damen mussten sechusche von zwei ritterbürtigen Eelelenten beschworene Abnen haben. König Friedrich III. beschenkte im 1. 4773 das Stift mit einem prächigen Orden-drich III. beschenkte im 1. 4773 das Stift mit einem prächigen Orden-drich III. beschenkte im 1. 4773 das Stift mit einem prächigen Orden-drich III. beschenkte im 1. 4773 das Stift mit einem prächigen Orden-drich III. beschenkte im 1. 4773 das Stift mit einem prächigen Orden-drich III. beschenkte im 1. 4773 das Stift mit einem prächigen Orden-drich III. das Einstein geschieben Buchsteben F. W. St. tallprätzd. Dan Ordenshand bit blau gewänsert und mit einem allier-lipstadt. Dan Ordenshand bit blau gewänsert und mit einem allier-lipstadt. Dan Ordenshand bit blau gewänsert und mit einem allier-Bilder, im dessen Mitte das Ordenskreuz gestiekt, auf der linken Brast getragen wird.

Achtissin: Freiin v. Grote-Schauen.

### Canonissinnen:

Fräulein Henr. v. Schenck. Grafin Henckel v. Donnersmarck. Fräulein Karoline v. Alvensleben. Henr. v. Seckendorff.

Fraulein Ernestine v. Güstedt. Friedr. v. Wangenheim Sophie v. n. zu Egloffstein. Grafin Hermine v. Egloffstein. Grafin Hortensia v. Egloffstein. Fraulein Albertine v. Wolffersdorff.

Stiftspropst: Herr v. Schorlemmer.

Stiftsrentmeister: Herr Merklinghaus,

Die Provinzen Westphalen, Cleve und Mark besassen in früherer Zeit eine grosse Anzahl von Stiftnagen dieser Art, die nach und nach eingezogen worden sind. Wir geben hier Nachricht von denen, wel-che noch in der neuern Zeit bestanden. Namentlich waren in dieser Provinz bis zum Jahre 1806 noch folgende Stifter:

#### Adel Jungfrauen-Stift Oberndorff bei Wesel

Es war unter der Regierung des Grafen Adolph II. von den beiden Grafen Otto und Gottfried v. Cappenberg als Prämonstrat-Abtei im Jahre 1125 gestiftet. Die Gebäude gingen am 9. Juli 1587 in Flammen auf, und die Stiftsdamen wohnten zerstreut für sich,

Achtissin: Freiin v. Quadt-Hüchtenbruch (A. M. D.) Seniorin: Grafin v. Goldstein.

#### Canonissinnen:

Gräfin v. Plettenberg. Freiin v. Bodelschwing zu Velmede, Freiin v. d Reck. S. H. E. G. D.

 v. Piettenberg, W. E. L. H. C.
 v. Piettenberg-Schwartzenberg,
B. W. L. G. - v. d. Reck an Overdyck, I. S. C. W.

### Adel. Jungfrauen-Kloster Düssern zu Duisburg. Aebtissin: Fräulein v. Endt.

Adel. Jungfrauen-Kloster Schledenhorst bei Rees. Aebtissin: Frein v. Dorth

Adel. Jungfrauen-Kloster zu Sterckrade. (Diese drei Jungfrauen-Klöster sind Cistercienser-Ordens.)

### Adel. Jungfrauen-Stift Clarenberg zu Hörde.

Dieses Stift lag vor der genannten Stadt. Die Gründung desselben fällt ins Jahr 1340. Die Damen waren theils reformirt, theils katholisch.

Aebtissin: Fraqlein v. d. Borch. Seniorin: Fraulein v. Syberg.

#### Canonissinnen:

Fräulein v. d. Borch. Gräfin v. Spee. Fräulein v. Hatzfeld. - v. Hauss L. - v. d. Reck A. - v. Grüter.

Grafin v. Spec.

Fräulein v. Böselager. Freitu v. Bodelschwing. Fräulein Karoline v. Hauss. Gräfin Charlotte v. Spec. Fräulein Isabelle v. Böselager. Freitn v. Syberg zu Kemnade,

### Adel. Jangfranen-Stift zu Frendenberg.

Der Name kommt auch öfters Fröndeuberg and Fröndberg geschrieben vor. Das Stift war uralt. Die Damen waren theils von der katholischen, theils von der protestautischen Kirche.

Aebtissin: Fraulein v. Bonen.

#### Canonissinnen:

Fräulein v. Böselager. Fräulein Senfft v. Pilsach, L. M. - v. Grüter.

v. Westphalen.
v. Bönen.
v. Loë zu Wissen.
v. Merweld.
v. Landshere - Vele-

v. Merveld.
v. Romberg, E. B.
v. Eyberg, A. W.
v. Eyberg, A. M. A.
Egberger, M. A.
Earol. v. Plettenberg.

v. Ledebur. - Jenny v. d. Reck.
v. Winterfeld. - v. Fürstenberg, M. F.
v. Senfi v. Füsach, H. F. - v. Droste zu Lenden, M.
v. Droste vischering, S.

Adel. Jangfränlein-Stift Gevelsberg.

Dieses Stift war ursprünglich ein Cistercienser-Nonnenkloster, und wurde nach der Reformation in ein freiweltliches Fräuleinstift für alle drei Confessionen bestimmt.

Aebtissin: Freiin v. Bönen, F. W. L.

#### Canonissinnen:

Fräulein v. Wyhe. Fräulein Seufft v. Pilsach, Cb. C.

- v. d. Bottlenberg - Kessel, A. W. A. P. F. A. - Senfit v. Pilsach, F. E. S. S. W.

v. Knobelsdorff.
v. Wyke, M. Th.
Senfit v. Pilsach, H. F.
V. Bodelschving - Felmede.

v. Plettenberg - Heide.

Adel. Jangfränlein-Stift Herdecke.

Es wird auch Marien-Herdecke genannt. Die Damen waren theils protestantisch, theils katholisch. Die Stiftskirche war protestantisch.

Aebtissin: Fräulein v. Blomberg. Dechantin: Fräulein v. Värst.

C. E. A.

#### Canonissinnen:

Fräulein v. Diepenbroik.
v. Syberg.

v. Ritz. \_

v. Sydow.

v. Romberg, A. v. Romberg, J. v. Böselager.

Fraulein v. Grüler. Grafin Wilh. Charl. 24 Schaum-

burg - Lippe und Sternberg zu Bückeburg. Fraulein v. Ritz-Etgendorff. Freiin v. Bodelschwing.

Fraulein v. Cornberg.

Adel Jungfräulein-Sammtstift zu Lippstadt. Man sehe oben.

Propst: Herr Graf v. Plettenberg.

Achticain: Franlein u. Wulknits. Seniorin: Fraulein v. Scheuck.

#### Canonissinnen:

Grafin v. Brockdorff. Früulein v. Selzer, H. S. A. v. Selzer, F. C. A. Fräulein v. Alten, G. G. v. Zanthier.

v. Alten. v. Baar.

Grafin Henckel v. Donnersmarck.

v. Seckendorff.

### Jungfräulein - Stift zn Hamm.

Es wurde auch das Norderhospital genannt, Die Damen waren zur Hälfte reformirt, zur Hälfte katholisch.

Seniorin: Fraulein v. Bilgen.

### Canonissinnen:

Früulein v. Kolff.
v. Schlichting. v. Kleinsorge. Fraulein v. Tassigny. - v. Wintgen.

### Jungfrauen - Stift Paradies zu Soest.

Es war früher ein Dominicaner-Nonnenkloster, zur Zeit der Reformation wurde ein Theil secularisirt und zu dem nachmaligen Jungfranen-Stift Paradies bestimmt.

Aebtissin: Dem. Kipp. Seniorin: Dem. Sinnemans.

#### Canonissinnen:

Dem. zur Megeden. Fräulein v. Herwarth. Freiin v. Wittenhorst - Sonsfeld.

Dem. Regenhert. Fraulein v. Vogel. Dem. Grasschoff.

### Jungfrauen-Stift St. Walpurgis zu Soest.

Dieses einst reiche Stift St. Walpurg war ursprünglich ein Klo-ster der Augnstiner-Nonnen. Im Stifte waren adelige und bürgerliche Damen. Ein Drittel davon war katholischer Confession.

Propst: Herr v. Bockum, genannt Bolffs. Aebtissin: Fraulein v. d. Borgh.

### Canonissinnen:

Fräulein v. Bockum, gen. Bolffs. Fräulein v. Kleinsorge.

- v. Kurzwek, M. T. - v. Kurzwek, M. A.

- v. Papias. - v. Schorlenmer.

- v. Reass. - v. Schorlenmer.

- v. Friefet. - v. Berlinener, A.

- v. Friefet. - v. Berlinener, A.

- v. Jistone, v. Dolffs. - v. Berlinener, A.

- v. Jistone, v. Dolffs. - v. Berlinener, A.

- v. Jistone, v. Dolffs. - v. Bolffs. - v. Bo

v. Lützow. - v. Dolffs. v. Gorbin. - v. Lützow, H. P. v. Schwartzenau. - v. Goldbeck.

#### Marien - Frauleinstift zu Minden.

In diesem freiweltlichen Fräuleinstilte dursten nur Töchter des evangelischen ritterbürtigen deutschen Adels ausgenommen werden. Sie mussten vier Probewochen bestehen.

Aebtissin: Fräulein von dem Bussche, Propst: Herr v. Cornberg.

Dechantin: Fraulein v. Dittfurth.

Seniorin: Fräulein von dem Bussche.

### Capitularinnen:

Fräulein v. Bodenhausen.
Gräfin v. d. Schulenburg, A. C. C. W.
Grälin v. d. Schulenburg, A. C. C. W.
Fräulein v. Ledebur, C. C. D. U.
Fräulein v. Ledebur.

- v. d. Reck, E. C. E.
- v. d. recheim.

- v. d. Asseburg. Grāfin v. d. Schulenburg, B. L. A.
- v. Korfi.

Syndicus: Herr Stave.

### Fraulein - Stift zu Levern.

Levern ist ein Kirchdorf in der ehemaligen Vogtei Alswede im Fürstenthame Minden.

Propst: Se. Exc. Herr Freiherr v. d. Reck, Staats- und Justiz-Minister.

Aebtissin: Fräulein v. Münchhausen. Seniorin: Fräulein v. Korff.

### Capitularinnen:

Fräulein v. Butlar.
v. Dittfurth.
v. Münch.
v. Münch.
v. Münch.
v. Corbete.
Gräfin v. d. Schulenburg.
Fräulein v. Hagen.

Stifts-Amtmann: Herr Bessel, Justiz-Commissarius.

### Fräulein-Stift zu Quernheim.

Dieses Stift lag drei Stunden von der Stadt Lübbecke entfernt, nnd war der Hauptort der gleichnamigen Vogtei in der Grafschaft Ravensberg.

Aebtissin: Fräuleiu v. Vinck. Seniorin: Fräulein v. Queruheimb.

#### C--ital-sia---

Capitularinnen:

Fräulein v. Ditfurth.

- v. Hagen.

- v. Riperda.

- v. Stedingh.

Freiin v. d. Reck. - v. Quernheimb. Fräulein von dem Bussche. - v. Griesheim.

Stifts - Amtmann: Herr Felhagen, Justiz - Commissarius.

Fräulein-Stift zu Schildesche in der Grafschaft Ravensberg.

Dieses adelige freiweltliche Stift ist im Jahre 939 mater der Regierung Kaiser Utto des Grossen von einer andlichtigen Matrone, Namens Mandwider oder Martschwig lierher verlegt und reich deitri Vote 1. Daz sweite am 7. Mai 999 von Otto 11. Die Grafen von Waldeck und die Grafen von Ravensberg hatten die Vogtei oder Schutzgerechtigkeit über das Stift.

Aebtissin: Fraulein v. Schachten.

Propstin: Fraulein v. Görtz-Wrisberg.

Küsterin: s. Aebtissin.

Seniorin: Freiin v. Blankenburg.

#### Capitularinnen:

Fräulein v. Kolff. Fräulein v. Morsey, gen. Piccard.

v. Wulffen. - v. Heeremann.
Gräfin zu Schaumburg-Lippe, G. L.

v. d. Bussche. Gräfin zu Schaumburg-Lippe, Gräfin v. Münster- Oer. Fräulein v. Geismar. Fräulein v. Korff, gen. Schwiesing. Gräfin zu Schaumburg-Lippe. Fräulein v. Geismar. v. Hammerstein.

Fraulein v. Bourscheidt. - v. Reecks.

Stifts-Amtmann: Herr Lampe, Justiz-Commissarius.

Nachträgliche Notizen, die vier zuletzt erwähnten Fräuleinstifter betreffend:

Dem Marienstifte zu Minden gab König Friedrich II. 1778 ein Ordenzeichen. Es bestand aus einem goldnen, weiss emailliren, in acht Spitzen ausgehenden Kreuze; in dessen Mitte befindet sich der Preussische, goldgekrönte, schwarze Adler mit ausgebreiteten Flügeln, der auf der Brust mit dem goldenen Nameusunge des Königs geziert ist und den goldenen Soepter aust Reichapfel in seinen Klause hit; auf der andern Seite in einem heilblaten Grunde das Bildniss der heiligen Mutter Gottes in Geld und in den vier Mittelecken golden Strailen. Es wurde an einem heilblaten, zehwarz eingefassten, gewäserten den auf goldenes Straible gestietten Kreuze geruppen.

Dem Fräuleinstift zu Levern gab Knöig Friedricht II.726 einen Orden, welcher in einem godeene, schwarz emailliten in acht Spitzen ausgehenden Kreuze mit goldene Strahlen bestand und an einem weissen Bande gefragen wurfe. Die Damen tragen in Bahen Seite des Kleides. Der jedenmalige Stiftspropat trug das kreuz au einem blacen Bande und em Bals.

In demselben Jahre ertheilte Friedrich II. dem Fräuleinstifte zn Quernheim einen Orden mit derselben Decoration, die wir bei Levern heschrieben haben.

Dagegen erheitte Friedrich II. sehon 1743 dem Friudrichtie zu Schildesche einer Größen, der aus einem goldene grin emalliteren Kreuze bestand, in dessen Mitte des Königs gekrönter goldener Namensaug und gegint zu sehen war. Das Band war weiss und god gerändere. Nach vielen Streitigkeiten zwischen Kur-Brandenbarg und Pitär-Neuburg in endlich im Jahre 1908 eigenetzt worden, dass jeler Zeit zwei tendisch an Jahre 1908 eigenetzt worden, dass jeler Zeit zwei tholischen Fräulein besetzt werden sollten. Im Jahre 1740 ernheit die Decanisain der Title Actionisch

Noch bestehen folgende evangelische Dom-Capitel im prenssischen Staate im Jahre 1836:

In neuester Zeit erst wieder restaurirt.

Dom-Dechant: So. Exc. Herr Graf Henckel v. Donnersmarck ant Tiefensee, Gen.-Lieut., Ritter u. s. w. Senior: Herr v. Bredow auf Ihlow, Wölsigkendorf und Buchow-Carpzow.

### Dom - Capitularen:

Herr v. Erzieben auf Selbeblang und Retzow, Major, Ritter u. s. w. Se. Excellenz Herr v. Jagow, General der Infanterie a. D. Herr Freiberr Gans, Edler zu Patilitz auf Wolfshagen und Putilitz, Erb-

marschall der Karmark und Domherr zu Merseburg. Graf Adolph v. Arnim-Boitzenburg, Präsident der Regierung zu Aachen. Herr Doctor Eylert, Bischof der evangelischen Kirche u. s. w.

Freiherr v. d. Reck, auf Obernfelde bei Minden. Se. Exc. Herr v. Rochow, wirkl. Geh. Staatsminister des Innera und der Polizei, Ehren-Domherr mit Sitz und Stimme im Capitel u. s. w. Graf Kleist v. Nollendorf, Lieutenant und Landrath zu Halberstadt, Herr Dr. Ehrenberg, wirkl. Ober-Consistorialrath u. Ober-Hofprediger.

Syndicus: Herr v. d. Knesebeck, Kammerg.-Assess. Rendant: Herr Derling, Hauptmann. Dom-Secretair: Herr Kirchner, Justiz-Actuar. Beamte.

Geistliche: Herr Kalisch, Superint, und Ober-Pred. am Dom.

#### B. In der Provinz Sachsen.

### 1. Dom - Capitel zu Merseburg.

Prälaten:

Dom-Probst: Herr v. Holleufer zu Merseburg, Kammerherr. Dom-Dechant: Herr v. Krosiyk, Vice-Praesident. Senior: (vacat) wegen Todenfalls des Konigl. Sächs. Conferenz-Ministers und wirkl. Geh. Raths Herrn v. Nostitz und Jün-

kendorf, im Octhr. 1836. A edilis: Herr v. Bodenhausen zu Merseburg.

Scholasticus: Herr Heinr. v. Brandenstein zu Merseburg. Custos: Herr v. Carlowitz, Königl, Sächs. Staats - Minister zu Dresden, Ritter u. s. w.

### Capitularen:

Herr v. Wolffersdorff, Königl. Sächs. Kammerherr zu Merseburg. - v. Zehmen auf Schmöllen.

- v. Möllendorff, Ob. Landesger. Rath zu Naumburg.

- v. Berbiedorff, Grossherzogl. Badensch. Stallmeister zu Freiburg im Breisgau.

Graf v. Zedtwitz zu Neuberg bei Adorf. Freih. Gans Edler zu Putlitz auf Wolfshagen und Putlitz, Erb-Freih.

Marschall der Kurmark und Domherr zn Brandenburg Dr. Günther, Ordinarius der Juristen-Facultät und Ob. Hof-Ge-richtsrath zu Leipzig.

Graf v. Holtzendorff, Bergmeister und Zehntmeister zu Altenberg. - Dr. Klien, Prof. juris zu Leipzig.

- Anton v. Trotha, zu Schkopau.

Minores praebendati:

Herr Ernst v. Brandenstein zu Sachsgrün.
- Freih. v. Seckendorff, Königl. Sächs. Kammerh, und Ober-Aufseher der Flössen zu Unter-Weischlitz.

v. Posern, Kloster-Voigt und Hauptmann a. D. zu Pulssnitz. - Carl Heinr. Sebast. v. Ponickau, Königl. Sachs. Major von der

Armee and Kammerianker. Beamte des Domcapitels:

Syndicus: Herr Bohndorf, Just. Commiss.

Procurator: Herr Stichle Dom-Kammerer: Herr Brenner.

Beamte der Domprobstei:

Domprobstei-Gerichts-Verweser: Herr Wilke O. Landsger. Assessor. Domprobstei-Verwalter: Herr Krause. Herr Kühn, Adjunct.

## 2. Dom - Capitel zu Naumburg.

#### Capitularen:

Dompropst: Herr Herrm. Karl v. Uffel; auch Dompropst zu Meissen. Domdechant: Herr Wilh. Fried. Ludw. v. Zerssen, Ritter u. s. w. Senior: Herr Graf Karl v. Einsiedel, königl. sachs. wirkl. Geh. Rath-Subsenior and Custos: Herr Wolf Heinr. Wurmb v. Zink. Cantor: Herr Georg Friedr, Aug. v. Oldershausen, Erbland-Marschall des Fürstenthums Grubenkagen.

Herr Frh. von und zu Mannsbach, grossherzogl sachsen-weimar-scher Kammerherr und Landes-Directions-Rath.

- Freih. Ludie, von und zu Mannsbach, fürstl. reuss-greizischer Reg .- und Consistor .- Rath.
  - Georg Adolph v. Leipziger, königl. sächs. Kammerjunker.
  - Karl Friedr. Aug. v. Oldershausen, königl. baierscher Kain-Freih. Friedr. v. Friesen, königl. süchs. Kammerh. und Geh.
  - Finanzrath. Eduard v. Rabenau, Land- und Stadtger.-Assessor zu Driesen.
  - Dedo v. Krozigk zu Poplitz im Saalkreise, Landrath a. D.

## Majores praebendati:

- Herr Karl Christoph Adolph v. Hopfgarten, königl. sächs. Ob.-Forstmeister.
   Freih. Ottobald Hans Karl v. Werthern. Karl Heinr. Aug. v. Feilitzsch, königl. baierscher Kammerjunker.
  - Freib. Aug. v. Stein Kochberg, Reg. Rath zu Berlin. Julius v. Thimmel, herzogl. sachsen-gotha-coburgscher Kam-merherr und Ober-Forstmeister, Ritter u. s. w.
    - Joh. Ludw. v. Oppell, königl, sächs, Amtshauptmann.

### Minores praebendati:

- Herr Graf Joh. Heinr. Moritz v. d. Schulenburg Hessler.
  - Graf Karl Alexander v. Rex., königl. sächs. Kammerherr. Gustav Friedrich Rudolph v. Lindenau.
  - Graf Carl Alexander v. Solms.

Beamte des Dom-Capitels und der Dom-Propstei: Stifts-Syndicus: Herr de Wedig, Justiz-Commissarius.

Gerichts-Voigt der Dompropst.-Gerichte zu Osterfeld. Herr Aug. Arnold, Ger. Aumann. Justiziarius der Obedienz Grochlitz: Herr Taeszer, Magi-

strats - Ass. zu Naumburg. Dompropstei - Ger. - Verweser zu Eckelstaedt: Herr Kar,
Arnold, herzogt sachsen meiningischer Ob.-Landsger.-Advoct
Dom - Capitels - Physicus: Herr Dr. Messerschnidt, Stadt-Physicus. Stifts-Baumeister und Granarins, Dom-Propstei-Verwalter: Herr Friedrich Feller.

Dom - Kämmerer und Vorsteher der Freitische der Waisen-Versorgungs-Anstalt und der Hospitäler: Herr Ahé.

### 3. Collegiat - Stift zu Zeitz. Mitglieder:

Dechant (vacat). Senjor und Custos: Herr Graf Karl v. Einsiedel, kon. suchs. wirkl. Geh. Rath.

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

#### 18 Beiträge zur Statistik des Adels.

Herr Dr. Güse, kön sichs Geh. Appellat-Rath vn Dreaden, Scholastic.
Dr. Köstner auf Tressin, kön, sächs. Oh. Hölger. - Advocat.
- Streckfuss, Geh. Oh. Regier. - Rath.
- Dr. Grossensun, Prod. der Theologie, Consistor. - Assess, und
Glins Stelle vacunt durch den Tod des Grafen Christins v. Hokeuthal
und Hölnepriessnir; er start 1835 den 13. Dectr.)

Beamte: Stifts - Syndicus: Herr Drescher, Just. - Commiss. Granarius und Suh - Custos: Herr Constantin.

### Jablonski, die Herren von.

Aus dieser polnischen adeligen Familie haben verschiedene Sühne im preuss. Heere gedien, is der Liestenant v. Jahlonaki in den Kür. Reg. v. Wagenfeld, der 1807 in polnische Dienste tett. Die den Geschlicht führ im goldenen Schilde einen silberenen Schilassel und sof dem gekrönten Heime drei silberne Straussfedern. Helmdecken golden nud wrist.

### Jacob, die Herren von.

Ludwig Heiurich v. Jacob, geboren den 26. Februar 1729 zu Wein, seit 1739 zu wein, seit 1739 zu wein, seit 1730 zu wein, seit 1730 zu sassenerdenführer seit 1761 ent riedenführer Forfessor der Philosophie zu Halte, ging 1807 auch Russland, wurde vom Kniser Allersweier in den Adeistand erhoben und mit dem Title eines Staatsenbergen und Auftrag 1810 zur Russland nach Beit und Staatsen und der Schaffen und Schaffen 1810 zur Russland nach Beit zurück. Mehreremist Ert ihn die Prorecter-Wald. Er starb am 22. Juli 1877, 69 Jahre alt, plütlich auf einer Vergrüngsgeriele im Haltendes Wedenhült 1877, S. 77. a. s. Z. Ceitong 1827 No. 188.
Haltendes Wedenhült 1877, S. 77. a. s. z. den 26 zu 26

### Jacobi-Kloest, die Freiherren und Herren von.

König Friedrich Wilhelm II. erhob am 20. Ostbe. 1786 die Gebrüder Onstaren Philipp Fildheit Jacobi, Hof- und Legationersth, Priedrich Ehrwerich J. Krieger. and Domainenrath, und Legation J. Priedrich J. Krieger. and Domainenrath, und Legation J. Abm. Heinzel J. Die Gebruch J. Die Gebruch J. Die Gebruch J. Die Gebruch J. Die J. DI

aus der Krone wachsenden Lorbeertweigen. — Das freiherrliche Wegpen zeigt im Schilde dieselben Bilder, doch ist hier die untere Bildie
nicht blau, sondern golden. Das Schild ist mit einer Einflee
nicht blau, sondern golden. Das Schild ist mit einer Einflee
Krone beleckt, die drei gekrönte Helme trigt, Auf dem nittleren
krone beleckt, die drei gekröne Helme trigt, Auf dem nittleren
ken mit einem rothen Bande, auf dem bei der aledigen Familie v. JacobiKloest aber mit goldenen Buchstaben die Worte stehen: Solertis, flüegeziert. Das freiherrliche Wappen alt auf der rechten Seite einen wilter; dieser hält eine Lanze mit goldenen Schaft und silberner Fahne,
auf der der volle Stem augebracht ist, in der rechten Hand; auf der
linken aber einen Adler, welcher eine solche Lanze mit goldener
Fahne, auf welcher die beiden schwarzen Adlertügel vorgestellt sind,
dem adeligen Wappen rechts roth und silbern, links gold und schwarz;
dem soldigen Wappen rechts roth und silbern, links gold und schwarz.

### Jacquet, Herr von.

Se. Majestät der jetzt regiereude König Friedrich Wilhelm III. erhob am 18. April des Jahres 1813 den Pierre Jacquet, Mitglied des grossen Raths zu Geuf, in den Adelstand.

### Jadunken, die Herren von.

Unter dem alten pommerschen Adel kommt eine im Lauenburgschen begüter gewessen Familie dieses Nauens vor. Brüggemanzählt sie nach Estor und Häring zu den ausgestorbeuen Geschlichtern, und nennt sie Admokse deuf Admoks. Siehendere giebt III. S. 156. das Wappen dieser Familie. Im silbernen Schilde steht ein goldner Greif. Der Helm ist mit der ist fraussedeern (blan, gold, blan) geschmückt. Micrilius erwähnt diese Familie S. 391, und v. Meding giebt eine Beschreibung hiere Wappens III. S. 364.

## Jäger, die Herren von.

Kine adelige Familie in der Neumark, aus welcher Karl WildenVilager im Jahre 1744 als könig, preuss. Oberniteitenenat und Commandeur eines Grenadier-Bätalloss an seinen beim Ausmarche aus
mannen der Steinen der Steinen der Steinen der GrenadierBätallen derberer Familien dieses kann – In neuerer Zeit zind im Deutschalem Berbar Familien dieses kannen in Grenadie Grundt passusche Geden, anamentlich in Baisern, wo der ehemalige fürsdt, passussche Gedenen Rath Heirinek Ghristoph Jäger am 20. August 1789 vom KanJager mit en Brainen in den delatund erhoben worden. – Endlich
siere dieses Namens in den Adelatund erhoben worden. – Endlich
siere dieses Namens in den Adelatund erhoben worden. – Endlich
siere dieses Namens in den Adelatund erhoben worden. – Endlich
siere dieses Namens in der Adelatund erhoben werden. – Endlich
siere dieses Namens in der Ausstellen der
siere diese Steine der Steine der Steine der
siere der Steine der Steine der
siere der Steine der Steine der Steine der
siere der St

### Jägersburg, die Herren von

Gory Marcus Higgs wurde nafer dem Namen von Migeraburg aus 26. Mai 1988 gendelt. Der Krhobene was Banspuler zu Breisten und Chef eines angeselenen Handlungslänstes daselbad. Spilter war er auch Mitglied des Rathes und Herr auf Rickendorf. — Sein Sohn Georg Friedrich v. J. besass das Gat Marschwitz bei Breislau und war mit Sophia v. Wolfsburg und Walldorf vermählt. Dieser Familie gehöte auch das Get Zarawence im Neumärkschen. — Sie führte ein gefehrlie siehe der Schaffen der Schaffen der Schaffen der bildet war, das untere Feld aber rott und gelta absendation. Auf gekrönten Helme war ein blauer Hundetopf und Hals, mit einem weisen Steme auf dem Kopfe, dargestellt. Die Helmdecken gelb und blausen auf dem Kopfe, dargestellt. Die Helmdecken gelb und blau-

### Jägersfeldt, die Herren von.

Der König Friedrich Willedm II. erhob am 27. Novhr. der Jahres 1786 den Major Georg Willedm Jagersfeldt in den Adektand. Dar im beigedegte adelige Wappen zeigt im gesyaltenen, recht blanen, links uithernen Schilde, hier der rothen gekrönien brandenbargsches Adler, aufen zum den der Schiede der Ober Adler, das geleben Mern auf der Brutst tragen schwebt der rothe Adler, das goldene Horm auf der Brutst tragen.

### Jagemann, die Herren von.

### Jagew, die Herren von.

Zu den littetten und vorzehnaten Geschlechtern der Mark Branchung gehört die noch hente bilbende Familie v. Agow, in alten Urkunden soch Jago und Jagan geschrieben. Sie hat sich auch in mehreren andern Landeshaften fer Mark, such im Mageledurgische, Branschweigischen und in Pommern verbreitet. Vor langen Zeiten soll sie hens friberen Namen Uchtenbagen mit dem heutigen verwechselt läszlichten und Geneziogie, der Präsident v. Hagen, der Meinung, dass ie nicht mit dem alten ausgeschroesen Geschlechte v. Uchtenbagen, dem nuch die bestüge Statt Preisswalfe gehörte, Eines Stammes sind 6.5 die Geschlechsbeschriebung Der v. Uchtenbagen, von v. Hagen S.-Q. Seit Jahrtunderen sind in der Altumer, Gantz, Natswisch, Gerhof, Calberrisch und Grüden Bestitzungen Der v. Index Gerhof, Gerhof besitzt gegenwürtig der Hauptmann a. D. und Johanniterritier v. Jagow.

der Major und Johanniterritter v. J. das Gut Rüstädt bei Wilsnack. -In Pommeru ist eine schon im Jahre 1243 daselbst blühende Linie dieses Hauses ausgestorben. Eine audere besass noch in neuerer Zeit Güter im greiffenbergschen Kreise, namentlich Borchard Hartwich v. Jagow, königl. Oberst, den Rittersitz Kopplin, der nach seinem im Jahre 1773 erfolgten Tode auf einen seiner Söhne Friedrich August v. J., überging. — Johann v. J. war 1619 Domdechant zu Havelberg. Schon der im Jahre 1396 gestorbene Hermann v. Jago war zuerst Landvoigt in Prenzlau, nachmals Statthalter der Mark Brandenburg. — Hans v. Jago war Oberster und Hofmarschall des Kurfürsten Johann zu Brandenburg und - Gebhard v. Jago stand im Anfange des 16. Jahrhunderts in der Würde eines Hauptmanns der Altmark. — Alle Drei werden zugleich als be-rühmte Kriegshelden geschildert. — Zu den merkwürdigsten Mitglie-dern dieses alten berühmten Geschlechtes gehört Matthias v. Jago, der erstere lutherische Bischof von Brandenburg; durch Lehre und Bei-spiel beförderte er die Verbreitung der lutherischen Lehre in der Mark. Er starb im Jahre 1544. — Dienemann in selnen Nachrichten vom Dahaniterorden giebt S. 344 und No. 55. Nachrichten und eine Stamm-tafel Der v. J. Sie beginnt mit Achtez v. J. auf Aulosen, Scharfen-hufe u. z. w., der nit Katharine v. Klitzing vermählt war. — Sei Solm Erramus Dietrich v. J. hatte Karoline v. Wulfen zur Gemahlin,— Aus dieser Ehe war Matthies v. J., der mit Charlotte v. Stechow vermählt war. — Ein Sohn von ihm war Werner v. J., Landrath und Kanonikus zu Magdeburg und vermählt mit Ursula v. J., er erhielt den Ritterschiag zu Sonnenburg, wie nachmals viele andere Söhne dieses alten Hanses, namentlich *Matthias Friedrich* v. J., auf Aulosen in der Altunark, introducirt den 21. Mai 1798 als Comthur zu Werben. — Die letzte Aebtissin des im Jahre 1808 aufgehobenen adeligen Jungfräuleinstiftes zu Wolmirstädt war ein Fräulein v. J. Im preuss, Staatsdienste befindet sich in der Gegenwart der Landrath des Osterburger Kreises v. J. auf Crewese, Ritter des Johanniterordens. In der Armes haben eine grosse Anzahl von Mitgliedern der Familie gedieut, von deuen wir hier nur von den Verstorbeneu anführen:

Ludwig Friedrich Andreas Gunther v. Jagow, geboren zu Cruden am 21. Febr. 1770. Er war der Sohn des v. J. auf Crüden und einer Freiin Edlen Gans v. Puttlitz, aus dem Hause Wolfshagen, und that so wie sein Vater und sein weiter unten erwähnter Bruder in dem Regiso wie sen vaset und sein weiter unter Evauerte Frager in dem Kegt-ment, damais Kropyrinz, nachmals König von Preussen in Potsdam die ersteu Schritte auf der militairischen Laufbahn. Im Jahre 1792 wurde er Adjuant St. Königl. Hoheit des Kronprinzen, Jetzt regieren-den Königs Friedrich Wilhelm III., nach höchstelessen Kronbesteigung er Fligeledjutant ward. In dieser Anstelling blieb er unausgesetzt in den Tagen des Unglücks, wie des Glücks, an der Seite des Monarchen. Nach dem Tilsiter Frieden ernannte ihn Se. Majestät zum Vice-Stallmeister und 1809 zum wirklichen Oberstallmeister; zugleich erhielt er eine Präbende des Domstiftes zu Brandenburg, dessen Senior er später wurde. In den Jahren 1812 folgte er seinem Monarchen wieder, in der Würde eines Generalmajors und General-Adjutauten, auf die Schlachtfelder, daun auf den Reisen nach Paris, London und Wien-Nach dem Frieden trat er in das Verhältniss als Oberstallmeister und Chef sämmtlicher Ober- und Landgestüte zurück, und sein Wirken war durch deu besten Erfolg gekrönt. Seine Brust schmückten ausser vielen fremden Decorationen der rothe Adlerorden 1. Kl., so wie auch das eiserne Kreuz erster uud zweiter Klasse. Leider litt er aber an organischen Fehlern, die seine Gesundheit im kräftigsten Mannesalter zerstörten, und so starb er im 56. Jahre seines Alters, von seinen Umgebungen betrauert. Seine irdischen Ueberreste ruhen in geweihter 8tätte auf einer Anhähe des Kirchhofes seines heimathlichen Ortes Criiden. Die Wittwe des Verstorbenen, geb. v. Heinitz, war mehrere Jahre lindurch Oberstdomienterin bei Haret Königt. Holeit der Prinzessin Wilhelm v. Freussen, und die Tochter desselben, Soplite, ist erit dem Monat August 1836 Wittwe des Grafen Heinrich Wilhelm v. Sehlieffen.

Yon den noch lebenden:

Wilhelm v. Jagow, ein jüngerer Bruder des Vorigen, gegenwärtig königl. General der Infanterie a. D., Chef des 26. Infanterie - Regiments, Ritter des schwarzen Adlerordens, des Ordens pour le mérite mit Ei-chenlanb, des eisernen Kreuzes erster Klasse, Domherr zu Brandenburg. Er stand, wie sein Bruder, bis zum Jahre 1806, wo er Stabs-Capitain war, in dem Regimente des Königs zu Potsdam, wohnte mit der grössten Auszeichnung den Feldzügen bei, wurde im Jahre 1809 Major und Commandeur des Gardejäger-Bataillons und 1813 General und Brigadier der Infanterie; in der Schlacht bei Leipzig erwarb er sich das eiserne Kreuz erster Kl., commandirte sodann vor Brfurt und führte die unter seinem Befehl stehenden Truppen im Januar 1814 der Armee in Frankreich nach, wo er namentlich bei Rheims zweimal hitzige Kämpfe schr eirenvoll bei Rheims zweimal hitzige Kämpfe schr eirenvoll bei Schreiber 18 der Militair Verdienstorden uit Eichenlauh, nach dem zweiten Parier Frieden commandirte er als Generallieutenant eine Division zu Erfurt. und nach dem Abgange des Feldmarschalls Grafen Kleist v. Nollendort wurde er commandirender General des 4. Armeecorps. Se. Majestät ertheilte ihm im Jahre 1825 den rothen Adlerorden erster Kl., im Jahre 1836 feierte der hochverdiente General sein 50 jähriges Dienstjubiläum. Er wiederholte bei dieser Gelegenheit das Gesuch um seinen Abschied und erhielt denselben unter den Versicherungen der allerhöcksten Gnade und der Anerkeanung seiner geleisteten langen treuen Dienste. In gleichem Grade nahm der hochverehrte General die Liebe seiner Untergebenen und die Verehrung aller Derer, die mit ihm während seines langen Witkens in Geschäftsberührung gekommen waren, mit in das Privatleben, in welches er sich nach einer so ehrenvoll durchlauseuen Bahn zurückgezogen hat. Er lebt gegenwärtig zu Brandenburg und

Im Jahre 1806 dienten zwiel Offiziere aus dieser Familie in der Armee. — In dem Regiment des Keinigs stand annahe ein Pr. Lierucanat v. Japow; er blies im Jahre 1815, als Majow and Instillionation of the Common o

Das Wappen der Familie v. Jagow esthält im silberens Schilde ein rothes sechsprichiges Rod. And dem Heine liegt ein Bund, auf dem ein weisser Dachs vorgestellt sit, der an den Oliven mit zwei hingilen Selbendert unter dem Branschweigsben 1. S. 283, v. Meeling beschreitet est. No. 382. Herreeins bat eine Geschichte Der von Jagow bekanst gemacht. Nachrichte über diese Familie giebt Galbel. Lettersen dijdomafische Stiftshistorie p. 97. Küsters Brandenborg. Biblioth. pp. 727. v.

### Jahnke, die Grafen von.

Diese gräfliche Hans, das seine Erhebang den Königen vor Polen ervlankt, gebrute länger Jahre hindurch schweiche Pommern (gegenwärtig Reg. B. Strahund) on. Ein Sohn ans diesem Hause stand bis zum Jahre 1800 als Preinier-Leutenant in dem Inflasterie-Regiment In der Gregowart ist die Gräfin Ansalie v. Jahnke Conventualin des deligen Fraiedenkotsterau Barth im Regierungsbeirte Strahund, Uebrigens acheint die Pamilie fast ausgegangen zu sein. Ein vor um liegender, leier sehr undereitlich schweize der Strahund, und der Strahund der Strah

### Jankwitz, die Herren von.

### Janowitz (Jauwitz), die Herren von.

Einer der gelehrtesten und grünflichsten Forscher der sehleisischen Geschichte, der berühmte Thekenisn, zählt die von Janowitz, die sich auch Janowski v. Janowitz zu schreiben pflegten, zum ültesten Adel in Schleisen. Sie sind in diese Provuz mit vielen andern Edelleuten im Gerlige der Frinzensich aus. Fechter Konig Glübsten von Böhnen in Gerbing der Frinzensich aus. Fechter Konig Glübsten von Böhnen in Schleisen sie Janowski geleisen (so erzählt der berühmte Jewit Bolunate Balbrit. Histor: Boh. L. 5. C. 12. p. 597.) In Schleisen heizen hat Liegeitz und Kupferberre Doffert Janowski, die von der gleicheisen hat der Schleisen der Schleisen (so erzählt der berühmte Jewit Bolusten der Schleisen Leiter und dem grossen Daumen zeichnung die schwäbische belegt wurde. Kine andere gründete sich in Westpreussen. In Schleisen beaus Burghard Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz und Peter Merzinsinso Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz und Peter Merzinsinso Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz und Peter Merzinsinso Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz und Peter Merzinsinso Janowski v. Janowitz wat Liegeitz der Schleisen beaus Burghard Janowski v. Janowitz wat Liegeitz der Schleisen beaus Burghard Janowski v. Janowitz wat Liegeitz der Schleisen beaus Burghard Janowski v. Janowitz wat Liegeitz der Schleisen beaus Burghard Janowski v. Janowitz wat Liegeitz der Schleisen beaus Burghard Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz der Jeter Merzinsinso Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz der Jeter Merzinsinso Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz und Peter Merzinsinso Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz und Peter Merzinsinso Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz und Peter Berzinsinson Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz und Peter Berzinsinson Janowski v. Janowitz wat Krunlinde bei Liegeitz und Peter Berz

des Prinzen Wilhelm (Bruder Sr. Majestit an), er wurde 1898 Obert und Commandere des zweiten Dragouer-Regienett, 1998 als Obert nich Punion dimittit, und ist 1919 gestorben. Er war mit einer Berge Vortgeen, war bis zum Jahre 1906 Ansätzent der General-Intendantund Train-Direct, in Bereili, er wurde 1819 als Oberts und Rendant nud Train-Direct, in Bereili, er wurde 1819 als Oberts und Rendant Familie teleinei gegenwärtig dei uns sein kinn als Mittiglieders, wo sindt ganz erfoschen zu sein. Von den weiblichen Abkommen 1ebt Ernestie V., 1 Wirwe der Greine Albert Canary Erwalt v. Krechen auf Neckon, v. 1, Wirwe der Greine Albert Canary Erwalt v. Krechen auf Krechen zu einer Strause durchzogenes Schild, die Strause ist mit einem aus der Reihen bestehnen hab und wiesens Schachbeigt. Auf dem gebreine Bitten einer Strause durchzogenes Schild, die Strause ist mit einem aus der Reihen bestehnen hab und wiesens Schachbeigt. Auf dem gebreinen Strause durch werden der Schild, die Strause in mit einen sus der Reihen bestehnen hab und wiesens Schachbeigt. Auf dem gebreinen Strause durch wie der Schild, die Strause in mit einen sus der Reihen bestehnen hab und wiesens Schachbeigt. Auf dem gebreinen Strause durch Widers, dem ein einer Erff ging durch die Nass gezogen ist.

### Janowski, die Herren von.

Von diesem, dem Wappen aach, mit der Familie Janowaki von Janowiz ganz verachiedenen Geschleicht war ein Zweig im Herzogtunme Sachsen. Ein Capitain v. Janowaki war bis zum Jahre 1896 Platzmajor in Erfurt. Diese Familie führt im blanes Schilde ein schwebendes Stephanakreuz, und auf dem "gekrönten Helme einen silbernen Arm, der ein eisernes Schwert schwing. Die Helmedecken blau und golden.

### Janus, die Freiherren und Herren von.

Kine abelige Familie in Thüringen, die sich auch v. Janus zu Eberstätist deringt und teile in dem Herrogdume Gotth, theil in den heutigen Reigerungbesirke Erfort ansässig sit oher war. Ledrevill Gatfreiber und der Ausstelle von der Stelle von der Stelle von der Verleiber zu. A. Per Absert reutscher Gesen bei Knije, politische und kurfürstlich sichtsiehe Dienste und wurde wirklicher Gebeimer Rach, Gouverneur von Drusden, Ober-Commandant der sächslichen Festungen und des Cadettencorps. Diese Familie führt im goldens Schilde der ischwarze Hatstelmesser, abeit hist unter einstander gefact, auf dem schwarze Hatstelmesser, dass und rottes Hatschirmesser, jn dessen Mitte eine goldene Lille steht, angebrach und

## Januschowsky, die Herren von.

Bin Capitain dieses Namens stand bis zum Jahre 1806 in dem Regiment v. Tschammer; er diente später im 5. kurmärkschen Landwehrinfant. Regt., und blieb 1813 auf dem Felde der Ehre. — Gegenwärtig steht ein Lieutenant v. Januschowsky im 26. Infanterie-Regt, zu Magdeburg.

### Jaraczewski, die Herren von.

Aus dieser adeilgen polnischen Familie ist gegenwärtig ein Mitglied Advocat bei dem Land- und Stadtgerichte zu Samter im Grossherzogthume Posen.

### Jargow, die Herren von.

Ein Major v. Jargow diente bis zum Jahre 1806 in dem Regiment v. Ballioda is Käransier und bliebt 1807 and dem Felele der Eltre. — Ein Lieutenant v. J. verlieus, ohne besondere Erfaubnius danz zu haben, der er den geraufte besondere zu Verliebt. Der der Griechen, der er Philliellenen, kehrte aber nach einigen Jahren, zum Theil von andern Ansichten erfällt, zurück mod start hat der lette seinen Geschlichts zu Paris, als er auf einer wissenschaftlichen Reise nach Africh begriffen diese sit Sohn des erwähnten Majorn v. J. war, an einschellen, öb dieses als Sohn des erwähnten Majorn v. J. war.

### Jariges, die Herren von.

Aus der zur franzäsischen Gemeinde in Berlin gehörigen Familie von Jarges, eigenier Patient Jearling, erhaufte Patien, Jeany Am von Jarges, eigenier Patien, Jeany Am von Jarges, eigenier Patien, Jeany Am von Jean der Gerichten der Sammergerichts and zum Grosskander des Königerichts Pressens und aller königt. Previnzen, Berlin auf 9 Nov. 1709. Er war auch Mitgleid und 1731 Secretät der Azselmeit der Wissenschaften. — Gegenwärtig ist nas dieser Pamilie im holtes Standienste der Künter von der Vertragen der Ausgeben der Ausgeben der Ausgeben der Ausgeben der Ausgeben der Schaften der Ausgeben der Ausgeben der Ausgeben der Ausgeben der Schaften der Ausgeben der Ausgeben der Ausgeben der Schaften der Sc

### Jarotschin, die Grafen von.

 reichte dem Grafen Wenzel v. K. N. ihre Hand. Die fünste Tochter Isabella Charlotte starb als Wittwe des Freiherrn v. Blankowski.

### Jarotzki, die Herren von.

Nach Okolski stammen die edlen Herren v. Jarotzki aus dem alten selter vorzelmen Hause Rawiez, sonst Urnin, nach andern Autorea haben nie gleiche Alstammung mit den alten Freiherren und Grafen v. Jarotzkin, demen in Schleiser, ao swi ede nv. Jarotzki das Schloss Jariechas bei Ujest als Stammhaus zugewiesen wird. Schon im Jaine T296 kommen in Schleiser Comen Jarotzu in Jaine Urkunden vor T296 kommen in Schleiser Comen Jarotzu in Jaine Urkunden vor her Schwieder vor Schwieder und Schwieder in Schwieder in Schwieder in Schwiederien, hier beitätt Juseph v. Jarotzki, Landesitiester und Kreisdeputirter, das Gut Langendorf im Kreise Tots - Cleiwitz.

#### Jaschinski, die Herren von. .

Kine stadelige Familie in Westpreussen und in Polen, aus der mehrere Silnen der pressischen Arme gelients haben. In dem Regiment Prinz Ferdinand von Preussen stand ein Offzier dieses Nature der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen von Verleichen und der Verleichen der Verleichen und der Silnen der Verleichen und der Silnen der Armee, die sich v. Jasinati schrieben. Ein v. Jasinati, der früher in der Armee, die sich v. Jasinati schrieben. Ein v. Jasinati, der früher in der Regiment von Manatein gestämten Ein anderer v. Jasinati stand 1906 im Beg. Kurfürst v. Hessen und zuletzt im Garnische der Silnen der Verleichen Lie Regiments. Diese ableige Familie führt im binnen Schilde einen mit dem Bart in die Büde ge-Blus abweichsiche Straussiedern. Hauser Wappenbach Mygt. d.

## Jaski, die Herren (Köhn) von.

Die Familie Kühn v. Jasti oder Kühn genannt v. Jasti, die bei nus ihrem Beistithum ends, seit langen Alaren der Provins Preussen angelört, ist vom Käiser Karl V. am 20. Juni des Jahres 1534 in den Adelstand erluben, und ihr Diplom dunch einem Beried des Käneir Berkelmand III. vom 15. Oct. des Jahres 1606 erneuest worden. Bin Michael Kreises Morungen, in der Gegenwart ist ein Köhn von Jasti Landrath des Kreises Morungen, in der Gegenwart ist ein Köhn von Jasti Landrath des Kreises Osterode. — Im hohen Militärdienste stehen gegenwärig A. E. Köhn v. Jasti, Generallietennanf, Georarene v. Konigsherg, Grouskreus und Ritter hoher Orden, such des Ordens vom Mislichter die Stehen von Stehen v

sehenk von Pommern, und Herr auf Dubberzin, Schlönwitz und Franzen.

Die v. Jaski führen im getheilten, oben rothen, unten goldenen Schilde einen Greff. Derselbes steht verkürzt auf dem gekrönten Helme. Ein anderes vor uns liegendes Wappen Der v. J. zeigt im blauen Schilde drei schwarze Balken. Auf dem obersten Balken steht verkürzt ein Löwe, der einen Zweig in den Pranken hält; dasselbe Bild wiederholt sich auf dem Helme).

#### Jasmund, die Herren von.

Seit laugen Jahrhunderten gehören Die von Jammed zum illesten und angeselnenten Adel auf Rigen. Sie haben nach vielen Autoren ihren Namen von der ihnen einst gehörigen Halbinseil Jammed, dem norfösidt. Theile der Inuel Rigen. Sagard und Spieler sollen his zum Anfang des 17. Jahrhunderts in ühren Händen gewesen sein. Schom 1556 kommt Heinricht von Jammed alle des Herzeng Bogsish V. in war vom Jahre 1437 blis 1443, und Baller Gespar von Jahren 1443 blis 1443, und Baller Gespar von Jahren 1443, und Baller Gespar von Jahren 1444, und Gespar

tautt sie alleit tutter een auf Kuiget kuinenden Acht mehr alt. Int promisionen kallanden stelekt der Kammertherr, flajor v. d. A. and Land-promisionen kuissanden stelekt der Kammertherr, flajor v. d. A. and Land-stelekt der Kuissanden kuissa

# Jastrzembski, die Herren von.

Aus dieser preussisch und polnischen adeligen Familie staumte der Major und Ritter des rothen Adlerordens von Jastzzembski, der noch vor wenigen Jahren Landrath des Kreises Lötzen im Regierungsbezirk Gumbinnen war.

#### Jatzkow, die Herren von.

Dieses alte vorzehme Geschlecht gehörte dem pommerzhen Atlei an. Es war anmentlich im Lande Lanenburg seit begütert. Hier heasen Die v. Jatziov z. Jatziov, Bilbrow, Kerako, Gr. van M.K. Grewin, vor Lanenburg und ist nach dem Rifeischen der Familie an Den v. Somnitz gelangt. Grawin, in derselben Gegend gelegen, ist später an Die v. Pirich und v. Recken gelangt, Damerdow aber ist an Die v. blacen Schilde ein nach der linken Seite tralendes weissez Lamm und auf dem ungekrönten Helme einen sechneckingen goldeene Stern, dessen drei obere Spitzen mit blauen Lilien besteckt waren. So beschreibt v. Meding III. No. 397 dieses Wappen, und Sichmacher giebt es III. S. 156. Micraelius erwähut die Familie S. 493, Ganhe aber II. S. 483.

### Jeanneret, Herr von.

Dön. Francisus Scipio de Jeanneret wur 1763 in Schleisen gboren und wurde als Capitian und Guuverneri net ref celle militare
vam Künig Friedrich Withelm II. geadett. Beim Austruche der Rheinklaufer der Schleiber und der Schleiber der dem Hussrehbatilion fills im Anapach aggregirt, dann im Jahre 1805
kam er als älteste Majer zu dem Reginnerte Tuwarezy. 1812 commandirte er als Oberst die 2. Brigade im Varkschen Corps., 1613
die Oder und seichnete sich bei vielen Gelegenbeiten aus. 1844
avaneirte er zum Generalmajor und commandirte 1815 die ReserseCavallerie bei der Richeindern Landweir. In demselben Jahre rate ein den Pensimanstand und lette später zu Landberg a. d. W., woselbst
stand Erhoberen fügendes Wappen beigretet. Eine silberen Burg nit zwei Seientbürmen, die guldene Pforten haben, und deren Zinnen mit guldenen Lanzen hetzekt sind. Anf der Zinne de mitteren Happtdurmens welt eine guldene Pforten haben, und deren Zinnen mit guldenen Lanzen hetzekt sind. Anf der Zinne de mitteren Happtdurmens welt eine guldene Phone, mit alberme Bransen besetzt. Jas
Schlid it von einer, vun zwei willen Männert gelatenen Krone bedeckt. Jeder der wilden Männert gelatenen Krone bedeckt. Beder der wilden Männert gelatenen Krone bedeckt. Beder der wilden Männert gelatenen Krone be-

# Jechner, die Freiherren von.

Ein rheinisches altes Ritter-Geschlecks, welches in der zum Regierunghe. Ößn gehärigen Standeberreicht Gindborn das Rittergut Hackenberg bei Neusätzl betaus, Aus demaelben gefangte Jahans Joseph Hackenberg bei Neusätzl betaus, Aus demaelben gefangte Jahans Joseph war im Jahre 1496 auf dem abeligen Gest Hatkenberg in der vormaligen gräffich Wallmodenschen Herrschaft Gimborn-Neusätzl geborns 14 1763 ab Jahre in das Hanterte-Regienent v. Wolffersohef zu die Fedebäge in demaelben mit Instattere-Regienent v. Wolffersohef zu lieutenant und Commandeur desselben. Er machte von 1478 bis 1906 lieutenant und Commandeur desselben. Er machte von 1478 bis 1906 und her Fedebäge in demaelben mit, erstige 1794 in der Bedegerung von des Fedebäge in demaelben mit, erstige 1794 in der Bedegerung von der Verdienstorden. Nach der Aufläung seines Regiments ging der Vereutigt im Jahre 1897 zu dem Armeccarps in Schwedisch Fommern, welches unter den Befehlen des General-Lieutenaats v. Bülder statze, 1818 wurde er zum Oberteite, Jaid darzuf zum Generalmajor und zum Chef der Militärir-Organisation im Herzugluume Berg ernant. Nach dem Frieden Alls für der in den Rubeitstand nut Fronton, sachdem dem Frieden Alls für der in den Rubeitstand nut Fronton, sachdem hatte, und starb nach langen Leiden am 22. Deckn. 1820, als der letzte einze sätz der irtiterlichen Geschlechts z. 20 Bisselborf.

## Jeetz (Jeetze), die Herren von.

Die Familie v. Jeetz gelöstt zu den altudeligen Geselliechtern der Altmart, wo annd ihr gleichanniges Stammhaus Jeetze lange Zeiten hindurch in litren Händen war. Nach mehreten Autoren laben die v. J. gleiche Abstammung nit den ebenfalls der Altmart sangehierenden von Holenwelsche und Bust in derselben Landechaft gelegen, auf, während auch Porlitz, Döllnitz und Jeetze als Eigendlum der Familie nafrasfihren sind. Pault giebt in dem Denkund des Adma Priedrick Jeetze, das in einem "Leben grosser Helder" im 10. Theile steht, Jeetze, das in einem "Leben grosser Helder" im 10. Theile steht, S. 28. Septbr. 1614 gestorten ist. — Sein mit Pelicia v. Gartow, aus dem Hause Berkow, gezeugete Sohn, Samuel v. J. erretht dei viterlichen Güter, und dessen mit Hasbe v. Kinwinkel erzielter Sohn Samuel v. J. erwarb mührer Güter zu dem villerücken Erbe mällt. — Aus dieser Elie wurde Adam Friedrick v. J., Herr san Forltz, geboren, welcher mit Heldwig Elisabeth v. Einhatelt vermällig der Vater des unten nähre erwähnten Generallieutennats Adam Friedrick v. J. wardt. — Aus der Rie des Jondein Param v. J. mit Dorottes Pollmarkein Jondein Christopk v. J., geboren. — Im preuss. Heere baben alch fölgende Mitglieder am einem Hause besonders ausge-

zeichnet und sind zu hohen militairischen Würden gelangt:

Jonehim Christoph v. J., der als königh preuss. Generaliedinarschall, Gouverneur von Peits, Ritter des schwarzen Alderordens, Chef eines Regiments zu Fuss, Annahauptunnar zu Wolmirstedt und Wausleben, Generaliedinarschaften von Ausleben von Steinen der Schwarzen von der Schwarzen von der Schwarzen der Schwarz

Major und Ché eines Gernfonreciments, wurde am 12. Juni 1620, zur Blessow in dier Allmark gebrene. Br frat 174f in die Regent Kronprinz von Preussen, wurde im Jahre 1726 Capitain, und darmei mit vielem Natzen zu Wertegeschäften gebraueld. Im Jahre 1740 avancirte er zum Major und zeichnete sich besondern in den ersten schleisischen Kruigen aus, namentlich in der Schächt bei Sorr, wo er schleisischen Kruigen aus, namentlich in der Schächt bei Sorr, wo er am Kopfe eine bedeutende Wande erhielt. Im Jahre 1746 ward er zum Obersten befördert und erhielt das v. Bredowsche Garnisonregiment. Er erbat sich im Jahre 1754 seinen Abschied, den er auch mit dem Generalmajors-Charakter erhielt und starb vierzehn Tage darauf

kinderlos zu Nenstadt - Eberswalde am 28. April 1754.

Adam Friedrich v. J., ein Bruder des Vorigen, königl. prenss. Generalaum reteurien v. 3., ein Brusterdes vorigen, königt. Prenss, kenerat-lientenant von der Infanterie, Chef eines Regiments zu Fuss, Amts-hauptmann zu Mithlenhof und Mithlenbeck, Ritter des Ordens pour te merite, Erbler auf Poritz, Bust und Jeetze, wurde am 28. Angust 1689 zu Flessow geboren und trat im Jahre 1708 als Fahuenjunker in das Regiment Markgraf Philipp Withelm, ward 1721 Pr.-Lieutenant und mit vielem Nutzen zu Werbegeschäften gebrancht. 1734 zum Major befördert, erhielt er den Orden pour la générosité. Beim Antritte der Regierung Friedrichs II. ertheilte ihm. dieser Monarch statt des genannten Ordens den pour le mérite und 174f das Oberstlieutenauts-patent. Im Jahre 1745 zum Obersten avancitt, focht er tapfer namen-lich in der Schlacht bei Kesselsdoff. Zum Beweise der Zufriedenheit schenkte ihm der König die hohe Jagd auf seinem Gute Poritz, erhob ihn znm Generalmajor und gab ihm das Regiment la Motte; zngleich ann zahn Generannisjor und gas inm usi negment ta motte; zugieren ertheilte er ihm die Amtshaupmannschaften von Mühlenbech. Beim Ausbruche des dritten schlesischen Krieges erhielt er den anchgesachten Abschied mit dem Charakter als Generallieutenant und Peusion. Er war zweimal vermählt; erstens mit Sophie Wilhelmine, Tochter des königl. preuss. Staatsministers v. Viereck, und nach deren Tode mit Sophie Marie Charlotte v. Lattorf. Aus erster Ehe wurden ihm ein Sohn und zwei Töchter geboren, die jedoch sämmtlich früher, als er, starben. Sein Tod erfolgte auf seinem Gute Poritz in der Alemark am 10. August 1762. Der Oberstlieutenant und Präses der Ge-wehr-Revisions-Commission v. J. zu Poisdam, stand bis zum Jahre 1886 in dem Grenadier-Garde-Bataillon zu Potsdam und starb im Jahre 1836. - Bis zum Jahre 1806 staud ein Pr.- Lieutenant in dem Regiment von Malschitzky, erhielt 1809 als Capitain seinen Abschied und lebte 1823 in Warkotsch bei Strehlen, — In der Gegenwart scheint diese Familie nicht mehr zahlreich zu sein. Ein Lieutenant v. J. steht jetzt in dem 4. Kirrassierregiment zu Lüben in Schlesien in Garnison,

Das Wappen Der v. Jectze glebt Siebmacher III. S. 140. Ks zeigt den Fass und die Krallen eines schwarzen Greifes im silbernen Schilde; auf dem Helme liegt eine Wulst, die mit dert Lanzen besteckt lat; die Fahne der ersten Lanze ist roth, die der zweiten weiss und die der dritten ebenfalls roth. Nachrichten über diese Familie findet mau in Beehr S. 1571, Ritter von Lang S. 394, und Supplem. S. 114.

Jelinski, Herr von.

Der Senateur v. Jelinski in St. Petersburg ist seit dem Jahre 1786 königl. preuss. Kammerherr.

Jena, die Freiherren und Herren von. Dieses uralte seit dem 13. Jahrhanderte bekannte, ritterliche and zum Theil freiherrliche Geschlecht stammt aus Thuringen, aus dem Magdeburgschen und aus dem Saalkreise, es besitzt jedoch seit langen Jahren auch in andern deutschen Provinzen anschaliche Güter. Von Gundling führt die Freiherren von Jena als Besitzer von Dannenberg Gonding luint de Freinstren von Jena als Desitzer von Danaenberg nad Köllen int Kreise Ober-Darnim der Provinz Bradelburg an Köllen ist gegenwärig das Besitzbum des Major v. d. A. und Ritter v. Jena, der diesen in der Nalbe von Freienwalde reizend gelegenen Ort durch vielfache Anhgen verschönert hat. Im vaterländischen Staatsdienste laben sich vorziglich ausgezeichnet:

Friedrich v. J., geboren 1620, zuerst Professor Juris Ordinarius an der Hochschule von Frankfurt a. d. O., sodann brandenburgscher Gesandter zu Stockholm und Warschau, auch bei der Wahl des Kaisers Leopold. Er unterzeichnete am 10. Novbr. 1658 den Liebauer Tractat und dirigirte die wichtigsten auswärtigen Angelegenheiten. Am 5. Juli bestellte ihn der grosse Kurfürst zum wirklichen Geheimenrath. Er

pescente inn der grosse karrurst zum witzlichen Gentemennen. Er starb im September des Jahres 1683. Seuffried v. J., geboren den 20. Novh. 1620, wurde nach vielen grossen Reisen daret fast alle Länder Europas Dector Juris zu Heidel-berg und 1655 Professor Juris Ordinarius in Frankfurt a. d. O. Im Jahre 1657 ernannte ihn der grosse Kurfürst zu seinem Geheimenrath Janre 10.7 ername im der grozes Auturux zu seinem Geneimetratu und sehickte lin 1062 auf den Reielstag nach Regenstung. Am 23. April 1663 wurde er Kanzler des Frürstenthums Minden, 1074 werklicher Geheimerzah, 1660 kanzler im Magdeburg. Er starb zu Halle am 3. Januar des Jahres 1703 und der keine Kinder hitterliess, so bestimute er seinen gegen 6000 Thaler betragenden Nachläss zur Gründung eines freiweltlichen Franlein-Stifts, so wie eines Hospitals für reformirte Arme, in Halle. Beide Anstalten tragen den Namen ihres Wohlthäters und Gründers — Gottfried v. J., Herr zu Döbbernitz, ein Bruder des Majors v. J. auf Köthen, starb am 21. August 1831. Durch eine Urkunde vom Jahre 1658 vom römischen Kaiser Leopold I ansgefertigt, wurde das Wappen dieser Familie vermehrt. Sie führt seit dem ein quadrirtes Schild; im 1sten und 4ten blauen Felde ist ein weiss und schwarzer Fuchs vorgestellt, der eine Weintraube im Maule trägt; die Felder 2 and 3 sind roth und von einem weissen Balken durchzogen, Auf der Krone wiederholt sich der Fuchs, der wie im Schilde von natür-licher Farbe ist. Auf einem vor uns liegenden Abdrucke steht statt des Fuchses auf der Krone ein Adler mit ausgebreiteten Fürgeln.

#### Jerin, die Herren von.

In Schlesien lebten und leben noch mehrere Hellente dieses Namens. Es sind die Nachkommen der Brider des berühmten, ann der freien Reichastalt Rentlingen in Schwaben gebürtigen, Theologen Amferan Jerin, der 1958 Bischof von Bresala und hald dannaf Ober-Hauptunanschafts - Verwalter von Schlessen wurde. Er brachte den Adel auf sich, seine Brüder und seine Neffen. Die Verwaltung seines Bisthums war, wie die schlesische Kronik sagt, klug und glücklich. Er starb zu Neisse am 5. Novbr. 1596. Ein prachtvoller massiv gearbeitefer Altar und andere kostbare Geschenke in der Breslauer Domkirche waren Gaben dieses freigebigen und berühmten Prälaten, -Karl v. J. war im Jahre 1805 Stadt - und Polizei - Director zu Leobschütz. - Constantin v. J. war Kanonikus beim hohen Domstifte ad St. Joannem zu Breslau, uud ebenso bei dem Collegiatstift ad St. Crucem da-subst, zugleich hatte er die Generalvollmacht für die Geschäfte der gräßl. Nostiz-Neulandschen Familie. — Gegenwärtig sind die Güter Ober - nad Nieder-Gesass bei Patschkau Lehnsbesitzungen Der v. Jerin. Die Herren v, J. führen im blauen Schilde einen goldenen aufgerichteten Greif. Auf dem Helme einen Bund und daranf zwischen zwei blauen Büffelhörsern den Greif abgekürzt. Helmdecken Gold und blau. M. s. Sinapius II. S. 703. und Gaube II. S. 486.

#### Jesor, die Herren von.

Diese adelige Familie kommt auch oft unter dem Namen von Ieser vor. Ihr Stammlaus oder ersten Besitzthum in Schleisen war das GitzZedlitz bei Brieg. Aber auch im Oppenneihen und im Ratibornehen waren sie plegitiett. — Petre und Paul V. Jerov waren 1910 angeseinen Edeletest um Höfe Heinrich des Tronen, Herzoga zu Oels und Glogan. Ein Nachkomme Paule war Stremas Vir Wogszech Jesor, AusseunJudicii Polonicaliu Districtius Trebnicensis. — Augustus Jeser beanst 1409 Lamperador bei Steinau.

Sie führten im silbernen Schilde ein rothes sechsspeichiges Kammrad; dasselbe wiederholte sich auf dem Helme.

#### Jezierski, die Grafen und Herren von.

Bine adelige Famille in Posen und Westpreussen. Ein v. Jezieraki war 1806 Decan zu Mirachau in Posmuerellen, ein-anderer war Canonicus beim Cujavischen Domcapitel zu Wraciaweck. Eine Linie dieses Hauses ist im Königreich Galizien begütert; aus ihr wurde Hyncisth v. J. im Jahre 1801 in den Grafenstand erloben.

# Ilgen, Herr von.

Der König Friedrich I. erhob am 18. Januar des Jahres 1701 seinen heckverleiten Geleinenntst Merierk Mügler Igen, der ach benonders in den Angelegenleiten, die sich auf die Edungung der Angelegenleiten, die sich auf die Edungung der Angelegenleiten, die sich auf die Edungung der Alleitand. Der Erhöhene stats beter am G. Decke 1728 inderleit, and es erlosch daher die adelige Familie von ligen wieder mit ihm. Dieser ausgeschene Staatman war in Minden geloren, 1693 recht auf der Regierung zur Minden. Seine oben sehon erwähnte Verdienste ser der Scheimerstal, 7101 wirklicher Geb. Staansratu und 760 Fräsiehet der Regierung zu Minden. Seine oben sehon erwähntes Verdienste sonlern durch die Verleitung der Königahrone in Familiewappen. Nach des Grafen v. Wartenberg Verahachiedung leitete von Ilgen die Geschäfte der auswärtigen Angelegenleiten und viele wicklege, die Administration des Intern Letterfende Gegentläufe. Dieser finister Zeitgenossen, führt ihn als Freibertern v. Ilgen and Briets in Lande Tellow auf. Das ihm verifichene Wappen bestand in einem oben häusen, unter ruches Schale, das, von odens silkernet, mit der Rosen berecht der oben erwähnte goldene Knigakrone und in der Mitte ein habe französische Lille vorgestleit. In rottlein Fede staaden der solche Lillen in einer Reiles. Auf dem gekrönten Heine zeigte sich M. s. Klapproft), der virit. (Geb. Skaatsarth), 8-302 sen Bießeitenzen.

v. Zedlitz Adels-Lex. III.

### Ilow (Ilovo), die Freiherren und Herren von.

Hin elles sehr altes Geschlecht in den Marken und namentliche ELnndes Strenberg in der Neumark. Hier liegt auch das gleichnanige Nammelohos gegenwärtig in Trümmern. Von Gending führthaus von der Steinberger und der Steinberger der Steinbe

Diese Familie führt ein golden und blau quadrirtes Schild, das in der Mitte mit einem aus rothen Lilien (Feuerllien) geflochenen Kranze belegt ist. Auf dem Helme steht ein verkürztes Frauenbild, dessen Kleid Gold und blau geviertet ist, es hält in jeder Hand zwei über einander gelegte braume Baumäste.

aper emander Belegas planne Dadmaste

# Imbert, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 18. October 1786 den Kriegsrath und Bankdirector diersonder Amold Inhert in den Adelstand. Bei seiner Krhebung wurde ihm folgendes Wappen beigelegt. Das goldene Schüld ist durch einen Spitzenschnist in drei Federg zeheilt; Stamme, und auf dem gekrösten IIelme ist zwischen zwei Büsfelbörnern ein goldener Steher angebracht.

#### Imhoff, die Freiherren und Herren von.

1) Aus der uralten, vornehmen, Franken, Schwaben, Braunschweig angehörigen, theils freiherrlichen Franilie v. Imholf, die in neuerer Zeit grösstentheils um und in den freien Städten Augsburg, Nürnberg und Rottenburg wohnte, aber auch in der Schweiz noch blüht, haben verschiedene Mitglieder in brandenburg, und preuss. Staatz- und Kriegzdiensten gestanden. — In dem Beginsente v Nutimers m Grandenstand ein Major v Indolf. — In der Gegenwart teit im Major Banan v. Inhoff dem 25. Infanterie-Regiment aggregelt, er lat Ritter des eisemen Kreuzes (erworben in dem Gefechte bei Halle). — Mis anderer v. I. ist Capitain a. D. und Landrath des Kreises Rheinbach im Regierungsbezirke Cöht; er erwarb sich das eisemen Kreuze bei Dennewitz. — Die vor einigen Jahren an Berlin verstorbene Dichterin Annalis v. Heiterig war eine gedrorre v. Inhoff. Ein Brürde dernelben Annalis v. Heiterig war eine gedrorre v. Inhoff. Zin Er Brürde dernelben V. Inhoff, die sich Peyer von Inhoff schreibt. (M. n. den Artikel Peyer v. Inhoff. die

Siebmanler giebt das Wappen Der v. Imhof I. S. 206. V. S. 144. V. S. 242. Siebmanler giebt das Wappen Der v. Imhof I. S. 206. V. S. 144. Sied inder disselben Thacturen, afmilich im rothen Schilde den Vordertheil eines goldenen, nach der rechten Seite gewendeten Löwen, deussen schuppiger Schweif bis über den Kopf gerült ist. Dasselbe Bild wiederholt sich auf dem ungekrönten Helten. Die Helmdecken Silber und roth,

# Inn- und Knyphauseu, die Grafen und Freiherreu.

Ostfriesland, also gegenwärtig das Königreich Hanover, ist das Land, aus welchem diese alte, sehr angesehene Familie abstammt, nnd in dem sie noch jetzt blüht und begütert ist. Ihr Stammherr, der friesische Ritter Ico Omecken, erheirathete mit des Hauptmanns der Lande Ostringen und Wangerland Innhausen Erbtochter, das Schloss und die Herrschaft Innhausen. Er hatte mit dieser seiner Gemahlin nur eine Tochter, aber ausser der Ehe zwei Söhne erzeugt. Die Adoption derselben wurde vom Papste bestätigt. Alio, der ültere der-selben, ererbte Innhausen und dessen Sohn, Folcf Innhausen, erwarb durch den letzten Willen eines Vetters auch das Schloss und die Herrschaft Knyphausen. Nach einen fast hundertjährigen Rechtsstreite vor dem Reichskammergericht zu Speier ging dieselbe durch Vergleich im Jahre 1637 an Auton Günther Gr. v. Oldenburg über. — Die schon 1588 in den Freiherrnstand erhobenen Innhausen behielten den Titel als Beinamen Knyphausen von ihrem vormaligen Besitze bei, und wurden für die Herrschaft mit einer Summe von 50000 Reichs - Gulden für immer abgefunden. Philipp Wilhelm Freiherr von Inn - und Knyp-hausen hielt diesen Vertrag mit ächt ritterlicher Treue und befahl. als er 1652 mit Tode abging, auf seinem Sterbebette seinen sechs Kindern noch, in keiner Hinsicht jemals wieder den Grafen v. Olden-Minorin nocu, in keiner filmatici, teman wieuer den Oracei v. Omen-burg dieserhalb in Anspruch zu nehmen, Kaiser Ferdinand II. verlieb im Jahre 1635 den jedenmäligen Besitzer der Majoratherrschaft Litetzburg oder Lützburg den Titel: Keller Herr zu Lützburg und Bergum, Kaiser Leopold i, aber erhob einen Zweig des Hausses im Jahre 1694 zur reichagräfi, Würde. Von den Nachkommen jenes ehrenwerthen Freiherrn haben mehrere in kurfürstlich brandenburgschen und königl. preuss. Diensten gestanden. - Friedrich Ernst, souen und kongt, preuss. Diensten gestanden. — Friedrich Ernst, Freiherr v. Inn- und Knyphanen, war Kammerherr König Friedrich I., Präsident der afrikanischen Handelsgesellschaft, Minister-Resident beitu westphälischen Kreise, Commandeur eines Marinebataillons, Ants-hauptmann von Farstenwalde und Erbherr der Herrlichkeiten Jennelt and Vinguart. In Jahre 1711 wurde er als ausserordentlicher Gesandrer nach Kopenhagen gesclickt. Die fixliel desselben, der Freiherr von Inn- und Knyhausen auf Lütetzburg, Drost zu Bmden und der Freiherr Inn- und Knyhausen auf Lütetzburg, Drost zu Bmden und der Freiherr Inn- und Knyhausen Drost zu Norden, edler Herr zu Jennet, wurde im Jahre 178) vom König Friedrich Willelm II. zum Knumerherrn ernannt, und von des jetzt regierenden Königs Majestlit mit dem rothen Adlerorden 3ter Klasse und dem Johanniterorden decorirt. ---Bin Sohn aus diesem alten, vernehmen Hause ist der Rittmeister im Garde - Husarenregiment, Freiherr zu lan - und Knyphausen, Ritter des Johanniterordens u. s. w., gegenwärtig bei der Garde - Cavallerie inspection commandirt.

Rine Linie dieses Hnuses hatte sich nach Schweden gewendet, Aus derselben ist Dodo Freiherr von Inn - und Knyphnusen zur Würde eines königl. schwedischen General - Feldmarschalls gelangt, und seine Thaten sind vielfach in die Geschichte des 30jährigen Glaubenskampfes verwebt. Er hatte vom König Gustav Adolph als Dotation die in verwebt. Er hatte vom konig Gustav Adolph als Dotation die in Westphalen gelegene Stadt Meppen mit dem gleichnamigen Amteer-halten. Seine Wittwe aber verkaufte diese Herrschaft an den Kur-fürsten Karl Ludwig von der Platz. Von seinen Söhnen erzebien 1712 Karl Ferdinsend, Graf v. Inn- und Knyplususen, als Gröningscher Bevollmächtigter auf dem Congress zu Utrecht. Gegenwärtig ist dan Haupt des gräflichen Hauses Karl Wilhelm Georg, Graf von lan- und Knyphausen, geb. den. I. Septbr. 1784, königl. hannöverscher Kamuner-herr, Majorataherr der edeln Herrschaft Lützburg in Ostfriesland und der damit verbundenen Fideicommissgüter, erbl. Mitglied der I. Kammer der hannöverschen Stände-Versammlung und mit Louise Sophie

mer der instruktiven Schole- Verkinning und mit Louis-Sopiie Beiteinsate Graffe Friedrich Otto Getthardt v. Kirkmansege, vermilitt. Die Freiheren von und zu inn- und Kapplausen zu Lützburg güren im gewiretten Schilde in den goldenen Felders i und 4 sehwarze aufliegende Druchen. Beide Bilder wiederholen zich mit den beiden Heinen. Rechts atcht der Löwe verhützt zwischen einem schwarzen und einem goldenen Adlerflügel, links der Greif in ganzer Figur, mit goldenem Halabande,

# Ingbrecht, die Herren von.

Eine adelige Familie, die sich v. Ssint Iugbrecht schrieb und Eine adelige ramme, que sion v. Saint ingorecir scurres una chaer franzoischer Abbundt zu sein scheint, hat sich in den diesseltigen Staaten niedergelassen, und namentlich waren mehrere Zweige in der Provinz Preussen annäsig. Ein Hungtmann v. St. I. stand bei den Grenadieren des Regiments v. Dierecke zu Pr. Holland, und ist im Jahre 1816 als pensionirter Major gestorben. In demselben Jahre starb auch sein jungerer Bruder, der Major und Kreisbrigadier der Gessdarmerie, der bis zum Jahre 1806 in dem Regiment v. Reinhard zu Rastenburg gestanden hatte. — Dieses Geschlecht scheint mit diesen beiden Zweigen der Familie bei uns wieder erloschen zu sein, denn es ist uns dieser Name später nicht mehr vorgekommen,

## Ingenheim, die Grafen von.

Der König Friedrich Wilhelm II. zeugte mit Amalia Elisabeth königl. Kammerherr und gegenwärtig wirklicher Geheimerrath mit dem Prädicat Excellenz. Das dieser grüflichen Familie verliebene Wappen zeigt im geldenen Herzebilde dem Vossischen rotten Fecks. Wappen zeigt im geldenen Herzebilde dem Vossischen rotten Fecks schwarze Adler in Sider, im Felde 2 und 3 ind und rett preuzische schwarze Adler in Sider, im Felde 2 und 3 ind und rett preuzische drei silberne Rosen, oben zwei, unten eine, vorgestellt. Ueber der neuperichen Grafenkrone sind wei gekrönte Heine angebracht. Ueber der rechte trügt den preuzsischen sebwarzen Adler, der linke den Fuchs. Zu Schildhaltern and zwei preuzsische Aller gweiklt.

# Ingermann, Herr von.

Der aus königl. schwedischen Diensten kommende, in die preuss. Armee eintretende Hauptmann Johann George Ingermann wurde vom König Friedrich II. am 20. März 1742 geadelt,

## Ingersleben, die Herren von.

Die v. Ingersleben gehören Preussen, Magdeburg, der Grafschaft Mansfeld, den anhaltschen und schwarzburgschen Staaten an. — Eine Tochter des Justi Adam v. l. wurde 1725 die Gemaltin des Fürsten Lebrecht von Anhalt-Zerbst-Bernburg. — Ks haben sich von dieser Familie in den brandenburg-preuse. Staatsdiensten folgende Mitglieder befinden:

Johann Ludwig v. Ingersleben, der als Generalmajor, Commandeur der Lelbgarde zu Fugersteien, der als Generatunger, commanneur der Lelbgarde zu Fuss, Holjdigerneister, Ritter des Ordens pour le mérite, Amshauptmann 20 Colberg, Kriberr auf Königarode, Friedricher, Gode, Willerdee, e. s. w. starb, war am 16. Orde. 1703 zu Lippelne in der Priegritz geboren. Er ging auf das Pädagogism mach Halbitt dort ein Giffettliche Rede im Jahre 1712 ist einermentis ponsibilit dort ein Giffettliche Rede im Jahre 1712 ist einermentis ponsibilität der die Orden in Schrift der Schrift de tificatus romani, und erwarb sich sehr schätzbare Kenntnisse. Wegen seiner ausgezeichneten Grösse nahm ihn der Fürst Leopold v. Anhalt-Dessau als Junker in sein Regiment, König Friedrich II. versetzte ihn 1740 zu seiner neuerrichteten Leibgarde mit dem Prädicat Oberstibn 140 zu seiner neuerrichteten Leibgerde mit dem Präßista Oberst-ieuternant v. d., und ernannte ihm in denselben ablev sum Amts-tieuternant v. d., und ernannte ihm in denselben ablev sum dans-auszeichnete, so avancirte er nach und nach so weit, dass er beim Ausbruche des siebenjährigen Krieges zum Genermäniger befrecht wurde. Br half die Sadelsen bei Pirra mit einzeltiessen, war in der den, in Jahre 1575 am 6. Mis wurde ein dem Treffen bei Prag von einer Krigel durchbohrt, und erhielt ausserdem zwei Preläteliasse, wähnte jedeck am 22. November desselben Jahres aben wieder der Schlacht bei Breslau bei, in der er tödtlich verwundet ward, worauf er am 27. Nov. seinen Geist aufgab. Er war mit Charlotte Dorothea Eva, einer Tochter des Gebeimen-Finanzraths Christian v. Herold, vermählt, die

ihm zwei Söhne und vier Töchter geboren hat.

Karl Ludwig v. I. starb im Jahre 178t zu Heiligenbeil in Preussen als Generalmajor, Chef eines Garnisonregiments und Ritter des Or-dens pour le mérite. Er war im Magdeburgischen geboren trat im Jahre 1726 in preuss. Dienste und wolnte allen Feldzügen Friedrichs des Grossen rühmlichst und mit Auszeichnung bei, durchlief die subalternen Grade, erhielt bei dem Entsatze von Colberg den Orden pour le merite nud wurde 1777 zum Generalmajor ernannt. Er war mit einer v. Wussew vermählt, aus welcher Rhe mehrere Kinder er-

geugt waren.

Rudolph August v. J., ein Brader des erwähnten Johann Ludwig, starb als Oberst a. D. und gewesener Commandeur eines Grenadierbataillons, zu Eisleben. Er war am 19. Decbr. 1784 im Mansfeldschen geboren, durchlief die Subalterngrade und wurde im Jahre 1741 Major in dem neuerrichteten Jung-Dohnaschen Füsilierregiment, 1748 ward er Oberat-lieutenant und 1752 Oberster Im Jahre 1757 erhielt er, Kränklieh-keits halber den gesuchten Abschied, nachdem er sich bei vielen Ge-legenheiten in den drei seblesischen Kriegen ausgezeichnet hatte. Er war mit Elisabeth Johanna v. Pfuhl, aus dem Hause Wimmelburg, vermählt, aus welcher Ehe ihn eine Tochter überlebte. Im Jahre 1806 dienten acht Mitglieder aus dieser Familie im Heere, von denen der Oberst v. I. Commandant von Cüstrin betrübenden Andenkens im Jahre 1814 gestorben ist. - Dagegen blieben auch zwei derselben auf dem Felde der Ehre, namentlich der bis zum Jahre 1806 als Pr. Lieutenant im Regimente Graf v. Wartensleben gestandene Major im 9. Infant. Regt., und der Capitain im 14. Infant. Regt., der früher im Reginnent Graf Kunkeim gestanden hatte, Beide im Jahre 1813. — Ein Lieutenant v. I. stand bis zum Jahre 1806 in dem Kürassierregiment v. Reitzenstein; er war 1×28 dem 4. Drugoner - Regiment als Major aggregirt, wurde später Oberst und Commandeur des 5. Kürassierregiments, schied als Generalmajor aus dem activen Dienst und lebt gegenwärtig im Pensionsstande zu Berlin. Er erwarb sieh den Orden pour le mérite 1812 bei Garossenkrug in Kurland. Im Civildienst hat sich vorzüglich aus-

Keri Heierich Ladeig v. I., geb. mn I. April 1753, der lange Jahre hindurch Präsident der Krigsz- und Domainenkammer zu Stettin, zuletzt aber Staatsminister und Oberpräsident der Rheingroviz wer, im Jahre 1873 den solwarzen Adjoreden erheitet, und am 13 Mai 1834 grawfürft ist ein v. I. al. Oberhandesgreichtaussessor zu Bromberg angestellt; es ist der illeste Sohn des erwähnten Generals a. D.

Das Wappen. Sie führen einen gestürzten schwarzen Trutenfuss im silbernen Schilde, die Spitzen desselben sind mit rothen Rosen belegt. Dasselbe Bild wiederholt sich auf dem Helme. Die Helmdecken Sülber und schwarz.

# Innsel, die Herren von.

Eine Familie dieses Namens kommt unter dem Adel der Mark Branschuurg und der Fürstendinmer Auhnit vor. Sie schribt sich de inmils, und mehrere Autoren behaupten, dass eins der noch gegenwirtig Hausel, und den Namen blei sins Deutsche libertragen habe. Sekton am Kude des 13. Jahrhanderts erloschen die Grafen Werder de lausia, die aus dem Hause Wolfenberg abstammten. Jedoch fährten bije von die aus dem Hause Wolfenberg abstammten. Jedoch fährten bije von den und den Hause Wolfenberg abstammten. Jedoch fährten bije von den und den dem dem dem dem dem dem dem dem ein quadrites silbernes Schild, in den Feldern 1 und 4 ciner halten deppelten selwaren Adler, und in 2. und 3. eine rothe Granate.

## Jöden (Joeden), die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm H. gab am 7. Mai 1790 dem Gutabesitzer Johann Peter v. Jöden auf Albran (?) ein Erneuerungs- oder Anerkennungsdiplom seines Adels. — In der Gegenwart besitzt die Familie von Jöden-Konicepolski die Güter Günne im Neostettiner, Heinrichtsdorf im Runnnelsburger Kreise und Grumsdorf im Fürstenthums-Kreise der Provinz Pommern.

#### Johnemann, die Herren von.

In der Provinz Posen befindet sich eine Familie v. Johnemann. Im Jahre 1806 war schon bei der Regierung zu Posen ein v. J. als Justizcommissarius und Notarius publicus beschäftigt; erstarb am 27. Juni 1832 zu Wygnaciowno als Justiz - Commissionsrath.

### Jonas, die Herren von.

Die Rdelleufe dieses Namens, von denen einige in den prenss. Staaten sich niedergelassen oder aufgebalten laben, stammen von Christoph Altzender Jonas her, der im Jahre 1733 mit dem Prädicat von Jonasburg in den Adelstand erhoben worden ist.
Diese Familie führt im goldenen Schilde zwei schwarze Haluen-

Diese Familie führt im goldenen Schilde zwei schwarze Haltue liälse und Küpfe, und auf dem Heltue einen schwarzen Adlerflug.

### Jonston (Johnston), die Herren von.

Die von Jonston stammen ursprünglich von einer vornehmen Fa-milie in Schottland, deren Mitglieder zum Theil Barone des Künigreichs und Parlamentsglieder waren, ab. Der Zweig, der sich auf das Festland and namentlich nach Schlesien gewendet hat, verehrt in Johann Jonston, edlem Herrn zu Krügburn in Schottland, sein Stammhaupt, aus seiner Ehe nit Marjana, des vornehmen Johannis Mori, Herrn von Anneston sind die in den diesseitigen Landen ansässigen v. Jonston Annetion and de'in den diessettigen Landen ansaassen v. Jonston Abhommen. Ein Eskelt von illim war der seibr berühute Polyhistor Dr. Johann Jonaton, Herr auf Ziebendorf bei Liiben, der zu Samter in Polen geboren war und als Gouverneur im Hause der reichen Freiherren von Korzbach auf Lissa mehrere Jahre lebte. Später studirte er die Arzueiwissenschaft zu Gröningen und Leyden und hielst sich sodam in London auf. In sein Vaterland kehrte er nur zoruck, um zwei vornehme junge Polen von da auf weite Reisen zu führen. Im Jahre 1630 kam er wieder nach Schlesien, und zehn Jahre später erkaufte er das noch heute der Familie v. Jonston angehürige Gut Ziebendorf bei Lüben. Dieser hochgelehrte Mann soll zwölf Sprachen gründlich verstanden lis-Dieser nöchgereurte nann sou zwoi sprachen gründung verstanden nis-ben, zahlreiden Schriften, von denen einige mehrere, eine sogar zwölf Auflagen erlebten, hatten ihm in der gelehrten Welt einen ausgezeich-neten Ruf verschafft. Er starb am 8. Juni 1676 zu Ziebendorft, sein Leichnam aber liegt in der Pfarrkirche zu Lissa beerdigt. Er war zwei Mal verehelicht, hatte auch mehrere Kinder, doch fiberlebte ihn nur eine Tochter. Ein Neffe des geschrten Mannes war, wie Sinapins meldet, 1720 Bestandes Inhaber der freiherrlich bibranschen Güter Modlao ond Seifersdorf, und von diesem haben sich die Enkel und Urenkel in verschiedenen Kreisen Schlesiens ansässig gemacht. Gegenwärhel in verschiederten Kreisen Schiesenen annauag gemächt. Legenwarten Landrath, Director der Lieging: Wohlbauchen Friertentlionen - Land-schaft, des rothen Adler- und Johanniererdens Ritter und Herr der Güter Mittel - Nieder- und Johanniererdens Ritter und Herr der Güter Mittel - Nieder und Anhell Ober - Scienatort. Ein on steht der Rittmeister v. Johaston, Ritter des eisernen Kreuzes zweiter Kl., erworben in der Schäncht bei Lieping.

#### Jordan, die Herren von.

9) Die Schlerien angelbrige, uräte, im Mannestamme ausgesterbene abeitge Familie von lorden "Alt- Patschkau besaus seit langen Zeiten bedeutende Güter in verschiedenen Landschaften jener Proving, anmentlich Gerechlo hel Coed, Lomniz Lei Rosenberg, Wittendorf bei Kreuthourg, Taschenberg bei Löwen u. s. w. Hr Stammhaus Alt-Patschkau bei der Sandt Tastchkau scheint schon seit langen Johnton-Patschkau bei der Sandt Tastchkau die Grenchiner Güter, Seine besses Johnen v. Jordan – All-Patschkau die Grenchiner Güter, Seine besses Johnen v. Jordan – All-Patschkau die Grenchiner Güter, Seine andere Ante den Antende und Mirzufer der mitt Einer von Antende und Mirzufer vermätzlit und zu Jahr 1800 lebte im Oppelauchen Georg v. Jordan, der mit Einer von Antende und Mirzufer vermätzlit und zu. — Kreisungen Seyfried von Jordan Antende und Statten der Genablich des anchenaligen Frzieidente Louis V. Jordan, m. s. w. u. Das Wappen dieses alten Geschlechts zeigt im rochen Schilfe und dar Heime einem gehartschlech Arm, der einem blossen Degen hilt. Adlertlingein dargestellt. Die Heimdecken rollt und Siller.

3) Martin Louis Juske, der Sohn eines Gutsbesitzers in Pommers,

3) Martin Louis Juske, der Sohn eines Gutsbesitzers in Pommers,

Bernach auf der Schaffen der sie der Schaffen der Schaffen der Schaffen der seine der Schaffen der Schaffen der Schaffen der seine der seine der Schaffen der seine der Schaffen der seine der Schaffen der seine der Schaffen der

3) Imenuel Gottfried Jordan pommerscher Regierungsrath wurde am 20. Octher. 1789 geadelt. Das ihm beigelegte Wappen zelgte im getlieitten Schilde in der obern grünen Hälfte eine rothe Krone, in der untern silbernen Hälfte zwei Jagdhörner mit goldenem Bande und goldenen Beschlägen.

- 4) Criztien Louis Jordan, aus der achtbaren und bekannten der franstüblichen Golonie zu Berlin angehöriger Familie geberen, ehemis königt, wirdt, gebeinner Radn, Legationsraft, greenwürzig wirdt gestellte Reichte Reichte, Gebern Reichte Reichte, Gebern Reichte Reichte, Gebern Reichte Reichte, Gebern Reichte Reichte, der Reichte, der Reichte Reichte, der Re

schafften der Familie bei um das Ansehen wieder, welches eis darch den Drang der Umstände im Varetnade verloren hatte. Suhr bekannt ist es, mit welcher besondern Vurliebe Friedrich der Grosse dem Geheimen-Ruth Jordan, Präsidenten der königt. Aksehmie der Wissenschatten, augethen wur. Mehrere an ihn gerücktete Briefe und Epistent in den histerlassenen Wirsen Priedrichs II. zugeng datun. Patten in den histerlassenen Wirsen Priedrichs II. zugeng datun. Priedrich und der Versicht des der Schafften und der Versicht der Versicht und der Versichten der Versichte der Versichten der

### Jordaner, die Herren von.

Diese wratte angesehene adelige Familis gebört Poben, anmestlich der heutigen Provinz Fosen und unch Schlesten an. Schou un das Jah 966 kommt Trocherisis Jerdaner (oft usch nur Jordan genannt) vor. Ihn schlickte der Papet von Rom nach Posen, um daseibt den bizelich lichen Stall einzuselmen. — Nithers Jordaner, Whalishtew des Jagelbonen Kanzler, setze auf der Schot einzuselmen. — Nithers Jordaner, Whalishtew des Jagelbonen Kanzler, setze der Breizh werden der Schot der Sch

# Jork, die Herren von.

Ein ausgestorbenes, adeliges Geschlecht in Pommern und in Mecklenburg, das im silbernen Felde eine hlaue Straske (Fluss) und auf dem Helme acht roth und weisse Fähnlein führte.

## Jornitz, die Herren von.

Ein schon lange orloachenes, altaleigen Geschiecht dieses Namens um nach Henelius S. 722 im Beralauschen begietert. Sie führten im rothen Schilde einen goldenen zwischen zwei schwarzen Adlerflügels. Dassebe Bild wiederholte zich zuf dem gerkeinen felleme. Die Hellen und goldenen Schilde hier einen schwarzen Függel, dort einen goldenen. Die Helmedecken gold und schwarz. Singa, 1. S. 404 Il. S. 709,

## Irwing, die Herren von.

Der ursprüngliche Name dieses adeligen Geschlechts ist Irvine v. Drume. Schottland ist sein Vaterland und Preussen seine zweite Hei-

nath. Bin Zweig der Familie soll schon zur Zeit der Erbauung von Preuss .- Holland in jene Provinz gekommen sein. Der erste dieser Familie in Preussen war Gilbert v. l., der im Jahre 1486 in den deutschen Orden trat, - Sein Sohn Alexander v. I. liess sich in Labiau nieder, -Dessen Sohn Wilhelm v. 1. hatte drei Sohne, von denen Johann v. I. das Geschlecht fortpflanzte. Kr war ein reicher unternehmender Kaufmann in Tilsit, wo viele wohlthätige Stiftungen für Kirchen und Schulen sein Andenken erhalten. - Von seinen Sölinen liess sich Johann Albrecht v. I., in Künigsberg nieder, und Wilhelm v. L, starb im Jahre 1768 in dem ehrwiirdigen Alter von 81 Jahren als königl. Ober-Conaistorial - und Kammergerichtsrath in Berlin. - Seine Sühne und Enkel sind die souter im Civil - und Militairdienst gestandenen v. L. In der Schlacht bei Mollwitz ist ein v. L gefallen. In der Mittelmark war eine Linie dieses Hauses ansässig; ihr gehörte Christins Ernst v. Irwing an, der Oberst und Commandeur des Regiments von Licinowski. in Berlin war, 1795 General-Major und Commandant von Schweidnitz wurde, und daselbst im Jahre 1805 gestorben ist. Er war auch Ritter wurde, und oaseient in Jahre 1809 gestorien 1st. Er war auch Atter des Verdienstordens, den er sich 1778 bei Weisskirten erworben hatte. Ein anderer General v. Irwing, geboren in Preussen um das Jahr 1741 starb nach langjährigen treuen Diensten als Chef des Dragoner-Reig-ments No. 3. und Ritter des Ordens pour le mérite, im Jahre 1820. Der Solin des Generals Christian Ernst v. Irwing stand his zum Jahre 1806 im Reg. von Winning in Berlin. Die Feldzüge der Jahre 1813 - 15 machte er als Capitain und Major im 24. Inf. Reg. mit, im Gefecht bei Luckau erwarb er sich das eiserne Kreuz, und im Jahre 1816 wurde dieser mit ehrenvollen Wunden bedeckte Stabsoffizier mit Oberstlieute-nants-Charakter in den Ruhestand versetzt. Die Witwe des Herrn v. Gloger, Erbfrau auf Rosengarten bei Frankfurt an der Oder, ist eine von Irwing.

Die x. Irwing führen im silbernen Schilde drei Bindel Stechpaimblitter, jeden aus drei Bilsten bestehend und von einem rothen Bande unwanden. Auf dem Helme liegt ein Bindel solcher Stechpaimblitter. Auf einigen Abrikken fanden wir auch ein Band Felie. Kine Hauptzierbe dieses Wappens ist die Detrie: "Solle, sah unbra virense" (Im Sonnenschein und im Schatten grünnel). Diese Worte beziehen sich Sonnenschein und im Schatten grünnel). Diese Worte beziehen sich sonnenschein und im Schatten grünnel.) Diese Worte beziehen sich eine Geschlichte des Schiedung des sich wir der der Verfahren dieser Geaußenlitze das Schiedung des Konige Edward L. im Gitels und Unglitch kleifen.

#### Ising, die Herren von.

Rine westphälische und hessische Pamilie, aus der drei Brüder bis zum Jahre 1806 in iehen Reginent Kurffurt von Hessen dienten. Der ätteste von ihnen ist gegenwärtig Major im 39, Inf. (7. Reserveregiment), der zweite wurde 1899 dimittlit, und der dritte starb noch im Jahre 1°06. — Ein vierter von Ising diente damals im Regiment v. Lettom später im 20. Ind.-Regiment und ist gegenwärtig Major und Commodeur der 3. Bat. 15. Landwehr-Regiments, auch Ritter mehrerer Orden, namentück des eisternen Kreuze, erworben bei Ligsy.

#### Isselstein, die Herren von.

Eine adelige westphälische Familie, welcher der gegenwärtige Ober-Landesgerichtsassessor v. Isselstein zu Essen angehürt.

### Itzenplitz, die Grafen und Herren von.

Mehrere alte Historiker leiten das uralte adelige Geschlecht Der Utenplitz oder Nitzenplitz von den alten Gerden v. Historaplotz, deren gleichnausiger Stammort das Helse, auf einer österreichischen, deren gleichnausiger Stammort das Helse, auf einer österreichischen, deren gleichnausiger Stammort das Helse, auf einer österreichischen und Leubenkitz liegende Städelchen ist, ab. Walbrechteinlich zu der sie est est, dass Die v. Itzenplitz zu den Geschlichtern gehören, die schon under Karl dem Grossen, oder Albrecht dem Erser in die Mark geschäufigung ihres Namens von den alten wensischen Urtewohrern abstammen. Schon vom Jahre 1315 an blieft das Haus Nitzenplitz oder Itzenplitz in den Marken. In Jahre 1301 worden die Vosten Lüde, Kurfürsten Landwig dem Röser mit Radeinin beit Ratienow beiten. Dieses Gut jeig 1397 an Die von der Schuleuburg über. Anna v. 1820 en phitz war 1481 Oberin im Kloster auf Radeinin beit Ratienow beiten. Dieses Gut jeig 1397 an Die von der Schuleuburg über. Anna v. 1820 en phitz war 1481 Oberin im Kloster Arcedisee. — im Jahre 1350 en blitz war 1481 Oberin im Kloster Arcedisee. — im Jahre 1350 en blitz war 1481 Oberin im Kloster Arcedisee. — im Jahre 1350 en blitz war 1481 Oberin im Kloster Arcedisee. — im Jahre 1350 en blitz war 1481 oberin im Kloster Arcedisee. — im Jahre 1350 en blitz war 1481 ober in Kloster Arcedisee. — im Jahre 1350 en blitz war 1481 ober in Kloster Arcedisee. — in Jahre 1481 om Alternaus deberger in Jah

11/1-18

zu wichtigen Expeditionen in Sachsen und Böhmen gebraucht. Er verbrannte im Jahre 1757 die Brücke bei Leutmeritz, einer der wichtigaten Uebergangspunkte über die untere Elbe. Diese Dienste belolinte Friedrich am 23. Januar 1758 durch die Ernenung zum General-lieutenant. An der Spitze eines Armeecorps deckte der General v. I. in seiner Stellung bei Dresden Sachsen gegen die Oesterreicher und die Reichsarmee. Er bewies dabei so viel Klugheit und Vorsicht, dass ihm sein grosser Monarch das Band des schwarzen Adlerordens umhing, Im Jahre 1759 drang er mit seinem Corps bis Bamberg vor, und am 12. Ang. desselben Jahres befehligte er den rechten Flingel des zweiten Treifens in der blutigen Schlacht bei Cunnersdorf. Schon am Anfange des Kampfes erhielt er einen leichten Streifschuss, bald darauf wurde ihm das Pferd unter dem Leibe erschossen, und dabei der linke Fuss stark gequetacht, eine kleine Kugel verletzte seine linke Schulter, eine andere fuhr ihm durch die rechte Hand; er nahm nun den Degen in die linke and setzte ruhlg und mit voller Besinnung sein Commando fort, Endlich fiel er entkräftet vom Blutverluste vom Pferde, er setzte sich aber auf die Erde nieder und verliess Istate vom l'ierde, er setzte sich aber auf die Erde nieher und veriness seinen Flatz nicht eher, bis die Armee sich zum völligen Rückzuge anschicken musste. Man brachte ihn, mit Wunden bedeckt, zuerst nach Clistrin, alsdann and Stettin; bier endigte sein Heidenben am 25. September 1759. Er war mit Charlotte Sophie, einer Tochter des Geheimen Staatsministers Adam Otto v. Viereck, vermältig. die ihm einen Sohn und eine Tochter geboren hat.

Joachim Christian Friedrich v. I., ein jüngerer Sohn des Bal-thasar Friedrich v. I., aus der zweiten Ebe, wurde, wie sein Stief-bruder, August Friedrich v. I., in der Schlacht bei Cunnersdorf verwundet, and start am 18. April 1765 zu Neustadt-Eberswalde als königt. Generalmajor und Chef eines Dragonerregiments. Er war zweimal vermählt, zuerst mit Victoria Sophie v. Röder, und nach deren Tode mit Charlotte Wilhelmiene v. Bar, einer Eukelin des berühmten Bischofs Ursin v. Bar.

Heinrich Friedrich v. I., der dritte der Brüder, machte an der Spitze eines Grenadierbatzillons die schlesischen Feldzige mit, und war als ein sehr tapferer Offizier in der Armee bekannt, er starb aber schon als Oberstlieutenant am 28. Novbr. 1751

In neuerer Zeit hat sich Peter Ludwig Friedrich Johann Alexander v. I., seit dem Jahre 1815 Graf v. I. auf Bohnitz u. s. w., eigentlich Gr. Bohnitz u. s. w. im Havellande, im Staatsdienste, sowie als Ver-besserer und Verschönerer seiner Güter grosse Verdienste erworben. Er starb als Geheimer Staatsrath a. D. und Ritter hoher Orden am 18. Septbr. 1834.

Von seinen Söhnen ist Graf Heinrich v. I. königl. prenss. Re-gierungsrath und vermählt mit Luise Freiin v. Sierstorff (Dryburg). Der zweite Sohn, August Graf v. I., ist Rittmeister v. d. A., Land-rath des Kreises Stendal und Herr auf Jerchel, der dritte, Wilhelm, Graf v. I., Lieutenant bei den 8. Landwehrregiment.

Die einzige Tochter des Geheimen Staatsraths, Marie, Gräfin v. L. ist die Gemalilin des gegenwärtigen Chef-Präsidenten der Regierung

su Merseburg, Herrn v. Meding.

Die Griebener Güter bei Tangermände besitzt gegenwärtig der königl. Major v. d. A. Teichhauptmann und Deputirte bei der General-Direction der Feuer-Societät des Herzogthums Magdeburg und der Grafschaft Mansfeld, v. l. Er ist Ritter des Militair-Verdienstordens (erworben vor Mainz 1793) und des eisernen Kreuzes 2. Klasse am weissen Bande mit schwarzen Streifen. - Aus diesem Hause dienen zwei Söhne in dem 6. Kürassierregiment, genannt Kaiser von Russland, garnisonirend zu Rathenow.

Das nrsprüngliche Wappen Der v. Itzenplitz zeigt einen goldenen und drei schwarze Bärenköpfe mit silbernen Halsbändern auf einem schräg liegenden Balken im blanen Felde. Auf dem Helme steht ein halber rechtssehender Bär, der eine Pfauenfeder in der rechten Tatze hält.

Das gräffiche Wappen ist gespalten; in der rechten Hälfte sind auf einem quer gelegten Ballen die drei v. Lachen Biernchöjen angebracht, in der linken Hälfte steldt ein sübernes Bischoles - oder Pasionakreu, weiches Jedoch anten erfäligert ist und spitzig zugeldt, zwischen zwei, ein Hufersen bildenden, sübernen Hörnern. Dieses zwei, ein Hufersen bildenden, sübernen Hörnern. Dieses zwei Helne; aus der Kone des ersten wälcht der oder beschrieben Bir, auf der des linken Helms ruht ein gerüstetes, blutendes Bein. Die Helmdecken sim dreit und alle gerüstetes, blutendes Bein. Die Helmdecken sim dreit und alle gerüstetes, blutendes Bein.

Nachrichten über diese Familie findet man in Gauhe, I. S. 711. und Anhang S. 1598. Pauli, V. S. 217 — 222. Seiferts Genealogie hochadeliger Eltern und Kinder S. 287. Siebmacher giebt das Wappen Der v. I. III. S. 140, und v. Meding beschreibt es III. No. 386.

## Juden, die Herren von.

# Jungingen, die Herren von.

Ein vornehmes adeliges Geschlecht in Franken und Schwaben, das mm das Jahr 1540 eriocheen it und nut durch Adoption einer som Mieringen, Gemahls der Techter des letzten Rittern von Jangingen, bleisenen, waren Hennierster des dentschen Ordens in Franzen. Sie falgten dem Ritter Conrad v. Walleurord und gingen dem bekannten Bleinsch Russen vor Flauen voran. Comrad v. J. van der 223ste Holenande Bleinsch Russen voran Comrad v. Walleurord und gingen dem bekannten Bleinsch Russen voran Flauen voran. Comrad v. J. van der 223ste Holenandesbig. Das Familienweigen Der v. J. bestand aus einem weist und laba quadritren Schlied ohne alle Hilder, daher das verliebe die bei den Grossmeister führten, und das in der Kirche zu Marienburg zu sehen ist, bless am dem Orleesbewane in der Federar 1 und 4, nud and hilder der Schlieden Grossmeister führten, und das in der Kirche zu Marienburg zu sehen ist, bless am dem Orleesbewane in dem Federar 1 und 4, nud and Schulzenberg. H. T. b. 91 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube II. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube II. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube II. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube II. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube II. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube II. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M. s. auch Gaube III. Th. S. 400 und V. Th. 27. M.

### Jungken, die Freiherren und Herren von.

Dar alte, chemais reichartitetifiebe Geschlecht Der von Impgen in Canton Kocher hatte eine Lillieg die sich v.J. gemannt Münner von Mohrenstamn zu schreiben pflegte. Aus derreiben var Merrie Rehrende Freihert v. J., genannt dinnzer von Mohrenstamn, Königlflechende Freihert v. J., genannt dinnzer von Mohrenstamn, Königlauf Adelmannsfelden in Schwaben. Er hatte bei Peterwardein, vor Belgraf, auf Steilien und in Deutschland sechen gefenten, als er aus würtembergischen Diensten 1741 in die Armee König Friedrich II. trat, zuerst Überät und Commandere des v. Riedeschen Reginnets und zuerst überät und Commandere des v. Riedeschen Reginnets und treuesten Dienste in den nehlesischen Kriegen, eben so unch zu Anlange des siedespilärigen Kunpfes, bat aber siener sehwächlichen Gesundheit wegen um seine Entlassung, die er auch im Jahre 1739 erhölt. Darst de begab er sich auf sein Get Adelmannsfelde in Schweben, woberene Maglaben v. Volknatzien vor 20 Jahren starb. Er war mit film Söhne und eine Toelster geloren wurden, aus weicher Eile illen film Söhne und eine Toelster geloren wurden.

Sie führen ein gelden shamseirite, durch einen mit der Spitzen and ohen gelegen selwarzen Syarren in der Theile zefullendes Schild. In jedem der der! Theile lat ein nach der rechten Seitie gewendeter, mit einer Binde um den Kopf angehander Mohrenkopt vorgestellt. Auf dem ungekrönten Helme liegt ein schwarz und goldener Bind, mit einem rechts selwarzen, jühn goldenen, webenden Bande, auf demekken er der sich selwarzen und dem Mohrenkopten macher V. Josatze K. Deze Wegenscheld. Dieses Wegenspielen auf der mit den Spitzers und dem Mohrenkopten macher V. Josatze K. De. 22.

# Junk, Herr von.

Der König Friedrich II. erhob seinen Legationsrath und Residenten bei der freien Stadt Danzig Johnnn Anfon Junk am 20. Oct. 1766 in den Alelstand. Er hat, soviel wir laben in Erfahrung bringen können, keine Nachkommen hinterlässen.

# Jurgas, die Herren von.

Das alte brandenburgische Geschierdt der Jürgas oder Jurgas, eigentlicht Wahlen, genandt Lurgas, das seit langen Zeiten in dieser Provins ansäusig war, und namentlich das schöne Get Ganere nebst Zeabeiör, siehe such die Gütter Dessew, Drieghatz, Lupvws, Metzelhin der Seiten der Seiten

Alexander Georg Ludwig Moritz Constantin Maximilion v. Wahlen-Jurgas, der am 5. Juni 1758 zu Ganzer geboren, auf der école militaire zum Kriege gebildet wurde, im Jahre 1775 in das damalige Regiment Gensdarmen trat und darin 1803 zum Major avancitte. Im ungliücklichen Feldzuge von 1806 von einer Masse feindlicher Reiterei Jurgas.

umzingelt, griff es, aus ungeführ 350 Mann bestehend, herzhaft den Feind an, und kämpite auf einem sehr ungünstigen Terrain gegen die französische Divisiou Beaumont, bis es ganz umzingelt war. Obgleich der Major v. J. im nächtlichen Getümmel einen Hieb über den Kopf erhielt, so sammelte er dennoch brave Kameraden, schirmte die Standarte, schlug sich muthig durch die Feinde und erreichte einen Wald. Das Corps gelangte nach Boitzenburg und am andern Tage zu dem Corps des Prinzen v. Hohenlohe, welches auch im Begriff war, das Gewehr zu strecken. v. J. entzog sich dieser Schmach und entkam noch einmal glücklich, indem er zu dem Corps des Generals v. Bila stiess, mit dem er nun doch endlich bei Anklain gefangen wurde. Nach dem Tilsiter Frieden lebte er bei seinem Bruder zu Ganzer. Bei der neuen Furmation erhielt er 1809 wieder eine Anstellung im brandenburg. Kürassierregiment, zwei Monate darauf ward er Commandeur des brandenburg. Dragonerregiments, 1812 aber Oberstlieu-tenant and dem Corps des Generals v. Grawert in Kurland zugetheilt. Er befehligte meistentheils die Vorposten, wozu seine ungemeine Thü-tigkeit und Wachsamkeit ihn vorzüglich eignete. Im Jahre 1813 commandirte er als Oberst eine Brigade in dem Corps seines vertrauten Herentist, des Janailgen Generals v. Blödenr. Er focht tepter en Gr., Gürchen vold Battern, und erhelt dei Hinnan, als er in die feindlichen Vierreke einbrach, einen Schuss in den Schenkel. Später erfecht er in der Leipziger Schlatte (den 16. Octhor), besonders in dem fürstlichen Kanple um Nickern, den glücklichen Erfolg dieses entsteheidenden Tages, und ward dufür zum Geoeralmajor erhoben. In Frankrich wurde er mit der Reserve-Reiterei an die Bleichle des Possons Wilhelm gewiesen, der der Vofruh des Herers führte. Bei Prinzen Wilhelm gewiesen, der den Vortrab des Heeres führte. Bei Lachaussée traf er auf die französische Reiterei vom Corps des Marschalls Macdonald, warf sie über den Haufen und eroberte eine Standarte, 5 Kanonen und die dazu gehörigen Pulverwagen. In der Schlacht von Laon entriss er dem Feinde 15 Kanonen und 35 Artille-riewagen. Im Jahre 1815 in der Schlacht von Ligny leitete der Gen neralmajor v. J. die Angriffe auf das Dorf St. Amand la Haye. In der Nacht erhielt er in dem Getümmel einen Schuss unter der linken Schul-ter, nahe am Herzen. Er erhielt darauf im Juhre 1816 den ehrenvol-len Abschied als Generallieutenant. Von da an lebte er abwechselnd in Berlin und bei seinem Bruder zu Ganzer, woselbst er am 8. Novbr. 1833 nach langen höchst bittern körperlichen Leiden starb. Als besondere Anerkennung seiner Verdienste schmückten den tapfern und erfahrenen General ausser vielen fremden Decorationen der Orden pour le mérite, für einen siegreichen Angriff auf die feindliche Cavallerie im Gefechte bei Garossenkrug am 19. Octor. 18t2, und das eiserne Kreuz 1. Klasse für die Schlacht von Gr. Görschen. Den Verdienstorden mit Eichenlaub erhielt er bei der Ernennung zum Generalma-jor, den rothen Adlerorden 2. Klasse für die Schlacht von Ligny, und

den rothen Adletrorden I. Klasse bei seiner Entissaung.
Eine Linie Derer v. Jurgas hatte sich auch nach Freusen gewenelet. Hir gehörte der Oberst Jehnna Priedrich v. Jurgas an, der noch
in Jahre 1399. Commandant vom Weichseimünde war und im Jahre
1800 gestorben ist. — In Jonnwern sein anderer Wilden-JanOberst attach, and 1815 im Pensionastande gestorben ist,
with the proposition of the

Die v. Jurgas führen oder führten im blauen Schilde einen silbernen Delphin mit rothem Schwanze und rothen Flossfedern, und auf dem Helme ein silbernes Meerfräulein, das in der rechten Hand einen Strauss brauner Blumen an grünen Stengele hält. Die Helmdecken

blan und silbern,

#### Juszenski, die Herren von.

Das Hasselsche Wappenbuch giebt Pag. 109b das Wappen einer westpreussischen adeligen Familie dieses Namena, die im silbernen Schilde eine rothe sechsblättrige Rose führt; dieses Bild wiederholt sich auch auf dem Helme.

## Jutrzenka (Jutrezenka), die Herren von.

Kine adelige Familie dieses Nanena gehört ührem Besitzthnen ach seit langen alhren der Provine Pommern an. Sie besitzt noch gegenwärtig verschiedene Güter in dieser Provinz. Gandling führt schon die v. Jarzenka als Besitzer von Anthelion der Güter Carradombrowa oder Carradamerov, Trebiatov und Stüdnitz an. Brügsten Trebiatov (gentlich Trebiatov und Stüdnitz an. Brügsten Trebiatov und Stüdnitz an. Brügsten V. Jarzenka der Anthell Trebiatov und Werwärtig gebürt Anthelion und V. Jarzenka der Anthell Trebiatov und Kreise Lasenberg Bitov v. Jartenka bestieren die Brüger Johann. August und Michael v. J. Anthelio an dem Dorfe Gross-Gesthow. Michael v. Jatrzenka "Trebiatov Lieuwert und Verleichten und Verleichte und Ver

## Ivernois, die Herren von.

Die Familie von Ivernois stammt aus dem Fürstenthume und Schweizer-Canton Neuenburg. Sie ist in der ernen lätifte des vorigen Jahrhonderts in den preuss. Adelstand erhoben worden. — Merahaden Lwar 1270 Statustraft zu Neufentelt, er wurder 1746 Castelland Schless – und Antidiaspitman von Landersa. Auch gehörte dieser Schless – und Antidiaspitman von Landersa. Auch gehörte dieser Schless – und Antidiaspitman von Landersa. Auch gehörte dieser Schless – und Schlessen der Schlessen ernen Schlessen sich von Schlessen ernen Schlessen er Schlessen e

#### Iwatzow, die Herren von.

Kine wahrscheinlich bei uns ausgegangene adelige Familie in Pommera, der namentlich ein Antheil des Rittergutes Parlin im Kreise Saatzig gehörte; Brüggemann übergelt jedooh bei der im 2. Theile 1. Bando, 8. 273 gegebenen Aufführung der Besitzer diese Familie.

# Iwonski, die Herren von.

Aus dieser adeligen poinischen und preussischen Familie haben mehrere Glieder in der Armee gedient. — Der im Jahre 1820 aus dem 11. Garnison - Bataillon geschiedene Major v. Iwonski lebt pensiodem II. Garmino-manimo geschiedene Minjer v. Iwonani neit ponsa-niati in Schleisen, er lutdie is zuga Jahre 1896 in dem Regiment von Sanitz gestanden. Ele anderer v. I. stand im Regiment v. Tacham-mer zu Steudi, erarbt sich bei Dennevitz das sieiene Kreuz und schied 1873 aus dem G. 16f. Regiment, vor er ager. Capitain war, mit Innativificapelul zusz. — Ein Sohn des Majors, Liceitenstni in 23. Landweller-Regiment, lebt in der Gegend von Neinse und int mit olner v. Kalinowkas aud dem Hussu Hillerhardi vermättl.

Sie führen im silbernen Schilde ein Hufeisen, die Haken nach oben gestellt; in der Mitte desselben steht ein Stern. Auf dem gekronten Helme ist eine Taube mit ansgebreiteten Flügeln, die im rechten Fusse das näher beschriebene Hufeisen hält.

#### K.

# Kämpf, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erlob am 14. Octor, des Jahres 1780 den Itaspteman Joh, Christ, Kämpf in den Adelstand. Er war in der Lantitz geberen und 1809 Major im Ingesienerops, und in-genienr de la Place in Schweidnitz. Das dieser Familie beigefegte Wappen zeigt un geheities, oden blanes, unten silbernes Schlid, und dem blanen Felde einen einernen, ein Schwert mit geldenem Griff hal-enniede Ams, im üllernen Felde settle die grosser Framer Vegel auf grünem Berglein, in dem rechten Fusse eine Kugel baltend. Auf dem gekrönten Heine ist eine weissgekleidete Jungfrau mit brannen flie-genden Haaren vorgestellt; sie hält in jeder Hand eine roth und sil-berne Falme an branner Stange. Das Schild hält auf der rechten Neite ein preuss. Adler, auf der linken ein Löwe von nafürlicher Farbe. Ks ruht auf einem Fussgestelle von buntem Marmor. Die Decken blau und sitbern.

# Kaisenberg, die Herren von.

Bei der Regierung zu Heiligenstadt stand als Director der Geh Justizrath von Kaisenberg, er wurde später Chef-Präsident des Ober-Justifizati von Antennerg, er wurde pater Unit Frances der Verter-landesgerfeits zu Halbertaldt und starb im Jahre 1833 auf einem Landstrze bei Heiligenstadt. Die zelönen Gebäude und Anlagen am und auf dem Rustenberge, einer bedeutenden Höle, die sich an der Strasse von Heiligenstadt nach Cassel erhebt, verdankt die Landschaft dem chrausverhein Vertorbenem. Drei Sölund deseelben stehen in der Armee.

# Kahlbutz, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie war Casper Friedrich v. Kahlbutz, der, am Ende des 17. Jahrlunderts auf dem Gute Kampell in der Prieguize, gienallich in dem Lande Ruppin, wo auch v. Gundling sie als Besitzer dieses Gutes aufführt, geboren, 1706 in preuss, Dienste V. Zedlitz Adels-Lex. III.

trat, 1732 Hasptmann, 1735 Major, 1741 Oberstülenkomat und 1744 Oberstülenkomat und 1746 Oberst wurde. Er wohnte dem ersten schleischen Kriege bei, erhielt 1747 das Commando eines Gresaulierbathilmus, war 1748 bei, der Artifekt 1748 Germando eines Gresaulierbathilmus, war 1748 bei, der Artifekt 1748 Germando eines Gresaulierbathilmus, war 1748 bei, der Recht eines Gresaulierbathilmus, war 1748 bei der Recht dem Englich eines Gresaulierbathilmus, und bei der Artifekt 1748 der Schleiber und bei der Schleiber und der Schleiber und

Bulzer Julius v. K., ein Bruder des Vorigen, stand 1713 als gereiteler Corporal in dem damaligen v. Borekschen Begimente, und avancite darin blis zum Major. Im Jahre 1746 ward er Oberst und Commandeur des damaligen v. Putkammerchen Infanteriergeiments, and erhielt im Jahre 1750 das atetitasche Landregiment. Sein Tod erfolgte in Jahre 1752 zo Stetiu.

# Kahlden, die Herren von.

Das Geschlecht der v. Kahlden gehört zu dem alten Slammadel der Insel Rügen, and die Güter Kotelwitz, Maltzin, Rentz, Schoritz, Savenitz, Unrof und Zicker sind seit langen Zeiten alte Besitzungen dieser Familie, die grösstentheils noch heute ein Besitz derselben sind. Linien dieser Familie haben sich auch in andern Theilen von Ponmern, in Schlesien, in der Lausitz, in Westphalen, besonders aber auch in Mecklenbarg, niedergelassen und ansässig gemacht. Schon in den frühesten Zeiten bekleideten Ritter aus dem Hause der K. ansehnliche, zum Theil hohe Würden. Man findet sie in jener Zeit auch mit unter dem Namen Kalende aufgeführt. — Erich von Kalende auf Rentz war von dem Jahre 1471 Landvoigt auf Riigen, er war dem in Stralsund ermordeten Ritter Rayen Barneckow in dieser Würde gefolgt. - Jarslav v. Kahlden war zaerst Gardvoigt und vom Jahre 1536 - 1554 Landvoigt auf Rügen, - Dieselbe Würde bekleidete vom Jaire 1558—1500 wieder ein Erich v. K. — In Schlesien kommt die-selbe Familie, wie die Gleichheit des Wappens deutlich bezeugt, an-ter dem Namen v. Kahle und Kahlow selon im 14. Julirhundert vor. Sie soll mit des Herzogs Heinrich des Treuen zu Glogau und Oels Gemahlin, Mechtilde, einer geb. Prinzessin von Braunschweig, aus Pommern nach Schlesien gekommen sein. An dem Hofe des Herzogs Conrad v. Oels war ein Ritter Gunzlinus v. K. sehr angesehen. -Nach Westphalen kamen sie darch Henning Alexander v. K., den wir unten näher anführen werden. Sie erwarben daselbst durch Heirath die Kannenbergschen Güter, und das von diesem Hause auf sie über-gegaagene Erbmarschaltamt im Fürstenthume Minden. Noch im Jahre 1806 werden die v. K. als Erbmarschälle im Fürstenthume Minden durch das Staatshandbach aufgeführt, namentlich war damals Leopold Wilhelm Ferdinand v. K. im Besitze dieses Erbamtes. In der Gegenwart fehlen die westphälischen Erbämter in dem Handbache über den königl. prenss. Hof und Staat. - In der Gegenwart ist der v. K. auf Neclade von Seiten der Ritterschaft Curator des adeligen Fräuleinklosters in Bergen auf Rügen. In demselben Kloster ist Karoline v. K., jetzt Canonissin. — Im Kreise Pyritz ist noch hente der Rittersitz Gottberg in den Händen der Familie. Es war früher ein v. Waldowsches Lehn, das König Friedrich II. am 31. Octbr. 1742 auch dem Tode des letzten Lehnträgers, Friedrich Leopold v. Waldow, dem anten näher erwähnten Lieutenant, nachmaligem Generalmajor, Henning Alexander v. K., ertheilte. Nach dem Tode des Generals fiel es

an seine Kinder, Vfüben Leopold Perdisand, Friedrich Mersader, und Dentrotte Friedrich Willdeimer, K., die sich mit dem Greinen, Natlin vermällt hatte. — Kine Linie der Familie v. K. führt den Namen von Kulden-Normann. Im Jahre 1706 erheite nämlte Badthasur Ernst Menneler Ferdisand v. K. die Erfatulniss, den Namen und das Wappen seinen Oftenis mitterfieler Seite und Afoptivarsten, auch den Wappen seinen Oftenis mitterfieler Seite und Afoptivarsten, der Seite und der Seite der Seite und der Seite der Seite verfahren. Seite der Seite der Seite der Seite der Seite von Seite der Seite von der Seite verfahren.

Homing Alexander v. K. var 1713 and der Inaul Rügen geborn, tett mit 15 Jahren in das damnige Regiment v. Kolveni, nut 1733 anhm ihn König Friedrich Wilselm I. in sein Leitvegiment. König Friedrich Wilselm I. in sein Leitvegiment. König Friedrich Wilselm 1998 eine Home Leitvegiment. König Friedrich Wilselm 1998 eine Monarchen in den ersten achleinichen Krüg, wunde 1942 der Schlicht bei Son vervundet, 1744 und erst der Schlicht bei Gelfer Schlicht heit Son vervundet, 1744 und erst der Schlicht bei Gelfilm verwundet, und darunt 1757 zum Genernhunger ermannt. In der Schlächt bei Leitlem commundrier er eine Brigade auf dem reclien Fligdt, und trug wesenflich zum Seige bei, so wie er sich ander Fligdt, und trug versenflich zum Seige bei, so wie er sich ander Fligdt, und trug versenflich zum Seige bei, so wie er sich ander Fligdt, und trug versenflich zum Seige bei, so wie er sich ander Prefelchus van Flusse, achtete aber nicht derunf, sondern blieb im General der Schale der Schale

Im Jahre 1806 standen mehrere Offiziere dieses Namens in der Armee, von denen einige den Tod auf dem Felde der Ehre starben, namentlich stand im Regiment vacant v. Borcke ein Lieutenant v. K., welcher 1813 als Stabscapitain im 8. Infanterie-Regiment blieb. -Ein anderer stand im Regiment Rüchel und starb 1813 als Capitain an seinen ehrenvoll erhaltenen Wunden, - Ein Lieutenant dieses Namens stand früher im Regiment v. Kroff, wurde 1815 Capitain und Kreishrigadier bei der Gensdarmerie, und schied 1816 als Major mit Pension aus; er erwarb sich das ciserne Krenz 2. Classe bei Nollendorf. - Bin v. K. stand früher im Regiment vacant v. Puttkammer, war später Capitain in der 4ten Schutzen-Abtheilung, und schied im Jahre 1825 als Major mit Pension aus. — Gegenwärtig steht ein v. K. als Major und Führer des 2. Aufgebots des 1. Bataillons 28. Landwehrregiments zu Cöln; er ist Ritter des eisernen Kreuzes 1. Cl. (erworben in Holland). — Ein Capitain v. K. im 8. Landwehrregiment erwarb sich das eiserne Kreuz 2. Classe bei Ligny. - Endlich stand ein v. K. in dem Regiment von Manstein; er ist jetzt Postmeister zu Artern. - Die Gemahlin des Obersten und Commandeur des 39. Infanterie - Regiments ist Friederike von Kalılden,

Das Wappen der v. Kahlden zeigt im silbernen Schilde und auf dem Helme einen rothen Löwenkopf. Die Helmdecken sind silbern und roth. — Die Linie v. Kahlden -Normann hat die bei der Familie v. Normann (m. z. diesen Artikel) näher bezeichneten Wappenbilder dem Löwenkopfe beigetigt.

Nachrichten über diese Familie findet man in Brüggemann, 1. Th. 2. Hauptstück. Gauhe, 11. S. 504 u. s. f.

#### Kahle, die Herren von.

Der Kluig Friedrich Willelm II. erhob sm 4. October des Jahres 1788 den Kriegs- und Domainenrath bei der harmkindene Kanmer, nachmaligen Gebeimen Kriegs- und Domainenrath, Corwad Christine Kalle, und den Knonitus des Stiffes Bonfacie in Hallerstadt, Friedrich Kort Fülipp Kalle, Bruder des Vorigen, in den Adettand. Der Jahre 1830 Ritter des Johanniererdens. — Diese Familie führt ein silbernes Schild und in dem untern Theile desselben den Kopf eine silbernes Schild und in dem untern Theile desselben den Kopf eine silbernes Guntfer angebracht; in der blauen Hälfte sichen fun Korngelich und dem Untern Schild und in dem untern Theile desselben den Kopf eine Schildere Stage und den Schilder und Schilder und der Schil

## Kahrstedt (Karstedt), die Herren von.

Ein altadeliges Geschlecht in den Marken, das namentlich in der Priegnitz sehr begirett var. Hier sind auch Gundling: Neuburg, Seetz-ke, Gartin, Kaltenhof, Glockau u. s. w., alte Besitzungen der von am Anfange des 11. Jahrtunderts kommen Ritter am diesem Hause vor. Noch in der neuester Zeit Kurstedt genannt haben. Schon am Anfange des 11. Jahrtunderts kommen Ritter am diesem Hause vor. Noch in der neuester Zeit gehöre des Grenderd dieser Fandere der Schole d

# Kalau, die Herren von.

Der grosse Kurfürst erhob am 7. Mai d. J. 1663 den Geheimen Lehns-Secretair und Rath Febbiss Kalas mit dem Pfüdicat von Hoven in dem Adelstand. — Von seinen Nachkommen sind mehrere Officiere in der Armee, nammedlich der Major und Commandeur des Z. Bataidion vom I. Landwehrergiment, Rittler des eierenes Kreuzes (erwoten 1692) in den Eviderfanden), und der Hanptanan Kalan v. Irtuben in Kriegministerium. Br ist mit einer Tochter des im Jahre 1850 erstebheims General v. Sanitz vermiblit.

### Kalb, die Herren von.

Rinige adelige Familien führen diesen Namen, als: 1) das uralte Geschlecht der v. Kath auf Kalbsrieth im grossherzoglich sächsischen Amte Alstedt. Sie besitzen deu Rittersitz Kalbsrieth seit Jahrhunderten. Karl Ferdinand v. K., sächsischer wirklicher Geheimer Rath,

#### Kalbacher, die Herren von.

Die Familie von Kalbacher stammt am Oesterreich. Nifater Kalbacher um Hauptanna am Scholes Saltemaberg and errheidigte das sehle tugler gegen die Türken. Kurf Beneirt von Kalmebachen var Kammerath des Frünklichels Gerfan von Schaffpolsch. Sein Arbei und dereich ein Diplom von König Friedrich II. nater dem Kalnache Aufter Scholes der Scholes der Scholes der Kalnache Aufte. Kalmer der Scholes der Kalmer des Kalmer des Grüns Berkender die Nieuse, und Jennet. A. Källacher Regierenga-Ausstehnt und Justiz-Commissarios bei der fürstt. Hechteksteinschen Experimentalen und Kalmer der Scholes der Schol

# Kalchun, die Herren von.

Das dem Herzoglunes Berg angelbrige söelige Geschleckt der von Kalehun, Kahhan oder Kalhon, Kahhan oder Kalon, chelte sich früserlig in der Linning, die eine derseiben annte sich v. Kalchan, oline einem nichten Bergerichten der Stellen der Stelle

oungen an fremde Heie zog er das Marsfalen der mächtigen Stathalsfern Grafien v. Schwarzenberg an dels. Er begab idei nach Hanning und wurde von da nach Dendorg verwiesen. Von hier rief ihn der grosse Kurfinst zurück, und er betrieb non die Angelegenheisen und Unterhandlungen mit der Königin Christine von Schweden. Sein Toderfolgte am 18. Oct. 1644. Er war ein Mann von bellem Gesito und grossen Kenntnissen, mit denen er den Tun der vornehmen Welt und eine selten eiligenhansten der Welten der Vornehmen Welt und eine selten eiligenhansten der Welten der Vornehmen Welt und eine selten eiligenhansten der Welten der Vornehmen Welt und

# Kalinowski, die Herren von.

Diese altadelige Familie v. Kalinowski-Kalinow blühte schon int 13. Jahrhunderte in Schlesien. Sie zog sich grösstentheils nach Polen, wo Martin v. Kalinowski das Schloss Kalinow in Siradien erbaute und die Wurde eines Castellans dieser Landschaft seit 1413 Gente und die Wurde eines Lasteilnah dieser Labdeldukt seit Alls manntille 1422 "bauereilar Kalinowski r. Kalinow. Er hatte finf Silmen Gristoph das Haupt des Hauses Kalinow. Er hatte finf Silmen von ebene vier auf dem Schlandtidele bieben. Mortin von Rich soll der der Silmen der Silmen der Silmen lien. Er zehlug beim Fleeken Husiatis die eingefallenen Tartaren und brachte dadurch auf als und eine Linie der Etrenamen Kalinowski-Husiatin. Ein Suhn Martins, Valentin Alexander, Starost von Kaminiec und Braclaw, von den Polen Scharfsohwert genannt, fiel 1621 als General in dem Treffen bei Cecora. Von seinen Söhnen machte sieh Adam als tapfrer Streiter gegen den Halbmond, und Martiu als Vermehrer des Anschns seines Hauses bekannt, Er führte die Titel eines Unter - Kammerers van Podolien und Castellans zu Kyow. Woywode zu Czernichow, Seine Gemahlin war aus dem erlauchten berzogi. Hause der Korczec. - In Schlesien starb Barbara Kalinowska, die neunzelinte reg. Aebtissin des fürstl. Jungfrauen-Stifts zu St. Clara, in Breslau am 25. Februar 1564. — Die Familie besass in dieser Pravinz die Güter Lagiewnig, Heuduck u. s. w. in der freien Standesherrschaft Beutben, auch soll sie das Schloss und Dorf Kalinow bei Gr. Strehlitz erbaut und besessen haben (jetzt ist es ein Besitztham des Grafen Ronart). In der Gegenwart ist der Landrath des Falkenbergschen Kreises von Kalinowski auf Hilbersdorf das Haupt der Familie, seine Söhne diesen in der Armee. Zwei Brüder von Kalinowski dienten bis zum Jahre 1806 in dem Regimente von Milfling in Neisse. Der ältere schied 1824 als Rittmeister aus dem 10. Landwehr-Regiment. Er erwarb sich bei Leipzig das eiserne Kreuz. Der jungere ist Major a. D. und Ritter des eisernen Kreuzes, das er sich ebenfalls bei Leipzig erworben hat. In dem Regimente von Kropf in Warschau standen auch zwei Bruder von Kalinowski, von denen der jüngere gegenwärtig Major und Chef der 14. Division-Garnison-Compagnie zu Wesel ist; er hat sich bei Antwerpen das eiserne Kreuz ertochten.

eroccine.

Vos Kalloovaki führen im rollen Schilde einen aitberien

Pfelig das Bisen oder die Spitzen ist polene. Unter einstellen sind

riei goldene Sterne angebracht. Auf dem gehrelte stellen sind

riei goldene Sterne angebracht. Auf dem gehrelte stellen sind

sint dem Pfelig belegte Straussefester angebracht. M. a. Oktobel (T. L.

p. 515. Sinap., 1. S. 499, und II. S. 712. Ganhe, II. S. 509. 11. Das

Wappen beschreibt von Meding, 411. N. 389.

Andl in Oesterreich ist eine Linie dieses Hauses begütert, aus der Seerin v. Kalinowski im Jahre 1818 in den Grafenstand erhohen ward.

### Kalisch, die Herren von.

Das selbesische Färstentlum Briege ist die Heinstelland uter von Kallich, ist weren aber ande im Wolksueden und Wartenbergseiten anstäusig. Dort besass Adem v. Källich einigen Grambbeitz bei von Kallich den der Schaffe und der Schaffe und

# Kalitsch, die Freiherren und Herren von.

Kine adelige, zum Theil auch freiherrliche Familie dieses Numensgehört den anhaltschen Landen an. Es haben aus derzelben einige Mitglieder im preussischen Stantsdienste gestanden. Hin v. Kalitschein war 1900 (ed. exped. Secretizir beim Forstehepartement des General-Directorium: In der Gegenwart steht ein Lieutenant Baron Kalitsch im I. Gärderegiment in Fotsdam

## Kalkreuth (Kalckreuth), die Grafen, Freiherren und Herren von.

Das uralle, berälntet Geschlecht, das zu dem vornehinsten allen seleissichen Ale gezillt wird, bewahrt in Bezilenung seiner Einstellung die interessente Geschichte von einem Kanpnen oder Holthestellung die interessente Geschichte von einem Kanpnen oder Holthestellung der Ustrusse gekommen war. Der König, von einigen Autoren auch der Herzog genannt, beschloss, den seiner Meisung nach unredlichen Diener mit dem Toles zu bestehen. Ber gab zu diesen Zwecke bei Frage: "o.b des Herrn Befehl geschehn sei?" hommen würde, in den Kalkoffen zu werfen. Der Kanppo verspitete sich auf dem Gange dahlis betend in einer an seinem Wege liegenden kapelle; sein Ankläsbeiten in den Ofen geworfen, während der Verläumdete und Unschuldige auf diese Weise dem Tole entging. Er wurde auch bald als ankalte dem Ofen geworfen, während der Verläumdete und Unschuldige auf diese Weise dem Tole entging. Er wurde auch bald sie dem Kalköfen zum Anschlüren des Peners gebraucht werden, in den Kalköfen zum Anschlüren des Peners gebraucht werden, im Leitelung auf seinen königh. Hern, geschinziekt. Nach Hillmerk kniege auch Dertagal begeben, der vom Jahre 229 bis 1375 regierte.

Es hatten sich demnach die, von dem Kalkofen und den ihnen zum Wappenbilde gegebenen Reuten mit dem Namen Kalkreuth belegten Edelleute aus Portugal nach Deutschland begeben, und hier erst die fremde Bedeutung des Worts mit dem Namen Kalkreuth vertauscht. Ein anderer Schriftsteller (Johann Magnus, in aeiner handschriftlichen Chronik der Lausitz) behauptet, dass dieses Wappenhild nicht Gabeln oder Ofenreuten, sondern Pflugreuten bedeutet, und dass das Geschlecht der v. K. ursprunglich vom Pfluge oder vom Ackerbau treibenden Stande herstamme, und sammt dem alten Geschlechte der v. Pflug sich rühmen könne, von den Nachkommen des Herzogs Primislav von Böhmen abzustammen. Dieser Herzog hätte im Jahre 720 seinen Yettern einen Namen beigelegt, den Einen habe er Pflug, und deu Andern Kalkreuth, in Bezug auf die Cultur des Feldes, genannt. Die gleiche Abstamnung der v. Kalkreuth und v. Pflug ist jedoch, wie wir weiter unten auch noch erwähnen werden, uur eine Sage, die selbat von der Familie v. K. nicht angenommen wird. Wenn die erstere Sage, die, wie bekannt, auch der unvergessliche Sohiller mit grossem Glücke zu aeinem Gedichte: "Fridolin oder der Gang nach dem Eisenhammer" benutzte, die später auch den Stoff zu einem gern gesehenen Schauspiele gegeben hat, eben so verbreitet als anziehend ist, so fand doch die zweite Auslegung mehr Glauben bei dem Geschichtsforscher, und besonders darum, weil die v. K. schon im 14. Jahrhunderte in Schlesien vorkommen. 1342 war schon Themo v. Kalkrüte des Herzogs Wenzeslaus zu Llegnitz und dessen Bruders Ludwig I. Kanzler, den die Chronik des Landes einen überaus vortrefflichen Cavalier nennt. — Später findet man an den Höfen fast aller piastischen Herzöge v. K. in Hofebreu und Hofwürden. Namentlich stand nach Hönigers Türkenhistorie Wolf v. K. in der Reihe der tapfersten deutschen Ritter, die im J. 1529 dem von den Türken belagerten Wien zn Hülfe geeilt waren. - In Hinsicht ihres Besitzthums kommen die v. K. schon im Jahre 1505 als Pfandinhaber, und 1554 als wirkliche Besitzer des Burglehns Rauden in Schlesien vor. Gr. Tschuder, Karoschke, Kawallen und Bischwitz vereinigte im Jahre 1624 Friedrich v. K. als sein Besitzthum. Er war des Herzogs Karl zu Münsterherg und Oels Rath, und des Fürstenthums Oels Landesältester, ein Mann, geelirt von seinem Fürsten und geliebt von den Bewohnern der Landschaft. – Im Jahre 1652 kommt Hens Georg v. K. auf Ober-Schittlau, des Furstenthums Glogau Landesälteater, vor. - Wenn sie auf diese Weise in Nieder- und Mittel-Schlesien schon bedeutenden Grundbesitz hatten, so kommen sie auch bald darauf als Herren ansehnlicher Güter in Oberschlesien, namentlich auch im troppauischeu Fürstenthume vor. Auch in Polen, in der Mark und in der Lausitz hatte sich das Geschlecht sehr verbreitet und ansehnliche Güter erworben. So führt sie auch v. Gundling in seinem brandenburgischen Atlas als Besitzer von Guhren und Bukow im Lande Züllichau auf, während Klempzig, in derselben Landschaft gelegen, schon seit dem 16. Jahrhunderte als eine alte Kalkreuthsche Besitzung bekannt ist, eins ihrer Stammhäuser bildete und am Anfange des vobekannt ist, eins inter stammhauser ninere und am Antauge des verrigen Jahrhunderts an die von Troschke übergegangen ist. Das Dorf Kalkrenth bei Sagan ist von der Familie später erbaut worden, während das schon angeführte Klempzig, Karoschke, Gr. Tschuder, Lobschütz und Gugelwitz als Stammhäuser der Familie betrachtet werden. Diese Stammhauser zerfielen wieder in mehrere Linien, wie das Haus Klempzig, das sich in die Linien von Drenkau und Drakau theilte. Von den übrigen Gütern, die in früherer und späterer Zeit der Familie gehörten, nennen wir auch Urschkau bei Köben, dessen Schloss die Mutter des verewigten Feldmarschalls Grafen v. K. im Jahre 1747

den Hernflutern einriemte, die eben im Begriff waren, sich litre Colomie Neuslas zur erhanen. König Frierdert Mittellen II. erhoba mit 5. Ochte, des Jahres 1786 bei der Hubligung des Hans Erzet v. K. suf Biegerebott, und einem Brudet, Frierder Adolph A. K., ju den Gragtiegerebott, und einem Brudet, Frierder Adolph A. K., ju den Gragfluter von der State der State der State genannte Generalisajon, Adolph A. griff v. K., ist im Jahre 1930 versorben. Aus seiner Klie mit einer Grüffu von Husgwitz, Toolber des Stattministers Grarien von der State, Affred, Arther von Letter, Grafen V. K., erzengt.

Hanst Frait, der littere Bruder des Feldwarchalls, geboren im Jahre 1728, von 1715, der Hage vor der Schlachte bei Idolenfriche berg, im die Garles de Corps ein; und wohnte nuch der Schlichte bei Sorr bei, wo er sehr geführlich im Schonete verwundet ward. 1736 sorr bei, wo er sehr geführlich im Schonete verwundet ward. 1736 im Privatelsen zurück. Im Jahre 1740 vermällte er sich mit der Töcker des Ministers von Schleseine, von Schlabendorf, and statu 1717, von seinem Könige geschtet und von gaze Schlesien verbut. Frebenz die Gütter, Zeris und Scheenhoff im Krues Freytfalt, zw wie auch Zappdan, Linz, Sackeran, Oderheitsch, Schobenna um Gulus, im Kreise Gorran. Vom Jahre 1744 bis zu seinem Tode verwaltet er auch das Herzogtum Sagan, aufänglich für den minorearentiel.

Der gräfflichen Linie gehören die Gitter Ober- und Nieder- Stiegeradort bei Frystatt. — Ein Sohn des unten näher erwällunse Reidmarchalle besaus die Hernelark Kozmin im Regierungsbezirke Posen. Erwar Frühren mit einer Gräfte v. Sandretzky und Sandrachtet, an und derem Tode ist er mit einer V- Stechov, um dem Haus Schönker und der Scharzen der Schar

and mittaletteien vi nichte um Setzeine uig peeterbeingen, zulebattetet ist das Kirassieren und setzein ein dem Setzein ein dem Setzein der Aufgraf Friedricht zut und bis zum Richtmeister in demsellen avancirte. Im Jahre 1748 stand er als Major bei den heiden in Kenden und Greeklijf stehenden Garnison-Ompagnien. Da aus denselben ein vollständiges Batalilon errichtet ward, to wurde er zum Obereiten und Obei desselben einvanlicht ein staht in Jahre 1729. ben. (M. s. biograph, Lex. aller Helden und Militairpernonen u. s. w. IL S. 299)

10. S. 19 Adajeb v. K. ein Stichruder des Vorigen, geboren 1693 are Gluez bei Creasive, einem seinem Vater, Home 160 v. K., Ser börigen Gette, trat 1710 zw. Stettin in preunsitede Dienate. Im Jahre 1736 wurder der Oberstütertenst, 1747 Oberst, 1757 Generalmöjer und 1756 erhielt er ein ans den bei Pirns gefangenen Sachson errichtetes Regiment, das bis delhir den Vanwen Pirns erfentielt der Stettin der Stettin der Stettin, vor et den 15. Octbr. 4778 start). (M. s. biegraph. Lev., H. 1.8. 225 de.)

Tailetg Gettab. v. X., in Schlesien geboren, int in des damalige over Kalkrentheche Regiment, wurde (7.0 Schausptzien, 1950 Major, 2157 Oberstien dem Art Commundeur des Regiments, 1770 aber Oberst in dem Regiment France (1950 Major, 2000 Major, 2

rothea v. Kalkreuth. (M. s. biogr. Lex. H. S. 226.)

"Hate Nilstona v. K., ein Sohn des Hane Otto v. K., Major von der politischen Kronarmee, und des Mais Bisischet v. Jissen, wurde 1725 in Westpreussen geberen, trat, durch Vermittling seines Olienius, Markgraf Friedrich, mochte die ersten schleschen Kriege mit, wurde 1750 Liestenant, 1756 88ab-s, 1757 wistlicher Rittmeister, 1750 Marger, 1772 Obertsteinstonnt, 17575 Oberst und 1752 Communitor, des nud zugleich Generalmojer, und 1784 Generalliestenant ward. Er erleit im Jahre 17072 den schwarzen Adlierorden, und starb um Anfange dieses Jahrlumderts. Hat Vielen Geitgerühlen des siebenjänigen Krierelt und den Schleiber der Schleiber den Schleiber den Schleiber der Schleiber der

Friedrich Adolph, Graf v. K., geboren am 21. Februar 1737 zu Sottenhausen bei Sangerhausen in Thüringen. König Friedrich II. liess ihn nach Berlin kommen, um ihm in einer Pension der französischen Colonie eine weitere Ausbildung zu verschaffen. Im Jahre 1752 trat der nachmalige Feldmarschall in das Regiment Garde du Corps. Seine vorzüglichen militairischen Eigenschaften erwarben ihm schon nach dem Treffen bei Freyburg am 3. August 1762 den Majorsrang, und er zeiehnete sich als Führer selbstständiger Abtheilungen vorzüglich in Holland in dem Feldzuge 1787 zuerst aus. An der Spitze von 120 Reitern und 740 Infanteristen, nebst einer dreipfündigen Kanone nahm er die Festung Nieuversluis ein, während man in dersetben 54 Kanonen fand, Bald darauf ergab sich auch dem schon zum Generahnajor avancirten Herra v. K. die Festung Weesp durch Uebereinkunft. In der Rheincampagne trat sein militairisches Talent aufs glänzendste bervor, namentlich in den Gesechten bei Neuenkirchen, auf der Bischmischheimer Höhe, auf der Biesinger Höhe und bei Kirweiler. Zu diesen einzelnen ruhmvollen Vorfällen gesellt sich sein ausgezeichnetes Benehmen bei der Belagerung und der Kinnahme von Majuz, ferner sein Kampf nach dem verunglückten Unternehmen auf die Fe-Stung Bitsch, wo er seine Stellung mit 8000 Mann gegen ein 25,000 Mann starkes Corps 12 Stunden lang vertheidigte, Thatsachen, die zn den schönsten Wassenthaten jenes Zeitraumes gehören. Friedrich Withelm II. hatte schon bei seiner Thronbesteigung die Verdienste des Generals durch seine und seines Bruders Erhebung in den Grafenstand . 1792 mit dem rothen, und 1793 mit dem schwarzen Adlerorden belohnt. Im Jahre 1798 zum General der Cavallerie ernannt, wurde er zur Zeit des Friedens anfänglich zu mehreren Sendangen

gebraacht und dann zum Gouverneur der Festungen Danzig und Thorn bestellt. Auf diesem hohen Posten fand ihn der Ausbruch des Feldzuges von 1806. - Als eine der schönsten und glänzendsten Waffenthaten unsers Jahrhunderts steht jener lange, rehmvolle Widerstand und die ansserordentliche Vertheidigung Danzign, welche der Graf v. K. leitete, in den Tafeln der vaterländischen Geschichte eingegraben. Noben dem unvergünglichen Ruhme, den er sich dadurch erwarb, wurde ihm auch die höchste militairische Würde zu Theil. Nachdem er darauf zwei Jahre hindurch Commandant von Königsberg gewesen war, wurde ihm im Jahre 1809 dieser Posten nad diese Wurde in Berlin zu Theil, welche Stelle er, mit Ausaahme der Kriegsjahre 1812-1814. bis za seinem am 10. Juni 18t8 erfolgten Tode bekleidete, nachdem er beinahe 67 Jahre dem Vaterlande die treuestea Dienste geleistet hatte.

(M. s. Pantheon des preuss. Heeres, I. S. 129.)

Hans Christoph Ernst v. K., geboren zu Arnsdorf in der Neumark im Jahre 1741, trat im ersten Feldzage des siebenjährigen Krieges in das Heer. Schon in der Schlacht bei Prag wurde er durch drei Fliatenkugela verwundet, wovon eine den linken Arm traf. Bei vielen andern Treffen und Vorfällen des siebenjährigen Krieges zeichnete er sich aus, auch wohnte er dem baierschen Erbfolgekriege, so wie der Rheincampagne bei. In der letztern führte er ein Grenadierbataillon, erwarb sich 1793 bei Guntersblum oder Alsheim den Orden pour le mérite, rückte 1806 als Oberst und Commandeur des Regiments Fürst Hohenlohe iss Feld, und fiel, zweimal verwundet, bei Jena in Gefangeaschaft. Hier endete seine militairische Laufbahn, nachdem er ia 46 Schlachten, Belagerungen und Gefechten rühmlichst mitgefochten hatte. Der Abend seines Lebens, den er als pensionirter Generalmajor ia Breslau verlebte, war durch schmerzliche, körperliche Krankheites und zuletzt durch des Verlust des Augenlichts getrübt, aber mit Ruhe ertrug der ehrenwerthe Greis seine Leiden, bis er am 1. Novbr. 1825 im 85sten Lebensjahre von dem Schauplatze der Welt abtrat. (M. s. Pastheos des preuss. Heeres, II. S. 4.) Ludwig, Graf v. K., lebt gegeawartig zu Berlin als Generalmajor der Cavallerie von der Armee und Ritter mehrerer Orden, namenttich auch des alten Johanniterordens (geschlagen zu Sonnenburg im Jahre 1795) und des eisernes Kreuzes (erworbes als Oberstlieutenant im Jahre 1813). Derselbe war auch Domherr uad Subseaior des Domcapitels zu Havelberg. Er ist vermühlt mit Jeannette, gebornen von Unruh. Der einzige Sohn aus dieser Ehe, Graf Richard v. K., ist Lientenant im Garde-Landwehruhlanen-Regiment,

Ausserdem haben sich mehrere Sohne aus diesem Hause im Laufe der letzten Feldzüge Kriegsruhm und Ehrenzeichen erworben. Der Major a. D. v. K. erhielt im Jahre 1794 für das Gefecht bei Powonsk den Militair - Verdienstorden. - Mit demselben Ehrenzeichen ist der Major v. K. im 2. Garde-Uhlanen-Landwehrreginsent geschmückt, der ihn im Jahre 1816 erhielt, nachdem er sich schon vorlier bei Versailles das eiserne Kreuz 1. Classe erworben hatte. - Kin Major v. K., der zuletzt im 11. Garnisonbatailloa diente, hat sich bei Laon das eiserne Kreuz 2. Classe; und ein Lieutenant v. K., gegenwärtig a. D., bei Dennewitz diesen Orden erworben.

# Kalkstein, die Herren von.

Die von Kalkstein werden zu den ältesten preuss. Geschlechtern gezählt, doch haben sie sich auch is Schlesien, in der Lausitz und in Polen ansüssig gemacht und verbreitet. Von denen in Schlesien ist jedoch in des alten Autoren nur wenig die Rede, dagegen setzt sie Grosser unter die alten adeligen Geschlechter in der Lausitz; sie mis sen aber diese Provinz zeitig wieder verlassen haben, denn jener

Schriftsteller, der am Ende des 17. und am Anfange des 18. Jahrhunderts lebte, sagt: es ist bei uns von ihnen nicht viel mehr, als der Name übrig. - Der erste nach Preussen gekommene v. Kalkstein war Christien v. K.; sein Erscheinen daselbst fällt in die ersten Decennien des 15. Jahrhunderts. Er wurde vom Orden mit dem Dorfe Wogan belehnt, und soll eine v. Trautmannsdorf zur Gemahlin gehabt haben. - Sein Enkel Hous v. K. war Landrath und Hauptmann zu Brandenburg; er war mit einer v. Troschke vermählt, - Dieser Hans war der Grossvater von Albrecht v. K. (geb. 1592), der im Jahre 1645 Herr der früher v. Kunheim'schen Güter Knauten, Mühlhausen u. s. w. wurde, und die Würde eines königt. polnischen und kursächsischen Generallieutenants, auch Oberkammerers bekleidete. - Ein literer Bruder desselben war Erbherr auf Graventhin und Hofrichter in Preussen. Albrecht v. K. liegt in der Kirche zu Mühlhausen und hinterliess seinem Sohne Christian Ludwig v. K., anch der Unglückliche genannt, seine Guter. Dieser wurde kurbrandenburg'scher Oberst und Amtshanptmann zu Oletzko, aber unvorsichtige; nach Andern boshafte und verrätherische Handlungen nöthigten ihn, nach Warschau zu flüchten. Hier fiel er durch List in die Hande des brandenburgiachen Gesandten Eusebins v. Brand; er wurde gefangen und in eine Tapete gewickelt nach Memel gesendet, and dort im Jahre 1672 hingerichtet. Seine Güter wurden eingezogen, jedoch später gegen ein Kinlösungskapital an die v. K. zurückgegeben.

Neuen Glanz über das alte Geschlecht der v. K. haben vorzüglich die beiden folgenden Mitglieder, die Beide zur höchsteu militairischen Wirde gelangt sind. verbracht.

schen Würde gelangt sind, gebracht.

Christoph Wilhelm v. K., königl: preuss. General-Feldmarschall, Ritter des schwarzen Adler- und des St. Johanniterordens, Gouverneur der Festung Glogau, Chef eines Regiments zu Fuss und Erbherr auf Knauten und Wogan, geboren im Jahre 1682. Sein Vater Chri-stoph Albrecht v. K. war königl. polnischer Oberst, Erbherr auf Knauten und Wogau, und mit Marie Agnes v. Leliwald, aus dem Hause Ottlan, vermählt. Der junge v. Kalkstein trat Anfangs in bessische Dienste, wohnte als Adjutant des Erbprinzen von Hessen-Kassel dem spanischen Erbfolgekriege bei, und zeigte in der Schlacht von Malplaquet Proben seiner Tapferkeit. Im Jahre 1715 war er bei der Belagerung von Stralsand gegenwärtig und wurde bei dieser Gelegenheit dem Könige Friedrich Wilhelm L bekannt, der ihn in seine Dienste zog und ihm als Major in dem damaligen v. Arnimselien Regimente eine Anstellung gab. Im Jahre 1718 ward er Oberst, 1719 aber Unterhofmeister bei dem Kronprinzen, nachmaligem König Friedrich II., welche Stelle er bis zum Jahre 1829 bekleidete. 1729 erhielt er das v. Rutowskysche Regiment und 1731 wurde er an den König von Schweden gesandt, um denselben zu bewegen; da die Häifte der hessischen Truppen, die in englischem Solde standen, abgedankt wurden, eine Anzahl für die preuss, Armee anwerben zu lassen. Er wurde gnildig aufgenommen und erreichte seinen Zweck. Im Jahre 1733 ward er Generalmajor und 1741 Generallientenant. In der Schlacht von Mollwitz befehigte er den linken Flügel und ward verwundet, daranf dirigirte er die Belagerung von Brieg und eroberte bei der Einnahme dieser Festung ot Kanonen und 8 Mörser. Er wurde darauf zum Gouverneur von Glogau ernannt, und erhielt in demselben Jahre den schwarzen Adlerorden. 1742 war er bei der Schlacht von Czaslan, und ini Jahre 1741 warde ihm die Drostei Dinslaken im Herzogthum Cleve ertheitt. Im Jahre 1745 beförderte ihn Friedrich II. zum General der Infanterie, und 1747 den 24. Mai zum Generalfeld-marschall. Er starb am 2, Juni 1759 im 77. Jahre seines Alters und im 50. seiner Dienstzeit. Mit Christophore Bya Lucretia Brand v. Lindau vermühlt, hatte er mehrere Sonne, von denen der älteste als

Hauptmann im Jahre 1746 starb, der jungste aber,

Ludwig Karl v. K .. ebenfalls zur Würde eines Generalfeldmarschalls. Ritters des schwarzen Adler - und des Johanniterordens, Gouverneors von Magdeburg und Domherrn des Hochstifts zu Magdeburg gelangte. Er war am 10. März 1725 zu Berlin geboren und erhielt eine vorzügliche Erziehung. Knrz vor Eröffnung des Feldzuges in Böhmen 1742 trat er als Freiwilliger in die Armee, that in dem Treffen bei Chotusitz bei seinem Vater Adjutantendienste, und bewies dabei so viel Rifer, dass er die Aufmerksamkeit des Generalfeldzengmeisters Grafen v. Schmettau aof sich zog. 1747 wurde er in das Regiment v. Flans versetzt, und 1752 Premier-Lieutenant, 1758 war er dritter Capitain bei dem neu errichteten Freibataillon v. Hürd und bewies bei vielen Gelegenheiten grosse Tapferkeit, weshalb er zum Major avancirte. Beim Ueberfall von Anciani vertheidigte er mit wenig Leuten die Brücke, ward dabei gefangen, aber nach vierzehn Tagen wieder ausgewechselt. Darauf unterstützte er den General v. Belling bei seinen Unternehmungen in Pommern, warde aber nach dessen Abzuge von dort von schwedischer Cavallerie überfallen und nach der tapfersten Gegenwehr mit seiner Compagnie bei Taschenberg in der Uckermark zum zweitenmale gefangen, nach Schweden geführt, jedoch sach einigen Monaten wieder ausgewechselt, erhielt sodann ein aus alten Feldregimentern formirtes Bataillon und nach dessen Auflösong ein Grenadierbataillon, sodann kam er zur Armee des Prinzen Hein-rich in Sachsen und bildete mit seinem Bataillon die Avantgarde. Belm Kinfall in Böhmen that er den ersten Angriff auf die Töplitzer Anhöhe, en verlor dabei sein Pferd unterm Leibe; gerieth dadurch zum drittenmale in Gefangenschaft, wurde über nach einigen Monaten wieder ausgelöst. Im Jahre 1763 ward er Commandeur vom zweiten Bataillon des Regiments Prinz Heinrich, 1764 Johanniterritter, 1767 Oberstlieutenant, 1771 Oberst, 1772 Commandeur des Regiments, 1778 aber Generalmajor, zngleich erhielt er das Jung-Stutterheimsche Regiment. 1778 bat er um seine Dienstentlassung, welche er auch erhielt. König Friedrich Wilhelm II. aber ertheilte ihm bald nach winer Thronbesteigung eine Prabende des Hochstifts zu Magdeburg, stellte ihn nach seiner Anciennetat bei der Armee, als Generallieutemat mit dem Patente vom 6. Mai 1786, und Chef des vacant v. Zaremba-Regiments wieder an. Kin neues Feld der Thätigkeit und des Ruhmes eröffnete sich ihm in der Rheincampagne, wo er mit grosser luszeichnong befeltligte: Als Anerkennung wurde ihm der schwarze Adlerorden, und am 21. Mai 1798 die Generalfeldmarschaltswirde zu Theil. Er starb im Jahre 1800 zu Mogdeburg. Obgleich er zwelmal ermählt war, nämlich zuerst mit Henriette Auguste, einer Tochter les königl. preuss. Staatsministers v. Borcke, und nach deren Tode mit olner v. Meyering, so hinterliess er doch keine Kinder. Die bedeutenden Güter kamen an entfernte Verwaudte, namentlich Knauten an die dsmals vermählte und jetzige Wittwe des Ministers Grafen v. Danckelmann, geborne v. Hertefeld, und sodann an den Schwiegersolin derselben, einen Herrn von Rottskirch. Wogau, Romitten, u. s. w. ind noch heute ein Eigenthum der Familie v. K. Auch besitzt die Familie in Westpreussen und namentlich in der Gegend von Culm einige Güter. Hier gehört Nogath dem Landschaftsrath v. K., und Pluskowent dem Landschaftsdeputirten v. K. Im Jahre 1806 war ein Oberst v. K. Commandeur des Infanterieregiments v. Alvensleben in Glaz. Er war um das Jahr 1748 in Preussen geboren, wurde im Jahre 1806 noch als Generalmajor mit Pension dimittirt; und ist im

Jahre 1807 gestorben. — Ein Major v. K. int noch in der Gegenwart in Bresian als Rendant bei dem Montirungsdepot angestellt. Ein Sohn von ihm ist der Lieutenant v. K. im 18. Infasteriereginent. — Ein Capitain v. K., der dem 1. Infant. Regiment aggregirt ist, erwarb sich bei Danzig das einerm Kreuz 2. Klause.

Das Wappen der v. K. zeigt im silbernen Schilde drei rothe

Balken und auf dem Helme zwei in Silber und roth getheilte Büffel hörner, Die Helmdecken Silber und roth. Nachrichten über diese Familie giebt Dienenuann vom Johanniter orden S. 168. und S. 345. auch S. 414. Gaube II. S. 505 — 509 Heuel, S. 772.

#### Kall, die Herren von.

Friedrich Groy Kall, geboren in der Frist im Jahre 1733, trat 1753 in prunsisione Diesets und parsinoisite 1792 ab Major um Rischen Generat an Otekkow. Konig Friedrich entertrecht beim Bonnischen-Regiment an Otekkow. Konig Friedrich entertrecht der State 1882 in 1882 in

### Kalnasi (ssi), die Herren von.

Aus dieser ungarischen adeigen Familie sind mehrere Mitglieder in die Dienste Friedrich des Grossen getreten. Ein Ablömmling von ihnen war der früher im Regimente von Reinhart und dessen Grennschern zu Angeberg gestandene Capitain v. Kalaussi er starb 1823 als Obertflieutenant, Chef der Z. Garnion-Dir-Comp. und Kitter Danzig im Jahre 1897. Er var, von sieht det Letzte, doch einer der letzten seines Geschlechts in den preussischen Landen. Nicht bekannt ist es uns, ohd er im 3. Batslind des 4. Landewhrerginneits gegenwirtig stehende Capitain Kalnassi in Beziehung zu dem Vorerwähnten steht.

### Kalnein, die Grafen und Herren von.

Sie gehören der Provinz Preussen an, die sie zu ihrem ällesten Adel zählt. Schon seit langen Zeiten sind die Kilgischer und Gr. Parhielen Glier bei Ryhu in den Hinden der Familie. Später Lamen and die Sudaischein und Orrechenchen Gierer dazu.

\*\*Albreit v. Kalnein, geboren am 11. Septhe. 1611, ward 1641 [Auptiman zu Rastenburg, 1633 Landvoigt zu Schanken, dasselbe Jahr Oberrath und Obertanzier, 1655 Oberburggraf des Herzogthums Pressen. und starb nu 10. Auf 1183.

Hans Georg v. Kalnein war preuss. Landrath, Tribunalsrath, Ober-Cassenherr, Amtshauptmann zn Rastenburg und Erbherr der Kilgischen und Gr. Parkischen Güter. Er war mit Marie Luise Schack v. Killenau vermählt. Aus dieser Klie ist entsprossen:

Knrl Erhard v. K., geb. am 26. Febr. 1687 und gestorben am 5. Octhr. 1757 als königl. preuss. Generallieutenant vou der Infante-ie, Chef eines Regiments zu Fuss, Ritter des Ordens pour le ménie, Amtshauptmanu zn Orteisburg, Erbherr der Kilgischen, Gr. Parkschen, Sudnikschen und Orschischen Güter in Preussen. Er war früher in dänischen Diensten, bald darauf in denen des Laudgrafen von Hessen - Cassel, und 1717 trat er in die Armee Konigs Friedrich Wilhelm I, ein. Er hat sich in den Schlachten von Czasian, Hohenfriedberg und Kesselsdorf liohen Ruhm erworben. Den ersten Feldzug des siebenjährigen Krieges mitzumachen, verhinderte ihn schon die tödtliche Krankheit, der er zu Königsberg, wohin er aus dem La-ger bei Wehlau gebracht worden war, eriag. Er hatte aus der Ehe mit Sophie Fink v. Finkenstein, die schon am 11. September 1756 mit Tode abgegangen war, einen Sohn und eine Tochter hinterlassen. Stanistans Leopold v. K., Erbherr auf Kilgis, wurde am 19. Septbr, 1786 vom Könige Friedrich Withelm II. in deu Grafenstand erhoben. Er starb als königt, prenss. Oberstlieutenant a. D., Ritter des Johanniterordens, Comthur zu Schievelbein, im Jahre 1818. Seine Wittwe, Karoline, Grafin v. K., geborne v. Borck, ist Oberhofmeisterin hrer königt. Hoheit der Prinzessin Marie, Gemahlin des Prinzen Karl. -Von seinen Söhnen besitzt Graf Leopold v. K., königt, preuss, Kamwerherr, die väterlichen Güter. Er ist auch Ritter des eisernen Kreutes 2. Classe (erworben von Colombiers bis Paris). Weidewuth, Graf v. K., ist Rittmeister- im 4. Kiirassierregiment

Prinz v. Oranien und mit Helena v. Coobmann vermählt.

Grafin Dolina - Schlodien vermählt.

Das griffitch v. Kalmeinsche Wapnen zeigt im blanen Schilde einen auf dien. Bieden stehenden Palmhaum, an dem stem Leoparden aufgriffitch im Geles stehenden Palmhaum, an dem stem Leoparden aufgriffitchen. Auf ein mit einer grifflichen Krone bedeckten Helmen steschender sich der Palmhaum, länter werleben auf beiden Seiten der Von
berechte sie des Leoparden bervorspringt.
W. et Genhoe J. H. S. 164. Anhauer. S. 1603. Diesemann. S. 344.

M. s. Gaule, 11. S. 514. Anhang, S. 1603. Dienemann, S. 341. 392. Derselbe giebt nämlich die Ahnentafel des Friedrich Stanislaus Leopold v. Kaluein.

# Kalsow, die Herren von.

Der Karfürst Georg Wilhelm von Brandenburg erneuerte durch in Biplou vom 30, Januar 1853 den alten Aeld der in Fonnmern und in den Marken ansässigen Familie v. Kalow. — Karl Ferrlisund von 6. K., grösstenhiert auf Blackenbagen, Sackow, Patzig, Rittenow 6. K., e., grösstenhiels im Greilfenberger Kreise der Profinz Pomera geiegen. Seine Genahlin war Anna Losies v. Dewitz, aus den läme Baher. Aus dieser Elle entspross Gristien Ladeigt von Kalow, der die Untregthië Halle verthacen musted, van Soldat zu werden, der die Untregthië Halle verthacen musted, van Soldat zu werden.

deit, beim Leibregiment im Potelam die Aufmerkaunkeit König Priesige-Wilkelm 1, auf die Aug, und sein Vertranen und besonder Gnede erwarb. Dieser Monarch gab dem Capitain v. Kalavo die Amstabutunannechlaft der Aemer (tättor w. Manow und Naugard. Er machte die schlesischen Feldräge mit und avanctre am 18. Mit 1725 zum Generalmojor und am 12. Mit 1726 zum Generalmojor und am 12. Mit 1726 zum Generalmojor und am 12. Mit 1726 zum die hei Soldin. Obstath um 1. October 17 millt war, zuerst mit Maris Loniue v. Herold, stath um 1. October 17 millt war, zuerst mit Maris Loniue v. Herold, war, venn nicht der Lettze, doch einer der Lettzen zeines Geschlechen wenigtsam finden vir diesen Nauen nicht nuchr in den Laten der Staatbeaunten und der Offiziere. Die Giffer in Gelter und der Verwähnte General vor der Staatbeaunten und der Staatbe

# Kaltenbrunn (orn), die Herren von.

Rs wird diese noch im 17. Jahrhunderte in Schlesien blühende und begüterte Familie, die aber jetzt schon längst erloschen ist, bald Kaltenbrunn, bald Kaldenbrunn, auch Kaldenborn und Kaltenborn ge-Mattenorunu, Daite Antiecnorunu, auch Antiecnoru und Antiennoru geschrieben gefunden. Ihr Stammhaus war das Schioles Stachau bei Streblen, doch besassen sie anch Rosanchau bei Ober-Glogau, Siegrod bei Brieg, und Ostrowien bei Oels. Um das Jahr 1650 war Wengrod bei Brieg, und Ostrowien bei Oels. Um das Jahr 1650 war Wengrod bei Brieg, und Ostrowien bei Oels. nel v. Kaltenbrunn und Stachau auf Rosnachau Sr. kais, Maj. oberster Provinatmeister durch ganz Schlesien. An dem Hole der Herzöge von Würtemberg - Oels war 1691 Gustav Wilhelm v. Kaltenbrunn und Stachan Oberhofmeister. Mit Gustav Maximilian v. Kaltenbrunn oder dessen Sohn soheint das Geschlecht in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Schlesien erloschen zu sein. Ein Zweig, der sich nach Sachsen gewendet hatte, bluht noch in der Gegenwart. In der Schlacht bei Ligny erwarb sich ein v. Kaltenborn, der später Kreisoffizier bei der Gensdarmerie war, das eiserne Kreuz. Diese Familie filhrte im rothen Schilde drei einfarbige Pflugschaaren, auf dem Helme ein roth gekleidetes Frauenbild, unten abgekurzt, mit weissen Ermeln und fliegenden gelben Haaren. Dasselbe hielt in der rechten Hand drei rothe und in der linken drei weisse Rosen. Die Helmdecken ware roth und silbern.

# Kameke, die Grasen und Herren von.

Michren Autoren lassen diesen seit langen Jahrhunderten in Pomern antäsing Geschlecht aus dem Hause der alten Grafen v. Capri oder Capris in Italien alstammen. In Pommern kommt es seinen seiner Miche der Mitte des 31. Jahrhunderts vor. Zenert erwähnen alle Urkanden des Ritters Peter v. Kameke, sodann folgen vier andere seiner Nachkommen, die den Vormanne Peter führten, und derlie dimit, in höhen
Aemeter, Höfchargen oder durch Mannentich war Peter IIII. der vonnachen Enth eine Herrorge Friedrich in Pommern, und Peter IV. v.K.
starb im Jahre 1615 als Geheimer Rath, Überhofmarchall und Sellosahaupmann, in weicher Wirde er fast 50 Jahre hindurch mehreren
Herrögen gedient hatte. Die meisten Bestzungen der v.K., die, obseholmen der in und derehelte Ramling echter, sich in der Gegengleich alle zu ein und derehelte Ramling echterig, sich in der Gegen-

wart v. Kameke, Kamecke und Kameke schreiben, lagen in dem Für-stenthume Camin. wo Kordeslugen, Straehmin, Strippow, Warnin, stendhune Camin, wo Kordeshigen, Straebnin, Strippor, Warnin, Warchinin, Kratzig, Bizicker, Holosnfelde, Niederhof und Altenlagen fättere und neuere Lehne dieses Hauses sind, die zum Theil noch heute sich in den Händen der Familie befinden. Die alten Lehne enfelde, Kordeshagen und Strippow besass namentlich der Staats-Auguentende, Koroesiangen bind Strippow Besass namentitich der Krant-miniater Ernat Bogislav v. K. (m. s. weiter unten). Nach seinem am 4. Decbr. 1726 erfolgten Tode fielen sie auf seinen einzigen Solin, den Hauptnann Friedrich Heiserich Grafen v. K. Strippow wurde am 29. Juni 1753 erblich dem Schlossbauptmann Friedrich Paul Grafen v. K. zuerkannt, der auch als der einzige Sohn aus dem Hause Strachmiu, das theils ein altes, von den v. Damitz herruhrendes neues v. Ka-mekesches Lehn ist, an welchem nicht alle, sondern nur einige die gesammte Hand hatten, zngleich mit dem dazu gehörigen Gute Wargesammte Hand fasten, zngleich mit dem dazu gebrüigen Gute War-min erreich Iat. Der erwänte Graf Frierlicht Heinicht Meis im Jaire 1357 in der Schlackt bei Prag. Er und esten einziger Soln hatten afte 1357 in der Schlackt bei Prag. Er und esten einziger Soln hatten afte kann der Schlackt bei Prag. Frierlicht und Frierlicht v. K. durch einem Familienertrag vom 3. Decht. 1705 dahin verglichen, dass die Gilter Hobenfeigle, Korchelagen, Stirjowy. Strachmin und War-nim dem gedeckten Schlesskauptmanne, dessen anchgelassen zwei Solnee and einer Tecller auch an 22. Januar 1710 auseimandersetzten. wonach diese Güter dem Gelieinen Ober-Finanz- und Kriegs- und Domainenrath Mexander Herwann, Grafen v. K., zufielen. Durch Heirath hatte das Haus in der Person des weiter unten naber erwähnten Paul Anton v. K., königl. preuss. Grand maitre des königl. Hauses, grosse Güter in der Mark erworben, namentlich im Lande Oberbarnim, grossie Gutter in der aber erworen, namenen besitzen die v. K. in Pommern die Gutter Bitzicker, Cratzig, Thunow, Lustebuhr, Warchmin, Warchminsagen n. s. w., im Furstendumskreise, und Gumenz, Kl. Reetz im Runmelsburger Kreise, auch Mistow Figsow, Kunmerzien, u. s. w. im Schlawer und Kl. Guschen im Stolper Kreise. In der Neumark besass die verwittwete Oberstin v. K., geborne Gräfin v. Rietberg, und nach ihrem Tode ihr altester Sohn Alexander v. K., gegenwärtig Major und Commandeur eines Landwehr-Bataillons, das Gut Fritschendorf bei Crossen (gegenwärtig der Familie v. Reinbaben gehörig. Die erwähuten schönen Güter in den Marken Prötzel, Predickow, u. s. w. sind jetzt das Eigentlum eines Freiherrn y. Eckardstein.

Zu den ausgezeichnetzten Mitgliedern dieser Familia gebren:
Ernst Begiuter v. K., geb. au: 24. Deckr. 1074 zu Höhenfelde,
wurde un 30. November 1700 königt. Kanmerherr und Obermarchalt,
wurde un 30. November 1700 königt. Kanmerherr und Obermarchalt,
patienter, Protektor der krößer, da. Abdemie der Kinnte und mechanischen Wissenschaften, Amthäuptmann zu Bublitz, u. s. w. Im Jahre
211 erhielt er den schwarzen Adlererden. Wähend seiner Obereischwieder der Schwarzen der der der Schwarzen der der
Lindhielt Schwarzen hinde, Armer und eine Euroberung, die auf
behauft Schwarzen hinde, Lennter und eine Euroberung, die auf
behauft Schwarzen hinde, Amter und eine Euroberung, die zu
behauft Schwarzen hinde, Amter und eine Euroberung, die zu
behauft Schwarzen hinde, Amter und eine Euroberung, die zu
behauft Schwarzen der der der der der
behauft bei ereicht geschwarzen der
werbe. Dieser Gereichnung Estaumung aufzh, wie zie zehon der erwitent
werde. Dieser Gereichnung Estaumung aufzh, wie zie zehon der erwitent
zeigt Amben, uur einen Sohn, Priedrich Henrich, Grafeu v. K., der in
der Schlacht bei Przy blieb.

Pout Anton v. K., geb. am 29, Mai 1674 (also iu demselben Jahre, sein Vetter Ernst Bogislav v. K.) auf dem väterlichen Gute Strachmin, Seine Eltern waren Pout Anton v. K. auf Ktrachmin, und

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

Doruthes Hedwig v. K., aus dem Hause Strippow. Er wurde Edekaabe bei dem Kurfürsten Friedrich III., nachmaligem ersten Könige von Preussen, der ihn mit 22 Jahren aus besonderer Gnade zum Haupt-mann und Compagniechef seiner Leibgarde ernannte. Am 30, Septbr. wurde er iu Sonnenburg zum Ritter geschlagen, am 6. August 1705 bekleidete ihn der Monarch mit den Aemtern eines Grand maltre de la garderobe und Generaladjutanten, auch verlieh ihm der König noch in demsetben Jahre die Amtshauptmannschaften Mühlenhof und Mühlenbeck; zugleich gehörte er zu denjenigen ausgezeichneten Personen, die mit zuerst den neu gestifteten schwarzen Adlerorden erhal-ten hatten, und im Jahre 1712 wurde er mit der hohen Würde eines Grand maître de la maison royale oder eines Oberhofmeisters dea königl. Hauses bekleidet. Nach dem Tode seines grossen königl. Göuners und Beschützers, bei dem er auch die Stelle eines Obersten der Leibgarde versehen hatte, trat er als Generalmajor von der Infanterie in die Armee ein, führte ein von ihm selbst errichtetes Regitere in, die Armee eins, fürtre ein von imm seitste errichtees Regi-ment, das sich nachmals unter dem Namen v. Purktammer und zuletzt.

\*\*\*Lichtweist unt nachmals und dem Namen v. Purktammer und zuletzt.

\*\*Lichtweist unter dem Namen v. Purktammer und zuletzt.

\*\*Lichtweist unter dem Namen von dem Namen von der dem Namen von dem Na er die nachgesuchte Entlassung aus dem Kriegsdienste; bald durauf zog er sich vom Hofe und aus dem öffentlichen Leben gunzlich auf seine Güter zurück und schon am 19. August desselben Jahres erfolgte zu Strachmin, nach einem Blutsturze, sein Tod im kaum erreichten 44. Lebensjahre. Er war zuerst mit Agnes Juliane, der Tochter Adam Georgs, Grafen v. Schlieben, vermählt, wodurch er in den Besitz der schöuen Schliebenschen Güter kam. König Friedrich I. hatte diese Ehe selbst gestiftet. Sie gebar ihm am 21. Septbr. 1705 männliche Zwillinge, aber Mutter und Kinder starben aoch an demselben Tage. Von seiner zweiten Gemahlin, Ilsa Anna v. Brunno, damals Hofdame der Kronprinzessin, die ihren Gemahl bis zum 27. August 1747 überlebte, wurden ihm drei Sohne und vier Tochter geboren. Von den Schneu nurde Paul Anton königt. Schlosshauptmann, am 28. Juli des Jahres 1740 in den preuss. Grafenstaud erhoben. Sein Sohn war der oben erwähnte königt. preuss. Ober-Fiuanz., Kriegs- und Domainenosen er säntet kompt, preist. User - Primar, Arbegt - ind Demanther, Marie Giffin zu Ljanz. Er statut am G. April Bloy und seine bister-lasene Genaldis am 14. Septhe, 1884. Aus dieser Khe wurde gebonnen. Rechts: Egil Albert, am 14. Dec., 1705, der zuent mit Karo-en. Rechts: Egil Albert, am 14. Dec., 1705, der zuent mit Karo-en. Rechts: Egil Albert, am 14. Dec., 1705, der zuent mit Karo-en. Rechts: Egil Albert, am 14. Dec., 1705, der zuent mit Karo-en. Rechts: Egil Albert, 18. Dec., 1705, der zuent mit Karo-en. Rechts: Egil Albert, 18. Dec., 1705, der zuent mit Karo-en. Rechts: Rechts Der Sohn aus der ersten Ehe ist Alexander Friedrich Ernst, Graf v. K., geb. am 7. Novbr. 1797, königl. Kammerherr und erster Le-

gations - Secretair in Turin.

In der Armee haben eine grosse Anzahl von Söhnen aus diesen alten Hause gedient und geblutet. Wir erinnern dabei noch einund an den bei Prag gebliebenen Friedrich Heinrich Grafen v. K. Leopold Georg v. K., zuletzt Major und Commandeur eines Gre-

nadier-Bataillous, hat sich in deu Feldzügen König Friedrich II. rühmlichst ausgezeichnet und ist nameutlich in der Schlacht bei Lowositz verwundet worden; und

August Adolph v. K., ebenfalls Major and Commandeur eines Grenadierhataillons, gest. zu Brieg 1779, hatte sich bei der Belagerung von Cosel und Schweidnitz, auch bei Colberg, ausgezeichnet.

N. N. v. K., Oberst und Commandeur des Dragonerregiments. Graf v. Lottum, wohnte mit Auszeichnung dem Feldzuge in Holland 1787 bei und ist in dem Jahre 1793 gestorben. Im Jahre 1807 blieb der Stubskapitain v. Kameke, der früher in dem Regimente v. Reinhard zu Rastenburg gestanden hatte. - Der früher im Husarenregiment v. Blücher gestandene Major Karl Wilhelm v. Kameke ist als Generalmajor und Commandeur der 8. Landwehrbrigade mit dem Generallieutenantscharakter aus dem activen Dienste geschieden. Er hatte sich in der Rheincampagne 1793 in dem Gefecht bei Asex den Militair-Verdienstorden und vor Wittenberg das eiserne Kreuz erworben.

- Ein Generalmajor v. K., der bis zum Jahre 1806 als Capitain in dem Regimente König von Baiern Dragoner gestanden hatte, schied im Jahre 183<sup>‡</sup> als Commandeur der 3. Landwelurbrigade aus dem activen Dienst. Er hatte sich ebenfalls den Militätr-Verdenstorden in dem Gefecht am Kettricher Hofe 1793 erworben, und für seine in der Schlacht bei Dennewitz bewiesene Tapferkeit ist er mit dem eisernen Kreuze 1. Klasse geschmuckt. - Das eiserne Kreuz 1. Klasse erwarb sich auch Paul v. K., der als Major des 25. Infant. Regiments im Jahre 1827 zu Cöln verstorben ist. Er war ein jüngerer Bruder des Alexander v. K., gegenwärtigen Majors und Batailions-Comman-deurs im 18. Landwehrregiment, der sich im Jahre 1813 bei Jühnadorf das eiserne Kreuz 2. Klasse erworben hat (Beide sind die Söhne des oben erwähnten v. K., der als Oberst und Commandeur des Regi-ments Graf Lottum verstorben ist). — Ausserdem liaben in dem Be-freiungskampfe sich noch verschiedene andere Mitglieder dieser Familie das eiserne Kreuz erworben, von denen wir nur noch den Major v. K., Führer des 1. und 2. Aufgebots des 9. Landwehrregiments und Landrath des Kreises Naugardt, der diesen Orden bei Dennewitz sich erwarb, erwähnen.

Die Grafen v. K. führen im rothen Schilde einen sifbernen Gemsenkopf und Hals, auf dem Schilde eine goldene Krone, über derselben einen schwarz und blan angelaufenen, mit goldenen Bügeln und anhangendem Kleinod gezierten Helm, woranf ein roth und silbernes Polster, mit drei umgekehrten Piken (in dem neuen Wappenbuche sind es Schwerter) besetzt. Die Helmdecken sind auf beiden Seiten roth and Silber. Zu Schildhaltern sind rechts der preuss, Adler mit einer goldenen Krone, auch gleichmässigem Schnabel, mit roth ausschlagender Zunge, goldenen Kleestengeln in den Flügeln, auch gleichen Klauen, links der brandenburg'sche rothe Adler mit dem Kurhut, goldenem Schnabel und roth ausschlagender Zunge, ingleichen mit goldenen Kleestengeln in den Flügeln und gleichen Klauen. (Auszug aus dem

Grafen - Diplom.)

Die Herren v. K. führen denselben Gemsenkopf im rothen Schilde und denselben Schmuck auf dem Helme, Dieses Wappen giebt Siebmacher III. S. 156. Nachrichten über die Familie der v. Kameke findet man in Brüggemann I. Theil 2.

Hptstück. Gauhe I. S. 719. Micrälius VI. Allgem. geneal. Handb. I. S. 616. u. s. f.

#### Kaminietz, die Herren von.

Ans Polen hat sich ein Zweig dieses altadeligen Hauses nach Schlesien gewendet. In ihrem Stammlande schrieben sie sich Kaminietzki, in Schlesien liessen sie diese Kndung weg. Uebrigens heisst auch das Stammhaus der Familie Kaminietz. Der erste adelige Besitzer dieses Schlosses war Alexander Kaminietzki, Woywode von Sendomir,

5 0

der umr des Fahr 1909 lebte. Von seinen Söhnen gehangte Mibbus Kaminietzki in der grussen Wirde einen Palaihus von Krabau und Gross - Kron - Peldherrn. Er besiegte die Walschen und Tartaren in mahreren Treffen. In Schleisen erwarben die v. Kaminietz die Pavonkauser Güter im Kreise Lublinitz. In Breslau lebte noch um das Jahr 1908 ein Luzarent, lampetor von Kaminietz. In Jahre 1903 schizie der 1908 ein Luzarent, lampetor von Kaminietz, der Jahre 1903 schizie der Großen der Schleisen der S

Dem Wappen nach gehören die v. Kainnine oder Kanninekoy zu dem sehr vorschmen Hausse der Pliawa, zu dem auch die v. Lichnowaky gezählt werden, dessen Abalert Ziroshaus ein tapferer Kriegaschel unter den Herzog Belsaku Crispo mach dem Trelfen bei Pilawa Herzog Casimir erbalen hat. M. a. Ninapius 1 S. 501, 11, 8, 716, Okolski T. Il. 18, 317 v. Medlig beschreibt daw Wappen II. N, 446.

### Kamptz (Kampz, Campz), die Herren von.

Unter dem Namen v. Kampzen, Kamzen, Camzen und Campzow kommt dieses altadelige Geschlecht, das urspringlich aus Frankreich in die nordöstlichen deutschen Staaten, namentlich nach Pommern und Merklenburg gekommen ist, in jener erstern Provinz bei uns vor, Als das Haupt dieser Familie wird Levin Campz genannt, der ein Rath des Königs von Frankreich war, und mit einer Gesandtschaft um mecklenburgischen Hofe erschien. Er kehrte in sein Vaterland zurück, liess aber seinen Sohn Curd Cauz am herzoglichen Hofe. Der-selbe wurde wegen seiner geleisteten Dienste von den Herzogen von Mecklenburg mit dem Rittergute Gartow belehnt. - Ein Nachkomme desselben, der, wie der Stanumherr, Levis hiess und ein Soln des Hans v. Kamptz war, hatte in Pommera das Got Pentin(?) vielleicht Pensin, erworben, und wurde auf diese Weise der Stammherr der pommerschen Linie dieses Hauses. - Aus der mecklenburgischen Linig war der Generalmajor v. Kamptz, der 1757 geboren und seit dem Jabre 1774 in preuss, Diensten stand. Als im Jahre 1796 das Regiment v. Courbière errichtet worden war, erhielt er eine Compagnie In demselben; am 6. Juli 1802 wurde er Major, machte 1806 die Campagne in Preussen mit, wurde 1810 Commandant von Colberg, 1812 zum erstenmal und 1815 zum zweitenmal zum Commandanten von Cosel ernannt, Er starb im Monat August 1817 zu Carlsbad. -Ein sehr verdienstvoller Generalstabs-Offizier dieses Namens starb als Major im Feldzuge von 1806 an seinen bei Auerstädt erhaltenen Wunden. - In der Gegenwart giebt diesem alten Hause neuen Glanz

Kard Albert Christoph Künrich v. K., viriticher Geheimer Stantund lanzimnisten, könig k. Ammerberr, Mitgliede Stantstralt und Ritund Lanzimnisten, könig k. Ammerberr, Mitgliede Stantstralt und Riter studierte zu Göttingen und erheit 1700 von der Juristenfaculät den Preis für die Abnahmang De finalismente ablegizoita überorum al facia parestum praestanda. Br trai ent in mecklenbergische Dieuste, aber gerichte A-senson im Wetzlat ermand, trait sodaus 1810 mit dem Chanaher eines Geleinent Engalonstrüln ab Mitglied des Gher-Appellationsenats des Kummergerichts in preuss. Diesanse. Im Jahre 1812 vard er vortragender Rath im Departement der höhern und Sichestolizie, in del 1817 wirklicher Geleinent Ober-Regierungsrücht und Director des Politen - Ministerium, auch zegleich Mitglied des Stantberbeiter und der Stantberbeiter und der Stantberbeiter der Stantberbeiter der Verklätistes zum erten Director der Unterrichts-Abfehlung im Ministerium der Geistlichen- Unterrichts- und Medizinal-Angelegenbeiter und der Stantberbeiter Graf von Danckeinnan; machem der höhe Potsen des Stantberbeiters der Stantberbeiter der Mitglied der Metze von Wirklichen Geleinen Staatsprüsster Graf von Danckeinnan; machem der höhe Potsen des St. Majestif der Justig zu der Justig in den Richten von der Justig der State und varu die oberste Leitung der Justig in den Richten von der State der der State der State der State der State der State der State der der State der State der State der State der State der State der d

Siebmacher giebt, III. S. 158, unter den pommerschen das Wappen der Campuen. Es endlätt in Beziebung auf das urspringliche Heinathsland der Familie im rothen Felde eine weisse Lifte, und auf dem ungekrönten Helme eine blaue, eine rothe und eine goldene Straussieder. Die Helmdecken aind rechts weiss und blau, links weiss

M. s. auch Micrailius, Buch IV. Gaube, L. S. 235. Conversations-Lexicon, neue Folge, Abtheil, I. Bd. II. oder des 12ten Bandes Iste Hälfte S. I.

# Kanitz, die Grasen von.

Zu Dem, was wir Ib., I. S. 346 sehon über die Familie v. Canix rougst haben, ginen wir hier noch hinzu-, dass sich die grüfsiche II-nis nit einem K., die freiherriche und zeleige aber mit einem C. aufreiben glieft. Die In Jahre 198 von der geber geter reierender Könner der gester gester der Schaffen der

- 1) Antoinette, geboren den 7. Juni 1773, Wittwe von F. v. Tippelskirch.
- Graf Alexander Leopold Ernst, geb. am 13. Juli 1778, königl, prenss, dehölmer Justiz- und Ober- Landesgerichte Rath, Generallandschafts-Director von Westprensen, Majoratsher auf Mednicken, Herr auf Podangen und Gosczyn, vermählt 1805 mit Emilie v. Tiedeusana.

#### Kinder

a) Berthn, geb. den 19. Januar 1806, vermählt 1829 an Fr. von Tippelskirch, Prediger.

- b) Emil, geb. den 21. August 1807.
- c) Adele, geb. den 10. Mai t812. d) Luise, geb. den 28. April 1816.
- Graf August Wilhelm Karl, geb. 1783, königl. prouss. Oberst, Commandeur der 1. Landwehrbrigade und Flügeladjutant des Königs, Wittwer seit dem 23. August 1830 von Luise, Gräfin von der Schulenburg-Betzendorf, geboren am 20. Mürz 1799.
  - Kinder: a) Maria, geb. den 15. Septbr. 1817.
  - a, starm, gen. den 13. Septhr. 1817.
    b) Clara, geb. den 28. August 1819.
    o) Mathilde, geb. den 26. März 1821.
    d) Rudolph, geb. den 14. August 1822.
    e) Rosalie, geb. den 28. Juli 1824.
    f) Agnes, geb. den 24. Febr. 1826.

  - g) Luise, geh. den 20. Juni 1830.
- 4) Ernst Wilhelm, geb. 1789, königl. preuss. Tribunalrath, ver-mählt mit Wilhelmine v. Derschau, und zum zweitenmale mit Charlotte, Grafin Fink von Finkenstein, aus dem Hause Jäskendorf, geb. den 12. August 1802.

#### Kannacher, die Herren von.

Diese adelige Familie gehört der Provinz Preussen an. Ra haben sich mehrere Mitglieder derselben in der Armee Ehre und Aus-Major und Commandeur des 3. Bataillon vom 3. Landwehr-Regi-ment gestorben. Noch in der Gegenwart dienen Offiziere dieses Namens in der Armee.

#### Kanne, die Freiherren und Herren von.

Die Freiherren und Herren von Kanne gehören Westphalen und Sachsen, dort besonders dem Paderbornschen, hier dem Meissnischen an. Sie schrieben sich auch von Kannen. Im preussischen Staatsdienste haben nur wenige Mitglieder dieser Familie gestanden. Uns ist davon nur Moritz von Kanne, der sächsischen Linie angehörig, be-kannt geworden. Er stand in der Reiterei des grossen Kurfürsten, dem er beim Ueberfalle auf Rathenow nnd in der Schlacht bei Fehrbellin gute Dienste leistete. — Sie führen in einem gespaltenen sil-bernen und schwarzen Schilde einen vorwärts gekehrten Buffelkopf mit abwechselnden Tincturen des Schildes. Auf dem gekrönten Helme steben zwei Buffelhörner über Eck, silbern und schwarz, angelegt. Die Helmdecken sind schwarz und silbern.

#### Kannenberg, die Freiherren und Herren von.

Das Stammhans dieses alten Geschlechtes liegt in der Altmark, beim Städtelien Arneburg. Nach andern Quellen ist es das im Halhernütisches liegende Dorf gleichen Kamens, In dieser Landschlussen die V. Kannenberg die Güter Kamenlerg, Krumke, Hehanbef iden, Berge u. s. w.; aber auch im Mindeacken, waren ist begütert, annenthic gleichte üben bier der Ritternitz Himmelreich; eben ab besassen sie in dem Fürstenhame Minder das Richmarchallans, das spider au die in Kahlen übergesusere. No gehören zu dem absunter die entstellt der Schleiber der Schle

Frjeicis Wildelm, Preiliere v. K., als kluigh politicher Kamerherr. Sinn, fütt tiln auch outer dem solderischen Adel auf, weit er als Gemahl der Freits Barbara Helena v. Bibra und Resisicht und alz hist (500 Beitzer des freises kluight, Bargelina Rossman im Bresten und State (1900 Beitzer der freisen kluight, Bargelina Rossman im Bresten und State (1900 Beitzer der solden), preilie den V. Tantenberg, wenn er zie als Beitzer der soldenen jetzt gräßlich Schlasenberg und sein er zie als Beitzer der soldenen jetzt gräßlich Schlasenberg, wenn er zie als Beitzer der soldenen jetzt gräßlich Schlasenberg, wien er zie als Beitzer der soldenen jetzt gräßlich Schlasenberg, wenn er zie als Beitzer der soldenen jetzt gräßlich Schlasenberg wien er zie als Beitzer der soldenen jetzt gräßlich Schlasenberg wien er zie als Beitzer der der Schlasenberg wien er zie als Beitzer der gestellt zu der Schlasenberg wien der Schlasenberg wien zu der Schlasenberg wien zu der Schlasenberg wie zu der Schlasenberg wien zu der Schlasenberg wien der Schlasenberg wie zu der Schlasenberg wie zu der Schlasenberg wien der Schlasenberg wie zu der Schlasenberg wie zu der Schlasenberg wien der Schlasenberg wien der Schlasenberg wie zu der Schlasenberg wien der Schlasenberg wien der Schlasenberg wie zu der Schlasenberg wie zu der Schlasenberg wien der Schlasenberg wien der Schlasenberg wie zu der Schlasenberg wie zu

nenberg, wenn er ste als bestizer ner scholen, jetzt granich Schlabrendorfschen Herrschaft Stelz bei Frankenstein anführt. In dem knibrandenburg, und preuss. Staatsdienste haben sich vor-

züglich bekannt gemacht: Christoph v. K., der als kurbrandenburg. Geheimer Kriegsrath, Generallieutenant ven der Cavallerie, Kammerherr, Oberster zu Ross und Finse, Geuverneur der Festung Minden, Erbinarschalt des Fürstenthnms Minden und Erbherr auf Buschew, Kannenberg und Himmel reich am 10. Febs. 1673 starb. Er war am t0. Januar 1615 geberen, trat in schwedische Dienste, gerieth in Gefangenschaft, nachdem er am linken Fusse verwandet werden war; nach geschehener Auswechseinng kam er als Corporal in schwedische Dienste zurück; als Quar-tiermeister erhielt er bei Tergau wiederum einen Schuss durch den Fuss, avancirte später nach und nach zum Oberstlieutenant. Nach Beendigung des dreissigjährigen Krieges, in dem er sich bei vielen Gelegenheiten rühinlichst hervergethan hatte, wurde er mit 1000 Thirn. Wartegeld aus dem Dienste entlassen, da der grösste Theil der schwedischen Armee abgedankt wurde. Bei den ausgebrochenen jülichschen Unruhen zeg ihn der gresse Kurfarst in seine Dienste, und ernannte ihn 1651 zum Generalmajor ven der Cavallerie. Im Kriege in Polen, und zwar bei Warschau, wurde er verwundet, indem ihm eine Kugel auf seine Geldberse, die er um den Leib trug, abpralite. 1656 ward er Geuverneur ven Minderf, 1657 Generallieutenant und Inspec-teur aller Garnisenen in Westphalen, in Abwesenheit des Generalfeldzengmeisters v. Sparr. Im Jahre 1656 wurde er zum Geheimen Kriegs-rath, und am 7. Mai desselben Jahres zum Erbmarschall des Fürstenthums Minden ernannt. Im Jahre 1672 marschirte er mit den kurfürstl. Truppen, darauf verfiel er aber in eine schwere Krankheit und starb an dem oben angeführten Tage nach 43jährigen Kriegsdiensten, im 59. Jahre seines Alters. Er war mit Maria, Techter des Güntzel von Bartensleben, Erbherrn auf Wulfsburg and Brome, vermälilt, die ihm zwei Söhne und zwei Tochter geberen hatte, und sieben Wechen nach seinem Hintritte verschied.

Friedrich Wilhelm, Freiherr v. K., ein Enkel des Vorigen und ein Sohn des erwähnten königl. polnischen Kammerhern Friedrich wilhelm, Freiherrn v. K., trat 1717 in das damalige v. Blankenseesche Regiment zu Pferde ein, wurde 1720 Rittmeister, 1725 OberstHeckensie' im v. Phinacchen Dragonerregiment, 4778 Johanstterriten und 1726 Obersten beite 1726 Obersten bei 1726 Obersten bei 1726 von der Schlacht bei Knieft bl. Grannel im 1740 zum 60ersten beit der net errichteten Garde du Copus; als solcher wurde er ist der Schlacht bei Mollwitz verwundet, erflielt im Jahre 1744 ein eigenste Dragonerregiment, 1742 aber seiner Wunden wegen die gewenkte Denatentiassung, im Jahre 1736 die berrevolle Stelle eines Oberhoff-meister bei der damals regierenden Königin Blusbeth Christine, und zugleich den schwarzen Auferreichen. Er start an 22. Mai 1762. Von seiner Countlin, Christiche Abertien, geborene Grüßen, \*\*Falkonerien, aus einzige Techter, die mit dem Gewent is Anabien ver-millt war.

Anf die von Kahlden ist auch das Erbniarschallamt des Fürstentiums Minden, wie wir schon oben erwähnt haben, gelangt, und es war Friedrich Wilhelm v. K., wahrscheinlich bei uns der Letzte seines Geschlechtes. Wir finden selt jener Zeit auch nicht mehr diesen

Namen in den Listen der Administration und des Heeres.

Das Wappen dieser Familie bestand aus einem blauen Schilde, in welchem drei silberen Kannen auf grünen Hügeln standen. Die letztern sind in Siehmecher, I. S. 175, oben so V. S. 145, wo das Schild silbern und die Kannen selwarz sind, vergessen. Spener beschreibt das Wappen feldig, indem er augt: in aera ooelestina trearguetet cambari mosticulis writikubs nisistentes. And dem zareit erwänen, won denn das voorhee blau und das hintere silbern ist, bed dem zweiter delten die Bülfelbürger gibrilde. Nachrichten findet maa über diese Familie in Gaube, J. S. 721; auch erwähat sie Sinspius, II, S. 346.

### Kannengiesser, die Herren von.

Hermaun Frauz Kannengiesser, Rath bei der Oberants-Regierung in Schlesien, wurde im Jahre 1737 in den böhnischen Ritterstand erhoben, und sein Sohn, der kaisert. Holfrath und Gehniem Referendar, Hermann Lorenz v. K., erhielt im Jahre 1765 die freihertliche Würde,

# Kannewurf (ff), die Herren von.

In Thüringen liegt das alte Schloss Kannewurf, as hat einem altritterlichen Geschlechte den Namen gegeben, das sich auch im Meissenschen niedergelassen hat, wo es lauge Jahre hindurch das auf det Kunsattsates von Drauden nach Prepberg liegende Gett Pretschendorf Prepberg der Schlossen der Schlos

Staatsrathe Sitz und Stimme hatte, im Januar 1799. Vermählt mit einer von Glasenapp, hat en mehrere Kinder hinterlassen. Eine seiner Töchter wurde die Gemahlin des nachmaligen Staatsraths Baron v. Rediger. - In Preussen ist eine Fumilie von Kannewurff begütert. Das Haupt derselben, der Major a. D. und Lundrath des Kreises Lyck (Regierungsbezirk Gnmbinnen), v. Kunnewurff, starb am 10. Juni 1836. Er hinterliess eine Wittwe (Charlotte, geb. v. Pfuel), einen Solin, Rudolph (so viel uns bekannt, der Letzte seines Stammes in Prenssen) und drei Töchter.

Diese Fumilie führt in einem rothen, mit einem von der obern rechten zur untern linken Seite gezogenen goldenen Balken belegten Schilde zwei goldene sechsblättrige besamte Rosen, von denen die eine in dem obern linken, die undere in dem untern rechten Winkel steht. Der Helm ist mit einer Wulst belegt, die mit sechs roth und golden abwechselnden Straussfedern geschmückt ist. Die Helmdecken gold und roth.

to de the as before as

## Kantrzinski, die Herren von.

Aus dieser polnischen und westprenssischen adeligen Familie stand ein Mitglied, der Hanptmann v. Kantrzinski, im 2. Garderegiment. Er erwarb sich bei Lüneburg das eiserne Kreuz, und starb als Major im Pensionsstande am 1. Septbr. 1833 zu Berlin.

### Kanhengst, die Herren von.

Die Familie von Kaphengst gehört dem Adel der Priegnitz an, Gülitz und Breesche, zwischen Perieberg und Puttlitz, sind utte von Kaphengstsche Güter. Ein Zweig hat sich auch in der Neumark niedergelassen, ein anderer in Pommern. Dem ersteren gebörte der Oberst im Husarenregimente Schimmelpfennig von d. Oye und Ritter des Ver-giment u. s. w.

# Kappann (Kaphaun), die Freiherren von.

Es schrieben sich diese Freiherren Kappann v. Schwogkow oder Schwogkau. Des im 30jährigen Kriege oft vorkommenden kais. Obersten Kappuun v. Schwogkau Söhne liessen sich in Schlesien nieder, wo einer die jetzt v. Suuerma'schen, Schrebsdorfer Güter bei Frunkenstein besass. Unter den Vorfahren dieses Geschlechtes ist Jaroslau v. Kappaun sehr bekannt geworden, er rettete 1355 den Kaiser Karl IV. aus den Händen der ihn umringenden Pisaner. Uebrigens war 1160 schon Johannes de Kapaun des Königs Wladislaws oberster Landrichter im Königreiche Böhmen. Aus Schlesien ist die Familie längst verschwunden, aber noch vor wenigen Juhren stand ein Freiherr v. Kapaun als Escadrouchef iu dem österr. Chevaux-legers-Regiment Baron v. Vincent.

### Kappel, die Herren von.

Mehrere zum Theil altadelige Familien in Brandenburg, Mecklenenerrer zim I neis atslettige Familien in Brandenbarg, Mcklen-harg, in Schleisen, in Hessen, Thüringen und Franken inderen oder flührten den Namen v. Kappel, zuweilen auch Kappelle. In der Mark Brandenbarg gehörten die v. Kappel oder Kapellen zo den nralten Ge-schlichtern, die bald nach der Vertreibung der Wenden in das Land kamen; ein Unstand, den namentlich der Präisident v. Higgen in seiner Beschreibung des Geschlechtes von Brunn angieht. In der Mark Brandenburg waren sie namentlich in der Priegnitz begütert; auch gehörten sie zu dem Adel im Lande Crassen, sie schrieben sich aber genoren are zu dem Auer im Lande Crissen, see schreben auf auer nach einem im Mecklenborgischen belegenen Rittersitze ans dem Hause Markmus und Lüsslich. Besonders war Bietrich v. K. auf Mankmus und Lasslich Erbherr. — Seinen Sohn, Caspar v. K., finden wir za-erzi unter dem Namen v. Kapelle in einem vor nas liegenden Stammbaum verzeichnet; er war der Vater des Fritz Dietrich v. Kappelle, der mit Klisabeth Magdalene v. Halberstadt, aus dem Hause Brutz, vermühlt war, ond als Donidechast zu Havelberg, kurfürst, brandenborg. Director des priegnitzschen Kreises, auch fürstlich mecklenburg-gustrowscher Geheimer Rath, Erbher au Mankmus und Lassich starb.

— Die Güter der gleichnamigen sichlesischen Familie lagen im Wohauischen. Sinapius nennt sie v. Kappelle und führt das Gut Tnoken im Hernrafidischen Kreise des Furstenthums Wohlau als ihr Besitzthom an. Wir finden in der Gegenwart diese Familie auch in den Marken nicht mehr aufgeführt, während sie in Schlesien schon längst aosgegangen ist. — Das Wappen der brandeabnrgischen und schlesischen v. Kappel zeigt im silbernen Schilde und auf dem ungekrönten Helme ein blau gekleidetes Mannsbild, mit einem silbernen, grun ausgeschlagenen Hute oder Bande auf dem Kopfe, und mit langen, über die Schulter herabhängenden Haaren. Sinapios, II. S. 741, sagt: es ist ein blau gekleidetes Frauenbild mit grünem Kranze auf dem Kopfe und mit langen Haaren, aber in einem vor uns liegenden Stammbanne der Familie v. Bredow ist das Wappenbild, wie wir angegeben haben, vorgestellt. Die Helmdecken silbern und blau. M. s. Angeli, märkische Chronik , S. 39. Gauhe, I. S. 722.

# Kappenberg, die Grafen von.

Diese alte grüßtelse Geschlecht in Westphalen bessus die Herrichkeit Kappenberg im Ante Werne des Bistimus Minster. Die beiden letzten Grafen aus diesem "schon am Anfange des 12. Jahrhanderts reinberken Hause, Gögrifen um Ölne, ufferbeiten der Propteit Aufgebergen der Schriebergen der Schriebergen der Schriebergen der Schriebergen der Schriebergen der Beitum Minster an die Krone Preussen, and zafete wurde ist ab Bestrelmen des berühnten Stationistern Freisberg nicht der Beitum Minster an die Krone Preussen, and zafete wurde ist ab Bestrelmen des berühnten Stationistern Freisberg der Schriebergen der Schriebergen der Schriebergen der Schriebergen der Schriebergen der Schrieberg der Schrieberg der Schriebergen de

#### Karczewski, die Herren von.

Aus der sehr angesehnen polnischen Familie von Karzeswik, die in der Provine Posen ansätzig ist, standen and stehen noch verachführen Mitglieder im Staatselenst. Namentlich der Leinlicht des 
auf der Staatselenst. Namentlich der Leinlicht des 
auf Stadigseicht darelbit. Z. Lobere im Posenson bei 
und Stadigseicht darelbit. Z. Lobere in Posenson bei 
und Stadigseicht darelbit. Z. Lobere in Posenson bei 
und Stadigseicht darelbit. Z. auf 
und Stadigseicht darelbit. Z. auf 
und Stadigseicht darelbit. Z. auf 
provinsieren kross. 

Leinlicht darelbit der 

Leinlicht der 

Leinlicht darelbit der 

Leinlicht darelbit der 

Leinlicht der

## Karger, die Herren von.

Es waren und sind noch mehrere von Karger in Schlerien, Ein Major v. Karger et and bis zom Jahre 1960 in dem Ind. Regimi von Misichtikä zo Brieg, et alt im Jahre 1951 amser Dienst prestorben. Misichtikä zo Brieg, et alt im Jahre 1951 amser Dienst prestorben. Satze 1837 als Operat und Commandeur des 9. Laudwehr Regiments Ein Capitain v. Karger war noch vor wenigen Jahren Platmajor zu Köntlecherg. Ein Lagdirirah von Karger war bei dem Fürstenhomsschung der Schreiber und Statzenhomsschung der Schreiber sie Schreiber und Statzenhomsschung der Schreiber und der Schreiber und Statzenhomsschung der Schreiber und sieden der Schreiber und sieden der Schreiber und sieden der Schreiber der Schreiber und Statzenhomsschung der Schreiber und der Schreibe

### Karnitzki, die Herren von.

Die Rdlen v. Karnitzki kommen auch unter dem Namen v. Kroschnitzky vor. Als ihr Stammhaus wird Mistitz im Fürstenthome Oppela genannt, jedoch besassen sie lange Zeiten hindorch auch das Gut Pawelszewe im Oelsischen. — Christoph Kroschnitzki oder Karnitzki sah im Jahre 1545 sein Schloss Pawelszewe (Paolsdorf) in Flammen aufgehen, und da das Haus dadurch seine alten Urkunden und Dochmente verlor, so stellte ihm der Herzog zu Oels und Münsterberg neue Beglaubigungsbriefe ans. – In der Gruft zo Stroppen im Wohlaui-achen liegt Adam v. Karnitzki aof Pawelszewe begraben. Nach sei-ner Gedächtnisstafel war er des Herzogs Karl II. Rath und des Trebnitzschen Weichbildes Landes-Hofrichter; er starb am 21. December 1630. - Hans Erust v. Karnitzki auf Pawelszewe, der als ein hochverdienter und gelehrter Cavalier von seinen Zeitgenossen gerühmt wird, war des Herzogs Heinrich Wenzel Landes-Hofrichter des Bernstädtschen Weichbildes, und der Herren Stände General-Proviantmei-ster. Er worde an der Seite seines Herzogs am 23. Septbr. des Jahres 1622 dorch einen Musquetenschoss schwer verwundet, und starb in Folge dieses Vorfalls. Er liegt in der Pfarrkirche zu Bernstadt begraben. - Noch kommt Georg Ernst v. K. aof Pawelszewo, fürstl. würtenberg. - Ölsisch- juliusburgscher Rath, auch des Ölsischen Für-stenthuma Landesätester, vor. Er war der Letzte seines Geschlechtes, und Schild und Helm worde am 14. Januar 1706 mit ihm in die Gruft gesenkt. Seine hinterlassene Wittwe war eine Prittwitz.

Dieses angestorhene Geschlecht führte ein roth und weiss gewireltes Schild und anf dem Helme einen gewärfelten Adlerfligiel. Die Helmdecken sind weiss und roth. Siebmacher giebt das Wappen, I. S. 74. Sinap, beschreibt es mit der Geschichte der Familie, I. S. 502. 7. Meiling, Il. No. 421. Gaube giebt I. S. 724 und Il. S. 516, Nachrichten über diese Familie.

#### Karnowski, die Herren von.

Die v. Karnowski-Karnowa kancea aus Krakan nach Mähren und von da nach Schlesien, wo sie jedoch grösstentheils im österreichischen Antheite ansässig waren. Hier beasse Friedrich Karnowski von Karnowa das Gut Loenhartow im Troppauischen; er war mit Ursula v. Korkwitz vermählt.

Diese Familie führt oder führte eine geharnischte Hand, welche frei bparreänigel hist, im Schille und auf dem gekrötent leiheme drei Straussfedern, Okolski theiti sie in Beziehung auf dieses Wappen dem alten Hause Pruss in Polen zu. M. a. dessen Orh. Polon., II. S. 548. Gauhe, II. S. 547. v. Meding beschreibt das Wappen II. S. 422.

## Karpinski, die Herren von.

Aus der adeligen Familie Karpinski in Polen war 1806 Franz Anton von Karpinski Decan zu Pleschen im Kreise Adelnau, Handbuch über den preuss. Hof und Staat, S. 310.

### Karras (Karas), die Herren von.

Das altadelige Geschlecht der Karras gelört Sachsen und Schlesien an. Das erstere Land ist jedoch seine eigenfliche Heimalt, blet hesass diese Familie sehr ansehnliche Güter bei Lackau und in der Letch, Crossen, Schenkendorf, Dransforf, and Hier Cilla, Zechaschendorf, Cosawig u. s. w. Schon im Jahre 1213 gehörten die v. K. zu ein angeschensen Rittern der Landes; in jenem Jahre nahm Friedrich v. K. den Bischof Albrecht von Magebourg gehapen. — An dem schälle und Kammerjanker. — in Schlesien waren die v. K. bei Ujegd im Oppeluschen begütert. Sie schrieben sich Karras von Rolmstein, zu Letter linen war Kesper K. v. Rohmstein, geborn 1959, der am 6. Jan. 1916 Akmonikau den hohen Domistic zu Breslau, Propist zu Ordenstein gebracht der Schlesien von Denkant den den der Schlesien von der Schlesien von der Schlesien der Schlesien der Schlesien der Schlesien von der Schlesien der Schlesien

Wir haben das Wappen dieser Familie irrübinniich bei dem Artikel v. Carrnelt, Band I. S. 359 gegeben, und wir werden das v. Carrachsehe in einer der Ergünzungstateln dafür nachtragen. Das Wappen der v. Karras findet man in Siebmacher, I. S. 159. v. Meding beschreikt es I. No. 403.

Nachrichten über die Familie v. K. gfeht Sinap., H. S. 715, nicht, wie Hellbech altführt, I. S. 502. Ferner Gauhe, I. S. 724. Kaaut, Prodrom. Misn. v. Uechtritz, diplomst. Nachrichten IV. S. 70-79.

#### Karski, die Herren von.

Bine polnische zelelige Pamilie, aus welcher Joseph von Karaki 1996 Amtunum der Domaine Zalveceya in Nonconferentene, und Frenz 1996 Amtunum der Domaine Zalveceya in Nonconferentene, und Frenz v. K. Propat zus Chadeca und Stunzben war. Ein Offizier diesen Namens stand 1996 in dem Inf. Regt. v. Thild zur Warzchau und lebte aoch vor einigen Jahren als königt. polnischer Offizier zu Porniecchow bei Modlin.

#### Karwath, die Grafen von.

Kin im vorigen Jahrhunderte erloschenes gräfliches Haus in Schlesien. Es hatte gleiche Abstammung mit dem berühmten böhmischen Geschlechte der Slavata, dessen Vaterland Pannonien (Ungarn) war, und das in dem Helden Zoard, einem der thätigsten Feldherren Attilas, seinen Stammvater verehrt. In Deutschland, Ungarn, Polen und Neapel haben sich seine Nachkommen verbreitet. In Deutschland sind es die Slawata und Karwath, in Ungarn die Stratzki, in Neapel das fürstl. Hans Caraffu; in Polen die Korczak, Braniczki, Biernawski, Komorowski, Ostrowski, Krupski u. s. w. In Schlesien waren die Karwath zuerst in östr. Schlesien ansässig; hier besassen sie das Schloss Tworkow bei Jägerndorf, später erwarben sie den schönen Rittersitz Maiwaldau bei Hirschberg im Thale der Sudeten, früher ein alles zedlitzsches, gegenwärtig schaftgotsches Besitzthum - Johann Ferdinand v. K. erbante das hentige schone Schloss Maiwaldau. - Sein Sohn Johann Franz, Grafen v. K. anf Maiwaldan, war kaiserl. Kaming-herr und mit Katharina Karoline Gräfin v. Henckel, einer Tochter des freien Standesherra Leo Ferdinand Grafen v. Henckel-Donnersmarck, vermählt. Aus dieser libe war nur ein Sohn, Graf Franz Maximilian v. K., der im Jahre 1771 auf der Ritterakademie zu Liegnitz studirte und mit dessen frühem Tode dieses gräfliche Haus bei uns erloschen ist.

Es führte im Schilde drei Flüsse, die Theis, die Donau und die Sau (bezüglich auf im Stammland, Ungarn) und auf dem Heileu einen Greifenkopf und Hals. So gieht dieses Wappes Paprotzins in seinem Schuujatze zon Mikhres A. 424, während er die Familie selon S. 606 näher erwälnt. Grösstentleils meh dieser Quelle berichtet Sinapiu im Zten Bande, S. 419.

# Karwinski, die Herren von.

Ein aus Pelen nich Schlessien gekommenst altsdeliges Geschlecht, das mit der freiherrefficher Pamilier v. Krittig gleiche Ablahmung haben zoll. Der gemeinschaftliche Almherr soll ein absieher Krutz, der im man in dem Artikelt der Freiherren v. Krittig, Mehrere Antzeen betrachtes nie als Seitenflasien dieses alten freiherrlichen Hänzes, das wei dergeiseiden gelacht haben soll, von denen alch die eine die Kardie Karntaki für eine Linie der Krittige zus. In Schlesten hatte diese Familie das Schloos Karwin, das im Oppelanschen gelogen laben aus, benzeuen. Die v. Karvinaki diesten zu verschiedenen Zeiten in der pruns, Armee. — In der Kreter Renkalt beim Terniedopst in Grandens vorzug der der Schlessen aus der Schlossen und den vorzug der der den den verschiedenen Zeiten in der pruns, Armee. — In der Kreter Renkalt beim Terniedopst in Grandens varz, gannt laben wir in neuerer Zeitgliesen Namen nicht und erfunden.

Das Wappen dieser Fumilie zeigt im Manes Schilbe drei kinstilled zusammengedreite, in der Mitte in einander gelende gelbe Schilgren, sie wiederholen sich auch auf dem Helme. Die Helmecken sind blan und gold. Siehmender giebt dieser Wappen 1. S. 76; v. Meding beschreibt es II. No. 424. Sinapius erwähnt dieser Emilie I. S. 602, Gaube I. S. 726, und der Ritter v. Lang in den Supplementen S. 56.

#### Karwowski, die Herren von.

Bel der 4ten Invaliden-Compagnie in Greifswald steht der einer adeligen polnischen Familie angehörige Lieutenant v. Karwowski; er erwarb sich im Jahre 1807 bei Heilsberg das Militair-Rhrenzeichen.

#### Kathen, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie, die ihrem Besigztium nach der Insel Rigen angebört, aber anch in andern Gegende von Penment Giter besaus und noch besitzt, etand ein Mitglied als Caprinin in den standen der Schalber und der Mitglied als Caprinin in den standen der Schalber und der Schalber der

#### Katsch, Herr von.

Am 18. Janus 1705 erhob König Friedrich I. den Gebelmen Hofund Kammergrichturath Görtzeleyő kutch in den Adelstand. Derzeleb war nau dem Magelebergischen gebürtig, der Tag zeiner Geburt war den 15. Segtenber 1655. Er begann seine Lamfalm in der juristischen Praxis und gelengte nach und nach zum Kammergerichturath, Geheimen Hof- und Kammergerichturath, General Andleur und Neturation 1752 wurde er Vies-Präsident, Gebeimer Finanzzath beim Generaldirectorium und dirigizenber Minister. Er start am 29. Juli 1725.

#### Katte (Katt), die Grafen und Herren von.

'Nach sorgfüliger, Vergleichung der verschiedenen Guellen, welche Nachrichten bei er der Urgrung der arsätziedigen, vorsehune Familie Rachrichten bei er der Urgrung der arsätziedigen, vorsehune Familie Kaiser Hehrrich Limit vielen andem soch heitzt Milhenden Geschlecher aus den Nichtestanden in die Mark Brandenburg, in das Erzeifft Mageleborg, in das Herzoftiem Bremen mei in einige darun greutzeite Mageleborg, in das Herzoftiem Bremen mei in einige darun greutzeite die Katte vor Alt einer der erste Bitter, der aus diesen Haute vorkommt, wird um das Jahr 1312 Hermenn Katten, amsässig im Bernicheen, gesamant (m. s. Mahard in Thestr. Nob. Bremens.), und Bernichen Bremens der Grenzeite der Schale und der Schale der Schale und der Schale der Schale und der Schale d

Katte. 79

schlechtes besassen seit länger als 400 Jahren, und besitzen zum Theil achitentes besassen zen tanger un voo Janere, unu bezeter zen zen noch vele Güter; im Mageburgischen sind namentlich Wust (Wüst), Möttlitz, Gettin, Lütchen-Mangelsdorf, kannern, Scharlebbe, Vieritz, Zotchow, Altenklitsche, Neuenklitsche, Bellin, Buschow u. s. w., lun Hayellande Roskow alte Besitzungen Der v. Katte, die inleigens, wie viele andere vornehme Geschlechter, nur selten ihrem alten berühmten Namen das von vorsetzen. Aus dem Hause Vieritz-Zolchow war Malled das von Treskow. — Sein Sohn Melchior K. wur des Erzstiftes Magdeburg Lundrath im Kreise Jerichow, Herr der vom Vater ererbten Guter Vieritz, Zolchow, Alt- und Neuen-klitsche. Seine Gemahlin war Ursulu v. Thumen, aus dem Hause Blankensee. - Ihiu folgte sein Solin Cune Heinrich K., im Besitze der erwähnten Güter. Kr zeugte mit Maria v. Borgen, aus dem Hause Groeben, den Melchior K., der als Domherr und Senior des holien Stifts zu-Havelberg und Erbherr auf Altenklitsche, Bellin, Buschow und Bagow, starb, und der Grossvater und Urgrossvater der heutigen Zweige aus diesem Hause ist. Seine Gemahlin war Elisabeth v. Capellen aus dem Hause Mankmus. Aus dem Hause Wust (Wüst) wur Hone K., fürstl. sachsen-coburgscher Hofmarschall, Erbherr auf Wust, Scharlebbe und Kamern, mit Auguste v. Tschaumern vermählt. Von den Söhnen aus dieser Ehe wurde am 16. Oct. 1681 zu Wüst geboren; Hans Heinrich Graf v. Katte, der in früher Jugend in die kurbrandenburgische, nachmalig königt, preus. Reiterei eingetreten und in derselben am 5. Juli 1731 bis zum Generallieutenant, am 17. Juli 1736 zum General der Cavallerie, im Juni 1740 zum General-Feldmarschall stieg, und am 6. August 1740 in den Gralenstand erhoben ward, Schon mit 24 Jahren war er Oberster und Chef eines Kürassierregiments, das vorher v. Kanstein, zuletzt aber v. liol-zendorf hiess, und zn Oppeln in Oberschleslen garnisonirte. Die Schlachten von Ramillies und Malplaquet, die Belagerung von Stralsund und viele andere wichtige Kreignisse liegen auf der Bahn dieses Feldherrn, der geschmückt mit der Würde eines General-Adjutanten Königs Friedrich I. und eines Ritters des schwarzen Adlerordens, eines Gouverneurs son Colberg und der höchsten militairischen Würde, dabei beelert mit dem besondern Vertrauen und der Gnude dreier Könige viel des Guten und Schönen, aber auch uls Vater den grössten Schmerz erlebte, den das Gemuth eines Ehrenmannes zu ertragen vermag, denn er war der Vater des unglücklichen Jugendfreundes Friedrichs des Grossen, des Lieutenants v. Katte, der, im 22. Jahre seines Alters, am 5. Novbr. 1730 zu Cüstrin enthanotet wurde, deuselben standliaften Katte, dem der Kronprinz, indem er seine Arme weinend nach ilun ausstreckte, als man ihn unter seinem Fenster vorbei nach dem Blutgerüste führte, zurief: "Vergeben Sie mir, lieber Katte!" — "Vergeben?" antwortete Katte und warf einen verüchtlichen Blick auf den Mordstahl. "Der Tod ist leicht für einen so liebenswürdigen Prinzen! Wenn ich zehn Leben zu verlieren hätte, so wellte ich sie willig für Sie hingeben! Lehen Sie wohl, mein Prinz, leben Sie wohl!" - Angekommen am Sandhügel und eingeschlossen von dem Kreise der Gensdarmen, horte der junge Mann hier noch einmal dus Todesurtheil mit Standhaftigkeit an, entkleidete sich gelassen, kniete nieder, warf noch mit einer Hand einen Kuss nach dem Fenster des Prinzen hin, zog mit der andern die Mütze über dem Fenter der Finzen in Jeg ant der ansein die Augenblicke den Todes-die Augen und empfing in demseiben Augenblicke den Todes-streich. – Betäubt sank Friedrich in die Arme des Commandanten von Cüstrin, und bruchte einen Theil des Vornättags in befügen Ohnmachten zn. (M. z. brandenburg-preuss. Regenten- und Volksgeschichte, von Karl Friedrich Tzschucke. Berlin 1821. 2, Th. S. 9,

u. s. f.) - Vergebens hatte unser Feldmarschall, damals Generallieutenant und der Grossvater mütterlicher Seite, der Feldmarschall Graf v. Wartensleben, fussfällig um das Leben des unglücklichen Jünglings gebeten, selbst die Thränen der Königin konnten den strengen, unbeweglichen König nicht zur Gnade vermögen. - Aus jener Zeit des Unglücks dieser hochachtberen Familie sind noch die rührendsten Briefe vorhanden. Als Friedrich den Königsthron bestieg, vergütigte er, so weit es möglich war, den Schmerz, der über dieses Haus herbeigeführt worden war. Die schon erwähnte Ernennung zum Generalfeldmarschall, die Erhebung desselben und seiner Nachkommen beiderlei Geschlechts in den Grafenstand und mehr noch, wie drese Ehrenverleibungen, die innigste Werthschätzung und Freundschaft sprechen dafür. Der Feldmarschall befehligte eben die bei Brandenburg im Lager versammelte Reiterei, als ihn am 31. Mai 1741 auf ourg im Lager versammette Reteren; als inn sm 31. Mai 1741 aut dem v. Rechowelon Schlosse van Rekalni mel O. Jaire seines Altera dem v. Rechowelon Schlosse van Rekalni mel O. Jaire seines Altera deutet haben, mit Dorothea Sophie, des Generalfeldmarzeballs Ares ander Hermann, Reichsgrafen v. Wartensleben, Tochter venmählit, die am 5. Novbr. 1706 zu brüssel starb. Eninge Jahre nach literen Tode vermählit sein der nachmalige Feldmarzeball zum zweiten Male mit Elisabeth v. Bredow, die am 18. Juli 1736 zu Berliu mit Tode abgegangen ist. Im Jahre 1748 starbeauch der letzte der Söhne des Feldmarschalls, und mit ihm erlosch wieder die gräflich v. Kattesche Linie im Mannsstamme. (M. s. Biogr. Lex. der Helden - und Militairper-sonen, welche sich im preuss. Dienste berühmt gemacht haben. I. S. 253 und 254.)

Heinrich Christoph v. K., ein älterer Bruder des Feldmarschalls, Rhreuritter des deutschen Ordens, war Kammerpräsident zu Magde-burg und wurde am 11. März 1746 wirklicher Geheimer Staats- und Kriegsrath, Vice-Präsident und dirigirender Minister bei dem General-Directorium, Chef des 6sten Departements, Curator des Potsdamer grossen Waisenhauses und General-Commissarius. Er starb am 23. Novbr. 1700. Mit Ursula Dorothea v. Möllendorf zeugte er mehrere Kinder, von denen drei Söhne zu hohen militairischen Würden gelangten,

nud zwar:

und zwar:

Johann Friedrich v. K., der nach seiner in den Schlachten bei
Hohenfriedeberg, Sorr und Kesselsdorf, eben so wie bei Lowositz,
Prag, Collin und Breslau bewiesenen Tapferkeit, Jund nachdem er
schon im September 1744 Chef des Leib - Kürassierregiments und am 22. Mai 1756 Generallieutenant geworden war, nach der vom Generallieutenant v. Lestwitz erfolgten Uebergabe von Breslau den Abschied erhielt. Er starb zu Berlin am 29. März 1764 im 67sten Jahre seines Alters und im 50sten seiner Dienste. Vermählt mit einer James somes Alters und im Jouent seiner Dienste. Vermann im einer Gräfin v. Truchesses - Waldburg - Capustigal, hinterliess er einen Sohn und eine Tochter. (M. s. Biogr. Lex. I. S. 255 und 256.).

Berndt Christine v. K., der Bruder des Vorigen, Erbherr auf Wüst und Lütchen-Mangelsdorf, starb als königl. preuss. Generalunajor,

a. D. und ehemaliger Chef eines Dragonerregiments (zelletzt Herzog v. Pfalz-Zweibrück und gegenwärtig 1. Dragonerregiment), Ritter des Ordens pour le mérite auf seinem Gote Lutchen Mangelskoff am 5. August 1778, im 78sten Lebensjahre und nach 45jährigen treuen Designat 11/6, in Josen Lebensjähre und naci sojalingen reesen Diensten. Er war mit einer v. Kröcklöv vermällit, welche Wittwe des mageleburgischen Kammerpräsidenten Caspar Wigand v. Platen war. Bin Sohn aus dieser Elie bierleite lin. (M. s. Biogr. Lex. I. s. 296). Karl Assaillas v. K., der dritte der Brüder, stand früher in södusischen Diensten und trat 1741 als Major in das presse, Dragonerregiment, damals v. Möllendorf, zuletzt v. Auer, ein. Er wurde 1750

Katte. 81

Oberst und Commandeur desselben. Im Octhr. 1756 erhielt er das erledigte v. Oertzensche Dragonerregiment (zuletzt wieder v. Katte), welches er jedoch seiner Gesundheitsumstände wegen unr wenige Monate behielt, und dann seinen Abschied nahm. Er starh schon am 16. Novbr. 1757 zu Berlin, haum 51 Jahre alt. (M. s. Biograph. Lex. 1. S. 257.)
N. N. v. Katte, der Sohn des N. N. v. K., gelangte ebenfalls am
N. N. v. Katte, der Sohn des N. N. v. K., gelangte ebenfalls am

regiments No. 4, das wir oben erwähnten; er starb als Generallieutenant und Ritter des grossen rothen Adlerordens im Jahre 1813.

Noch erwähnen wir von den verstorbenen Gliedern dieser Familie die sich im Kriegsdienst ausgezeichnet haben, Gattfried Friedrich Bodo v. K., der als königl, preuss. Oberst a. D.

16. März 1833 zu Grottkow in Schlesien starb. Er war im Jahre 1806 Major und Train-Director in Breslau, hatte auch den Feldzug in Frankreich mitgemacht, und ein ehrwürdiges Alter von 78 Jahren erreicht. In Frankreich hatte er sich das eiserne Kreuz Ister Kt. erworken, auch war er Ishaber eines Ehrendegens, (M. s. Nekrolog der Deutschen , 11. Jahrgang 1833. S. 913.)??

Anmerk. Obgleich diese Angabe aus der genannten gedruckten Quelle genommen ist, so bin ich doch der Meinung, dass hier eine Verwechselung in Beziehung auf die Orden stattfindet, und namentlich mit denen, welche der gegenwärtige Oberstlieutenant und Comman-

deur des Garde-Dragonerregiments besitzt.

Friedrich Karl v. K., aus dem Hause Zolchow, geboren im Jahre 1772, trat mit seinem 14. Jahre in das Infant,-Regiment No. 27. (dannals v. Knobelsdorft, zuletzt v. Tschammer), machte die Feldzüge in Holland und am Rhein schon mit Auszeichnung mit und gerieth im m rouman une am Auem seuon mit Auszeiennung mit und geriett im Novbr. 1806 in dem hartackigen Kample um Lübeck in Gefangen-schaft. Seine väterlichen Giter kamen, wie die ganze Landschaft, in der sie lagen, in den Bestiz des Königs von Westhalen, er blie jedoch nach seinem Herzen und seinem Wirken im ganzen Sinne des Wortes ein Preusse. Ununterbrochen war er damit heschäftigt, an dem Werke der Befreiung und Wiedererhebung des Vaterlandes zu arbeiten. Er machte im Frühjahre 1809 einen hochherzigen Versuch, den Franzosen Magdeburg zu entreissen, doch schlug, unvorhergesehener Vorfülle wegen, der Anschlag sehl. Er ging darauf zum Herzoge von Braunschweig, machte den Streifzug durch Sachsen mit; sodann wurde er an den Erzherzog Karl gesandt, und wohnte au dessen Seite den Schlachten von Aspern und Wagram bei. Darauf folgte er dem Herzoge von Braunschweig, mit dem er sich glücklich his an die Küste der Nordsee durchsching und in England landete. Er kehrte aber in östreichische Dienste zurück, commandirte und garnisonirte in Wien, Ungarn, im Bannat und Siebenbürgen, durchreiste auch ganz Griechenland, und als der Krieg 1813 ausbrach, widmete er von Neuem dem Vaterlande seine Dienste, erwarb sich vor Soissons und in der Schlacht von Lson das eiserne Kreuz erster Klasse und diente his zum Jahre 1826 als Major im 11. Hussrenregimente, schied sodann als Oberstlieutenant mit Pension aus, und starb auf seinem Gute Neuen-Klitsche hei Genthiu am 12. Januar 1836.

In der Gegenwart ist Friedrich Wilhelm Gottfried v. K., ein Bruder des Vorigen, königl. Oberstlieutenant, Commandeur des Garde-Dragonerregiments und Ritter hoher Orden; namentlich des eisernen Kreuzes 1ster Klasse (erworben in den ersten Gesechten des Befreiungskampfes) und gegenwärtig der zweite der noch lebenden Ritter dieses in hoher Achtung stehenden Ehrenzeichens. - Das eigerne Kreuz 1ster Klasse

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

besitzt auch der Major a. D. N. N. v. K., früher im 26. Infant.-Regt., für seine in der Schlacht bei Belle Alliance geleisteten Dienste.

v. Hellbach macht ein besonderes Geschlecht ans den beiden exwähnten märkischen und fränkischen Familien. Dreihupst erwillnt die v. Katt zu verschiedenen Malen; in Dieneumans Beschreibung des Johanniterordens findet man das Geschlecht S. 166. S. 171. S. 341. mal 394, in Gaube S. 727. erwähnt. Ausserdem verweisen wir auf

die schon im Texte angegebenen verschiedenen Autoren.

## Katzen, die Herren von.

Ein altaleigen Geschlecht in den Marken und in Poomeren. In der letztens Provint war ein Lanenburgischen beglietet, jedoch ist em it der Bezeichung, der ansgesterbenen Geschlechtet in Brüggmunn und der Steine der Steine

## Katzler, die Herren von.

Wilhelm Ludwig v. K. war Haaptmaan in holfandischen Dieasten und mit Heleae Christine v. Berswordt vermählt, Aus dieser Ehe

wurde im Jahre 1696 geboren:

Nikolaus Andreas v. K., der aus holfandischen Diensten im Jahre 1715 in preuss. trat. Er bewies bei der Belegerung von Stralsund viel Tapferkeit; warde dabei verwundet und von den Schweden gefangen genommea. Der König von Schwedea, Karl XII., achtete iha wegen seizes Muths und liess ihn gut verpflegen; er wurde auch bald ausgewechseit und wieder hergestellt. Im Jahre 1728 ward er Lieutenant, 1730 jüngster Rittmeister, 1733 Msjor, 1741 Oberstlieutenant, 1742 Oberst, 1745 Geaeralmajor und Amtshauptmana za Liebenwaide und Zehdenick, Im Jahre 1746 erhielt er als Chef das Leibkürassierregiment, 1747 aber das Regiment Gensdarmes, 1748 eine Prabende zu Münstereifel: 1753 ward er Generallieutenant und 1754 Ritter des schwarzen Adlerordens. Wegen Krankheit musste er im Jahre 1757 seinen Abschied nehmen, und starb am 10. Novbr. 1760 zu Gardelegen im 64sten Jahre seines Alters und 46sten seiner trepen Dieaste, Er war mit Marie Kunigunde v. Bardeleben, aus dem Hause Ribbeck, vermählt, die ihm sieben Kiader gebar:

Aus der Ehe des Oberforstmeisters und Majors a. D. v. K. und

einer v. Versen wurde im Jahre 1765 in Westphalen geborea Friedrich Georg v. K.; der in einem sehr jugendlichen Alter die kriegerische Lausbahn in der kühnen Reiterschaar der Bellingschen, zuletzt von Blücherschen Husaren betrat. Schon im Jahre 1793 er-warb er sich in den Niederlanden den Militair-Verdienstorden. Das Regiment, bei welchem v.K. stand, warf bei Edesleim ein französisches Cavallerieregiment über den Haufen und nahm den feindlichen Gegeraf. wie den Chef der Artillerie, gefaagea, v. K. avancirte ia dem gedachten Regiment bis zum Rittmeister, im Jahre 1808 tanschte er aber mit dem Rittmeister v. Gartea im Husarearegimeat v. Schulz, zuletzt v. Pletz, das ia Oberschlesien garnisonirte. Er wurde im Jahre 1862 Major, nach dem Feldzuge voa 1806 fand er schon bei der ersten Organisation des neuen Heeres eine Anstellnag, und 1809 wurde er Commandeur des 1stea Uhlauenregiments. Am 4, Mai 1813 bestand er bei Borna mit Kscadronen leichter Reiterei ein ehrenvolles Gefecht gegen ein bedeutendes Corps von der Armee des Vicekönigs von Italien. Nach dem Waffenstillstande befehligte er als Oberst eine aus des brandenborgschea Uhlanen und dem ostpreuss. National-Cavallerieregiment besteheade Brigade, Ohne alle Einzelnheitea aufzuführen, wo sein militairische Taleat sich auf auf Gezenden durführ, gediente wir nur der Vertheidigung der flöhen von Hochkirch, des Gefectst bei Bischolswerda, ferner der Schlacht von Leipzig, wo er am 16. Ochride feindliche Reitered, die vor Lindeathla untgreitell war, angriff und seine Infanterie unter dem Major v. Hiller den büttigen Kumpf um das Dorf Mockera bestand, wobei der Oberat v. K. verwandet ward. Zum Generalmajor befördert, befehligte er wieder die Spitze der Vorhut, die der Prinz Wilhelm von Preussen führte. Am 7. Januar 1814 besiel ihn eine bestenkliche Krankheit, die ihn nöthigte, die Armee zu verlassen, doch schoa am 27. übernahm er das Commando der Avant-garde. Vorzügliche Dienste leistete er sm 13. und 14. März, wo er mit dem 2ten Leibhusarenregiment 7 feindliche Dragoner Escadroas gänzlich überwältigte. Ueberall zeigte es sich; dass er einer der thätigsten, tapfersten und brauchbarsten Führer der preuss. Reiterei war. Die spätere Ernenaung zum Divisioas-Commandeur, dana zum war. Die sputete bereichte der Verleihung des rothen Adlerordens 1. Kl. waren deutliche Beweise der Zufriedenheit und Anerkennung seiner

Verdienste. Er starb im Jahre 1834 in Erfurt. In der Gegennart steht ein Sohn des verewigten Generallieutenants, Friedrich Georg v. K., als Lientenant im I. Huazren-, genannt 1. Leibhusaren-Regiment, und ein Nelfe desselben ist der Pr. Lientenant und Ritter v. K. im 1. Garderegiment zu Potsdam.

### Kaufberg, die Herren von.

Diese adelige Familie gehört, ihrem Vaterlande nach, Schwaben und den fürstl. schwarzburg schen Lauden an, und ihr früherer Name ist Kaufmann v. Löwenfeld. Der erste von Kaufberg war der kaiserliche Rath und Coarmissär zn Nord- und Mühlhausen Johann Caspar Kansmann v. Löwenseld, der im Jahre 1707 eine Renovation seines alten Adels mit Beilegung des Namens von Kaußerg erhielt. In der preussischen Armee diente Johann Friedrich v. Kaußerg, der am das Jahr 1743 im Schwarzburg sehen geboren und in seinem 30. Jahre erst in die diesseitigen Dienste getreten war. Am 20. Januar des Jahres 1787 avancirte er zum Major in dem Regimente v. Hanatein, in dem er am 22. Mai des Jahres 1798 Oberst und Commandenr wurde. Am 29, Mai 1802 erhielt er das in Danzig garnisonirende Infanterie-Regiment No. 51, und bei der Revue im Jahre 1804 den Militair - Verdienstorden. Er starb im Jahre 1808. Nicht zu bestimmen vernögen wir, ob der Geheime Rath and Kanzler zu Arnstadt v. K., und der Instizamtmann v. K. zu Stolberg, die Beide zu derselben Familie gehören, in Beziehung zu unserm General standen. Diese Familie führt das Wappen der böhmischen Familie v. Kauffmann, der auch die Kauffmann zn Pfeitfendorf and Rassing in Oestmann, uer auen de Naumann zur reunemeur nau Rassing in Oest-reich angehören, nämlich ein quadrites Schild. Im I. nad 4. schwar-zen Felde atcht ein goldener Löwe, das 2. and 3. silberne Feld ist sechamal roth ansgezacht. And dem gekrönten Helme atcht wieder der goldene Löwe zwischen zwei Bifflehörnern, von denen das rechte oben golden, anten schwarz, das linke oben silbera und unten roth ist. Siehnacher giebt dieses Wappen unter den böhmischen Hl. S. 97. und im VII. Supplement-Theile Taf. XII., v. Meding beschreibt es III. No. 392. M. vergi, auch Zedler's Universal-Lexicon, XV, S. 257 und 262.

#### Kauffungen, die Herren von.

Anser dem einst ao reichea, mach dem bekannten Ranbe der alchsischer Zinzene Ernst und Albrecht von Schlosse zu Altenburg am 8. Juli 1454 gänzlich in, Verfall gehommenen Rittergentliedter v. Kauflongen hommt ein gleichnamiger Geschlecht, das nech den Titelt "Herren von Chlund" seinem Namen häufig befüget, mit Landesfriede, papier Hummel oder Hummelchton genant, gehörte mehreren Rittern aus diesem Geschlechte, namentlich dem Middermat v. K. nat einem Sohne Sigimmad v. K. Dieser Sigimmad oder ein gleichnamiger Vetter besaus im diese Zeit das in der Graftschaft Glass werden keiners und Lerbi hercher den Geschlechte Ausstellen Steiners and Lerbi hercher den Geschlechte Steiner aus der Schlessen der Verschlessen von den var. Der erwählte Sigiussad v. K., durch seine Berg eines Hauptgass aus Söhnen and Schlessen bederrechten, war ein geführte Hauptgas aus Söhnen and Schlessen bederrechten, war ein geführte der Schlessen bederrechten von der Schlessen bederrechten der Schlessen bederrechten der Schlessen bederrechten der

leber Raubritten und Wegelnberer. Da er einen gesteen Anhaueg hatte, wagliet ers. "der Nione Binbenen und sellest dem Kaier an trotten, er wurde aber in einer Fehle mit den kaiert. Kölkern am 74. August 1524 gefangen und held darauf zu Wien endlungstet. Spieler kommt nech einmal, und zwar im Jahre 1526, ein Nigfonsund v. K. und Chleun und der eine Steinstein und Frankenberen, starb daselledt im einer Steinstein und des ein Zustein der Steinstein und des ein Zusteinstein und des eine Aufechriff bekundet; neben demeelben ist der seiner Geunstlich apollosis, die am 25. Federus 1578 tarb, und am dem berühnten Geschiechte der Abschatze war. Das grosse, mit sielen Anheiten am Ritteritisen bestehend, bei Schionau, unsahen berühnten Geschiechte der Abschatze war. Das grosse, mit sielen Anheiten am Ritteritisen bestehend, bei Schionau, unsahen 1470 durch den oben erwähnten Midderaud v. R. angelegt. Hier erblickt man noch beste aut einer Aublibe, die icht über den im der Lauterhach durckzogenen Wiesengrund erhebt, die letzten früngunge einer allen, anter dem Names, "die Retundelber" in der Steinstein und der Glazer Kauffungen gewenen sein soll. Der Rittingt, auf dessen Grund und Doden die Trimmer dieses allere Raubschlossen liegen, gelobt gegenwärtig den Freihertn Otto v. Zeitlitzenschnitt.

Be z. Kauffungen Einken an durch eines denoerlein Stützenschnitt.

Die v. Kauffungen führten ein, durch einen doppelten Spitzenschnitt gehieltes, oben goldenes, unten rottes Schild, ohne weitere Bider. Auf dem Helme standen zwei Adlerflügel fiber einander, spitzweise abgelheilt, wie das Schild selbst. Die Helmdecken Gold und roth.

# Kaulbärsch (bars), die Freiherren und Herren von.

Eine adelige, som Theil freiherrliche Familie, die in achwedische Pommen amsing war. Johnes Kaublörket erheit am 30. Februar des Jahres 1653 von der Künigin Christine den Adel. Sein Urenkl. Johnes Friehrich wurden am 21. Novlet. 1251 vom König Friehrich v. Schweden naus dem Husse Heisen in den Freiherreutsand erholen. En Nachkömmig desselben stand 1866 in dem Indiat. Herjemett von Thiet in Warrelin bei der Grenziergarde. Kin Sodu von Jihu att Olfizer bei der hänert. Grussichen Fromier-Garde und Ritter des preussichen Johnnikervriena. M. s. Suas Rikes, Fel. II. nud Schwedische Warreline, Fel. 21.

## Kaweczynski, die Herren von.

Diese adelige Familie gehört West-Preussen an. Einer von Kaweczynski, zu Althausen, ist Beamter anf der königl. Domaine Culm. — Der Oberst und Commandear des 14. Infant. Regiments von Kaweczynski erwarb sich bei Leipzig das eiserne Kreuz 1. Klasse,

# Kay, die Herren von.

Es kommt in Schlesien ein ritterliches Geschlecht v. Kay vor, das sich von da in die Mark gewendet haben soll. Das Dorf Kay bei Züllichau, bekannt durch das unglückliche Gefecht, welches hier die Preussen unter dem General v. Wedel am 23. Juli 1759 bestanden und auch das Treffen bei Kay und Poltzig genanut wird, soll den Namen von dieser Familie erhalten haben.

Sie führte im selwarzen Schilde einen godenen Fügel, auf dem Heine aber zwei über einander gelegte Fügel, der untere schwarz, der obere golden. Die Heimdecken Gold und selwarz. Siebmacher giebt dieses Wappen I. S. 69. Sinapius beschreibt er nach Speners Angabe I. S. 505. und wieder nach dieser Quelle III. S. 393.

#### Kayserling (Keyserling, Keyserlingk), die Grafen, Freiherren und Herren von.

Dieses altadelige Geschlecht, welches mit dem vornehmen Hause der Cesarini in Italien geleich Ablandi haben soll, stummt ur-geringlich aus Westphalen, wo ein der Grafichaft Airenborg und namentlich bei der Statt Heirord Gütter bessus. Mit dem Orden hat es sich in die Stütchen Länder, besonders nach Kurland. wo es seit dem Jahre 1472 unsaksig ist, Preussen und später unch auch der Geben der Stüter der Stüter der Stüter der Stüter und der Stüter und verschlichtig und Schlesen gewende und sehen bei Bestrange zu vorschließen und Schlesen gewende und sehen bei Bestrange zu vorschließen. Mehrere Zweige des Hauses sind in den Freiherrn - und Grafenstand erlieben worden. Von der kurländischen Linie wurde Hermann Karl v. Kayserling, kaiserl. russischer Gesandter an den Höfen von Berlin and Wien, im Jahre 1742 in den Grafenstand erhoben; er war geb. 1695 u. starb im Jahre 1764. Mit seinem einzigen Sohne, Heinrich Christian Graf v. K., kaiserl, rassischem Geheimen Rath und Reichshofrath, erlosch dieser erste gräfliche Zweig wieder, dagegen wurde ein Stiefbruder des gedachten Grafen Hermann Karl, königt, poluischer Geheimer Rath und Gesandter des Herzogs von Kurland am kaisert, russischen Hofe, auch kurländischer Kanzler, Dietrich v. K., am 19. Septbr. 1786 in den preuss. Grafenstand erhoben, nachdem schon am 25. April 1744 der herzogl. brannschweig'sche Geheime Rath Gebhard Johann, Freiherr v. K., den preuss. Grafenstand erhalten hatte. Derselbe hatte durch seine Gemahlin, Karoline Charlotte Amalie, Reichsgräßn v. Trucluses au Waldburg, die Graf- oder Herrachaft Bautenhurg-in Preussen erworben. — Sein Sohn Albrecht Johnnu Otto, Graf v. K., königl. preuss. Kammerherr, war zuerst mit Charlotte Eleonore Anna v. Medem, aus dem Hause Wilzen in Kurland, und nach deren im Juhre 1781 erfolgtem Tode mit Theophile v. Münster, aus dem Hause Pocroy. verniählt. Endlich wurde auch ein Bruder des erwähnten Gebhard vernählt. Endlich wurde auch ein Bruder des erwähnten Gehörert, 
Johann, Graien v. K., der polinitien kanuenteren Ütte Erust, Freiherr 
v. K., im Jahre 1973 um 8. Febr. in den preuss, Grafentand erhole 
Archöfeld, Grafe v. K., var preuss, Hofmarchall and zuerst uuf einer 
Gräfs kalkreuth, aus dem Hause Siegendorf, und zum zweitenmale 
mit Willedmine Gräfs zu Douban-Kotzenu, verwittweten Gräfs zu 
dern, vermählt. Er stard auf seinem Gute Blumenau bei Bökenhaim 
in Seltzeien aus 22. Novit. 1828. In der Gegenwart leben folgende Mitglieder dieses gräflichen Hausest

Peter, Graf K., der Solin des am 19. Septbr. 1786 in den Grafenstand erhobenen Dietrich, Grafen v. K., geb. den 3. Septbr. 1768, königl. preuss. Garde-Capitain a. D. und kurländischer Kreismarschall.

Die Kinder erster Ehe des Grafen Albrecht Johann Otto:

 Hebrich, Graf K., Graf zu Rautenburg in Prenssen, Erbherr auf Cabillen, Oseln und Wischeln in Kurland, vermählt mit Annette v. Nolde, aus dem Hause Kallchten.

#### Kinder:

a) Otto, Graf K., Krbgraf zu Rautenburg, geboren 1802, und vermählt mit Emma v. Behr, aus dem Hause Stricken. Sohn: - do - et

### Heinrich, geboren 1831.

- b) Theodor, Graf K., geboren 1803, Secretair bei der kurländischen Bank
- c) Luise, geb. 1807, vermählt an Johann Grafen Keyserling. d) Robert, geb. 1808, Assessor beim Oberhauptmannsgericht in Gol-
- e) Eduard, geb. 1809, Assessor beim Hauptmannsgericht in Mitau. f) Hermann, geboren 1812.
- g) Alexander, geboren 1815.
- li) Louis, geboren 1818.
- i) Eveline, geboren 1819. 2) Dorothen, Gräfin K., vermählt an den Freiherrn v. Campenhausen,
- prossherzogl, badenschen Kammerherrn. 3) Des 1831 verstorbenen Grafen Otto, konigl, preuss, Obersten a. D.,
- Erbherrn auf Heinrichswalde in Preassen, 1) vermählt gewesen mit Karoline v. Halin, aus dem Hause Postende, und 2) nach deren Tode mit Luise v. Grandidier.

#### Sohn erster Bhe:

a) Kurl, Graf K., Erbherr auf Kageln, Pedwahlen, Gaioken und Maischezeem in Kurland, geb. 1808, und vermählt mit Theophile Alexandrine Julie v. der Ropp, geb. 1813, aus dem Hause Pocroy.

#### Kinder zweiter Bhe:

- b) Heinrich, Graf K., geb. 1816.
  - c) Luise, Grafin K., geb. 1818. d) Dorothee, Grafin K., geb. 1819.
- Kinder zweiter Ehe des Grafen Albrecht Johann Otto: 4) Amalie, Grafin K., geb. 1795, vermählt an Theodor v. der Ropp,
- Erbherrn auf Pocroy.
- 5) Theophile, geb. 1798, vermahlt mit Nikolaus v. Korfi, Majoratsherm auf Paddern, Telsz und Roloff.
  6) Karl, geb. 1800, Erbherr auf Malguschen, vermählt mit Charlotte Agnes v. Korfi, aus dem Hause Dairgen.
- Johann, geb. 1802, vermählt mit Luise, Gräfin Keyserling, aus dem
- Hause Cabillen, geb. 1807. 8) Johanne, Grafin K., geb. 1813.

#### Die Linie auf Leistenau.

Graf Archibald, geb. den 10. Novbr. 1785, königl. preuss. Oberst und Commandeur des 3. Dragonerregiments, auf Neustadt in Westpreussen, Sohn des Hofmarschalls Grafen Archibald v. K., vermühlt mit Clementine, Grafin Keyserling, geb. den 29. Mai 1793.

#### Kinder:

- 1) Clementine. 2) Otto Archibald.
- 3) Rosa.
- 4) Eliea.

#### Schwester:

Adelheid, Wittwe des königl. preuss. Generallieutenants Herrn v. Kosinski.

Des Vaters-Braders, Grafen Otto K., könig L preuss.

Emilie, geb. Grafin Donlioff, geb. den 13. Juni 1709.

Dessen Tochter:

1) Clementine (s. ohen).

 Emma, geh. 1799, vermählt seit dem 26. August 1820 mit dem Herrn v. Below, königl. preuss. Oberstlieutenant und Commandeur des 1. Leib-Husarenregiments.

#### Stiefmutter: @

Grafin Wühelmine, geb. Grafin Dohna-Kotzenau,

Die Grafen v. K., deren Diylom vom 25. April 1472 ist, fütten in silberenn Schilde den Kaiserlingschen grünen Baum am prannen Stamme, auf grünem lingel stehend. Dieses Schild ist mit einer füßel perfigen Krone und drei eben as gekrönten Releinen bedeckt. Aus der Krone des ersten oder rechten Helmes steigen der Palparweige einer, auf dem mitteren steht der preuss. Aller mit Scepter und Reichaschwarte, unter einmander gestellte Löwen vorgreitellt ande, unter dieser Palme wird ein aus after Eedern bestehender Pfanseachweil sichtbar,

Nachrichten von diesem Geschlechte findet man in Gauhe, II. S. 519 — 27. Köhne's Notizen. Dienemann in seinen Nachrichten vom Johanniterorden. Das Wappen der Grasen v. K. giebt das neue preuss. Wappenbuch, I. S. 58 nad 59.

### Kczewski, die Herren von.

Die von Kezewaki gehören einer altadeligen Pamilie in Westpreussen an. Zwei Söhne aus diesem Hause unchten mit grosser Auszeichnung die letzten Peldzige mit. Der ältere Bruder, Rogislauv no Kezewaki, stand bis 2um Jahre 1806 bei dem Regimente Prinz Heinrich von Preussen und dessen Genadieren in Soldin. Während-des

Die v. K. führen im blauen Schilde einen nach der rechten Seite aufspringenden, gekrönten goldenen Löwen; derselbe steht verkürzt auf dem Helme. Die Decken und das Laubwerk sind blau und golden,

# Keck (Kheck) von Schwarzbach, die Herren.

..."Anis dieser sdeligen Familie, die aus Böhmen stammt, und der in 18. Juhrhunderte mehrere Besitzer der Landstel angelötzeten, ist der Gapitain, königt. Landrath a. D. und Ritter des Johanniterordens der Keck von Schwarzbach, ein Rittemister, Keck v. Schwarzbach, sind Keck von Schwarzbach, sind der Justicommissaries und 2. Aufgebots eines Landwebrotatzlion, und der Justicommissaries und 2. Aufgebots eines Landwebrotatzlion, und der Justicommissaries v. v. Sch. zu Janer in Schleisen. Nicht bekannt att es uns, ob Geit-fried Keck, kainert Hauptmann, der im Jahre 1767 in den Adeitzand haben 1748 eine Schwarzensche Beziehung zu dieser zdeligen Familie stelen, Gaule, 11. Th. Sch. 3.

### Kedrowski, die Herren von.

Kin polnischer und westprenssischer Adel. Ein v. Kedrowski besitzt gegenwärtig das Gut Stüdnitz im Kreise Lauenburg-Bütow.

### Keffenbrink, die Herren von.

Es adreibt sich, so sagt eine alte Chronik, das alte edle Geschlecht von Kelfentrina auch Kensulrini, Pommern ist seine Heimath. Man kann aber wohl Schweden eben so gut das Vaterland dieser vorselnen Pamilie nennen, wenigstess sind viele Geneclogen der Meinung, dass sie aus Schweden in die Gegend von Stral-Stochhol immatriculit; un das ikst und Stimme auf den Reichatge eingeführt und aufgenommen wurde. Dolgen, Milienhagen, Osbeitz u. z. w., im jetzigen Kreise Pranzburg, gebricht ein. V. Schweden beit und der Schweden der V. Keffenbrink. Im prenns. Pommern besassen sie Plestin bei Denmin, das nech hende hie Pliegendhum ist; does no sind die v. X. gegenwärigt met der Kreise Grimmen. — Die Familie theilte sich im 17. Abdunderte in die Läsien Keffenbrink. Es Ausstehn und Keffenbrink. Behanchild.

Julius Prichrick von Keffenbrink, aus dem Hause Plestlin, war entste Regierungs - Prisident in Stettlin. — Von mehreren Sölnen aus dies zem Hause, die im Jahre 1908 naf noch in der letztem Zeit im prouza Herer diener, sennen wir nur dem früher in dem Regimenle von Borcke zu Stetlin v. K., der vor einigen Jahren als Majer and Chief hill Liefenand dem S. Klünsakertreitenbes im Jahre 1813 am seinen

Wunden starb.

Wunden auch Wappen filmtes die v. K. eines apringenden Hirsch in sillermer Földe um dan dem Helme ein Hirschqurech. Nachdens die v. K. sich in zwei Linien, die Kelfenbrinksche umd Rehnschlädele, geneintil haben, und 1609 auf dem Ritterhause in Stockholm nater den sehwedischen Adel mit Sitz umd Stimme auf den Reichsagen aufgesommen worden, haben sie das Wappen as vernildert, daas sie im oberen Theile desselben drei fererpeiende Berge, in dem untern alter gendes, mit einem Pfeile darch den Hals geschossenen Hirsche führten. Doch haben die Cebrüder v. K., als Martin Heinrich, Erhbert und Pfeild und der verstochene erte Regierungs-Präidert in Stettin, Julius Friedrich v. K., das obige alse Stammwappen mit fonigt. Genehmingung, werde den des 1174s erhollt worden, wieder augenehmingen seitelde des 18.

#### Kehler, die Herren von.

Die v. Kelher in Schlesien stammen von Gottpriet Priestrick Kelher and Gesen Gemalini, Centenferier v. Habstelfel auf Mt-Påtels, has, ab. Dec erwähren Gestfried v. K. war Bärgermeister in Schweide, has, ab. Dec erwähren Gestfried v. K. war Bärgermeister in Schweide Dieser Eamlie gelörte auch im vortgen Jahrhunderte das Gut Arnsdorf. Zu den Nachkommen derselber gehörten und gehörte Heinrich K., Girnslich M., Gerinslich E., Gottfried v. K., Grandlich M., Gerinslich E., Grandlich E., Grandl

#### Keith (Marschall), die Herren von.

Jacob Keith wurde im Jahre 1996 in Schotland geborne, seine Elkura waren 1940hre, Graf Marchall Lord Keith und Altree, ans dem alten Gesellichte der N., das schon 1910 die Erkenarschalbowinde Schotlande Gesellichte der N., das schon 1910 die Erkenarschalbowinde Schotlande Kriegonruchen, die der Präsiendes in Schotland erursschler, reinzete den jungen N., die Waffen für denselben zu ergreifen. Darauf erhielte sein der Münfender Hoff die Anhalpace des Präsiendenien nach Spanien kin der Münfende Hoff die Anhalpace des Präsiendenien nach Spanien verändern sollte, so trat er im Jahre 1728 als Major in russiede Dirente. Die Kalserin Anna bestügte hat die Litter Turosbesteigen.

Keith. 91

in seinen Chargen, und sich bei vielen Gelegenheiten auf das rühmlichste auszeichnend, wurde er zum General en Chef der Truppen ernanut, welche gegen die Schweden fochten. Auch die Kaiserin Elisabeth beehrte ihn im Jahre 1742 wieder mit einem Commando gegen die Schweden. Im Jahre 1747 erhielt er einen Besuch von seinem Bruder, der, wie bekauut, zu den reinsten Verehrern und Freunden Friedrich's II. gehörte. Der General K. verliess nun die russischen Dienste und trat in demselben Jahre in preussische, mit dem Charak-ter eines General-Feldmarschalls; auch erhielt er im Jahre 1749 das Gouvernement von Berlin und den schwarzen Adlerorden. Er begleitete beim Ansbruche des aiebenjährigen Krieges den König nach Sachsen, und übernahm den Oberbefehl im preuss. Lager bei Anssig in Böhmen. Ueberall zengten seine Anstalten von seinen Talenten und Kenntnissen, und er rechtsertigte immer die grossen Erwartungen, die sich der Monarch und die Armee von ihm gemacht hatte. Nach der Benachrichtigung von dem unglücklichen Vorfalle bei Collin, wobei er nicht regenwärtig war, da er das auf der Westseite von Prag zurückgebliebene Einschliessungscorps commandirte, trat er mit klingendem Spiele und fliegenden Fahnen seinen Rückzug an, sich als ein Meister in der Kriegskunst Schritt vor Schritt vertheidigend. Im Jahre 1757 rettete er durch seine Entschlossenheit die Stadt Leipzig, die anschnliche Kriegs-vorräthe Friedrich's II, barg. Der Sieg bei Rossbach wand neue Lor-beeren um sein Haupt. Im Jahre 1758 leitete er die Belagerung von Ollmitz, Der Schlacht bei Zorndorf beizuwohnen, wurde er durch eine Krankheit verhindert, jedoch langte er in den ersten Tagen des October wieder hergestellt, hei der Armee an. Im Lager zwischen Bautzen und Hochkirch in der Nacht vom 13. zum 14. Octor. wurden die aonat wachsamen Preussen überrascht; vom Gebrülle des Geschü-tzes erweckt, setzte sich der Feldmarschall zu Pferde, und eilte, an der Spitze der sich zuerst formenden Colonne dem Feinde entgegen. Dreimal gelang es ihm, denselben zurückzudrängen, laut ertönte seine Commandostimme im fürchterlichen nächtlichen Kampfe, als er mitten unter den Streitenden zwei todtliche Wunden in den Unterleib erhielt. unter nen Strettenene zwei totttette runnen in een Unterten erniett. Bald darauf irsi illn eine Stickkugel vom Pferde, und noch auf dem Schlachtfelde, aus vielen Winnden blutend, gab er seinen Gelat auf. Der österreichische General Laesç erkannte die Leiche des Gebleienen, und, das Andenken des Helden ehrend, liess er ihn mit allen seinem hohen Range gebährenden Elkreibezeigungen begraben. Zwölf Kanonen gaben eine dreimalige Ehrensalve, und die Brigade Colloredo age in Geweitner ihre das Grah des unerschrockenen und ein-auchtunglen Herführers. Später jedoch wurde sein Leichnam nach Begrin abgetäuft, wo es um 1. Februar 1729 anlan, umd is die Gruft der Garnsonkirche beigeetzt wurde. Nicht mieder gross als Staats-mann, wie als Feldherr, war er zeltat seinem weben, grossen Könige oft ein erwünschter Rathgeber, und seine ganze Erscheinung im prenss. Heere ist ein herrliches Bild der militairischen Grösse, wie des menschlichen Werthes, den die Achtung eines unsterblichen Monarchen, wie die von ganz Europa, anerkannt hat. Ein besonders hervorstechender Zug. in seinem Charakter war Freigebigkeit und Uneigennützigkeit. Auf diese Tugenden beziehen sich die Worte seines Bruders, der nach dem Tode des Feidmarschalls an die gelehrte Fran v. Geoffrin schrieh: "Mein Bruder hat mir eine schöne Erbschaft hinterlassen; er hatte ganz Böhmen an der Spitze einer grossen Armee unter Contribution gesetzt, und ich habe 70 Strick Dukaten bei ihm vorgefunden."

Der erwähnte Bruder Milord Marechal Keith bekleidete vom Jahre 1754 bis zum Jahre 1766 die Stelle eines Gouverneurs von Neufchâtel.

#### Keith, die Herren von.

Kine adelige Familie diesen Namens ist in Berlin, in Sekhesien and in Poumera noch in neuerz Caste eisheimisch oder anässig gewesen. In Berlin lehte der königt, Kammerherr t, Krith, der im J. 1772 diesen Wirde erlindt. — In Poumern bestass ein Leisenault, Franz Heisrich v. K., einen Anthell an dem Gute Gr. Born im Kreise Neusstein der Sekhen und der Sekhen der

Da die Familie der Marckalle v. Kerll, aus Schottland wegen liere Anlänglichkeit an den Pätiennetnen, durch einen Ausspruch des Parlaments 1715, die Wänle des Erbanarchallainstes verloren, ao verleissen nie den Namen Marchall, und entdelen ihr Fortkommen im dass die Oligen in den preeus. Staaten das Wappen des beführten Keith, welcher bei Hochkreh Miele, faiten, Blast einen Zusammen-

hang der Linien ansser Zweisel.

Das Wappen der Krift int ein silbernes Schild ohne Bild, and im rothen Schildenburgt der giddene Plätle. Auf dem Heime eine Wuist, auf welcher der Kopf mit dem Halse eines Hirsches, Motto: Veritas vincit. Durch Unkenntniss des Gravenr oder der Familie selbst führen als nach einem Wappenaberucke im goldenen Schildeshaupte drei rothe Pfähle welches aber unrichtig ist.

#### Keller, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Aus den verschiedenen adeligen Familien dieses Namens, die nrsprünglich der Schweiz angehörten und sich nach und nach in vielen aprunguen eer schweiz angenoren una soen nach nach in Vieten dentstelen Staaten, auch in mehreren Provinzen der preuss. Monar-chie, in Pommern, Schlesien, Preussen, im Eichafelde n. s. w., ver-breitet haben, sind einzelne Zweige in den Freisternen, und einer den Grafenstand erhoben worden. Der König Friedrich II. erhob am 26. Juli 1765 den damaligen Obersten und nachmaligen General Joh. Georg Withelm v. Keller in den Freiherrenstand. Er starb 1785 am 20. Novbr. als Generallientenant und Gouverneur von Stettin. Der Grossvater desselben, Georg v. K. aus Ponunern, stand in hulländischen Diensten und war als Untergouverneur nach Batavia bestimmt, starb aber auf der Reise dahin. - Sein Sohn, Georg Reinhard v. K. war zuerst Director der Berg- und Hüttenwerke zu Ilmenau in der Grafschaft Henneherg; hier wurde auch unser General am 11. Mai 1770 geboren; der Vater aber starb als k. k. Berghanptmann zn Omowa in Ungarn. Der General Frh. v. K. hatte sich vorzüglich in dem Gefechte am weissen Hirsch im Jahre 1758, und dorch die standhafte Behauptung der Stadt Leipzig im Jahre 1760 ausgezeichnet. - Der Könie Friedrich Wilhelm II. erhob den Gesandten und bevollmächtigten Minister am kaiserl, Hofe in Wien, Dorotheus Ludwig Christian von Keller in den Grafenstand. Er war ein Sohn des herzogl. gothaschen Geheimen Raths v. Keller, und starb a. D. am 22. November 1827, Seine Wittwe, Amalie Louise, Prinzessin von Sayn-Wittgenstein, Schwester des kais, russ, Feldmarschalls Fürsten v. Wittgenstein, lel zu Potsdam. Aus dieser Ehe ist der älteste Sohn, der 1806 im Regiment Gr. v. Wartensleben stand, jetzt kais. russischer Oberst a. D.; ferner waren Zwillingsbrüder Offiziere im 1. Garderegiment; von ihnen ist einer gestorben, der andere, Gr. Alexander v. K., ist dem ge

sanates Regimente sagregift, und als Gouversere led dem Paisure Georg von Freussen, aveiten Sohne des Prinzes Friedrich, Neifen Sr. Majentit, augenzeitt. — Ein Baran von Keller, aus Essen gebürtig, auf auf die Geweitstetennat in dem Kürnaier – Regimente van Holzenstand in Oberstettetenat in dem Kürnaier – Regimente van Holzenstand in Steutster in Steutst

## Keller v. Bünau, die Herren.

Eline adelige Familie dieses Namena war in und bei Merseburg ansissig, ist aber schon im 17. Antriundreiter erlouchen. In Beziebung auf ihr Wappen gehörte sie zu dem vorerwähnten v. Kellerschen Geschlichtet, das später in den Preibernstande drobben wurde, denn sie füllrte zwei allberner, mit dem Barte aufwärts stebende Schlüssel im Wappenschlicht.

## Keltsch, die Herren von.

Sännutliche Gerchichtschreiber und die Chroniken Schlesien zilben die v. Keitscht zu den alten und vornehmen Gestliechtern dieser Provinz. Das ansehnliche Rittergut Riemberg bei Auras wird als der Stammort, und der dabei liegende Wartbeberg als der Ort bezeichnet, wo das Stammhuns der v. K. stand. — Der erste Ritter, der an diesem Häuse genant, wird, Huns Kett, vohmat um dan Jahr 1900 wis ein vornehmen Caralter am Hufe den Herzegt Karl 1, zu Niansterlung und Ods, der von diesem Färnten zu verzeichischene Genandischung und Ods, der von diesem Färnten zu verzeichischene GenandiDas Wappen dieser Familie zeigt im schwarzen Schilde einen silbernen Schlinde und einen Pfeil, dessen Rohr golden, das Gefleder rohl und die Spitze einern ist; Schlüssel und Pfeil sind kreuzweis über einander gelegt. Auf dem Helme sind dere Stemasfelern angebeneitig auf einigen Abdrücken auch statt der Federn ein Halmenschwanz. Stammbömme dieser Familie findet man in den Kreichwanz.

nitz, Racke, Neumarkt und Diersdorf. Das erwähnte Wappen beschreibt Sinapius, mit Hinzufugung einiger Familienmehrechten, L. S. 505. v. Meding, II. No. 428. Siebmacher giebt es I. S. 106. Spie aer erwähnt dieses Geschlechts in seiner Theor, insign., S. 280. Gaulte, I. S. 734, und V. Hellbach, I. S. 644.

Anmerkung: Uebrigens sind uns aus erster Quelle Nachrichten aus dieser Familie verheusen worden, die bis jetzt noch nicht eingelaufen sind, die wir aber sehr gern für die Ergänzungstafeln benutzen werden.

# Kemnitz, die Herren von.

In alten Zeiten wurde dieses ndeige Geschiecht v. Kennitez geschrieber. Es gebütt zu dem Eiteren aus Pion in diese Provinz gestommenen Adel. Kine Linie dieses Hauses finhten den Beisansen v. Stenenkowsky. Viele Edelente nau dieser Familie beskiederen Würstellung und der der Stenenkommen der Stenenkommen der Stenenkommen der Stenenkommen der Federwans de Kennitz enter den vorseilungen von der Federwans de Kennitz enter den vorseilungen von der Hoheren der Kennitz unter den vorseilungen der Stenenkommen der Auftenfrichte Zu Liegaltz findet mas ein Koltaphien mit der Auftenfrich an Liegaltz findet mas ein Koltaphien mit der Auftenfrich der Verstatz, in die S. Galli, blie sepultus, cuita Anima requiescat is pace. Bis zum J. 1900 war die Stadt Streppen in Soliesien das Rigenthum dieser Familie. — In der Gegenwart steht im geren der Stadt der Verstatz der Ober-Lundsegerichtungt v. K. zu Mingdong, der Stadt der Stadt der Stadt der Stadt der Stadt der Verstatzen der Verstatz

Diese führt im goldenen Schilde ein schwarzes, dreispeichiges Stückrad mit drei hervorgehenden braunen Kolben. Dieses Bild wiederholt sich auf dem Helme. Die Helmdecken golden und schwarz, Dieses Wappen giebt Siehmacher, L. S. 65, v. Meding beschreibt es, Il. No. 429. Sinapius erwähnt der Familie L. S. 506.

### Kemphen, die Herren von.

Der König Karl XI. von Schweder erhob diese Familie am 3ach ochte, 1879 in eine Adelstand, weil ach der Ahnhert derselben an 3ach beidenmittige Vertheidigung des Passes von Dammgarten ausgezeigen ein hatte. Sie weit in der Gegend von Straland annassig; nuch als ein Art derselben in Ostpreussen begütert gewesen, wo ihm das Got Bieisen bei Lötzen gehörte. Meltrerer Mitglieder dieses Hänses wurden sehwedischen und preuss. Dieusten. Von der preuss. Linie, aus dem Hauss Biestern, war

Johann Karl Jakob v. Kemphen. Er hatte den ersten Unterricht n elterlichen Hause genossen, kam dann auf die Militairschule nach Königsberg und volleudete seine Studien auf der dortigen Universität. lm Jahre 1778 trat er als Junker in das damalige Regiment v. Buddenbrock, machte sodann den Feldzug in Polen 1794 als Pr. Lieutenant und Inspectionsadjutant des Generals v. Hausen mit, wurde 1797 Stabscapitain und 1807 Compagniechef und wohnte der Belagerung von Danzig in demselben Jahre bei. Hier erhielt er eine starke Contusion am Fusse, an deren Folgeu er in seinen letztern Lebensjahren fast ununterbrochen litt; auch wurde er für sein dabei hewiesenes Wohlverhalten mit dem Orden ponr le mérite geschmückt. Im Jahre 1811 erfolgte seine Ernennung zum Major und seine Versetzung in las ostpreuss. Infant. Regiment, 1814 aber seine Beforderung zum Oberstlientenant, nachdem er sich in der Schlacht bei Dennewitz das eiserne Kreuz 2. Klasse erworben hatte. Für die Schlacht von Laon erhielt er das eiserne Kreuz 1. Klasse, und im Herbste t814 avancirte er zum Commandeur des damaligen 1. westpreuss. Regiments; 1815 wurde ihm die Führung der 10. Brigade des ,3. Armeecorps interimistisch anvertraut, kurz darauf aber erfolgte seine Ernennung zum Obersten und wirklichen Brigade-Commandeur. Für seine in der Schlacht bei Ligny bewiesene Umsicht und Unerschrockenheit erhielt er den Orden pour le mérite mit Kichenlaub, Nach erfolgtem Frieden ernannte ihn Se. Majestät znm Commandanten von Stralsund und übertrug ihm 1818 die Inspection über die in Neu-Pommern errichtete Landwehr. Im Jahre 1820 erfolgte sein Avancement zum Generalmajor und 1828 die Feier seiner 50jährigen Dienstzeit, zugleich wurde er mit dem rothen Adlerorden 3. Klasse decorirt. Im Jahre 1830 ward er unter Zusicherung der vollkommensten Zufriedenheit mit dem enerallieutenants - Charakter in den Ruhestand versetzt; er wählte schwedt a/O zu seinem Aufenthaltsorte und starb daselbst am 14. März 1833.

# Kempski, die Herren von.

Mohrere politiche Edelleute dieses Namens dieuten in der Armee. Namentielle stand im Regiment von Struckwitz in Liegnitz der Major v. Kempita', geh. in Salpreusser um das Jahr 1750. Im Infant. Rog: seinen Alachied mit Pension. Es welnte apalier auf seinem Gute Schöbekirch bei Neumarkt, wo er auch vor einigen Jahren gestorben ist. Seine Gemalini war Litze von Gelborn.

## Keöszeghy, die Herren von.

Unter den vielen ungarischen Edelleuten evangelischer und reformirter Confession, welche in die Dienste König Friedrich II. traten, und in der ihrem Vaterlande eigenthümlichen Reiterei, in den Husarenregimentern, vortheilhafte Anstellungen fanden, war auch ein Zweig der ungarischen und siebenbürgischen Familie v. Keöszegby. — Karl Franz Keöszeghy-Schaumegh, geb. 1721 am 3. August auf dem Schlosse Schaumegh, ein Sohn des Landrichters zu Tolna, Michael v. K-S. und Katharina's v. Zamori-Schakorai, trat 1743 aus östreichiichen Diensten in die preussischen. Mit ihm zugleich kam ein älterer Bruder in die diesseitige Armee. Dieser starb 1760 in Leipzig als Major, jener wurde 1751 Pr. Lieutenant und zeichnete sich in der Schlacht bei Rossbach so aus, dass ihn Friedrich II. als Rittmeister zum Regi beit Konshoen so aus, dass ihn Friedrich is, aus einschafe 20m degri-ment Szeluly verentzte. Im Jahre 1756 erward er alch den Orden poor in metric proposer in der Schafe verentziel in dem einen Lahre ward er Major, 1772 Obertiliertenant des v. Cestivita's sehen Heaarenergiments p. 1779 Oberts, 1785 Chef des erfeitgiet He-aarenergiments v. Rosenbache und 1786 Generalmojor. Im Jahre 1788 schied er mit Pension aus dem activen Dienste. Er war zweimal vermählt, zuerst mit der verwittweten Frau v. Pothoesky, gebornen Gräfin Beatrix Wurmbrand v. Ruswurm, und nach deren Tode mit Ernestine geb. v. Pannewitz, Wittwe des Generalmajors v. Rosenbusch. In erster Ehe wurden ihm vier Sohne und zwei Tochter geboren, vo denen ihn jedoch nur ein Sohn und die Töchter überlebten. - Z geinen Nachkommen gehörte der frühere Rittmeister im Husarenregi ment v. Gettkaudt v. K., der im Jahre 1821 als pensionirter Major estorben ist. - Einer seiner Sohne ist der Rittmeister v. K. im 3 Dragonerregiment und Ritter des eisernen Kreuzes 1. Klasse (erwort im ganz jugendlichen Alter in der Schlacht von Belle Alliance). Ein Bruder desselben starb vor einigen Jahren als Rittmeister im 11. Landwehrregiment zu Frankenstein in Schlesien.

### Kerckerinck, die Freiherren von.

# Kerkow, die Herren von.

Ein abeliges Geschiecht der Udermark und der Neumark, das nach einigen Astoren, naugestohen zein soll, während noch in der Gegenwart oder doch in der neuesten Zeit Edeltente dieses Namens im preuss. Herer Geisten, namentlich war ein Ostentitientennt verkow bit zum Jahre 1900 Commandeur des 3. Mustetlerhatiliens vom Reginent v. Ansim in Spatians. Er statt 1918 im Peparionstande.— Rin anderer v. K. war Major und Commandert des Kirassierregiments v. Wagenfield im Warchau; er wurde im Jahre 1809 pensioniet und ist im Jahre 1809 gestorben. Ein Sohn desselben diente noch um das har 1820 im 1. Kürassierregiment. In der Nemmark besass im vorigen Jahrhanderte diese Pamilie das Gut Pamin im Kreise Arnavalde. Diese adelige Familie fisht im silbernen Felde einen Greisfenfass, auf dem mit einem Bande belegten Helme steht ein eben solcher gestürzt, wurschen zwei Straussiedort.

#### Kern, die Freiherren und Herren von.

Die abelige Familie v. Kern stammt aus Balern. Eine Linie derseiben ist seit langen Zeiten in Gesterreich einheimieh, mehrere Glieder erhielten auch die Freihertrawirde. Von der österreichiehen Linie nied einige Zweige nach Schleisen und ind hei preuss. Armes geseine der Schleisen Schleisen der Schleisen Leiten von der Vertrag d

Diese Familie führt ein gelbeiltes Schild; in der obern sehwarzen Elliffe ist ein ande der reckten Seite außpringender Greif vorgestellt. Die untere Hälfle ist durch einen Spitzenschnitt in Roth und Silber gedheilt; in den rothen Thielien inni dreit Kornälsiere, in nilberene Theilse eine außpringende Hinnin (Hirwinkuh) ausgebreich. Auf dem inder reckt gelden und sehwarz, link allere und recht auf dem inder reckt gelden und sehwarz, link allere und recht. — Eine Link in die Petal gelden und sehwarz, link allere und roth. — Eine Link in führt im blauen Schilde einen goldenen Mond und dabei zwei Sterne, and auf dem Helune zwei blaue Filge. Die Hellendecken alle

golden und blau.

#### Kerssenbrock, die Freiherren und Herren von.

Diese unprünglich Onabrück angebörige, uralte und vornehum Familie wird auch Kernehnveik, Kernelnveik, Kernel

v. Zedlitz Adels-Lex. III.

neutrejnnet zu Polsdom. Der läteste Dombert zu Minden wan, alls da Copied ausgehoben wurde, ein Prühert v. Kerasehruck. httms: Lippe. Dentandt, hositzt des Gut Barentup im Fürstontunne Lippe. Dentandt, mit sits eit 1814 litter des peruss. Johanniteurstens. — Ein Premier-Liestenant v. Kerasenbruck, der zulezt im 19, Infant. Regt, stand, hat sich bei Lippy das eiseren Kruuz erworben. M. sehe auch den Artikelt die Graise v. Schmiesien. Siebenacher giebt das Wappen der v. K. unter den sächsäschen,

Schomacher giebt das Wappen der v. K. unter den sächslichen, I. S. 170, und unter den westpläßischen, I. S. 187. Das erstere zeigt im goldenen Schilde einen von der obern rechten zur untern linken Seite gezogenen, mit der röhen Moen befegten blum runtern linken Seite gezogenen, mit der röhen Moen befegten blum runtern linken Seite gezogenen, mit der röhen Moen Moen befegt. Bei der seite der schilde erwähnten blumen Bachen und den drei Rosen beiegt. Bei den westphälischen v. K. ist der alle ken silbern und der Irlehn ohne Bund. Mehreres erzieht man in Gaube, I. S. 737 — 39.

#### Kessel, die Grafen und Herren von.

Das alte hochberühmte Geschlecht von Kessel jhat den Ritterschlag schon vom Kaiser Heinrich I. in den wendischen uud hunnischen Kriegen erhalten, und ist nach und nach zu der niederrheinischen, sächsischen und schlesischen Ritterschaft gezühlt worden. Sebastion v. K. befand sich schon im Jahre 1209 auf dem Turniere zu Worms, und Wilhelm K. v. Rode im Jahre 1337 auf dem Turniere zu Ingelheim am Rhein. — In Sachsen ist das Schloss Tscheutsch bei Altenburg ein Stammhaus dieser Familie; ein gleichnamiges Geschlecht, aber durch das Wappen ganz verschieden, schreibt sich Borau von auer aurra aus rappen ganz verneueuen, senreues sich Börüs von Kessel, auch Dorra, Kessel geman t. Nich Schleien kan ale um lich Huss Friedrich und Wolf Christoph v. K. und Techeutech, deren Mutter eine geborne v. Rizdorf, Homeisterin an dem herzogl. min-nenberg-ölnischen Hofe war. Huss Friedrich v. Kunde Hofmar-schallt bei dem Herzoge Kuf Friedrich zu Gels; er atzei, ent 28 Jahr Schall dei dem netzoge kan Friedrich zu Ceis; or Barro, erst. 25 dans alt, im Jahre 1038 und liegt in der Schlosakirche zu Oeib begrüben, wo sein Epitaphium zu finden ist. Sein Bruder, Wolf Christoph x. K., Herr auf Michelwitz, Glauche und Brukoczne, folgte ilm in der Würde eines Höfmarschalls. Er start am 29. Juli 1501, und sein@Grabmal be-findet sich in dersieben Kirche. — Von seinen Nachkommen war wieder Christoph Withelm v. K. im Jahre 1684 Hofmarschall und Lundesältester in Oels; er pflanzte seinen Stamm durch sechs Sohne und sechs Töchter fort. Sein Wahlspruch war: "redlich währt am läng-sten". Er starb 1708. Radlich bekleidete auch Christian Wilhelm v. K. und Tscheutsch auf Brukoczine, Zeutz und Michelwitz, zuerst die Stelle eines Oberschenken, später eines Hofmarschalls an dem Hofe der Herzoge von Oels und Bernstadt. - Ein Bruder von ihm besass das Gut Maliau im Trebnitzschen, Wolfgang Christoph v. K. aber Mäd-litz in derselben Landschaft, und Johann Ernst v. K. erwarb Muschlitz in der freien Standesherrschaft Wartenberg. Spüter ist auch Raake, als ein Majorat, das noch gegenwärtig ein Besitzthum der Familie ist, an dieselbe gekommen. Dieser schöne Rittersitz liegt bei Oels, und gehört jetzt dem Landesältesten und Johanniterritter v. K. — Im Glogauischen besitzt der Lieutenant v. d. A., Kreisdeputirte und Ritter des eisernen Kreuzes 2. Classe v. K. dus Gut Leschkowitz, und eiu andere Kreisdeputirte v. K. besitzt Zeisdorf bei Sprottau. — Am 9. Februar des Jahres 1774 wurde Karl Wilhelm v. K., Besitzer mehreKessel.

99

rer Giter in Schlessen, vom Könige Friedrich II. In den Grafenstand erhoben. — In den Rheinlanden führt eine Linie der Freiherren von dem Busche-Jepenburg den Beinamen v. Kessel, namentlich der Freiherr Julius v. d. Busche-Ippenburg, genannt v. Kessel, königl. preuss. Kammerherr.

In preuss. Kriegsdiensten haben sich mehrere Mitglieder ganz be-

sonders ausgezeichnet, vorzüglich gehört hierher :

Gusten Friedrich v. K., der am 18. Norbr. 1760 zu Klein "Ritt gett his Fürstenthume Oels geboren, sehr zeitig als Page an den Gürtt, Kerelabachen Hof kum, sodana aber im Jahre 1776 in das Indaterick Regiment v. Fremming einrat. Friedrich II. würstelte einige Schlischen Schlischen 1885 in 1885

Die v. K. in Schlerien führen im blauen Schilde ein goldenes Iragerborn, unter diesem dei goldene Stense im ungselchrten Triangel, suf dem Helme zwei braune Hirschhömer (Sechsender); zwischen denselben atscht wieder ein goldener Stern. Dasselbe Wappen führte auch die in den Grafeustand erhobene Liuie, nur ist der Helm mit einer enunperligen Krone bedeckt und das Schild von zwei preuss. Adlera

gehalten. Das Laubwerk blau und golden.

meister, Ober-Inspector der Fortification und Militairgebäude, auch Herr auf Bobersem. Die Familie v. Boran, Kessel genannt, führt ein der Quere nach in drei Theile zerfallendes Schild. Der obere Theil ist weiss und mit drei rothen Rosen geziert, der mittlere Theil ist roth und ohne Bild, der nntere aber wieder weiss und ohne Wappenbild. In den Rheinlan-den führte die Familie den Beinamen Bodelnberg, oder vielmehr den Namen Bodelnberg, genannt Kessel. Sie führt im silbernen Schilde eine, oben viermal, unten dreimsl gezinkte schwarze Mauer, und auf dem Helme den Kopf einer weissen Dogge mit roth ausgeschlagener dem Helme den Kopf einer weissen Dogge mit roth ausgeschlagener Zunge. Statt des Halsbandes war sie mit dem Bilde der schwarzen Mauer belegt. Mauer und Doggenkopf ist gegenwärtig ein Bestand-Heil des Wappens der Freilerren v. d. Busche, genant Kessel. Mehreres ersele man in der Olssographia, P. I. pag. 922. Herman, Prax. Herald, P. II. Sinapius, I. S. 500—9, und Il. S. 720. Gaulte,

I. S. 739.

# Kessel v. Bergen, die Herren.

Rin ausgestorbenes, rheinländisches Geschlecht, welches im 15. Jahrhunderte vorkommt, aber im Jahre 1620 völlig ausgegangen ist. M. sehe Gauhe, I. S. 740. v. Humbracht, Tab. 275. v. Meding be-schreibt das Wappen, II. No. 431 und S. 126.

# Kesselstatt, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Diese gräßiche Familie gehört der preuss. Rheinspreiter, in Berichung auf ihre beleutsteden Beitrungen, die ist in den bestignen Regierungsbezirken Trier, Aachen auf Cöln besass und zum Theil nach besitzt, am. Namentlich waren Lössenich und Bansendorf, Föhren, reiner der Scharften der Scharften der Scharften der Scharften, die diesem Hause angelörten, die das linke Riefunfer in den Beritz Frankreichs kam. Schon eit dem 15. Jahrhunderte haben die Herren, und Freiherren, spater Grafen v. Kesselstatt die ersten Hof- und Landesamter im Kurfurstenthume Trier bekleidet, obgleich ihr Stammsitz, das Schloss und die Herrschaft Kesselstatt, die schon längst in andern Händen ist, in der Grafschaft Hanau liegt. Von da langst in anorem tranoren set, in der Grasschaft tranau tregt. von da aus verpfinaret sich das Geschlecht nach dem Rleine, wo zoers Jo-Anns v. K. mit dem Beinamen Moir als kurtrierscher Marschall und Burgmann zu Montabaur vorkommt. Er war mit einer Frein v. Rü-desheim vermildt. Auf dem linken Klleinafer kommt zuerst Frie-drich L. v. K. als Burgherr von Klotten an der Mosel vor. — Frie-drich L. v. K. als Burgherr von Klotten an der Mosel vor. — Friedrich II. v. K. war Herr zu Föhren oder Füren, einer drei Stunden von Trier gelegenen festen Burg. — Einer seiner Nachkommen, Georg zu K., Herr zu Föhren, Lehnherr zu Nonhe, Burgherr zu Kroeff und Andrea and Arten Rath, Landbofmeister, Rrboberveigt im Cröverreich und Amtmann zu Pfalzell, kuriursti. kölnischer Oberamtmann zu Rense, erbetener Rit-terrath der unmittelbaren freien Reichsritterschaft am Niederrhein. Er war vermählt mit einer Freiin Knebel von Katzenelnbogen. - Diese

erste gräffiche, oder die Alt-Klottener Linie erlosch noch im 16. Jahrhunderte; dagegen blüheten die Linien zu Föhren und die zu Croeve an der Mosel. — Ans der Linie von Föhren entspross eine zweite jün-gere Klottener. Doch diese, so wie die Croever, erlosch auch schon grie Mistieler. Joesa erzes, 30 wie eine Lroever, ernoten uuch seinen in Lährhenderte, nur die von Fahren blindere fort, und dir gedrich, letter zu Fehren, Scharfbillich, Dodenburg und drich, Herr zu Fehren, Anrath, Bruch, Scharfbillich, Dodenburg und Lössentle, Erbölkmuneere des Erzeitlies Frier, kaisert, königli, Kammere und Reichhofrath, krufierstl, trierscher Gedeimer Rath, Landhofmeister, Erbolevroigt im Grövereiech, Obernatenan zu Wittlich und der Scharfte der Sc Uldeneck, im Jahre 1718 in den Reichsfreiherrnstand erhoben. - Ferner gehörten derselben Linie an:

Hngo Wolfgang, Freih. v. K., Dompropst zu Mainz, Domberr zu Halberstadt und Lüttich, Capitular zu Bleideustadt und St. Alban, auch kurmainzischer Geheimer Rath. Sein Bruder, Lothar Adolph, war 1710 Dompropst zu Speier und Chorbischof zu Trier.

Johann Wilhelm, Freiherr v. K., deutscher Ordensritter, der Bal-lay Presen Commandeur, kais. königl. Oberstlieutenant und Commandant des fürstl. anhaltschen Regiments, blieb im Jahre 1696 in der Schlacht bei Zentha.

\*\*Thomas Franz, Freiherr v. K., war Erzpriester zu Mainz, Dompropst zu Trier, Dechant zu Bleidenstatt, Capitular zu St. Alban,

kur-trierscher and mainzischer Geheimer Rath und Regierungs - Prüsident. Am 10. Januar 1776 brachte Johann Hugo Casimir Edmund, Frei-

herr v. K., Herr zu Föhren, Stolberg u. s. w., die reichsgräfliche Würde an sein Haus. Die Familie der Grafen v. Kesselstatt besteht gegenwärtig aus

folgenden Mitgliedern: Des am 3. Mürz 1796 verstorbenen Grafen Johann

Hugo Casimir Edmund v. K. Sohne: Franz Ludwig, Graf v. K., geb. zn Trier den 18. Septhr. 1753, Domcapitular des ehemaligen Domstifts Mainz, Capitular des Ritterstifts zu Bleidenstadt, Prases der Mainzer domcapitularischen Präsenz - Kammer.

11) Des Grafen Karl (geb. zu Trier den 13. August 1756, gest. de 23. Juni 1879, kaiserl. königl. Kännnerer) und der am 5. Deebr. 1895 verstorbenen Theresia, Grafia von Stadion Thannhausen, philipp. Linie.

#### Kinder

1) Hugo, Graf v. K., geb. zu Mainz den 7. Novbr. 1785, Domlierr des ehemaligen Donistifts Trier und Bamberg.

2) Des am 14. August 1834 verstorbenen Grafen Franz (geb. zu Mainz am 29. Novbr. 1787), Domherra des ehemaligen Domstifts Trier und Würzburg, k. k. Obersten und Kammerer, Wittwe: Karoline, geb. Fraulein v. Lambert, geb. den 28. Decbr. 1808.

#### Dessen Sohn: Fronz, Graf v. K., geb. zu Trier am 26. Februar 1834.

3) Sophie, Grafin v. K., geb. zu Mainz am 24. Decbr. 1790, Stiftsdame im herzogl. savoyenschen Damenstift zu Wien, ernannt im September 1823.

4) Des am 11. Juli 1828 gest. Grafen Clemens v. K. (geb. den 3. Oct. 1792) Wittwe:

Franzisca, Gräfin v. Fünfkirehen, geb. den 23. Juli 1800, Toehter des am 31. Mai 1815 verstorbenen Grafen Johann Franz de Paula, vernählt 1) den 18. Januar 1825 mit dem Grafen Clemens v. K., und 2) den 25. Novbr. 1830 mit dem Grafen Georg v. Stockau.

#### Dessen Sohne:

- a) Franz, Graf v. K., geb. zu Wien den 27. Febr. 1826. b) Clemens, Graf v. K., geb. zu Wien den 28. Januar 1829.
- Clemens, Graf v. K., geb. zu Wien den 28. Januar 1879.
   Marie Kunigunde, Gr\u00e4\u00e4n v. K., geb. zu Mainz den 28. Ang. 1794,
- 5) Marie Rangissace, Grain v. R., geb. 22 Mainz den 26. Ang. 1992 vermählt seit dem 6. August 1815 mit Johann Philipp Franz Joseph, Grafen v. Stadion-Thannhausen, von der philipp. Linie.
- Johann Philipp, Graf v. K., geb. zu Prag am 7. Januar 1799, kaiserl. königl. Rittmeister im Uhlanenregiment Fürst Schwarzenberg.
   J. Z. Januar Conf v. K. och pp. Tries den 26. Inti 4765. Dom.

III) Edmund, Graf v. K., geb. zn Trier den 26. Juli 1765, Domherr des ehemaligen Domstifts Würzhurg, Eichstädt und Passan.

Die Grafen v. Kesselstatt führen ein goldenes, mit einem rodten Andreakreuze, zwischen dessen Winkeln vier grüne Seeblätter angebracht and, belegtes Schlid, in dessen Mitte ein silbernes Herzschliet, worde in rother rechtsechreichener Bestätte. Das Schlid ein der Schlid eine Schlid

Schildmattern gewante. Die Detsen sind i teuns anderen warpen, erner natureliten über diese Familie, so wie auch deren Wappen, findet man in Robens, II. S. 37 u. f. Gaule, I. S. 740 u. f. v. Hattstein, I. S. 337 — 40. Humbracht, Tab. 199.

#### Kesslitz, die Freiherren und Herren von.

Bin altadeiges Geschiecht in Schleisen, das früher sehr zahreich und begütert war. – Der ente Edelman dieses Namens kommt un das Jahr 1501 vor, n\u00e4ninich Christoph v. Kessitz, der des Herzogas Friedrich IV. Kummerjunier war. – Un das Jahr 1568 beite Person Friedrich V. Kummerjunier war. – Un des Jahr 1568 beite des Beschiedre von Schleisen von des Beschiedre von Schleisen von Schleisen

Premier - Lieutenant Baron v. K. im 22. Infanterie-Regimente.
Dru Wappen der v. K. seigt einen weisen Balten, der von der
Dru Wappen der v. K. seigt einen Weisen Balten, der von der
deren nebwarzen Theier int ein zeiter Storen mit int der andern zuderen nebwarzen Theier ist ein zeiter Storen mit int der andern zuderen nebwarzen Theier ist ein zeiter Storen mit int der andern zuhen Hilfte ein schwarzer Steren angebracht. Der Helm ist mit drei
Straussfedern grechmickt (rodt, schwarz, weiss). Dieses Wappen giebt
währt diese Familie, 1, 5, 742, und Sinap, 1, 8, 5096, 118, 847,
währt diese Familie, 1, 5, 742, und Sinap, 1, 8, 5096, 118, 847,

#### Kesteloot (tt), die Herren von.

# Ketel, die Herren von.

Von Ketel, auch Kettel und Kettele ist der Name eines efloselnen Geschlechtes, das zum allem Stammaeld ett nielt Riegen gehörten. Sein Stammlaus Kettelshagen liegt beim Städtchen Potlum. Ba führte in gespultenes sülbernes Schild, die rechte Seite war selwarz gestrellt, die linke mit funfzehn Pfennigen in fan Reihen, jode zu drei belegt. Auf dem Helme atsaden drei bibliende Lilien.

### Kettelhack, die Herren von.

Rin erloschenes, altadeliges Geschlecht in Pommern und in der Uckermark. In Pommern waren die v. K. Herren auf Yanselow und Leppin, in der Uckermark besausen sie Strehlow (Strelow). Die Güter in Pommern wurden nach dem Erlöschen der v. Kettelhack Molzalnsche (Malkahnsche) Lehne.

### Kettler, die Freiherren und Herren von.

Ein altaleliges und freiherrliches Geschlecht in Westplasten und des Rheinlanden, zon deus sich auch in Att nach Pommern, und verzeisiene Zweige nach Kurfand gewendet haben. Die westplätische Fanischen Zweige nach kurfand gewendet haben. Die westplätische Fanischen Geschlechtes aber heists Kettelberg and liegt im Colinichen. Es bestanden neum verzeisiedene Luinen dieses Geschlechtes. — Franz v. Ketter war im It. Jahrhanderte gefünstert Akt za Corve, — Ein Münster. — Gottherd III, Freiherr v. K., wurde im Jahre 1509 literneister des deutschen Ordens in Lieffand. Es schloss in Jahre 1508 inter den Könige Sigimund August von Polen einen Trackt, nach welchen Grein in Lieffand. Es schloss in Jahre 1508 inter von Polen mit Kurfand und Semgalien unter dem Titel eines weltlichen, erblichen Herzoghtums beichatt. Seine Nachkommer regierten bis zum 4. Mai 1737, wo mit dem Herzoge Perfolismed von Kurfand aus dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand im Mannan dem Hannes Kettel eines ersten Herzoige von Kurfand eines ersten Herzoige von Kurf

den ist von Brüggemann mit dem Zeichen der ausgestorkennen Geschlechter anglegüntt. — Johnen, Freiherr v. K., war berropsi, lieikacher Rath. — Einer seiner Einkelt, Anton Dietrich v. K., war berropsi, lieikacher Rath. — Einer seiner Einkelt, Anton Dietrich v. K., war zu-genwart bestitzen die Freiherren v. K. anschnliche Gürer in der Provinz Westphalen. — In dem Domespielt zu Hilbelnein und Minnter, und in verneicheen andern Stüffern waren Sligigleier dieses Handen v. K., ansendlich Johnen v. K., therr auf Mongowe und Milliche in Jülichiechen, den der Kruffrist Johnen Sigimmel and Ich April 1613 zu Seinem Kriegsbersten und Gebeinen Kammerrath henne gedient, und noch heute stehen uchrere Zeichlein diesen Namen in der Armee. — In dem Stüfe Gesecke im Regierungsbezirko Conosistance.

# Kettwig, die Herren von.

Jüne adelige Familie diesen Xanena war in der Mark annässig. V. Gundling west in dem Lands Sternberg zu, wo ihnen das Gette General von der Sternberg zu von ihnen das Gette General von der Sternberg von der General von der General von der General von dem General von der General der Sternbergen Sternbergen

# Ketzgen, die Herren von.

Zuna aufgesoltvorenen jülich-cölnischen Abel gebürt die Familie von hetzen. – Kerbendr v. Ketigen zu Gerenbowen und fünderin war Thiavairter des Erzsifies Cöln, er war mit Anna v. Holzhausen zu Alenkriechsech und Ciele vermeilt, und gelangte 1688 zur Wirder deines Oterstächenmeisters. – Benchard Franz v. Ketigen zu Eicken Familier und ein Landinge zu Hundach 1697 aufgerichwerte. Diese Parille und den Landinge zu Hundach 1697 aufgerichwerte. Diese gen zu Gerenloven und der Klisabeth von Luncende vom Cilit Techter, Anna Luise, vermählte sich unt bierich, Freihert von Hompselt zu Bollheim und Ruhrig, Ammann zu Custer. Das v. Ketzgenzeite Wappen zug im silbernen Felle einen selwarzen Quertalande Hundes und Parille verschen den Verpen zu gestellt und Parille verschen den Verpen zu gestellt und Parille verschen den Ketzen den Verpen zu gestellt und Berücken den Ketzen den Verpen zu gestellt und Verpen zu der Verpen zu

### Keudell, die Herren von.

Rine altadelige, aus dem Kurhessischen stammende Familie (woselbst, so wie im Eichsfelde sie die Güter Schwebda, Falken und Keudellstein besass), von der Estor in der Ahaenprobe sagt: der alte

Adel der Keudell und ihre Ritterbürtigkeit ist sattsam bekannt, und darf demnach kaum noch erwähnt werden. Der alteste bekannte Stammvater ist Rudolph von Keudell im 14. Jahrhanderte gewesen, der mit einer von Hanstein zwei Söhne gehabt, von denen der ältere, Hein-rich, Stammvater der Linie v. Falken, und der jüngere, Reinhard, der der Liaie von Schwebda and Keudellstein geworden ist. - Hans von Keadell von Schwebda bat als ein naher Anverwandter der Eva von Trotten 1541 die Klage an Kaiser Karl V. gegen Herzog Heinrich von Braunschweig mit unterschrieben, and Reisbard von Keudell ist um dieselbe Zeit Voigt zu Wolfenbittel bei Herzog Heinrich von Braunschweig gewesen, und hat für ihn gegen Hans Kochem für 200 Gulden gebürgt. Mit Keudellstein wurde 1433 Hans von Kendell auf Fürbitto des Landgrafen Philipp von Hessen vom Kurfursten Konrad von Mainz belehnt, und Schwebda nebst einem Hofe in Treffurt erhielt 1490 Asmus von Keudell vom Landgrafea Wilhelm von Hessen zu Lehn. Von der Keudellsteinschen Linie war Waltrab von Keudell 1736 ältester Vorsteher der adeligen Stifter in Hessen, und Heinrich Wallrab von Keudell hat als landgräflich hessen-casselscher Generalmajor den nordamerikanischen Freiheitskrieg in den 1780er Jahren mitgemacht; mit Letzterem starb 1792 die Linie von Keudellstein aus, und trotz aller Gegenvorstellungen der Familie wurde eines angebli-Ger erjedigt watte, geuingte die Familie deninde nicht wieder in den Besitz dieses Stammgates, da der preassische Generalmajor von L'Estorq erhielt, dessen Familie sich noch im Besitz befindet, obgleich während der Zeit der westphälischen Regierung ein Baron la Flèche den Keudellstein geschenkt erhielt, der, ob er gleich nach dem Starze dieser Regierung diese Schenkung wieder verlor, dennoch den Bei-namen von Keudellstein beibehalten bat.

Ans der Linie von Schwebda und Falken war Friedrich Wühelm v. Keudell bis 1807 hessischer Landrath, und dessen Sohn, Friedrich Kaspar v. Keudell bis 1815 bessischer Oberforstneister; das Lehngut Schwebda bei Eschwege befindet sich noch im Besitze des Sohnes von

Letzterem, Rudolph von Keudell.

borg waren, soehten aber im Jahre 1788 beim Könige Friedrich Willem It um die Ertaubnis nach, ihren alten Aelt wieder aufweihen zu dürfen, und erhielten diese durch das Actei-Renowitosapaten un 14. Juni 1790; die Sähne dieser standen simmilieb im proussischen Mittellung der Schen der Gristen Prederichter in Preussen einen Names gemecht aus schon im Jahre 1788 vom Könige Friedrich Willedm II. die golden Medalile fir der Verbeiserung der Friedrechter halten; als im Jahre Medalile fir der Verbeiserung der Friedrechter halten; als im Jahre Medalile fir der Verbeiserung der Friedrechter halten; als im Jahre der Verbeiserung der Verbeiserung

Da ale Wayeen der von Keudelischen Familie ist ein silbernen Schild, in dem neche selvaren wilse Schwienzischen zu drei an jeder Schild, in dem eneche selvaren wilse Schwienzischen zu drei an jeder Schild, in dem Schwienzischen zu der sich selvaren zu der der sich selvaren zu der sich selvaren zu der sich selvaren zu der sich selvaren zu dem der sich gegen die Mitte besegoel en derhienende schwarze Spitzer; unter diesen allen begreicht selvaren zu dem Schwienzischen zu der sich selvaren zu der sich sich selvaren zu der sich selvaren zu den sich selvaren zu der sich selvaren zu den sich selv

#### Keul, die Herren von.

In Schleien wur noch im 17. Jahrhunderte ein abeligen Geschlreit, des sich von Keni, auch t. Keule achtiek. — Johans Keule von 1442 der Herzegin Elitabeth von Liegnitz Burggraft. Gross und Klein Pol-wick auch 17. Jahrhunderte Geschleiten und 18. Jahrhunderte Mittel und 18. Jahrhunderte mit Sinder und mit dem Heine der Strusseideren (han weiss "kaba). Decken in Silber und Blass. Dieses Mittel und 18. Jahrhunderte Mittel und 18. Jahrhunderte Mittel und 18. Jahrhunderte Mittel und 18. Jahrhunderte Mittel und 18. S. John und 18. Jahrhunderte Mittel und 18. S. Soliu und 18. Soliu und 18. S. Soliu und 18. S

#### Keulen, die Herren von.

Von Keelen, anch von Kulen, ist der Name einer abeligen Familie in Pommer-, die bei Laendenrap begietet war, surgringlich aber zum atetflachen Adel grahlt werde. Ihr Wappen last Ashilichkeit mit der schleischen abeligen Familie Keul oder Keulert. Nie führt im rothen Schlide zwei ins Andreaskreuz gelegte Streitfalben; dieses Bild wiederhott ich auf dem ungekrönten Helme. Decken golden and roth. Siebenacher, V. T. S. 172. von Reding, H. Th. N. 439. Mi-cräling gedrakt dieser Familie S. 49.

# Kiekebusch (Kykpusch), die Herren von.

Diese Familie erscheint in früheren Zeiten mit dem Namen Kiekebusch, erst später finden wir sie grösstentheils Kykbusch und Kykpnsch geschrieben. Ihr Stammhaus soll das Dorf Kiekbusch unweit Tellow sein, das aber seben frühzeitig an die v. Beer gekommen ist. Wenn sie auf diese Weise ihrer Abstammung nach dem märkischen Adel angelbren, so scheinen sie doch seben frühzeitig in den Marken aasgegaagen zu sein, um dagegen in Schlesien im Besitze beträcht-lieher Güter fortzublihen. Reinhard v. K., auf Reinsdorf, Pommerschwitz, war im Jahre 1635 fürstl. Liechtenstein'scher Rath. Er war senwizz, war im Jance 1053 inrakt. Liechtenasen sener raan. Er war ein Urenkel des Thomas von und auf Kiekbusch und der Barbara v. Tschertwitz. Kine Linie dieser Familie hatte sich auch in den fürstl, schwarzburg schen Landen und im Sächsischen niedergelassen; zu ibr gebörte der fürstl. schwarzburg-rudolstadt sche Kanzier v. Kyknor genorio dei inriti. sciuwarzone, rinductati ciene Anaisee v. N.N. per 1827 als könig preuss. Generalmajer und Commandant von Silberberg gestorben ist. Kr. hatte zuerst in dem Infineteirerginent, danumla v. Lengefield im Magielaure, spieter im Generalstale gestanden, bei meirite, und am 27. August 1813, wo er in dem Gefechte bei Harcheberg als Oberstellestonant vom Generalstale vortreffliche Dienate isiberg als Oberstellestonant vom Generalstale vortreffliche Dienate isistete . das eiserne Kreuz erhalten; 1815 wurde er zuerst Commandant von Pillau, später von Trier, 1817 von Silberberg und 1820 war er zum Generalmajor befördert worden. — Es stehen noch in der Gezum Geheralmajor beitoriert worden. — Die zeitelen noch in der Ge-gewart mehrere v. K. in der Armee; es sind die Söhne und Nach-kommen der im Dragoner-Regiment vacant v. Rhein gestandenen v. K., von deen der älter 211 Oberglietenant war, dann als Oberg im Pensionastande 1813 gestorben ist, der jingere aber Capitain war und im Jahre 1817 als Major des 17. Infanterie-Reg, ausgeselcident ist. - In dem Regiment v. Reinhard stand ein Capitain v. K. als Major des 7. schlesischen Landwehrregiments 1813 auf dem Felde der Ehre geblieben ist. — Im Jahre 1806 stand auch ein Fähnrich v. K. im Regiment Courbiere; er war zuletzt Rittmeister im 1. Dragonerregiment und hat sich das eiserne Kreuz in der Schlacht an der Katzbach erworben.

Katzhach erworben.
Diese adelige Familie führt ein getheiltes, oben rothes, unten goldenes Schild; dasselhe wird in der Mitte durch eine silberne Quertsase, die mit drei Granatiplen bedeg ist, gerbeilt. Aus dem gekrönten Heime wächst ein roth, weiss und goldgekleidetes Bild, mit goldenen fliegenden Hanzen und grünen Kranze auf dem Hanpte, von

gouernen negemeen tiaaren una grunem Aranze aut dem Hanpte, von dessen Halse ein Jägerhorn hängt. Heindecken rott und Gold. M. s. auch Sinap. I. S. 511. und Jl. S. 773. Hörschelmanns Adels-hist. I. S. 119 — 128. Gauhe I. S. 751. v. Meding beschreibt das Wappen I. S. 414.

# Kien, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm I. erhob die Brüder Christoph Ernst und Johann Friedrich Kien am 11. Februar 1721 in den Adelstand, Der Erstere war Offizier bei der englischen Garde-Cavallerie, der Letztere aber Hauptmann bei dem markgräflich anspach schen Regi-ment. Sie scheinen keine Nachkommen hinterlasseu zu haben, wentestens komint dieser Name nicht mehr bei uns vor-

#### Kierski, die Herren von.

Eine adelige Familie in der Provinz Posen. Aus derselben besitzt der Laudschaftsrath Joseph von Kierski das Gut Niemierzewo,

#### Kiesewetter, die Herren von.

Ursprünglich soll die adelige Familie v. Kiesewetter aus Schlesien abstammen. Sie ist schon seit langen Zeiten in dem Besitze bedeutender Güter; namentlich waren Dittersbach und Eschbach, bei Lohmen und Pirna, und Leipa und Niepa in der Oberlausitz, lange Jahre ein Besitz derselben. Die Stammreibe dieser Familie beginnt mit Hieronymus v. K., des Kurfürsten Angust zu Sachsen Kanzier. Er schloss im Jahre 1553 den sogenannten Naumburg sehen Vertrag. — Kiner seiner Nachkommen war Hans Christine v. K. auf Dittersbach, der un das Jahr 1715 königl- polnischer und kursächsischer General-Kriegscommissarius und Geheimer Kriegsrath war. - Vor einigen Jahren starb der früher in sächsischen Diensten gestandene königl. preuss. Vicepräsident des Oberlandesgerichts v. K. zu Glogau. - In der Gegenwart gehören der Familie v.K. anschnliche Bestzungen in der regenwatt Janusitz, namentlich die Majoratsberrschaft Reichenbach im Kreise Görlitz, die dem Philipp Erast v. K. gebört. Er ist mit Ernestine Adelheide Mathilde, Gräfin v. Reuss-Köstritz, vermäldt. – Erast Rudolph Otto v. K. ist Herr auf Deutsch-Paulsdorf und Landesbestaliter.

Das Wappen dieser Familie giebt Siebmacher I. S. 157. unter den neissnischen. Es ist ein blau und rothes Schild. In der obern blauen Hälfte steht ein nachtes Männlein, welches einen Apfel oder eine Kugel in der Hand balt. In der rothen untern Hälfte ist eine gekrümmte Schlange vorgestellt. Auf dem Helme steht ein weiss gekle deter, verkurzter Engel mit rothen Flügeln. Die Decken sind roth

und blan.

Nähere Nachrichten über dieses adelige Geschlecht findet man in den histor. geneal. Nachrichten son dem Geschl, der Herren v. Kiesewetter im lausitz. Magazin 1769. u. a. v. a. O. Karl Christ, Ger-kens, Etwas von dem churs. Kanzler Kiesewetter und dessen Nach-kommen in dem lausitz. Magaz. 1785. 36. u. f. v. Uechtritz diplomatische Nachr. III. S. 160 - 173.

#### Kinast, die Herren von.

Ein ausgestorbenes, adetiges Geschlecht in Schlesien. Aus demselben hat sich bekannt gemacht: Martin Kinast v. Kinasthof zum Neudorf, der im Jahre 1624 des Herzogs Heinrich Wenzel Rath, Ritt - und Oberstallmeister war. Er machte sich besonders beliebt bei seinem Fürsten, als er den feindlich gesinnten polnischen Obersten Stanislaus Stroinowsky gefänglich einbrachte

Das Wappen dieser erloschenen Familie ist zweimal gespalten und eben so oft getheilt, und ist mit einem Herzschilde belegt. Im 1. und 8. Felde ist ein Kieferbaum dargestellt, und im Herzschilde sind zwei kreuzweis über einander liegende Aeste. Dieses Wappen giebt Sieb-macher IV. S. 105.

M. s. Olsnograph, P. I. pag. 210, 213, 612, und P. II, pag. 523.

#### Kinowsky, Herr von.

Ein Capitain v. Kinowsky, der früher in dem 3. Musketierbataillon des Regiments v. Larisch in Crossen gestanden hatte, starb 1825 im Pensionsstande.

# Kinsky, die Freiherren von.

Die Freiherren v. Kinsty und Tettau haben, wie die aleilige Familie v. Tettau, eine gleiche Abstammung mit dem alten böhmischen gräftlichen, jeztz fürstlichen Geschlechte, von denen sich die Vorfaktern gräftlichen, jeztz fürstlichen Geschlechte, von denen sich die Vorfaktern besitzt erblich das Oberlohmsteten in Böhmen; er erlicht im 17. Jahrhunderte die reichtgräftliche Wirde. — Des Grafen 11 erast Norden vor der Grafen 11 erast Norden der Geschlechte, von der jüngern der Fallipp Jaseph, Norden der Fallipp Jaseph gegründet hatte, brachte Graf Steplan am 3. Febr. 1747 die reichsfürstliche Würde, die jedoch nur in der Primogenitur erblicht ist, and sien Hause. Die firstliche Linie besitzt einen beberrachsten Clotzen, Zwonitz, Kamnitz n. m. a. Kinzelne Zweige dieses vorsehmen Hauses, die selon im 14. Jahrhundert die freiherrliche Wirde führten, haben sieh in den brandenburg-ehen Staten, in sien lebte im Hahe 1808 Freicht Frühler v. K., Feuer-Bürgermeister zu Jaser. — In der Arnee dienten im Jahre 1900 der sien lebte mit Abart 1900 als Major verstechliedet wurde, und der Lientenaut eine Institute der gegenwärtige Generalmisp on d. Ommandant der Festing Jülich, Baron v. K. in dem Krussierregimene Graf Henckel stäternen Kreuze zu. Classe (erwochen bei Liegy). Das aurgrüngliche im welchem auf der rechten Seito drei silberne Elephanteuzähne vorgestellt sind.

### Kirchbach, die Freiherren und Herren von.

In der preussischen Provinz Pommern und im Königreich, as win den Herzogütimen Saclasen, ist die Familie der von Kirchbach einheimisch und ansässig. In Pommern sind Publierow bei Andelan, sechon lange, und noch hette, in den Häfned nüeser Familie. Padderow erkaufte der königt. schwedische Generalungier Hans Julius, Freiherr v. Kirchbach, schon aus H. Mai 1718 von dem Obersten Briederich Willeden, Preiherra v. Kirchbach. Der gednechte Generalunger, auch Obersten Briederich Willeden, Preiherra v. Kirchbach. Der gednechte Generalunger, auch Obersten Briederich Vollenmilden, Eftherra utf Padderow, Holsenmilder, Holmstellagen, Muss Julius, Affan v. K., den Freiherren-Stand erhoben.

Die Freiherren v. K. führen ein in vier Felder getheiltes Schild, das mit einem goldenen Kreuze von einander geschieden, und mit einem Herzschildlein befegt ist; letzteres zeigt das ursprüngliche

Wappen, nämlich im blauen Schilde eine silberne Kirche und oben in der rechten Ecke des Schildes eine goldene Sonne. Unter der Kirche sieht man ein aus zwei silbernen und zwei rothen Batken bestehendes Feld. Im 1. blauen Felde des Hauptschildes sieht man eine goldene Krone und über derselben zwei über's Kreuz gelegte Degen, nene Kohe bie des derseuten zwei und Arteus gewege begen, im 2. rothen Felde ist ein goldener Löwe dargestellt. Das 3. Quartier ist dem 2., und das 4. dem 1. gleich. Das Schild ist mit zwei ge-krönten Helmen bedeckt, zwischen denne eine Freibermkrone stellt. Die Krone des rechten Helmes trägt einen ailbernen Kirchthurm, der ein doppeltes rothes Dach hat, zwischen zwei, Silber und roth wechselweise in die Quere getheilten Adlerflügeln. Auf der linken Helm-krone ist eine goldene Litie zwischen zwei Standarten, wovon die rechts silbern und die links blau ist, dargestellt. Zu Schildhaltern sind zwei Leoparden gewählt. Helmdecken golden und blau. Bruggemann erwähnt diese Familie im 1. Th. 2. Hetstück-

# Kircheisen, die Herren von.

Der König Friedrich Withelm III. erhob am 6. Juli des Jahres Der Ausug Fleurici Wilsein: III. ernice am 6. Juli des Jahres 1798, den damaligen Kammergerichts. Vierpräsidenten und Geheimen Ober-Revisionarah Friedrich Leopold Kircleisen in den Adelstand. Kr war der Soln des Stadpräsionetes Kircheisen in Berlin. Nachdem Fleiss und Braschbarteit ihn in die höheren Wierden der Justiver-wältig effekter hatten, organisitre er die Justiz in den neuerwichenen Fürstenthümern Anspach und Bayrenth, und stieg zum Präsidenten des Kammergerichts und zum Chef-Präsidenten aller Senate desselben; endlich ernannte ihn im Jahre 1810 der König zum Justizminister. Er erlebte am 30. Januar 1821 das Jubiläum seiner 50jährigen Amtsthätigkeit. Durch seinen Antheil an der Ausarbeitung des allgemeinen unitgest. Durch seines Antheil an der Austractung od nigemeines Landrecktis, besonders der Criminaterrichsordning, durch riellache justie, bat er sich im den Staut wesentliche Verlienste erworben. Das Bürgerretungs-Institut verlett in ihm eines seiner faltigsten Beforlerer: eine an seinem Jubilism ins Loben getretene Stittung. der zwilf Jubefgreisen eine Pension sichert, fürgt seinen Namen für der zwilf Jubefgreisen eine Pension sichert, fürgt seinen Namen für ewige Zeiten. Er war Ritter des schwarzen Adlerordens und Grosskreuz des kurhessischen Ordens vom goldenen Löwen und starb am März 1827. Sein einziger Sohn ist der königt. Justizrath und Ritter des rothen A. O. 4. Classe, v. Kircheisen. — Seine einzige Tochter, Karoline v. K., ist mit dem Grafen Eduard Karl D' Huc de Bethusy vermählt.

Diese Familie führt im goldenen Schilde eine Kirche mit lioher Kuppel und zwei Seitenthurmen. Aus dem gekrönten Heline wüchst ein Arm, der die Wage der Gerechtigkeit hält.

### Kircheisen und Rosenkron, die Herren von.

In Schlesien kommt eine adelige Familie dieses Namens vor, der Stammberr, Johann Georg v. Kircheisen und Rosenkron, im Jahre 1721 könig!. böhmischer Oberdirector bei der Tabalas - Administration war.

# Kirsky, die Herren von.

Einige Offiziere dieses Namens gehörten, oder gehören zum Theil noch der Armee an. Im Jahre 1806 stand ein Lieutenant dieses

Namons im 3. Musketierbataillon des Regiments v. Puttkammer zu Brandenburg, ein Anderer steht gegeuwärtig in dem 31. lafaat. Regzu Kriert. Uebrigens erwähnt Haenel, schon S. 637. der adeligen Familie v. Kirsky.

### Kiselowski, die Herren von.

Unter der schlesischen Ritterschaft kommen die v. Kiselowat vor, die jedook gröstentheils dem päter Oesterreicht verbliebenes Theile dieser Provinz angehörten. Sie gebören eigentlich zu dem politischen Hanse Drewate, aus dem auch die v. Dennitz stammen. In Schlesien war Kiselow ihr Stammhaus, daher sie sich auch Kiselowati v. stammen in Schlesien war Kiselow ihr Stammhaus, daher sie sich auch Kiselowati v. stammen in Schlesien von Stammhaus v. Schlesien v. Stammhaus v. Schlesien v. Stammhaus v. Schlesien v. Stammhaus v. Schlesien v.

#### Kistowski, die Herren von.

Rine adelige Familie in Westpreussen. Ihr gehören an der Major und Commandeur des 2. Batailions des 14. Landweltreginnents v. Kistowski in Bromberg, und der Capitain im 9. Infant.-Regiment (Cobberg'schien). Der Kratere hat sich bei Gross-Beeren, der Letztere bei Leipzig das eissem Kreuz erworben.

# Kittel, die Herren von.

Ein einst in Schleisen blübendes und begütertes Gerehlecht, von dem sicht eine Linie v. Kittel und Wiese, nach dem Ritterstate Wiese bei Trebnitz, welches zuietzt in den Händen der v. Kothkirch und v. Schulse war, selriche. Johann v. K. auf Wiese, Hockkirch und Mons v. K., Herr auf Wiese und Hockkirch, war mit Anne Robinst Wiese v. K., Herr auf Wiese und Hockkirch, war mit Anne Robinst K. 1700 in kainert. Diensten. — Jonathin Frühelm v. K. und Wiese und Gr. Krutelmeit, und vermällte sich 1718 mit Einer v. Koch und Gr. Krutelmeit, und vermällte sich 1718 mit Einer v. Koch

Sie führten ein getheilte Schild, der obere Theil war weiss, der untere sekwarz. In diesem Schilde waren zwei von einander gekehrte, mit einer blauen Binde zusammengehnndene, rothe Jaglüörner dargestellt. Auf dem Helme stand ein his auf die Füsse mit einem rethen engen Kleide angedhaner Jäger, dessen Lenden mit einer blauen Binde amgierte waren, die inke Inadi nie Hilfe gestützt, die Binde amgierte waren, die niete Inadi nie Hilfe gestützt, die decken selwarz und weiss. Sinapius beschreibt dieses Woppen J. S. 515.

#### Kittlitz, die Freiherren von.

Nach einer sehr verbreiteten Sage stammt das alte berühmte Geschlecht v. Kittlitz von einem starischen Fürsten ab, der geleichen Ursprung mit dem Hause v. Meran hat, aus dem die heilige Hedwig

Dieser Fürst soll vier Söhne gehabt, doch nlichen Gütern haben ausstatten können. Wähnicht mit ansehnlichen Gütern haben ausstatten können. rend der älteste als Nachfolger im Fürstentbume im Lande blieb, mussten daher die drei jüngeren auswärts ihr Glück suchen. Vor ihrer Abreise vertheilte ihre fürstliche Mutter eine goldene Kette, die sie am Halse getragen hatte, unter sie, daher das alte Geschlecht früher eine in drei Stücken getheilte goldene Kette im Wappen führte, Dieses Bild hat später die Form eines dreimal verknipften Knotens eines Strickes erhalten, in welchen denselben Hans Heinrich v. K., Erzbischof von Gnesen, der zam Orden des heiligen Franziscus gehörte, verwandelt haben soll; aus Achtung für dieses angesehene Mitglied des Hauses sollen sie den Strick, den Okolski einen Franziskanerstrick nennt, beibehalten haben. In alten Urkumlen kommen die v. K. zuerst unter dem Namen v. Kettlig und Kittlich vor. So nennt sie auch Dlugossus mit dem Beisatz, dass sie seien: "ad pietatem pro-ni." Zuerst finden wir den Henricus K., der einer der vornehansten Rättle des Grossfürsten Micislav von Polen war; um dieselbe Zeit aber blütte dieses Geschlecht schon in Meissen, wo Heinrich v. K. im Jahre 1198 dem Landtage auf dem Kuhlen- oder Kulmberge beiwohnte. Es scheint überhaupt der Name Indrich, Henrich oder Heinrick der Familie eigenthümlich zu sein; denn im Jahre 1200 wurde Heinrick Ketlio Krzbischof zu Gnesen. Kr starb 1218, wie Okolaki L. p. 181. meldet. — Im Jahre 1289 erwähnt die Land- und Staatsbeschreibung des Königreichs Polen, pag. 312, eines Comes Henricus de K. — Im 14. Jahrhundert kommen die v. K. als Herren auf Malmnitz, oder Malnitz und Niederleschen vor; im Jahre 1369 wurde Johonnes v. K., seines Namens der dritte, Bischof zu Lebus, dieser starb 1380, und 1385 wurde ein anderer *Johann* v. K. zu Barath Bischof zu Meissen; er starb 1408, nachdem er drei Jahre vorher wegen hohen Alters seine geistliche Würde niedergelegt hatte; er liegt in der Kirche des Franziskanerklosters zu Bautzen begraben. - Schuoff Alfreid des Franzissabertodies in bauten organis. — Society wurde, wie Lució S. 727. mellet, der Gründer iter daigen Linie. — Friedrich v. K. war um das Jahr 1510 des Erzherzogs Ferdinand von Gesterreid Mondechenk. An 30. Juni des Jahres 1558 starb die Brandschenk. An 30. Juni des Jahres 1558 starb die im Anhalt schen, Aedussin. — Fransus v. K. wurde 1559 Landschangtman zu Brigg und Ohlan, und um. S. Deck. 1556 erheide Charles. anniquant 22 Dreg one omain, one and of the control K., übernahm im Jahre 1597 das Rectorat der Universität Frankfurt. - Am 11. Juni 1609 starb Leonhard v. K., des königi. Hauses Cremona Haupt und Pfandesherr. - Viele andere Ritter aus diesem Geschlechte waren Hofmarschälle, Landeshauptleute, u. s. w. - Von den verschiedenen Häusern nennen wir aasser dem von Malnitz, die von verkenberen hausen irennen hanser dem Vorstats "Kalturg v. s. w. — Zahlreid sind die Güter, die in den Hisalen dieser Familie waren, wir führen nur ausser den schon erwähnten Namm-gitern, Eisenberg, Kunzendorf, Jauernik, Zuckel, Sanditz, Massel, Michelan, Eilau, Zancha, Kreisewitz, Neuwalde, die Herrschaft Sprenberg, u. s. w. an; auch war das Bargiehn Steinau längere Zeit Spremberg, u. s. w. an; auch war das Bargleim Steinau längere Zeit in ihren Händen, so wie die Herrschaft Muskau mehrere Jahre als Pfandbesitz hir zugehörte. — Um das Jahr 1866 war das Haupt Familie, Rudolph Freiherr v. K. und Ottendorf auf Kl. Tinz, Kriegs-

und Domainen-, auch Ländrath des Lieguitzer Kreises. Ein Bruder von ihm stand bis zum Jahre 1806 in dem Regiment v. Treuenfels als Stabscapitain und General-Adjutant; er starb im Jahre 1825 als Oberstlieutenant und Commundeur des 2. Bataillons des 7. Landwehr-Reg. zu Hirschberg. Seine Gemahlin war eine Schwester des verstorbenen russischen General - Feldmarschalls, Grafen Diebitsch-Sahalkanski, und ein Sohn von ihm ist der durch seine Reisen mit den russischen Entdeckungsschiffen bekannte Freiherr v. K. - Ein Sohn des oben erwähnten Hudolph v. K., stand früher im Regiment v. Tremenfels und ist gegenwärtig Major im 7. Infanterie-Reg. Er erwarb sich das eiserne Kreuz 2. Classe bei Joinvilliers. — Auch erhielt ein Capitain v. K. bei Leipzig, und ein anderer Capitaln dieses Namens bei Chalons dieses Ehrenzeichen. - Das Wappen der Freiherren v. K. ist ein getheiltes Schild, dessen beide Theile unterwarts von der Rechten hinauf zur Linken gehen. Im obern, goldenen Theile ist ein schwarzer halber Buffel, der gleichsam aus dem getheilten Durchschnitte in den obern Theil springt, dargestellt. Der untere Theil besteht aus sechs silbernen und rothen Balken. Aus dem gekrönten Helme wächst der schwarze Bitffel zwischen zwei Adlerflügeln, von denen der rechte silbern und mit fünf rothen über einandergestellten Rosen, der zur Linken aber roth und mit silbernen Rosen belegt ist. Heinndecken rechts golden und schwarz, links sil-bern und roth. Sinaprius beschreibt dieses Wappen I. S. 193, auch erwähnt er der Familie I. S., 192 - 200. und II. S. 348 - 50. Gaulie 1. S. 763 - 65. II. S. 530 - 52.

# Kläden, die Herren von.

Ein altadeliges Geschlecht in der Altmark, dessen zielennaniges Stammham bei Stendal liegt and eyeenwärig den Deunberre von Lewetzow gebirt. Diese Familie besas ausser Kilden auch Golimen den Badingen in jener Landschaft. Ihr gehörte der in Jahre 1800 rentrotiene flejer v. Kilden, früher Comiandeur des Regiments von eine Stendam der Stendam

# Klass, die Herren von.

Bei der Ober Kriege - und Domainen-Rechnungskammer stand im Jahre 1805 der Geheime Ober-Kriege-Domainen-Rechnungsrath und Director des 4. Senats von Klass. — Sein Sohn ist der gegenwärtige Oberst und 2. Commandant von Erfart, Ritter des eisernen Kruzzes 2. Classe, erwoben bei Paris, Friedrich Wichen von Klass.

#### Klein, die Herren von.

König Friedrich I. ertheilte, bei seiner Vermählung mit der Prinzess. Sophie Lonie v. Mecklenburg, dem mecklenburgischen Minister Johann Klein einen Adelsbrief für sich und seine Erben. M. s. Jugler's Beitrüge zur juristischen Literatur V. S. 27.

v. Zedlitz Adeis -Lex. III.

#### Klevenow, die Herren von.

Des jetzt regierenden Königs Majentit erholt- bei, der Huldigang im Knigherty, am. 6. hun 150g, den Gebeniennattu nod der Regierungs- Director Klerenow in den Anleistand. Der Einstern in die Gleiner Ober- Finaurard der oder und vestigenss Departe ment im Berlin, der Andere als Vice - Prändest der Regierung auch Commission und Justitistrie der Bank zu Magdelaug- verston ben. Es beligden sich keine Nachkommen von ihnen im preunkreiten Diemet.

#### Klinggräff (f), die Herren von.

Der deutsche Kaiser batte die Brüder: Johann Semuel Klinggrüf, könig! preuss. Gebeinen Kriegeralt, und Phier Dietrich Klingurid, gegen der Schauser und der Schauser der Schau

#### Klimkowski, die Herren von.

Die ellen Ritter Klinkowski von Klinkowsite rebieren zu den Bietene Familier Pelens, ihre Verfahren hiesene Musbette. Elin Zweig kam in der Mitte den 16. Jahrhunderts nach Schleeien. Im Jahre 1933 von Caspar-Reierier V., Klinkowski – Allinovsti, der Klisten Olerster Kora-Meister und Wirthachnithauptanann über die Faristenskiere und Schleeien von Schl

Klingsporn, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Aus dem alten sehwedischen vornehmen Geschlechte Klingsporn haben sich schon vor langen Zeiten Zweige nach Preussen gewendet.

Im Jahro 1655 am 18. Mai bestellte der Kurfürst Friedrich Withelm Johann v. Klingsporn, auf Blankenstein Erbherr, zum Oberst von der Infanterie, er wohnte der Schlacht von Warschau bei und starb mit Hinterlassung einer zahlreichen Familie im Jahre 1685. - Ein Enkel desselben, Julius Rudolph v. Klingsporn, ward 1786 Oberst und Commandeur des Regiments v. Götzen in Glaz. Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 23. März 1788 den Kammerherrn v. Kliegsporn, und des jetzt regierenden Königs Majestät Friedrich v. Klingsporn am 5 Juni 1798 in den Gralenstand. — v. Klingsporn auf Baumgarten in Ostpreussen wurde 1788 königl. Kammerhert. Im Jahre 1806 war ein Graf v. Klingsporn Kriegs- und Domainenrath bei der Kammer zu Marienwerder, - Gegenwärtig steht ein Graf v. Klingsporn als Rath bei der Regierung zu Dauzig, er ist Ritter des Johanniter - Ordens, Die Grafen v. Klingsporn führen ein Schild, welches ein schwarzer, von der obern rechten zur untern linken Ecke gezogener Balken in zwei Haupttheile scheidet. Im obern goldenen Felde ist ein nach der rechten Seite aufspringender Löwe vorgestellt; das Feld unter dem Haupt-Balken wird durch einen Seitenbalken in ein blanes und in ein goldenes Dreicek getheilt, dort ist ein silbernie Stern, hier ein Arm, der einen Hammer hilt, abgebildet, Ein Herz-ehldlein liegt auf dem Haupstenlide, das bis in die Mittle darch den Spitzenschaft in der Felder geheilt int, im reichten goldenen Felde steht ein estwurzelter grüner Baum, im linken silbernen ein nach der rechten Seite aufspringender Hinch natirialiere Farbe, und im untern rochen Theile att ein silberner Sporm, dargestellt. Drei ge-hammer vollen Theile att ein silberner Sporm, dargestellt. Drei ge-hammer vollen Theile att ein silberner Sporm, dargestellt. Drei ge-hammer kannen silberne seitenberg dann der Sporm, und über denein blaues und in ein goldenes Dreieck getheilt, dort ist ein silberner schwarze Sensenklingen, zwischen denen der Sporn, und über denselben der Stern angebracht ist. Die Seitenhelme tragen den preuss. schwarzen Adler. Das Laubwerk und die Decken sind roth und schwarz.

### Klinkowström, die Grafen und Herren von.

Ursprünglich ist die Uckermark das Vaterland der Familie v. Klinkowström, sie hat sich aber nach Schweden gewendet, und wir finden sie unter den verschiedenen Benennangen: Klinkeström, Klin-keström und Klinkoström, bald unter dem schwedischen, bald unter dem pommerschen Adel aufgeführt. In nenerer Zeit aber hat ale sich dem pommerscare Auer augennemen in Preussen verbreitet und ansehnliche Güter daselbst erworben. In Schweden blüht die freiherrliche Familie v. K. noch fort und hat NGMwente blitht die Ireiherrliche Familie v. K., noch forf und hat darieblt das Indigenat erworben. — Johne v. N., ist in Jahre 1578 auf dem Rifferlinase zu Stockholm eingeführt worden, und Martin v. Schieden. — Schieden.

hagen in Vorpommern geboren war. Er trat, 14 Jahre alt, in schwedische Dienste, welche er aber im Jahre 1753 mit dem preussischen vertauschte. In den Schlachten bei Prag und Zorndorf erhielt er elirenvolle Wunden, und in denen bei Breslau, Leuthen, Liegaitz und Freiberg hatte er tapfer gefochten. Nach seiner Herstellung ward er Adjutant des Prinzen Heinrich, und nach dem Treffen bei Freiberg

Gegenwärtig besteht die gräft. v. Klinkowström'scho Familie aus folgenden Mitgliedern:

Graf Friedrich Heinrich Withelm Alexander, Herr auf Schmen u. s. w., geboren den 16. Norbr. 1775, Wittwet seit dem 5. Januar 1823 von Friederike, Tochter des Grafen zu Eulenburg-Prassen und der Gräfin y. d. Gröben.

#### Tochter:

1) Louise, geboren den 6. April 1800, vermählt soit dem 3. Mai 1821 mit dem Grafen Gustav v. Schlieben.

2) Friederike, geboren den 17. April 1801. 3) Pauline, geb. den 12. April 1802.

Pauline, geb. den 12. April 1802.
 Hedwig, geb. den 24. Januar 1816.

# Brnder:

Graf Karl Friedrich Ludwig, Herr anf Korklak und Assaunen, u. s. w., geb. den 13. Januar 1780, Wittwer seit dem 4. Novbr. 1829 von Lonise Krnestine Auguste, Tochter von Hans August, Grafen v. Blumenthal und Elizabeth Ulriko, Reichsgräfin v. Wartensleben.

#### Sohne:

 Karl Lidwig Friedrich Cisear, geb. den 2. März 1811, königliprenss. Lientenant im 3. Kürassierregiment, vermählt seit den 13. Juli 1835 mit Malwine, Gräfin Dohna-Schlodien, geb. den 6, Septbr. 1815.

 Fictor Hans Karl Ludwig, geb. den 23. August 1813, königlprenss. Lieutenant im 1. Infant. Regiment.

# 3) Leonhard Karl Ludwig Felix, geb. den 20. Juni 1818.

# Von der adeligen Familie von Klinkowström.

Im Jahre 1806 standen mehrere v. K. in der Armee. In dem Regiment v. Wagerfeld- kirrassier in Marschau stand der Ljeutenant v. K., es ist der gegewärtige Generalmajer, Commandeur der 44. Camilierie Brigande und Rütter verschiedener Orden, namintlich des einernen Kreuzer 1. Chaue (erworben bei Paris), — kin Gayltian der Peringo Estrin. — Ein Gayltian v. K. enibelt im Jahre 1804 den Orden pour le merite als eine nachträgliche Anerkennung ist seine bei kalta bewiesene Tuplersticht. — Einer v. K. lebt als Steuereinnehmer zu Treptow a. d. Rega. Das urppringiethe v. Kinkowström/scho Wappen sind-drei in

eine Reihe gestellte schwarze Adlerköpfe mit ilälsen im rothen Schilde. Das gräfliche Wappen ist quadrirt, mit einem Herzschilde versehen und mit einem goldenen Rahmon eingefasst. Im ersten und

vierten silbernen Felde steht ein aufspringender Lowe mit ausge schlagener rother Zunge; im 2. und 3. blauen Felde ist ein mit der Stien aufmärte gebeitrer harzer Degen mit gebennen Griffe. Das Herzeshild enhalt die des eisevaren Adlertöge und Hilbie im rotten Felde. Das Haupsteilid deckt eine neumperlige Krons, die drei gen-ciente Lielen Eiget, Auf dem mittern sielt ein selwazere, wie kriebt der Liebe. Zu Schildhaltern sind zwei wilde Männer, den Kogt mit die Hilbien bekrimer, gewältl. Die Decken und das Laubwerk sind rechts silbern und roth, links blau und golden.

M. s. Gauhe I. S. 769. u. f. Almanach der gräfl. Hässer auf das Jahr 1837.

# Klitzing, die Herren von.

Rine ursprünglich Brandenburg angehörige altadelige Familie, die sich auch nach Pommern, der Niederlausitz und Preussen gewendet und daselbst ansässig gemacht hat. In Pommern gehörte derselben Zizenau in mare max disassing genacht our, in vanishing grouper det seuden azeroau imi Kreibe Belgardt, in idee Priegnitz Pootes, Relifedd, Krumzow, Gralow, im Cotthuser Kreise Glinicke, im Havellande Derpt und Pjinnan, in der Niederlanditz Schorlow, Briesee, Berchmen, Ranjo, Rhienhusch, Putzkay, a. s. w. — 40ert v. Klützing starb als Domproyst ze Ilmburg und Christian's I. Konigs von Dianearuk, Ruth und Abgesandter un des Kurfürsten Ernst zu Sachsen Hofe, um und Algeiandier un des Aufriensen Ernat zu Sachnen Hole, um Andelbat für den Ethyprincen un eine Prinzesiun zur. Gemählin anzudanfelbat für den Ethyprincen un eine Prinzesiun zur. Gemählin anzunach der Stifts Hagdeburg, und Löppeld v. K. am das Jahr. 543Ambilingnisman zu Jüterbegk und Daluse, nach erzüscisciliciter Raft zu Magdeburg. — Achliffe und Juderav v. K. waren im Jahre 1953 mit dem Kurtisraten von Branchenburg und dem kaisert. Wahlinge am Frankfurt all. — Christoph und Christine v. K. auf Eutkan kommen um das Jahr 1956 ab. Leinwanallen des Klosters und Jettigen uns um der Jahr 1956 ab. Leinwanallen des Klosters und Jettigen Amtes Dobrilingk vor. In der Armee habes sich folgende Mitglieder besonders aasgezeichnet:

George Ernst v. K., von der preuss. Linie, geboren 1698, kam als ältester Pr. Lieutenant im Jahre 1729 za dem neuerrichteten Füsilierregiment v. Dossow, wurde 1743 Major, 1751 Oberstlieutenant, 1754 Oberst und Commandeur des Regiments und 1758 Generalmajor. In der Schlacht von Cunnersdorf 1759 ward ihm der Arm durchschossen, er musste sich nach Stettin bringen Inssen, wo er am 28. Octbr. desselben Jahres starb. Er war mit Kiner v. Morner, aus dem Hanse Klössow, vermälilt, aus welcher Khe ihm ein Sohn und zwei Töchter

geboren wurden.

Hous Caspar v. K., ans der Kurmark Brandenbarg stammend, ein Sohn des Hans v. K., Erbherrn auf Gotnitz, und Margarethen v. Sparr , aas dem Hause Trumpe , starb als kursachsischer -, brandeuburgischer - und fürstlich braunschweig - lüneburgischer Generallieutenant und Erbherr auf Walsleben, Briesen, Brahme und Glinicke im Cott-buss'schen. In sächaischen Diensten that er sich besonders im dreissigjährigen Kriege hervor und wurde Generalmsjor and Chef eines Regiments zu Fuss. 1637 trat er in kurbrandenburgische Dienste als General mit dem Generalcommundo über sämmtliche brandenburg sche Festungen. Man kann ihn als den ersten General ansehen, den das Kurhaus Brandenburg in Diensten hatte. 1642 nahm er brausschweig-lüneburgische Dienste, in deneu er 1644 am 24. Juni als Generallieurenast atzeb, Er wurde mit einem feierlichen Leichsebegängniss am Z. Norbe, des gedachten Jahres begraben und histerliest von sehner Genahlin, Anna Mangaretha V. Hacke, zwei Solme und find Tüchter, Karf Cano Friedrich V. K., geb. zu Schorbus in der Niederlausstein Z. März Cano Friedrich v. K., geb. zu Schorbus in der Niederlausstein Z. März 1758, rutz 1743, andelmer vorber Page geweise was in die Garde Friedrich des Grossen, wurde 1783 Geongeniehen, andere des entreitentenat, 1770 George und 1784 Generalmijor und Chef des Regiments, damais v. Notz-Während seiner rülmlichen Dienste hatte er allen Feldingen Friedrichs 41. Aufgreuchnt, 1744 den Orden poor in mérite erhalten, und wur in den Schaldten von Hobenfriedeleng, Sorr und Collin verwundet werden. Er stath zu Graudenz im Januar 1785 und linterliese von zeiner rex Kinder.

Haus Capper v. K., ein Schn des erwähnten Generallieutenants
Haus Capper Herr am Richofisch in der Niederlaustig, königt, polniteller und karzischtlicher Kammerherr, Hauptnann, des Johnniterordens zu Priedung auf Schenkersoft Swier und Commur zu Wesriedter des Markgrafthenan Niederlausitz, start am 20. Dechr. 2109. —
Hills Sohn desselben, Karf Hähipp, v. K., war benhalls königt, politiseiter und urzischnischer Kammerherr, preuss Landruth, Director des
Cotthunstlichen Kreites, Olernifischen von der preuss, Armes,
Cotthunstlichen Kreites, Olernifischen von der preuss, Armes,
territere und designiter Comster zu Lugo; er starts kinderlen,
Im Juhre 1960 war Ziner v. K. sauf Demmerhin Director der

Priegitächen Norman das Direction. — L'ammentante l'incol cent Periginate au Rigideberg gand cil in Licetenant N. R. ori 1884 als Oberni-listetenant ana dem Generalisthe geschieden ist; er erwarb sich 1807 vor Danzig den Orden pour le mirite un dei Liquig da eiseme Krena f. Classe. — Eliseme Rittenister N. K., gegenwärtig a. D., Der Der Stimutister N. K., b. D. auf Gresse im Metchandury-Schwerin ist Ritter des preuss. Johannisterodens. Die Gemahlin des Generals von den Infanterie, Baron v. d. Kanesbeck, jist eine gehorne v. Mitzing fühler vermählt gewesens v. Werdeck. Das Wappen der v. K. ist behande dem Kettholdischen jeden, nur ist die Schildesfarbe verbeinde dem Kettholdischen jeden, nur ist die Schildesfarbe verbeinde dem Kettholdischen jeden, nur ist die Schildesfarbe verdenen Felde (zwei oben, eine unten). Aus dem Heine wächst ein mit einer solchen Mitze bedecket Mann ohne Arme, dessen Mitze aber von wie im Schilde, links berunterlängt, statt dass sie in dem Kettholdischen wingere nicht mit einer solche Muppen rechts mitserlängten. We Meling beschreibt der mitzischen Chronit 30. No. 926. Gestle, 1. S. 775 v. Knillen.

#### Klöber, die Herren von.

Die abelige Familie von Klöber und Hölchborn, auch Hellchborn und Hölchborn, gehört der Schweiz, den Rheinlanden und Baiem an. Hierther gehören vorziglich Kert Lauleig v. Klöber und Hölchborn, geboren im Jaher 138, gentorhen an 4. Juni 1395 zu Bretalu als königt preusa. Geheimerrath und Director der Kriegs- und Domainen - Knumer daselbat. Kr war als ein sehr fühiger und unsüchtvoller Statab - Beamter, und als geistricher Schriftsteller bekannt (m. s. Mousels Lexikon von den in der Jahren 1396 bis 1890 ver-

starkenen deutschen Schriftstellern, 7. Bel. S. S.). Aus seiner Blie mit Charlotte r. Pfeil led ein Sohn zu Berün, August Freierick v. Klöber und Helklebenn, konigl. Professor der Geschichtsmalern; wirklußes Mitglied der Akademie, geb. zu Breislu am 2.1. August 1792, vermäblt am 6. Mai 1835 mit Karoline Dorothes Philippine Peicke, der Tochter des königl. Persus. Hofertak Kart Philippine Peicke, der Tochter des königl. Persus. Hofertak Kart Philippine Lebeccht Peicke, am welcher Klin ein Sohn, Kert Paul., geboren den 3 telekt nie Breikun, eine austre ist die Wittwe des kaiserl, österr. Gubernisltrath von Skribenski.

# Klöden, die Herren von.

Nielt zu bestimmet vermögen wir, oh Bastine v. Klodet zu Golenbay, der im Jahre 1497 in einer Schenkungstrände eines Kloters im Magdebargsieden vorkomat (m. k. Dereläusef, Chrönik 68 Sahiterin im Stagebargsieden vorkomat (m. k. Dereläusef, Chrönik 68 Sahiterin 160 km 160 km

# Klopmann, Herr von.

Ein Edelmann dieses Namens war 1806 als Assessor des königl. preuss. Accise- und Zolldepartements in Warschau angestellt.

# Klopoteck, die Herren von.

Klopetti oder Klopetek ist der Name einer asteligen Ramitie in Pomnerery die im Lamentarp-Bitosveiner Kreise begiefert ist, und seit längen Jahren und noch in der Gegenwart Antheile an den grossen Böterne Czaradamerow and Oslowdamerow hat. Dem Joh. Klopoteck gehört Oslowdamerow. Ein früherer Besitzer v. Czaradamerow nannta sich dirbreit v. Klopetek Dombrowath.

# Klot-Trautvetter, die Freiherren von.

 Neinhardt v. Gneisenan, dem jüngsten Sohne des Feldmarschalla Grafen N. v. G., vermählt. — Bruggemann sehreibt Klott- v. Trautvetter, und wiederholt diese Schreibart noch einnal in dem Artikel Trautvetter.

#### Klüchtzner, die Herren von.

Bin Itthanisches adeliges Geschlecht; aus demaellen war der Generalmajor und Commandeur des Infanterie-Rejiments v. Bester ficter der Verdienstordens v. Klüchtzuer, geloren in Jahre 1738 in Lithusen und gestorben in Jahre 1899. Ein Sohn desselhen ist der königl. Oberst und Commandeur des 17. Infanterie-Regiments, Ritter des eisernen Kreuzze (erworben bei Dennewitz) v. K. — In dem Regimente v. Auer-Dragoner stand ein Bruder des Letzteren, der im Jahre 1873-als Rittensiete z. D. gestorben ist.

#### Klützow, die Herren von.

Eline altadelige Pamilie, die ursprünglich aus dem Anhaltsches altamut. Aus derselben kam Herrich v. Kitizov im 33. Jahrinnsderte in die Marten und wurde mit den bei Prenziau gelegenen, noch beute in den Händen der Familie beleindlichen Delebowschen Gütern belehnt, Heinrich v. K. hat fünf Sölne und drei Techter hinterlassen, aus denne gegenwältig die Familier v. K. besteht. Der läteste der Sölne, Herrmans v. K., ist Regierungs-Referendarius zu Stettin; ein Bruder von ihm ist Lieutenant in 2. Garde-Landwier-Unlänenregiemen.

Das Wappen der v. K. besteht in einem goldenen Schilde, in dem ein von der obern Rechten zur untern Linken, mit drei Rosen belegter, silberner Balken gezogen ist. Auf dem Helme wächst eine Rose am grünen, mit vier Bisttern versehenen Stiele. Die Decken und das Laubwerk sind roth und golden.

# Klüx, die Freiherren und Herren von.

Das Stammhans der altsdeligen Familie von Klüx, von der ein Zweig auch die fenhertziele Winte fluxte, au Gerna-Hennerzhoff in Areit generation in Gerna-Hennerzhoff in Lubach, Opeln, Petershap, Alt-Seidenberg, Wendisch Soliland, Werdo, Ober- und Nieder-Stonkwalke a. s. w. beassen, OM. a. Grosser, Merkawindigheiten der Lausitz, 1714.) In Schlesien betrachtet unn als ihr in die Hinde der v. Promnitz gedommere Rittungen Klüx. Im Zil-tanischen beasse Heinrich v. K. das Gost Türchan, und sein Soln, Hennerzhoff und Ober- Beretshoff in der Oberabertshoff, Derewarb zu dem väterlichen Geste Leits such die Güter Kupplitz, Gross-Hennerzhoff und Ober- Beretshoff in der Oberabust. Er starb and hannerzhoff und Ober- Beretshoff in der Ubershutz. Er starb auf aus dem Kantan der Soln der Schlein zusert und Grunden der Schlein zu den Witterfichen, und aus den Alt-Seidenberg in der das V. K. erste Freiherr v. K. und Gr. Heneraborf, Berer auf Alt-und New-Strunz im Glogsnischen, und auf Alt-Seidenberg in der Leiter Geren der Schlein zusert ansänig germucht hat. — "Ein Bender.

von ihm, Wolf Heinrich v. K., Herr auf Frankenthal, war als ein sehr gelehrter und durch Reisen in fremde Länder erfahrener Cavalier bekannt. Er war zuerst mit einer v. Saoerma, und nach deren Tode mit einer v. Niebelschiitz vermählt. - Ein Vetter der beiden gedachten, Wolf Bernhard, Freiherr v. K., kain durch seine Gemahlin, eine Freiin v. Kittlitz, in den Besitz des Gutes Gimmel bei Winzig. Aus der oberlausitzer Linie war der im Jahre 1804 verstorbene Generallieutenant und Assessor im 3. Departement des Ober-Kriegscollegium v. K. Er war der Vater des beutigen Generallieutenants, Commandenra der 12. Division, 1. Commandanten von Neisse, Ritter des Militair-Verdienstordons (erworben bei Neukirchen), des eisernen Kreuzea 4. Classe (erworben an der Katzbach) n. s. w. Der ältere Bruder von ihm ist Karl v. K., der am 3. August 1774 geboren, 1788 seine militairische Lausbahn in dem damaligen Regimente Herzog v. Braunschweig zu Halberstadt begann, von dort wurde er 1791 zum Regimente Kronprinz versetzt; im Jahre 1799 ward er anf Werbung nach Draunsfeld geschickt, ein Jahr später dem Generallieutenant v. Grä-venitz in Glogau als Inspections-Adjotant beigegeben, 1805 aber zum Flügel-Adjntanten ernannt. Als solcher begleitete er den Monarchen in den Feldzug 1806. Im Jahre 1808 wurde er zum Comioandant von Cosel ernannt, ein Jahr später aber in seine frühere Stellung zurückberusen. Im Jahre 1810 erhob ihn Se. Majestät zum Brigade-Commandenr, und beim Ausbruche des Krieges zum Brigadechef, und von nun an gehört er zu den Helden des Befreiungskampfes. In der Schlacht bei Gr. Garschen, bei Bautzen, und namentlich bei Leipzig am 16. October, trat sein Muth und seine Tapferkeit glanzend hervor. In der letztern Affaire vertheidigte er mit Heldenmuth die Stellung bei Wachan und Gossa, und selbst das anhaltend mörderische Fener des feindlichen Geschützes vermochte seine Brigade nicht wankend zu machen. Bei alleu spütern Ereignissen, welche die Abtheilung, zu der er gehörte, betrafen, wird sein Name in den Berichten mit der grössten Auszeichnung genannt. Diese grossen Anstrengungen hatten aber seine Gesundheit untergraben, und auf den Rath der Aerzte besuchte er 1816 die Bäder zu Teplitz, wo er aber am 11. Juli starb. Als ein sprechender Zug seines Charakters erscheint uns der Umstand, den er kurz vor seinem Tode festsetzte, man solle der Anzeige seines Ablebena nichts als die Segenswinsche für seinen König und die ruhmwürdige Armee beifügen. Er hatte ihr ja Kraft und Leben gewidmet. Als einen sehönen Nachruf fügen wir den Ausspruch eines ihm gleichgesinnten, im Leben nahestehenden Zorückgelassenen bei, der von ilum sagt: er hatte nur eine einzige Leidenschaft, das Interesse für den König und für die Armee, (M. s. Pantheon des preuss. Heeres, L S. 65 u. f.)

Die v. K. führen einen drei grüne Blätter treibenden Ast im rothen Schilde und auf der Krone drei Straussfedern (silbern, golden, roth).

# Kluge, die Herren von.

Der Commercierath Caristien Kloge in Landbut in Schlesien ist im Jahre 1726 in den böhunischen Ritterstand erhoben worden. Noch bis in die ersten Jahre dieses Jahrhunderts bestand ein angeschenes Handtungshaus in Landbuty, dan die Firman, v. Kluge führte, sein letzte. Chef war Ernst Wilkelm v. Kluge. Mit ihn scheint die Familie etcloschen zu seine.

### Knappe, die Herren von.

Uster dem Names Kanspe von Kangestätt wurden vier Stiefelben und eine Stiefendert ein Oberantureigerangs- und Oberconsistorial-Präsidenten Katt Ludwig, Fruiberra v. Coccelj, zur Glogan am 6. Juli 1797, bei Gelegenheit der Holdigung in Bertin, in den Adelstand erhoben. Es waren die Kinder des verstorbenen Hofrath Auspreckenen Wittere des zweite Genanhin des gedektien Präsidenen spreck, die Söhne haben sämmtlich in der Armet gedlent. Der ülterte stand zurert bei dem Fisilier- Batsillo Borel du Vermay in Pultuk, spiker beim 23. Infanterie-Regiment, und ist 1873 als Capitain a. D. gestoches, der zweite dieste bis zum Jahrs 1806 im Fisilier- Batsillor on Kritchon im Bresslag gestanden. Einer von ihnen sit der genwürtige Oberst und Commandeur des 40. Infanterie-Regiment zu Mainz, Kanppe von Kampstätt, Ritter des eineren Kreuzer. 1. Chane (erworben bei Leipzig). Der andere stand als Major im 27. Landerworben bei Leipzig). Der andere stand als Major im 27. Landerworben bei Leipzig). Der andere stand als Major im 27. Landerworben bei Leipzig). Der andere stand als Major im 27. Landerworben bei Leipzig).

#### Knebel, die Freiherren und Herren von.

2) Die v. Knebel aus dem Betginden, welche sich nach Franken gewendet haben. Hier wurde der frundt öringen-waltersteineke Kanzler und spüter markgrill, anspachache wirkliche Gebeime Rith and Considiagnanden an dem Reichtzige zu Regenslauer, Knebel, am 15. Jänziger und der Schaffen der Sc

im Regimente v. Möllendorf und Commandeur eines Grenndierbataillons, Lebrecht v. Knebel, der im Jahre 1823 im Pensionsstande gestorben ist. Br war auch aus Franken gebürtig, und ein jüngerer Bru-

der Karl Ludwigs.

Eine Linie der Freiherren von Knebel führt den Beinamen von Döberitz. – Kine andere ist in der Mart und in dem zur Proving Pommern geschlagenen Kreise-Dramburg begütert, namenlich besitzt hier der Land-au Mitterechaftrarh v. K. das Gut Sarrantig. — Siebmacher giebt das Wappen der v. Kaebel unter den nirmberer Feliebmacher giebt das Wappen der v. Kaebel unter den nirmberer Feliebmacher Siebt das Wappen der v. Kaebel unter den nirmberer Feliebmacher Siebt das Wappen der v. Kaebel unter den nirmberer Feliebmacher giebt das Wappen der Parkeiten. Sie der die Spitzen nach der rechten Seite kehrt und mit den Ffei-lan belegt ist.

Dagegen zeigt ein vor uns liegendes Wappen der von uns erwähnten Familie v. K. im silbernen Felde eine rothe Mauer, und auf dem Helme einen roth und silbernen Baum mit roth und silbernen Blätteru.

# Knesebeck, die Freiherren und Herren von dem.

Das gleichnamige Stammhaus dieser uralten adeligen Familie liegt bei dem Städtchen Wittingen, das dem Königreiche Hannover angehört, edoch nicht weit von den Grenzen der Altmark liegt. Die v. d. Knesebeck sollen, wie viele Antoren behaupten, gleicher Abstammung mit den alten Grafen v. Wildberg in Franken haben. Reich begütert und müchtig sind die Vorfahren dieses vornehmen Geschlechtes vielfach verwebt in die frühere Geschichte des Landes, theils verbunden mit den Markgrafen von Brandenburg, theils in ihren eigenen Angelegenheiten. Im Jahre 1338 schlossen die vier Bruder Parida, Berthold, Ludwig und Boldewin von dem K, mit dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg einen Vergleich, sich gegenseitig im Falle der Noth mit Mann-schaft und Subsidien beizustehen. - Ladwig v. K. auf Brome und Hempo v. K. waren berühmte Kriegshelden zur Zeit Kaiser Karl's IV. - Schon im 14. Jahrhunderte theilte sich das Haus der v. K. in zwei Hauptlinien, in die märkische und in die füneburgische. Die märkische salte, die vorziiglich lierher gehört, theilte sich wieder in die Häuser Tilsen und Colborn, während die lineburgische in die v. Wittingen und in die v. Langenapel zerfiel. Die beiden Häuser Tilsen und Colborn wurden von des Solnen des oben erwähnten Parida gegründen des Solnen des oben erwähnten Parida gegründen und des Solnen des oben erwähnten Parida gegründen. det. Sie hatten sich im Jahre 1310 in die väterlichen Besitzungen gedet. Sie latten sten im Jahre 1310 in die vaterineen bestungen ge-thellt, und Hempo v. K., dessen Enkel Parida H. 1354 von den v. Alvensleben die Tilsenschen Güter kanfte, ist Ahnherr dieses littern oder Tilsenschen Hauses. Diesem Hause gehörte Hempo Thomas v. d. K. an, der am Anfange des 16. Jahrhunderts kurbrandenburgischer Geheimer Rath und Landeshauptmann der Altmark war, und bei ge-wissen ausserordentlichen Fällen in den kurfürstl. Rath eintrat und an den Hof beschieden wurde. - Von seinen Sohnen war Jonehim Thomas, geb. am 27. März 1594, zuerst fürstl. anhaltscher Geheimer Rath und Hofmarschaft, später kurfürstl. brandenburgscher Kammergerichts-Rath, Geheimer Rath, Consistorial - Präsident und seit dem Jahre 1646 wirklicher Geheimer Rath und als solcher Mitglied des Staatsraths, Er war ein gelehrter Mann und gewandter Publicist, und starb im Jahre 1658. - Hempo Levin v. K., der jungere Bruder des Vorigen, Janre 1058. — Hemjo Levis v. K., uer jungere istuder des Vorigen, geb. am 14. April 1595. war Hauptanan der Altmark, Director der märkischen Ritterachaft und Stände, erhielt 1620 Sitz und Stänme im Geheinen Rathe, und 1636 den Gesandtschaftsposten auf dem Kur-fürstentage in Regensburg bei der Wahl-Fertinand's III.-wum-römi-

schen König. Er starb am 16. Januar 1661. - Ein Enkel des Vorerwähnten war Thomas v. d. K., der früher in den Diensten des Markgrafen von Brandenburg - Culmbach stand und im Jahre t672 Oberhofmeister bei der Kurfürstin, auch wirklicher Gelieimer Rath und Gosandter am königl, dünischen und später an dem kursächsischen Hofe wurde. Er starb im Jahre 1689 den 27. April. - Das oben erwähnte · Hans Colborn hatte den Boldewin v. d. K., einen jüngern Sohn des Parida, zum Stammberra. Ks hatte sich auch im Halberstädtischen niedergelassen und daselbst ansehnliche Güter erworben. Auch hatte ein Ast der markischen Linie, und zwar aus dem Hause Tilsen, schon ein Ast der markelten Line, mit was das den Irabet in Engelein vor langen Zeiten die Karweschen Güter im Lande Ruppin, und die Bochinschen Güter in der Prieguitz an sich gebrucht. — Von der lis-neburgischen Hamptlinie war dem Langenaper Hause angehörigt: Levin Angust v. d. K., der im 17. Jahrhunderte auf seinem Gute von einem Meuchelmörder erschossen wurde und sechs Söhne hinterliess, die der alten Stamm fortpflanzten. Aus dein Hause Wittingen war Ludolph e. d. K. fürstl. braunschweigscher Hofmarschall zu Celle. — Sein Sohn, Werner v. d. K., wurde im Jahre t503 von Albrecht v. Märenhola oder Marenholz erschlagen. Ein anderer aber, der ihm in der Würde eines Hofmarschalls zu Celle folgte, pflanzte durch mehrere Sohne den Stamm weiter fort. - In der Gegenwart ist Karl Baron v. d. K. General der Infanterie, General-Adjatant Sr. Majestät des Königs, Chef des reitenden Feldjägercorps, Ritter des schwarzen Adlerordens (seit dem Jahre (832), des Militair-Verdienstordens (erworben bei Pultosk) und mit Eichenlaub (für die Schlacht bei Leipzig), des eisernen Kreuzes 1. Cl. (für Culm). Dieser General besitzt das Familiengnt Tilsen bei Salzwedel, die Carweschen Giter bei Neu-Ruppin, Röderhof ber Halberstadt, Schorbus bei Cottbus und die Baronie Hörstgen hei Düsseldorf am Rhein. Er ist mit einer gebornen v. Klitzing, verwittweten v. Werdeck, vermählt. Ass dieser Ehe ist ein Zwillings-puar geboren, nümlich Mfred, Lieutenant bei dem Regimente Garde du Corps, und das Franlein Cacilie v. d. K.

Ein Stiefbruder des Generals ist Wilhelm v. d. K., Hanptmann a. D., Herr auf Jühnsderf und Löwenbruch bei Trebbin. Er ist geschieden von Minette v. Bredow. Aus dieser Ha leben fun Kinder:

a) Eugen v. d. K., Kanmergerichts Assessor und Domrichter des Huchstifts Brandenburg, vermälnik unt Cholife v. Bredow-Stangon.

b) Adolphine, Grafin v. Häseler auf Blankenfelde. c) Leo, Lieutenant im 1. Garderegiment, vermählt mit Mariane v. Quast.

1) Bianca, Freifrau v. Geyr-Schweppenburg.

e) Pauline, adoptirte Gräfin v. Henckel-Donnersmarck, vermählt mit dem Regierungsrath v. Schönfeldt.

Kine Stiefachwester des Generals, Friederike v. d. K., ist an den Generallieutenant v. d. A., Grasen Withelm Henckel v. Donnersmarck auf Tiefensee bei Düben vermählt.

Im Wappen der v. 4. K. ist von jeher eine Creifenklune geweren, An nancher Abdricken findet ann ar Schlübhaltern zwei wiede Männer gewällt, und oben auf dem Heine find Halmenfolern, abwechseln sehwar und silbern. Stelenabert griebt das Wappen der v. 4. k., 8. 722 – 74. Pfeilinger's braunschweig – Einebargische Historie, 1. S. 736 – 830.

# Kniestedt (tt), die Herren von.

Kin altadeligte vorrebnnes Geschlecht, in Thüringen, Liannover und in der Ribeirpoviuz. Sein gleichnanigen Stammhann liegt bei Hildenbein. Der gegenwätige Beitzer dieses Familiengutes als der königt, greuns, Kamiercherr v. Kinisetche. Siebmehrer gegibt das Wappen ehr gegenwäter der geschlich wir der der geschlich wir der gegenwäter der geschlich wir der geschlich wir der gegenwäter der geschlich wir der g

# Knobelsdorf, die Freiherren und Herren von.

Die jetzt in verschiedenen Provinzen der preuss. Monarchie verbreiteten Kdellente dieses Namens gehören ursprünglich zu der vornehmsten schlesischen Ritterschaft. Nach dem in einer Handschrift vorhandenen Adelsspiegel des Sigismund Selden erschienen schon im Jahre 1255 auf dem Turniere zu Speier zwei Ritter v. Knobelsdorf, und im Jahre 1416 kommt Kartze K. als Herzogs Heinrich des Aelteren zu Glegau Hofmarschall vor. — Im Jahre 1453 wird Christoph v. K. als Herr von Heinzendorf genannt, und Schikfuss führt (III. Buch 443) im Jahre 1510 den Melchior v. K. auf Hirschfelde als einen sehr angesehenen Edelmann auf. - Balthasar and Bastian v. K. halfen nach Spangenberg's Adelsspiegel Wien gegen die Turken vertheidigen, - Im J. 1540 brachten die v. K. die Landeshauptmannschaft über Schwiebus an sich, und 1558 war Maximilian v. K. auf Rückersdorf, Koppen und Arnsdorf, Kammerherr des Königs Ferdinand L., des Schwiebusschen Weichbildes Landeshauptmann und znietzt Kammerrath in Schleaien. Nach Conradi, Sil. tog.; starb er im Jahre 1569, nach Luca, pag. 1601, erst im Jahre 1609. - Um das Jahr 1571 starb Eustachius v. K., ein sehr gelehrter Mann, der um das Jahr 1519 zu Heilsbern goboren war, auf mehreren Universitäten studirt hatte und zu seiner Zeit für einen glücklichen Dichter galt. Nach seiner Zurückkunft nach Preussen war er erstlich Warmiensis Ecclesiae Custos; später Stellvertreter des Bischofs und Kardinala, und 1563 Domdechant und zuletzt Officialis zu Breslau. Sein Epitaphium ist noch in der Domkirereas orneans ao Deresas, com spriapiunm as moch in der Domkir-che zu St. Johann in Brealau anzutreffen. (M. s. Henel, Siles, renov, 686). — Martia v. K. war des Herzogs Heinrich Wenzel zu Mün-sterberg, Orls und Bernstadt Oberamtsrath, später Oberamtskanzter im Herzogthume Ober- und Niederschlesien. Er starb auf seinem Gute Kammendorf bei Canth im Jahre 1659; obgleich Conradi in seiner Siles, tog, anführt, er sei zu Frankstein im Jahre 1596 geboren, so sagt doch Luca p. 1093, er sei zu Reichenbach in Schlesien geboren. -

Im Jahre 1653 war Bulthasor v. K .- auf Woinewitz Hofmarschall am fürstl. briegschen Hofe. - Als die ersten Freiherren v. K. kommen Johann Tobias, Freiherr v. K. auf Hertwigsdorf, Kaltenbriesnitz und Kunzendorf, des Fürstenthums Glogan königl. Manns-Rechts-Beisitzer und Landesültester vor. - Ein Sohn von ihm war Hans Tobins v. K. Il., Herr der Güter Hertwigsdorf, Kunzendorf, Kaltenbries nitz, Liesdorf, Nieder-Herzogswalde, Streitelsdorf, Pirnich, Langen-Heinersdorf, Sprottischdorf, Kbersdorf, Liebenzig, Kl. Lobisch und Malschwitz, geb. am 9. Juli 1648, erst einige Monate nach dem Tode seines Vaters; daher die schlesischen Curiositäten sagen, dass er schon eilf Wochen vor seiner Geburt im Matterleibe eine vaterlose Waise geworden sei- (M. a. schlesische Curiositäten, H. S 353.) Dieser Frei-herr v. K. begleitete als Gouverneur drei Söhne des Herzogs Silvius zu Würtemberg und Oels zuerst anf die Hochschule nach Tübingen, und später auf weite Reisen durch fremde Länder. Sodann leistete er im Vaterlande seinen Mitständen erspriessliche Dienste. Obgleich er mit seiner Gemahlin, Hedwig Elisabeth, Freiin v. Stosch, eine grosse Nachkommenschaft von Söhnen und Töchtern zeugte, so ist doch die freiherrliche Linie noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts erloschen, und es fiel Hertwigsdorf nach einem langen Prozesse, veranlasst durch den Umstand, dass König Friedrich II. diese Güter dem unten nüher gen Umstant, vass Zollig Friedrich II. utese Gust dem inten inter erwälnten General, später Feldmarschall v. K., den er für den nicht-aten Anwärter hielt, zugedacht hatte, erst an den Vater des Beutigen Besitzers, Ernst v. K., als sich der grosse Monarch bei seiner Anwe-senheit persönlich von der wahren Lage der Stede und dem guten Reclate der näheren Anverwandten, deren Angelegenheiten ein Bedargelehrter, Namens Mündel, vortrefflich geführt hatte, überzengte. Der König liess den gedachten Sachwalter persönlich vor sich fordern, und nachdem er sich von der Rechtlichkeit desselben und überhaupt von der vortresslichen Art und Weise, mit der dieser Prozess zum Theil gegen den König selbst und den von ihm in Schutz genommenen damaligen Obersten v. K. geführt worden war, überzeugt hatte, klopfte er ihm auf die Schultern und sagte: "ihr seid barve, ehrliche Leute, und Kr muss Vormund und nicht Mündel heissen." – In der Gezenwart besitzt den schönen Rittersitz Hertwigsdorf und Zubehör der Rittmeister a. D. und Ritter des Ordens pour le mérite, v. K. - Sehr zahlreich sind die Güter in Schlesien, die ein Eigenthnm der v. Knobelsdortschen Familie waren, von denen wir hier nur ausser den schon genannten Popschitz, Zeisdorf, Rückersdorf, Grossenbohra, Hirschfeld. Kunzendorf, Gürbichsdorf, die letzteren sümmtlich im Saganschen, Leisersdorf, Schönfeldt u. s. w. im Liegnitzschen, Mose im Crossenschen, Woinewitz im Briegschen, Leipe und Kapatschitz im Trebnitzschen, Schloin, Krolkwitz, Hammer, ac wie das schon er-wähnte Popschitz, sämmtlich im Gloganischen und Grünbergschen, nennen. In Beziehung auf die verschiedenen Linien bewerken wir, dass eine schlesische, eine märkische und eine alte Linie in der Grafschaft Glaz bestand, die Siegfried v. Knoblauchsdorf (so finden wir ihn in alten Briefen geschrieben) schon um das Jahr 1348 gründete. Ein Nelfe von ihm, Hanko, wird in derselben öfters nur Ritter v. Ullersdorf oder Ulrichsdorf genannt. Bin Ast der glazer Linie kommt auch in alten uns vorliegenden Urknuden unter dem Namen die Schädel v. Knoblachsdorf vor. Die schlesische Linie zerfiel wieder in die Häuser Herwig- oder Hertwigsdorf, Mose und Leisersdorf. - Von den markischen nennt v. Gundling die v. K. auf Topper, Deutsch Lager und Cunersdorf im Crossenschen. Uebrigens besitzen die v. K. noch gegenwärtig sowohl in Schlesien, als in den Marken und in Pommern ausehnliche Güter, namentlich in Schlesien, wo der Landschafts-Direc-

or Ernst Friedrich Wilhelm v. K. Ober-, Mittel- and Nieder-Hirscheldau. Buchelsdorf und mehrere andere Güter besitzt. - In den Marken besitzt Se. Excellenz der Oberstallmeister, Chef des Ober-Marstalls und der Hanpt- und Landgestüte, Grosskreuz hoher Orden v. K. die Selliner Guter, der Major und Ritterschaftsrath, früher Landrath des Friedeberger Kreises v. K. das Gut Mansfelde, und Ernst v. K. Kemnath im Kreise Sternberg. — Im prenss. Staatsdienste stan-den im Jahre 1806 Kaspar Adolph Erdmann v. K. nuf Sprottischdorf und Nieder-Ebersdorf, Landrath des Kreises Sprottan; ein anderer v. K. war Kriegs- and Domainenath bei der Kammer zu Bromberg. und einer Kreisdirector und Landrath zu Soldin. - Noch vor wenigen Jahren war der schon erwähnte damalige Kriegs- und Domainenrath Director der Regierung zu Marienwerder. - Kiner v. K. starb vor einigen Jahren als Legationsrath und preuss. Resident zu Krakau Er besnss das Gut Rummelsburg bei Berlin. In der Gegenwart ist ausser dem schon erwähnten Oberstallmeister v. K. Kxcellenz ein Nesse desselben Stallmeister des schlesischen Landgestütes zu Leubus. on der preuss. Armee haben folgende Mitglieder dieses Hauser hohe Würden erlangt:

Kaspar Friedrich v. K., der älteste Sohn des Christoph Sigismund v. K., Krbherra auf Heinersdorf, and der Ursula Susanna v. Waldan, diente von seiner Jugend auf im preuss. Heere, und soll nach Seiffert (Leben König Friedrichs II. Th. II. S. 79) schon im Feldzage in Brabant schwer verwundet, und bei Malplaquet der einzige Offizier seiner Compagnie gewesen sein, der mit sechs Gemeinen in der blutigen Schlacht dem Tode entgangen ist, nach König aber soll er erst 1714 Fähnrich, 1716 Lientenant, 1725 Stabs- and 1728 wirklicher Hauptmann im damaligen v. Schlabrendorfschen Regimente geworden sein. 1741 trat er wieder in das v. Creutzensche Regiment, nachdem er 1730 seine Entissaung erhalten hatte, und wurde 1743 Oberst und Commandeur desselben, 1746 aber Chef des nenerrichteten Garnison bataillons. Er starb im Novbr. 1748 zu Nimptsch in Schlesien in einem Alter von 86 Jahren, und war auch Ritter des Ordens pour le mérite . Karl Ludwig v. K., geb. am 19. Decbr. 1724 zu Culm in de Nenmark, ein Sohn des Karl Ludwig v. K., Erbherrn auf Tauchel, und der Eleonore Charlotte v. Schenkendorf, aus dem Hause Rissen, starb als Generalmajor, Chef eines Dragonerregiments und Erbherr auf Schönau im Jahre 1786 im April zu Landsberg a. d. W. Er trat im Jahre 1741 in das damalige Dragonerregiment v. Platen, 1743 zu einem Kürnssierresiment versetzt, ward er 1750 Lieutenant, 1758 Rittmei ster : 1762 Major , 1773 Oberstlieutenant , 1778 Commandeur desse ben , 1780 Oberst und 1782 Generalmajor; zugleich erhielt er das da malige Dragonerregiment v. Wulffen. Er wohnte sammtlichen Feldzii gen Friedrichs des Grassen ehrenvoll bei, war 1757 Adjutant des Gr nerals v. Crosegk, und als solcher wurde ihm in der Schlacht bei Co lin durch dieselbe Kugel, die seinem Chef das Leben kostete, da Pferd unterm Leibe getödtet, er gerieth dadurch in Gefangenschaft, wars aber bald darauf wieder ausgelöset und in der Action bei Freyberg im Jahre 1762 durch einen Schuss am Koofe verwundet. Er war mit Ulrike Beate Juliane v. Schöning, aus dem Hause Jahnafelde, vermählt, die ihm vier Söhne und sechs Töchter gebar. 1 Alexander Friedrich v. K., ein Sohn des Oberforstmeisters der Kurmark Brandenburg und Erbherrn auf Cunow und Bobersberg im

Micander Friedrich v. h., ein Sohn des Uberfortsmeisten der Kurmatk Bradenburg und Erüberra auf Canow und Beberabeg in Crossenschen, Haus Friedrich v. K. und der Wilkelmise Charlotte v., K., nus dem Hause Ogerachter, geboren den 18. blai 1723, start un 10. Decht. 1799 als General-Feldmarschall, Chef sines Infanterie-Regiments, Ritter des schwarzen-Alferordena and designiter Com-

thur auf Wintersheim. Nachdem er vorher Page des Kronpri nuchmaligen Königs Friedrich II., gewesen war, erhielt er 1741 ein Anstellung im Heere, in dem er sich mit Klugheit, Tapferkeit und Gegenwart des Geistes bis zur hochsten militairischen Würde einporschwang. Er wohnte seit seinem Eintritte in die Armee sammtlicher Feldzügen bei , ward 1758 Major, 1765 Oberstlieutenant, 1767 Oberst, 1773 Commandeur des Regiments v. Schwarz, 1776 Generalmajor und Chef des erledigten v. Stojentinschen Regiments, 1785 Generallieutenant, and 1798 General-Feldmarschall. Er war mit der Tochter des Regierungspräsidenten von Ramin zu Stettin vermählt, und starb zu

Stendal kinderlos,

Friedrich Wilhelm v. K., geboren zu Berlin im Jahre 1752, hatte eine sehr sorgfältige Erziehung genossen und stand zuerst in dem Regiment Garde, später wurde er unter den wirklichen Offizieren der Armee, and zwar vom Jahre 1790 an als Major, 1799 als Oberst aufgeführt und 1805 zum Generalmajor befördert. Schätzbare Kennt nisse und die Sitten der feinen Welt, verschaften ihm eine interessante diplomatische Laufbahn. Er wurde nach und nach Gesandter an verschiedenen Höfen, namentlich auch zu Konstantinopel, zu Paris zut Zeit der Kaiserkrönung Napoleons, löste im Winter 1805 den Marquis v. Luchesini auf dem Gesandtschaftsposten daselbst ab, und unterliandelte auch beim Ausbruche der Feindseligkeiten im gedachten Jahre mit dem Fürsten v. Benevent, Im Jahre 1812 war er von Seiten unserer Regierung als Commissair bei dem Könige von Sachsen, der sich damals als Gefangener in Berlin und im Schlosse Friedrichsfelde befand. Bald darauf erhielt er als Generallieutenant seinen Abschied, und starb am 19. April 1820 an Berlin.

N. N. v. K., geboren am 18. Deebr. 1775 zu Wuthenow in der Neumark, und gestorben am 11. Septbr. 1826 als Generalmajor, Ritter des rothen Adlerordens 2. Classe and des eisernen Kreuzes 2. Cl Er trat 1789 in das damalige Regiment Graf Lottum Dragoner, machte in demsetben die Rheincampagne mit, ward 1798 zum Regiment Garde du Corps versetzt, und wohnte dem Feldzuge von 1806 als Stabsrittmeister bei. Mit dem grossten Theile des Regiments gelang es ilm der Gefangenschaft bei Prenziau zu entgehen und zur Armeo des Ki nigs zu gelangen, wo er 1807 in Preussen mit focht. Im Jahre 1813 besehligte er zuerst die 2. Compagnie der Leib-Escadron des genannten Regiments, wurde aber in demselben Jahre Oberstlieutenant und Commandeur desselben; im Jahre 1815 Brigadier der Garde- Cavallerie, und 1819 Inspecteur derselben, Seine irdischen Ueberreste ruhen in dem Gewölbe zu Dürotz bei Nauen.

Noch gedenken wir des genialen Hans Georg Wenzel, Freiheren v. Knobelsdorf, geb. zu Kossar bei Crossen 1697, der ein anerkannter Meister in der Baukunst und im Zeichnen war. Die Verschöne rung des Thiergartens bei Berlin und mehrere königl. Paläste, die Erbanung des Operahauses zu Bertin, eines Flügela des Schlosses zu Charlottenburg, der Marmor-Colonnade zu Sanssonei (abgetragen im Jahre 1797), des Sterns (Jagdschloss bei Potsdam), der Schlösser zu Dessau, Zerbst u. s. w. sind sein Werk, Er starb lebhaft betranert von seinem königl. Beschützer, Friedrich dem Grossen, der ihm ein Ehrengedächtniss in den Memoiren der Academie (VIII. Th. S. 1) goschrieben hat, am 15. Sept. 1753.

Im Jahre 1806 standen siebzehn Mitglieder aus dieser Familie im reussischen Heere, von denen mehrere den Tod auf dem Felde der Blue fanden, andere sich im Befreiungskampfe Ehrenzeichen erwor-Ehre fanden; namentlich starb im Jahre 1807 der Generatmsjor und Commandant von Stetting, v. K. — Ein Major v. K., der bei den Cadelencorpu zu Culin wur, starb 1807. — Im Regiment von Kattle Drugoner stand ein Capitain v. K., der 1812 ist Major ausgeschieden ist, — im Jahre 1900 stand ein v. K. als Prem. Lieutennat im Heere, der im Jahre 1813 als Mathacapitain in 27. Inflaterie-Regimente auf dem Pellie der Sirre gebileben ist. — Ein Lieutennat v. K. diente dem Pellie der Sirre gebileben ist. — Ein Lieutennat v. K. diente Battillon und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben in Frankreich) Battillon und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben in Frankreich)

aus dem activen Dienste geschieden ist.

Das atte v. K.-sche Wappen zeigt im rothen Schilde einen blauen Balken, der mit ders schrigten weisen Strassen oder Binden algedeitig ist, auf dem Helme zwei auf einander gefügte rothe Pfligdt, mit dem Balken beitget. Die Indendecken haus und weiss. — Schin anderes v. K.-sche Kong, dahurch eine auf einem Berge stelnede, mit einer Kette unswundene gekräne weises Siele, und oben auf jeden Stern, ao wie nuch unten am Berge einen Stern. Ueber dem ge-krönen Helme and zwei Brage, der dem gekrönen Helme and zwei Brage, deren jeder mit dem Balken beitge ist, und zweiselnen dem der heit gut den übrigen Wappenhübern. der 1.8. SQ, das fetztere IV. S. 107.

Nachrichten geben von diesem Geschtechte Sinnp., I. S. 515-18, II. S. 353-56. Brüggemann, I. Th, 2tes Hauptstück, Gaube, I.

S. 778 u. f.

### Knoblanch, die Herren von.

Siehmacher giebt I. Th. S. 190 das Wappen der v. Knoblanch unet den hessischen, und V. Th. S. 56, shenfalls obereichnet, ein a weites finitiches Wappen. Das erstere zeigt im silbernen Schilde, das letztere im goldenen Schilde, das elszterer von der obern linken zur autem rechten Seite getegte Wecken oder Kauten, der Heim trägt sind bei dem erstem Wappen silbern und selwarz, bei dem letzen golden und selwarz. Ein drittes vor uns liegendes Wappen zeigt im rothen Schilde der gieddene Kämme, oben zweit "unten sinen.

#### Knobloch, die Herren von.

Diese adelige Familie stammt ursprünglich aus Frankfurt a. M., wo ein Mitglied derselben bei dem Reiclispostamte eine anschnliche und hohe Stelle bekleidete, worauf der Helmschmuck des adelig von Knoblochschen Weppens. hindeutet, während ein anderer ihrer Vorfahv. Zediliz Adels-Lex. III.

ren, der die Würde eines kaisert. Mundschenken bekleidete, die droi Weinhampen ins Schild erhielt. Uebrigens ist der Helm auch mit tür-kischen Fahnen geschmückt, welche Söhne aus diesem Hause im Dienste des Kaisers erobert hatten. Von Frankfurt aus haben sich mehrere Zweige derselben in verschiedene deutsche Provinzen, namentlich aus nach Schlesien gewendet. Von hier aus kamen sie auch nach Premssen, wo sich Jacob v. Knobloch, vermühlt mit einer v. Willemad zuerst niederliess. — Sein Sohn, Andreas v. K., erwarb das Dorf Leischnen bei Bartenstein, und dessen Urenkel, Niklas v. K., der mit Margarethe v. Grubern vermählt war, kam neben dem Besitze des Familiengutes Leischnen auch in den Besitz von Rothgerken und Glittehnen. Später kamen auch die Güter Sporwitten, Gründeln, Ban meln, Wipenieken, Schulkeim, Thiemsdorf, Bärwalde, Bansen, Wan gutten, Spieglowken, Puschkeiten, Linkehnen, Neufrost u. a. w. in die Hände der Familie. Mehrere derselben, wie Bansen, Bärwalde, Puschkeiten and Linkehnen sind noch heute ein Besitz derselben. Bansen besitzt gegenwärtig der königliche Landrath des Kreises Rössel Karl Otto Benjamin v. K., vermählt mit einer v. Egloff. (M.s. diesen Artikel.) Dieser Rittersitz ist auch als ein wohleingerichteter und besnehter Badeort bekannt. Puschkeiten und Linkehnen besitzt Heinrich Christoph Leopold August v. K. Er ist mit Pauline, Gräfin v. Kalk-reuth, vermällt; Bärwalde besitzt Leopold v. K. — Im proussischen Staatsdienste sind zu hohen Würden gelangt:

Melchor Berut v. K., der im Jahre 154 Referendarius bei dem Melchor Berut v. K., der im Jahre 154 Referendarius bei dem Langen bei den der State 150 Melchor 1577 Tribunens 106gerüchte In Königs Berke 1785 aber wirklicher Gebeirer Statatinister und tierter Stigglieb die dem ostpreuss Statatunister und sterier Stigglieb die dem ostpreuss Statatunisaterium, anch Ober-Barggraf werde, und am 22 Jani 1788 state. Friedre 1, K., lebt las Präsident und Geheimer Ober-Finanzraki.

za Berlin.

Beitrieb Riechard v. K., geboren 1603, trat im Jahre 1700 in dan fanterie-Regionent Herzag von Hobstein, wohnte den letzten Feldzigen des spanischen Erfoliogekireges ist, ward lierund im Jahre 1703 173 in den 1800 in 1800

avancire er zum Generalnufor und erhelet das Regiment v. Schulter. In der Schlacht bei Connersdorf fraf ihr eine Kartistechanget aus Auge, er lieus sich nach Stettin bringen, wo ihm die Kugel neben der rechten Kinnbach hermangeschnictwa ward. Er dats sich ausnerdem hel mentigen der Schulter der sich im 3, 1702 in Prommern aus, wo er viel dazu mentlich zeichnete er sich im 3, 1702 in Prommern aus, wo er viel dazu beitrigt, die unssichen Magazina zu zerstören und Cödlir zu reobern, im October desselben Jahres aber gerieth er in rinsichte Gefangensien, der the zum Commandanten der Festung Schweidnitz ermante, Im Jahre 1764 hatte er das Unglück, mit dem Pferele zu stürzen. Am er Folgen dieses Sturzes starb er um 20. Sitzz 1764. In seiner Rho-Töchter geloren, Auch war er Ritter des Ordens poor le mérite und Kribber auf Tillerndorfs Schultskeinen und Wanglüssen.

Gegenwärtig steht in der Armee Withelm Leopold Sijtenmad Szemale v. K., Major und Atteilinger-Gommanderer in der Garde-Arcillerie, anch Ritter verschiedener Urden, namenalich auch des einer nen Krunzez C. Läuse (erworben in Frankreich). — Durch Vermälningen hat dieser Frankreich in Frankreich). — Durch Vermälningen hat dieser Frankreich und der Schaffen der Schaffen

führt den Namen des Schaf v. Werthischen Stjenodium.

Dau Wagnes, von dem wir eben schon inden statung geschen
Dau Wagnes, von dem wir eben schon inden Amfest fem Edine
ein Ponthorn, imts wehen dreit, rechts zwei türkische Palmen über
demsellen. Wir haben bei diesem Aufatze einen vor ums liegenden
Stamnbaum der Familie benutzt, dem auch ein Abdreck des von ums
pen der v. K., et auflite benutzt, dem auch ein Abdreck des von ums
pen der v. K., et ganz verzeitleden von dem erwinten sind.

# Knell, die Herren von.

Adelige Families dieses Namens sind in Prosseen und Oesterrich nantstreffen. In Presseen sind es die Nachkommen des Hofrafts Dr. Knolle', der im Jahre 1791 mit dem Prädicat Knolle von Knoll oschet wurde. In Oesterreich stammt eine Familie von Knoll von dem edlen Herrn Stephan v. Knoll aus Tyrol ab, der 1790 in den Ritterstand erhobet wurde, eine anderer hat der Johen ander 1894 mit dem Beistat Knoll von Dornhof gendelt wurde, ... im preuss Stantsdienste steht der Geleiem Ober- Rechungsrath v. Knoll in Potsdam.

# Knopäus, die Herren von.

Rine adelige Familie, von der zich ein Zweig in der preuss. Standesherrschaft (Fürstenthum) Neuwied befindet. Der Stammhert dieses Gestellechts ist Autos v. Knopüus, Assessor beim Kaisert. Reichskamnergericht zu Wetziar. Er erwarb im Jahre 1720 den Adel. — Sein Sohn, Karl Paul v. K., war kurtrierscher Hofrath. — Sein Rahel Karl Paul v. K. aber war hockfürstl. taxischer Hofrath; er pilauzte sein Geschiecht fort, und es gehört demeelben in der Gegenwart an Kaspar Joseph Johann Hugo v. K., fürstl. wiedscher Archivrath zu Neuwied.

#### Kobilinski, die Herren von.

Aus dieser ursprünglich polnischen Familie, die nach Okoliki, S. 31, unter dem polnischen Alet angielt, laben viele in preussione Diensten gestanden, die wir bald Koblinki, bald Koblinki geschrichen Diensten gestanden, die wir bald Koblinki, bald Koblinki geschrichen Aleks Aletter Schaeldenser durch seine Tant, die verwittete Fran v. K., bestätigt, and ihm unter dem 2. Septhr. des Jahres 1726 die Kräushins zur Führung des Namens und des Wappens der v. K., v. Stutterheim, vernalaust. — Ein v. K., genaamt v. Stutterheim, state in lahre 1806 in dem Regimente v. Alvesaelbeen in Glaz, spitter in 11. Infanterie-Regiment, sodann ist er in polnische Diense getreten. in 11. Infanterie-Regiment, sodann ist er in polnische Diense getreten. in alter 1806 als Offstier in dem Regimente v. Courbière, spitter in 12. Infanterie-Regiment. Im Jahre 1822 war er Ober- Genzonsten und Leiter in Kyrn, und gegewärigt ist dersible Ober-Zollimpsector in 20. Infanterie-Regiment. Im Jahre 1822 war er Ober- Collimpsector in Minden, und et gegewäring ist dersible Ober-Zollimpsector. In Ritterie- und der Schael der

Die v. K. führen im goldenen Schilde ein Huseisen, über demselben ein Kreuz, und auf dem gekrönten Helme einen von einem Pseil durchbohrten, die Spitzen nach der linken Seite kehrenden Adlerflügel.

#### Koch, die Herren von.

Der König Friedrich II. erhob am 12. Juni des Jahres 1769 den Infortal Besjemin Bouwenture Koch zu Danzig in den Adeistand. — Bin Major v. Koch, Ritter des eiserens Kreuzes (erworben beim Urbergange über die Elbe bei Wartenburg) commandrit das 1. Batailon des 31. Landwehr-Regiments in Erfert. — Ein anderer v. Koch ist gegenwärfel Wostand des Infolgenz-Comploirer zu Bfraibund. Gegenwärfel Wostand des Infolgenz-Comploirer zu Bfraibund. Felde steht ein rother Löwe, im 2. und 3. zilberneu Felde ein schwarzer Alderinge.

### Köckritz, die Herren von.

Die Lilien, welche dieses altadelige Geschiecht im Wappen führt, bestätigen die Angabe, dass es von einem Ritter abstammt, der, obgleich deutschen Ursprungs, sieh in den Diensten der Könige von Frankreich den Adel erworben haben soll; nach Andern sind sie wen-

discher Abkunft und aus Sachsen und der Lausitz nach Schlesien, in die Neumark und Preussen gekommen. In der Lausitz ist Friedland bei Lübben und am Spreewalde gelegen, das älteste Besitzthum der v. Köckritz gewesen. Nach Peccenstein (in Theatrum Sax. P. I. Cap. X. pag. 127) kommt zuerst ein Ritter Poppo v. K. zu Alt-Döber im Wendischen vor, der am das Jahr 1304 ein berühmter Kriegsheld war. -Seine Söline, Watther und Friedrich v. K., haben den Stamm fort-gepflanzt. — Walther v. K. war von 1407 - 14t1 Bischof zu Merseburg. — Dityoid v. K., der um dieselbe Zeit lebte, wird als einer der tapfersten Ritter des deutschen Ordens genannt. — Eben so lebten um diese Zeit Johann v. K., der auf dem Concil zu Kostnitz anwesend war, und Nikolas v. K. auf Lieberose, der die Wiirde eines Landvoigtes der Niederlausitz bekleidete. - Am 18, Juli 1426 fieler in der Schlacht bei Presslitz im Kriegsbeere des Kurfürsten Friedrich des Streitbaren 21 Köckritze. Johann v. K. auf Rathein und Kisterwerda war des Kurfürsten Friedrich II. vornehmer Rath und Hofmeister. - In Schlesien komint 1506 Hans v. K. als Rath des Herzogs Sigismond von Glogan und Troppan vor. - Im Jahre 1523 verkauften die v. K. die Herrschaften Schenkendorf und Friedland an den Johanniterorden. - Kaspar v. K. zum See war ein grosser Vereirer and Beförderer der lutherischen Lehre. - Hans v. K. erhielt im Jahre 1556 nach Schickfuss (3. Buch, S. 193) das Amt eines General-Steuereinnehmers in Schlesien. - Im Jahre 1679 wurde Jonchim v. K. als des Knrfürsten Georg Wilhelm zn Brandenburg Rath und Verweser des Fürstenthams Crossen bestallt, (Laca, pag. 1554.) - Im Liegnitzschen und Wohlauschen erwarb Sigismund v. K. die Güter Maserwitz und Thielan. - Sein Solin, Kaspar v. K., erheirathete mit des Georg Dyhr's Wittwe, einer gebornen v. Schindeln, die Stadt Festen Derselbe wurde am 2. April 1603 durch Hans Berschnitz v. berg. Derzelbe wurde am 2. April 1603 durch Hans Berschnitz v. ben die v. K. noch viele Güter in Schlessen, wie Elguth, Pathendorf und Schmarker, Sürchen und Leipnitz, die letztern Güter im Wohlauischen. Namentlich war Hans Kaspar v. K. und Friedland Herr anf Sürchen und Leipnitz, herzogl. ölsischer Hofmeister und später des Fürstenthums Obersteuereinnehmer und Hofriehter. Er war mit einer v. Seidlitz vermählt und starb am 28. März 1695. - Ein Enkel desselben war Sigismund Otto v. K., konigl. Oberforstmeister des breslanisohen Departements; er war mit einer v. Debschitz, aus dem Hause Rackschütz, vermählt, und der Vater einer zahlreichen Familie. Seinen Sohnen hinterliess er anschnliebe Guter. - Der älteste derseiben ist der Landesälteste und Johanniterritter Karl v. K. auf Sürchen u. s. w. bei Wohlau; er ist nach dem Tode seiner ersten Gemablin, einer v. Rothkirch, aus dem Hause Kunitz, mit der jungeren Schwester derselben vermählt. Kin Sohn desselben ist der Lieutenant v. K. im Garde - Dragonerregiment. Der zweite Sohn des Oberforstmeisters ist der Rittmeister Louis v. K. auf Montschütz bei Wohlan, ebenfalls mit einer v. Rothkirch, aus dem Hause Kunitz, vermühlt. Kr ist Ritter des eisernen Kreuzes (erworben im Jahre 1815 vor Paris). Ein dritter Sohn des Oberforstmeisters, Ernst v. K. auf Kadlau, ist vor mehreren Jahren verstorben und war mit einer Grätin Ponin v. Poninski, aus dem Hause Siebeneichen, vermählt. Die Wittwe des Oberforstmeisters besass das Gut Koiskan bei Neumarkt, und Ist vor einigen Jahren gestorben. - Ein Bruder des Oberforstmeisters war der Forstmeister Gottfried v. K. zu Oppeln. So viel uns bekannt ist, ist eine Tochter desselben an den Freiherrn Rudolph v. Stillfried auf Leipe vermählt. - Kine andere Linie v. K. ist in der Gegend von Guhrau ansässig, we sie die Güter Ober- und Nieder-Mechau u. s. w.

besitzt, namentlich ist der Landrath des Guhrauer Kreises und Johanniterritter Ernst v. K. Besitzer von Mechau. — Iu dem brandenburgund preuss, Heere haben seit langen Zeiten Söhue aus dieser Familie gedient.

Hicronymus v. K. wurde am 10. Juni 1625 vom Kurfürsten Georg Willen zum Rittmeister über die Lehnpferde des ontbussischen, crosssenschen und züllichausischen Kreises bestellt. 1620 kommt er als Oberstlieutenant vor, und 1627 ward er zum Obersten des neumärkischen Landyolks eruanat.

Karl Leopold v. K., geb. am 16, Juni 1744 zu Zieleuzig in der Neumark, wurde bis zum 17ten Jahre im Cadettenhause erzogen. Im letzten Jahre des siebenjährigen Krieges trat er in das Garde-Grenadier-Bataillon und stieg nach und nach bis zum Capitain und 1793 zum Major und Oberstlieutenant. Als solcher machte er die Rheincampagne mit Auszeichnung mit, und erwarb sich den Militair-Ver-dienstorden. 1794 kam er in die Suite des jetzt regierenden Königs, damaligen Kronprinzen, und wurde bei seiner Thronbesteigung Generaladjutant, im Jahre 1808 Generalinajor und 1809 Generallieutenant. Seine unwandelbare Treue und seine hochherzige Denk- und Handlungsweise blieben in den Tagen des Unglücks um so eifriger dem Herrscherhause gewidmet, und die Anerkennung derselben gewann dem Verewigten von seinem Monarchen den schönen Namen eines Freundes, eine die Herzeu beider Theile ehrende Auszeichnung, die der General bis zum letzten Hauche seines Lebens durch seine Tugenden gerechtsertigt hat. Sein Dienstjubilaum wurde am 15. Dechr. 1814 geleiert. Aus Rücksicht für sein hohes Alter entband ihn Se. Majestat 1814 von dem Dienste eines Generaladjutanten, doch blieb er Chef des reitenden Jägercorps, bia ein Schlagfluss am 30. Septbr. 1821 seinem Leben ein Ende machte. Der Verfasser des "Pantheon" schliesst die biographische Skizze dieses Generals mit folgenden Worten: "Ohne alle Liebe des aussern Prunks im Leben, wie im Tode, hatte sein letzter Wille eine Beerdigung so einfach als möglich verlangt, der treu befolgt wurde. In einem schwarzen einfachen Sarge wurde sein Leichnam ohne alles Gepränge dem Kirchhofe der Invaliden anvertraut. Während sein Verlust den Monarchen und die Kinder des königl. Hauses mit aufrichtiger und inniger Theilnahme erfüllte. folgten ihm die Verehrung und Liebe seiner Untergebenen, und die Segnungen der Armuth und leidenden Menschheit, die zu alleu Zeiten einen Wohlthäter in Rath und That an ihm gesunden hatten, ins Grab. Auch haben ihm Se. Majestät auf dem erwähnten Gottesacker des Berliner Invalidenhauses ein Denkmal von Gasseisen setzen lassen."

des Berliner Invalidenhauses ein Denkmal von Gnaseisen setzen lassen."
Ein Oberstlieutenaut v. K. a. D., zuletzt aggregirt dem 6. Uhlaneuregiment, hat sich im Jahre 1807 den Militiat-Verdienstorden, und
im Jahre 1813 bei Jüterhogk das eiserne Kreuz erworben.

Die v. K. führer:

Die r. K. führer im gespältenen Schilde, dessen Vondertheil blen, der andere aber weis ist, der giebe Lilien, oben zwei und nuten eine. Auf dem gekrönten Helme sind zwei Büffelbürner, wovon das vordere blau, das andere weiss sit, dargestell. Die Helmdecken sind bats und veiss. Diesse Wappen giebt Siebmacher, 1. S. 155. Man blat und veiss. Diesse Wappen giebt Siebmacher, 1. S. 155. Man S. R. Gauber, E. S. 785.—87. S. 78. n. s. f. Gauber, E. S. 785.—87. S. 78. n. s. f. Gauber, E. S. 785.—87. S. 785.

# Kökler, die Herren von.

1) Der köuigl. preuss. Hofrath und frühere Schifffahrts-Director, auch Salzfactor zu Berlin, August Christian Köhler, wurde im Jahre

1735 in den Adelstand erhoben. Aus seiner Ehe mit einer Namens Casarotti aus Braunschweig worde geboren: Georg Ludwig Egidius v. K., der als königl. presss. General der Cavallerie, Gooverneur von Warschau, Chef eines Ilusarearegiments, Ritter des schwarzen Adlerordens und des Ordens pour le inerite, im Jahre 1811 gestorben ist. Er war im Jahre 1735 geboren, und hatte, nachdem er auf dem Karolinnm zu Braunschweig studirt hatte, beim Beginn des siebenjährigen Krieges bei dem Husarenregimente v. Ziethen seine militairische Laufbahn angefangen, die Feldzüge des siebenjährigen Krieges mitgemacht und bei Torgau ehrenvolle Wunden erhalten. König Friedrich II. hatte ihm vielfache Beweise seiner Gnade gegeben; er ward 1769 znm Major, 1780 zum Commandeur eines Husarenregiments, 1784 zum Oberstlieutenant, 1785 zum Obersten, und 1788 zum General und Chef eines Hosarenregiments befordert. Den Verdienstorden erhielt er nach dem Gefechte bei Tharant; auch ernannte ihn 1774 der Monarch zum Amtshauptmann zu Schaaken, und einige Jahre später ertheilte er ihm eine Dompräbende in Minden. Der König Friedrich Wilhelm II. ernannte ihn am 10. Januar 1795 zum Generallientenant, nachdem er ihm schon im Jahre 1794 den rothen Adlerorden ertheilt hatte, und Se. Majestät der jetzt regierende König schmückte ihn im Jahre 1800 mit dem schwarzen Adlerorden.

2) Die schlesischen v. Kübler. Ans dieser Familie war Gutfrijch v. K., bekannt durch verschiedene Sendungen der schlesischen Stände an die Käiser Leopold and Joseph, der bei diesen Monarchen angeschen war und vom ihmen mit goldenen Gnaden-ketten geschnickt wurde, ein Adler, im Zien und sten ein litera Kreuz gelegter Schrighausen mit zwei kleeblistern belegt, im den ein Anter vorgestellt kit. Auf dem gekrönten Helma stehen zwei gegen einander gestellte Allerfüsschleine der Benitten v. K. Gürte den Beinzuner. Nohrendickt anbeier schleinigte Familie v. K. Gürte den Beinzuner. N. Mohrendickt

3) Der König Friedrich II. erhob am 6. Mai des Juhres 1777 den Lieutenant im Bosniakenregiment Johann Christien Köhler unter dem Namen Köhler, genannt v. Lossow, in den Adelstand.

4) Eine adelige Familie v, Köhler gebört Pommern an, und namentiles Schweich-Pommern. Aus derselben haben Migtigliefer, nachdem diese Provinz an die prensa Krone gefällen ist, in dem dieserigen letere gedient. Im 10. Infanterie-Regimente stande den aggregitet Capatin. In der Gregowart gebört der Familie v, K. das Gut Orebeltix im Kreise Farankorg des Regierungsbegirts Strahup.

### Kölichen, die Herren von.

Schon in dem Anselen eines Ritters von zittem Adel kam nach der schlacht, die zwischen den Rittern und den Delen bei Konitz vörgefällen war, mit dem Herzuge Baldinsar von Sagan, der inijener Schlächt nitterfolden hatte, Herzuge Baldinsar von Sagan, der inijener Schlächt nitterfolden hatte, Herzuge Halling von Hallingen Hallingen Hallingen in Aber 1485 mach Hanses in den diesseitigen Lindern, objektch in Preunsen achon weit frither dieses Geschlecht vorkommt; namestellich beindet sich zu Känigsberg das Grahmal des eilen Ritters Wishold Kölichen, der 1407 zutr. — Sein Baldel, Hanz v. K., der sich im Türkenkrige ausgezeitnich hatte, erlicht dufür vom König Ludwig von Ungarn eine Verschruge sieses alladeligen Mappens, wie wur unten Ralber angebon

werden. Nich des geholchen Königs Tode trat. Hean v. K. in die Dienste des Growinerzes Alexander von Florenz, Von diesem christer er abernale dies Vernachente gelines Wappens. In späterer Zeilt erschien v. K. Herr der Griet Richten (Ristern), Rechammander? and Nalmitz Durch seine Vermählung mit Bartholomias Gerpfranna erkein v. K. Herr der Griet Richten (Ristern), Rechammander? und Nalmitz Durch seine Vermählung mit Bartholomias Gerpfranna erwarb er Siegender. Anch im Mittaschen benauen die v. K. Giner, Fast Herrmann v. K. var Herr unf Nieder-Woydnikawe im Mittaschen. In neuerze Zeit Heilte alch die Familte v. K. in die Liasen den Konien. In neuerze Zeit Heilte alch die Familte v. K. in die Liasen dem Namenstamme ausgestorben, der letzte Zweig diese Haasen auf Amenstamme ausgestorben, der letzte Zweig diese Haasen auf dem Namen und das Wappen selnes verturbeten Schwiegersten, des Bildran und Moldina. Kr starb am 20. Septier, 1822 and hinterlies sur dien Tuckter, Aguse v. K., gennant v. Bilbran und Moldina, die an Haus Kültürzerben, desem Linder er Landrad der Alm hinterlies und den Ordens poor im derite der werben bei Crastopher a. s. w., Ritter des Ordens poor im derite der von der Landrad der Alm in Kalter der Meriner der Kreiter der sehren der Frankrich der Ordens poor im der fester der der der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim). — Noch dienen Erkal des Generals in der Arnbeim).

Das ursyringitiche Wappen der Familie waren zwei in einander geihänge roche Sparren in silberen Schilde. Dasselbe wurde vermehrt derri den Keing Ludwig von Ungarn mit einem Manen Hauptschilde, in den derig glothen Fligig waren, und durch den Grouberorg Alexander von Florenz mit einem kleinen dreiteklegen blauen
ten Helme sind derig glothen Rouen, wernst ein hab. Iden meh habt
rother, halb nackter Arm rultt, der eine grüne Fackei in der Hand
hält, dargestellt at. Die Helmedeen sind blau und roth. «Medig
beschreitet das Wappen derenben, Ill. No. 472. Nachrichten von diesenn Geschlechte giebt Sinapius, 18, 5. 520 und 11. S. 138 – 40. Ganle.

II. S. 547 u. f.

### Köller, die Freiherren und Herren von.

Die v. Käller gehören in Ponmern zu den ältenten Familien des Landes, auch hat ich ein Ast davon im Holsteinsche gewendet, und mehrere Zweige labien sich in anderen Provinzen, namentich in Schlesien, niedergelabsen. Auch in Säwarden and ein Herer und in Herer und in sem ein der Geschen der Geschen der Geschen Kreise viele Gliter, die auer beaassen zie im alten Geriffinbergschen Kreise viele Gliter, die aum Theil noch in der Gegenwart sich in den Händen der Familie befinden, namentlich Heckow, Dobberghalb, Görte, Moratz u. s. w. (jestzt in dem Kreis Caming Bedreit, Auch neut v. Gemling Bewerd, die, Cantereck, Dieschenlagen, Lettmannhagen, Kockit, Schwarzhagen, Stegeltow und Hammer als v. Köllernde Gliter. Dieschenlagen,

ist das alte Stammhaus der v. K., eben so Siggelkow. Beide waren stark befestigt, wurden aber von Waldemar II. im Jahre 1170 verwii-stet, weil die v. K. der alten Statt Julin Beistand geleistet hatten. Zu Reckow befand sich ehemals ein altes befestigtes Stammhaus, von dem jetzt noch Trümmer zu sehen sind. Moratz gehört den Her-ren v. Köller-Banner. Der königle dänische Generallieutenant der Infanterie, Georg Ludwig, Freiherr v. Köller - Banner, geb. 1729, besass gemeinschaftlich mit seinem Neffen das Gut Moratz, er folgte auch im Jahre 1776 dem Dompropst v. K. in dem Besitz der Güter Dieschenhagen und Hammer, eben so im Jahre 1781 in dem Besitze von Cantereck und Lutmannshagen. - Ein Bruder des genannten Gonerals starb kinderlos als hessen-casselscher Oberst. — Aus dem Hause Reckow war auch Heinrich Albrecht v. K., der 1722 in preuss. Rause Reckow was and Arthura Marcon V. A., use a prouse Kriegadienste trat und 1741 Hauptmann wurde. 1756 kam er als Ma-jor zu dem Regimente v. Loen als Commandeur eines Grenadierba-taillons, und erwarb sich 1760 den Orden pour le niérite. Er war mit einer v. Köller, aus dem Hause Reckow, vernühlt, und hinterliess nach seinem am 14. Februar 1761 erfolgen Tode aur eine Toch-ter. — In Schlesien besitzen die Erben des am 12. Septbr. 1833 vers-storbenen königl. Oberforstmeisters a. D., Karl Luddig v. K., das Gut Altwasser bei Glogau. - Ein Hanptmann v. K. ist gegenwärtig Landrath dea Kreises Angerburg im Regierungsbezirke Gumbinnen. Ein underer v. K. auf Jaseaitz (früher ein Amtsdorf) ist Landrath dea randowschen Kreises im Regierungsbezirke Stettin. - Ein Freiherr v. K. ist Landrath des Kreises Glaz. - Ein Capitain v. Köller, der früller im Regimente v. Alvensleben stand, erwarb sich bei Magdeburg das eiserne Kreuz 2. Classe und schied 1820 als aggregirter Capitain des 26. Infanterie-Regiments aus. - Bin Capitain v. K., gegenwärtig a. D., erhielt dasselbe Khrenzeichen bei Namur.

Die \*, Käller in Hinterpomeren führen eine rothe Raute im silberense Felde, and auf dem Helme eine Jungfrau mit diegenden Haaren, deren Kleid roth und silbern quadritt gezeichnet ist, die in leider Hand eine sälberne Lille und auf dem Kopfe drei Musserklingen list. Nach Eizow's pommerschem Adelspiegel führen die \*, K. in Vorpommern und Holstein eine Abuse Fensternatte in nrothen Schilde, von denen die mittelste blau, die andern beiden roth sind. Historier, von denen die mittelste blau, die andern beiden roth sind. 18, 780, gemann, I. Telle 2 Haupsteids, Sinsp., H. S. 718, Gaubet, R. S.

Micräl., S. 496.

## Könen, die Herren von.

1) Ein sraltes adeliges Geschlecht dieses Namens gebörte des cischee Landen an Aus him its Friefrich Wilchim v. Könen, Freiherr v. Segenwerpt, königt, preuss. Oberst und Chef eines Regiments av Fuss, herrorgegangen. In alten 1992 war er Capitain in danamater of the segent experiment ex

Der König Friedrich II. erhob am 29. April 1749 den Präsidenten der eleveschen Regierung, Abraham Könen, in den Adelstand,

und des Jetat regierendes Knnigs Mejeutis nahm diese Enchoung missieme Nfelin dessellsen, dem danatigen Gebineme Ober Tritunals rath, spitter Präsidenten der Gebrinen Ober-Tritunals, Johann Könna, nan II. Mål 1987 vor — Gegenwärtig bertelt diese adeige Festen, nan in 1988 1989 vor — Gegenwärtig bertelt diese adeige Festen und State in Ministerium des König! Hausen, und zwar bei der Gestelle Rath im Ministerium des König! Hausen, und zwar bei der State des Gegenwärtig bertelt gestellt der Weiter dem könig! Hausen, und zwar bei der Bertelt geit der wissenschäftlichen Despation für das Meilznändwein, orte destellten Professor an der medizinisch-cilturgischen Akademe, Dr. destellten Professor an der medizinisch-cilturgischen Akademe, Dr. Lande und Stadigerichis Director v. K. zu Weissenfelt u. s. w.

### König, die Freiherren und Herren von.

Es giebt mehrere attere und neuere adelige, zum Theil auch freiherrliche Familien dieses Namens, namentlich

3) Die alte, ursprünglich der elsenaligen freien Reichstadt Kennet nagebrörge Patrzier- und Rathfamilie v. König, die im Jahre 1554 ein Wappen und am 29. Januar 179 vom Kaiser Joseph II. ein Fasten Steiner und der Schreibung der

Hildenkeim, welches noch jetzt in Hannover und Braunchweig angesessen ist, and aus dem viele Mitglieder im press. und Crildienst
geständen haben und zum Theil noch stehen. Dieser Fannlis gehört
geständen haben und zum Theil noch stehen. Dieser Fannlis gehört
denstädt. Aus der File einer «K. auf Winsenburg mit der einzigen
Tochter des Johnsa Hererich v. K. auf Winsenburg mit der einzigen
Tochter des Johnsa Hererich Johns Hererich dohiph v. K. und Winsen
re und Nichte, anzweitlich Johnsa Hererich dohiph v. K. und Winsen
ner und Pfeber v. K., die beile Major in königt. preuss. Diesaten waren
3) Die webptbilistene, nanemitich in der Garischist Mark, auch
tetzen "K. von denes Kerf Simm Gehora und stessen Bruder fültetzen "K. von denes Kerf Simm Gehora und stessen Bruder fültetzen "K. von denes Kerf Simm Gehora und stessen Bruder fültetzen "K. von denes Kerf Simm Gehora und stessen Bruder fültetzen "K. von denes Kerf Simm Gehora und stessen Bruder fülkert Hülleher "K., Besitzet des Rittergüster Olyf and Aldesta, am 16.
Dechr. des Jahres 1763 in den preuns. Preiberrastand erfolom warKruise v. K., ferer der erbaustage Major in Regiment Genublarun,
Barco v. K., der als possionitzer Obert im Jahre 1872 zu Benin
streich einen Stehen der der Kammerberer und Jelanniterritter
stark, Beide warenkinderlo. Die Freiberren v. K., führen in selwazzen
war kellenne Beieck. Die Krope des rechten ritgt einen selwazvon zwei Helmen Beieck. Die Krope des rechten ritgt einen selwaz-

gen Adlerflug, die des linken ist mit drei Straussfedern (schwarz, sil-

bern, schwarz) geziert,

on to Ho

4) Martin Matthias König und Christoph Ludwig K., Kausleute in Breslau: wurden vom Kaiser im Jahre 1710 in den böhmischen Ritterstand erlioben.

5) Der König Friedrich Wilhelm f. erhob am 22. Juli 1721 den Lieutenant Friedrich Wilhelm König im Regiment v. Beschever, und

seinen Bruder, Philipp Christian K., in den Adelstand.

6) Der Postverwalter Anton Franz König zu Gr. Glogan wurde im Jahre 1751? unter dem Namen König v. Königsberg in den Adelstand erhoben (M. s. v. Megerle, Oesterreichisches Adels-Lexikon S. 343).

### Königsdorff, die Grafen von.

Der Syndikas und spätere laisert. Rath und Ober-Syndikas der State Breslas, Samuel Reigas Königsborft, bekannt als Verfasser einer Lobschrift auf K. Leopold I., wurde am 12. Febr. des Jahres 1958 in den böhmiesben Alekstand erhoben en starts au 22. Aug. 1719. Aus tette stammen die heutzen Grafen v. Königsdorff. Hir Almherr, Semier V. K., war Herr auf Koberwitz, Hejdenichen und Noen im Bestäut den nad Girlsdorf im Reichenhachschen. Von seinem Nachkomen wurde der Kanuschertz Leadieg v. K., Herr der Güter Ostig, Leadieg v. K., Herr der Güter Ostig, Der Grafen v. Konigsdorff, der der Güter Ostig, Der Grafen v. K., Erkherr auf Koberwitz, am 6. Juli 1788 in den preuss. Grafenstand erhoben.

In der Gegenwart ist der königl. Rittmeister d. A., Landrath des Brealaner Kreises und Johanniterritter, Graf v. K., Besitzer der Koberwitzer Güter, und sein Vetter Felix, Graf v. K., vermählt mit Hienriette v. Pritzelwitz-Maclinitzky, besitzt Lohe, Bettlern und meh-

rere andere Güter bei Breslau. Ein Graf v. K. im 10. Landwehrregiment erwarb sich bei Glogau



nen, den Bert nach ohen gekehrtes Kehlünel. Die Herzeichtliche entallti des preuss advastran Alter in silberene Reite und ist einer neuspretigen Krone bedeckt; eben so das Haspitchild, auf wedelenn des gekrünet, fellen angebracht sind. Der 'i rigit zelle wedelen der gekrünet, fellen angebracht sind. Der 'i rigit zelle gekrünet in der der kronen. Der mittlere zeigt awei zelwarze sen schweben die drei Kronen. Der mittlere zeigt awei zelwarze Alderfligel, zwische denen die drei pollenen Stren neughendet sind über dem 3. sellwebt der preuss. Zelle zelle gekrünet der preuss. Zelle zelle

## Königsegg, die Freiherren von.

Die bei uns ansäsigen, und namentlich im Regierengsbeziries Königsbert, begüterten Fruherren v. Königsen sind, wie die Gleichschaften in der Steine der Steine der Steine der Steine Ste

Eine geschichtt. Uebersicht des Hauses giebt der Goth. geneal Kalender auf das Jahr 1834. S. 180.

### Königsmarck, die Grafen von.

Diese uralte adelige Geschlecht gehört zu denjenigen Eanlisen, die gleich and. Vertrebung der Ureinwahrer in die Marten, und annentiich in die Gegend von Brandenburg getommen sind, während das Stammhaus gleiches Namens in der Altmark bis 1464 in den Händen der Familie war. Johann Königmarkt kam 1346 nach Schweden; er führte dem Prinzen, nachansligen König Krich Xil, seine verloteb Brand, Beatrix, eine markgrüß, brandenburgische Prinzenis; zu und machte sich Zugeleid dert amässig. Seine Nacklown-

men sind daselbat zu hoben Ehrenstellen und grossen Ansehen gelangt und wurden auch in den Gräfenstand ciboben. — Otto v. K., wurde 1434 Bischof zu Havelberg. Er gab in demselben Jahre der Stadt Wittstoße ihne Pritsieglen und 1449 confirmitée er die Stiftung Stadt Wittstoßen und 1440 confirmitée et de Stiftung tat des Bischof zu Costatt 1520 als deusen Hofmarschall auf dem Reichstage zu Augsburg genannt. — Adam v. K. war 1640 Domdechant zu Brandenburg. — Von der schwedischen gräft. Linie haben sich besonders ausgezeichnet:

Johans Christian v. K., Graf zu Westerwyk und Steplolna, königli, selwedrigher Reichstrath, Generaleidmannfull und Guwerneur der Herzogthimer Brennen und Verden, der einer der berühmtesten Reidaberren Gustav Adoplas im dreisurgilänigen Kriege war und zu Stockholm am 20. Februar 1963 an der Operation eines Hühnersuges start, machdem ein verzig Schoduchen und Betagerungen den Gefahren anderen der Scholmen d

Conrad Christoph, Graf zu Westerwyk, als schwedischer Reichsfeldzeugneister und Generallieutenant der bolländischen Truppen; ein nicht miuder berühmter Kriegsheld, 1673 bei der Belagerung von

Bonn, und

Otto 1978bein v. K., Graf von Westerwyk und Stegeloin, Herr in Rothenburg und Nenhaus, geb. am S. Januar 1639 zu Minden in Westlysslein. Fr. ward 1674 französischer Marchal de camp, erfeisel westlein der Schaffen und ist Anerkennung der Verteilneit vom Körig Lerbeit vier Verteilneit und ist Anerkennung der Verteilneit vom Körig Lerbeit XIV. von 8 zu des des Schaffen der Schaffen von Korig Lerbeit XIV. von 8 zu des Schaffen des General-Fedinanschall-Lieuen (574 aber das Gouverneuent von Fommaro über die schwedische Arnoe, 1674 aber das Gouverneuent von Fommaro, Riegen und Winner. Im Ber den der der Schwedischer der Schwedischer Schwedischer Schwedischer des Konigs Gestabt Adolph und Schwetzer König Kant. X. Schaffen Schwedischer des Königs Gestabt Adolph und Schwetzer Königs Kant.

Die beiden letzten weiblichen Zweige der schwedischen gräflichen Linie waren:

Die durch ihre Schönheit, wie durch ihre Schickale wettlekannte Aurera, Gräße in K. friber in Brussen unt zustet Oberin in Stifte Quedlinburg, wo noch heute ihr einbalaumitet Leichaum gefunden wird, (In neueste Zeit ist ihr Schickal durch ein Biographie Cramer wieder ins Andenken gerufen worden; sie wur auch Besitzerin von Willsen bei Gela), — und ihre Schwester, die Gräße Löwenhaugt, word er brandenlurgischen Linie starb Mass Gräßenba, K. sam 8. Octher, 1719 als könüt, preuss. Generalmajor, Commandeur des

8. Octo. 1779 ab könüt, preuss. Generalnajor, Commandeur des Regiments Forcade, Ritter des Ordens pour le meire, Amtahanptman zu Pr. Kylau und Erbherr auf Kötzin, Radan, Vödin, Bendelin, Netband, u. s. w. Er war 1701 geboren, ward 1749 Oberntitiestenant, 1751 Commandeur des Regiments Forcade, 1753 Obersk, 1757 and vermält, rettick mit Sophie Albertine; 1765 etcher des Generalientenants v. Hack, und nach deren Tode mit Derothea Charlotte Anmilli, einer Tooler des Generalmijors v. Salders.

Die Familie besitzt das Erbbosmeisteramt in der Kurmark, namentlich ist gegenwärtig Se. Excellenz, Graf Huns Frediumd v. K., aus Netzband und Steffin, das Haupt der Familie (1817 in den Grasenstand erhoben), im Besitze gedachter Erbwurde. Sein ältester Sohn,



Graf Mass Allert v. K., ist anserordentlicher Gesnadter und besein michtigter hinsiter in Constantinopet. His jüngerer Sohn ist alse Pr. Lieutenaut dem Regiment Garde du Corpa aggregier und Adjeinat der Prinzene Wilhelm, königt. Hobelt (Sohn Ser, Mejseiki). Pibe Gräfin Emmy v. K. befindet sich als Stiftsdame im Stifte zum beitigen Grabe in der Ostpriegniza.

Das ursuringliche v. Königsmarch sche Wappen zeigt ein dreimar röth und silbern quergestitztes, das rothe die Spitzen zur Rection kehrendes Schild, und auf dem Helme ein gekröntes, rothgehleidetes Fräulein, nit diegenden Hanzen. in der Rection ein Kiebeldsitz, nach Andern einem Pokal, von sich haltend und die Linke auf die über dem Helme stebende Krone tigend.

Das Wappen der Grafen v. K. ist dem der achwedischen Grafis v. K. gazu geisch. Es ist quadritt und mit einem Herzachlich versehem. Im 1. blassen Felde ist ein Löwe im inken Proffly einem mit gegeben Felde der den Schwieder werden der Grafische Grafische Grafische Felde ist eine rechts achtige gebaren Felde ein gehanischer Keiter, eine Lauer is der Rechten baitend, dargestellt. Im 3. silbertene Felde ist eine rechts achtige neue Britische Schwieder Schwieder Schwieder der Grafische Schwieder v. K. Das Herzachlid besteht aus dem ursprünglichen Wappen der v. K. Das Henzachlid besteht aus dem ursprünglichen Wappen der v. K. Das Henzachlid heit mit der Belienen bedeckt. Auf dem von sich haltend und mit bis an die Schulter berühlig mit der Grafische Von sich haltend und mit bis an die Schulter berühlig mit der Grafische Aus dem rechten wichtst der den Schlüssel von sich haltende Löwe, und auf dem linken ist ein wachender gebarnischter Mann, in der sich haltend dargestellt.

Näheres über diese Familie findet man in v. Krohne II. S. 197 – 208. Angeli Annal. S. 39. Gauhe I. S. 793. u. f., II. S. 551 277; und S. 1612 – 14, auch Anh. S. 1612 – 14. A. I. Torquäti, Aeternatura gloria magni Christoph. Koenigsmarck. etc.

## Könitz (Kenitz), die Freiherren und Herren von.

Thiringen, Franken und Baiern ist das Vaterland des uralten v. Könitz zehen Gestellechten, das seit langen Zeiten anch die reinberfeide Würde führt. Die v. K. kommen meerst im Coburg zeiten kennt die Gestellechten Wirde führt. Die v. K. kommen meerst im Coburg zeiten eines ihrers lätesten Stummbliuser erncheint, während andere Unter-Siemen, ebenfalls im Coburg zehen gelegen, für die älteste Beutrang der Faulite erhälten, im Sochwarzberg zehen ligt das Dorf Könitz, dern aber jüngen, als die Framitie selbat, und von dieser erst erhaut dern aber jüngen, als die Framitie selbat, und von dieser erst erhaut (Sieman), auch Arnegwenth, Buck, Casholorf, Knobeisborf, Lichten-Gienen (Sieman), auch Arnegwenth, Buck, Casholorf, Knobeisborf, Lichten-Geren, auch der Stehen und Herren v. K. Wenn mas derne sieher Nechtrichten nuch weite, dass selbon im 14. Jahrinndert das Geschlecht blithe und in Assebnis tand, such sehon dannat Stemen benass und selbon und in Assebnis tand, such sehon dannat Stemen benas und selbon und in Assebnis tand, such sehon dannat Stemen benas und selbon und in Assebnis tand, such sehon dannat Stemen benas und selbon dannat Stemen dan Stemen den Stemen den Stemen den Stemen den Stem

Oesterreich und in Schweden verbreiteten, gewöhnlich mit Nummern bezeichnet. Uebrigens hat sich auch ein Ast dieses alten Stammes schon vor langen Zeiten in der Graßchaft Mansfeld ansässig genacht, wo er sich wieder in die Linien K. Schraplau K. Arnstadt und K. Friedeberg theilte. Die Schraplau sche Linie kam durch Yernählung in Blutsverwandtschaft, indem eine Tochter aus diesem Hause die Gemahlin des Grafen Jost zu Mansfeld wurde; mit einem Enkel derselben, Johann Georg Grafen v. Mansfeld, erlosch im Jahre 1709 die Kisleben'sche Linie dieses gräflichen Hauses. - Von der Arnstädt'-Elistoen seite Linne einese grauten Hauset. Vin ure Armani-chen Linie war Jobat Hernich v. K. un das Jahr 1680 Burggraf zu Mansfeld ond Hert zu Arnstädt. Noch in der Gegenwart lebt ein Zweig dieser altadeligen Familie zu Wehra bei Tennstädt. Von dieser mansfeld schen Linie haben mehrere Glieder in preuss. Diensten gestanden, die wir weiter onten naher erwähnen werden. - Eines gestannen, ute wil weiter unten anzer erwahnen werden. – Eines der oben angestührten ältesten Stamushäuser der Familie, Unter-Sie-mau mit Weissenbrunn am Forst, und Birksch am Forst, ist noch gegenwärig in den Händen der Familie. Namentlich bessas diese Guter noch in neuester Zeit, und zwar bis an seinen am 14. Januar Guler nocu in neuester Zeit, und zwar die an seinen am 18. samual 1832 erfolgten Tod, Christian Fernimand, Freiherr v. K., geb. am 17. März 1756, herrogl. sachsen-meiningischer Staatsminister und Geheimer Raths-Präsident, Grossfreuz des königl. sächsischen Civil-verdienstordens, des kunkessischen Löwenordens und des grossiterzogl. sächsischen Falkenordens zu Meiningen. Der Verstorbene war als thätiger und umsichtiger Staatsmann, aher nicht minder auch wegen seiner Rechtschaffenheit und seines Biedersinnes geachtet. Er war mit Henriette, Freiin v. Spessart zu Mupperg, bei Coburg, vermählt. Seine sonst glückliche 55jährige Khe ist jedoch ohne Kinder geblieben. -. Im Oesterreichischen ist ebenfalls ein Zweig ansässig gewesen. -Karl Heinrich v. K. hatte eine Tochter des Feldmarschalts, Grafen Goldo v. Stahremberg, zur Gemaldin. Er starb im Jahre 1727 als. kaiserl. Oberst zu Wien. — Batthassar v. K., gelangte im Jahre 1737. zur Würde eines kaiserl. österreichischen General-Feldmarschatl-Lieutenants. Er vertheidigte die Festung Oderberg gegen die Schweden, - In preuss. Diensten sind bekannt geworden:

Heinrich Gottlieb v. K., ein Solm den Heinrich Johann v. K., Ribeltern auf Friedeberg, stand 1740 im Regiment v. Wedel, etc. 1774 als Major den Orden pour le métite, ward 1775 Oberstüestennt, 1780 gab ihm Friedrich. H., das Millen-Leie Gereissorrégiment, 1780 gab ihm Friedrich H., das Millen-Leie Gereissorrégiment, production de la 1781 zum Obersten, im Jahre 1780 rabiet et des Bellevies de la 1781 zum Obersten, im Jahre 1780 gehört et des Bellevies de la 1781 zum Obersten, im Jahre 1780 gehört et de la 1781 zum Obersten, im Jahre 1780 gehört et de la 1781 zum Obersten, im Jahre 1780 gehört et de la 1781 zum Obersten, im Jahre 1780 gehört et de la 1781 zum Obersten, im Jahre 1780 gehört et de la 1780 gehört et de

ist im Jahre 1870 pensionirt verstorben. Beide waren aus Sachsen, der Erstere hatte sich im Jahre 1793 vor Mainz deu Orden pour le mérite erworben.

### Köpff, Herr von.

Im preussischen Staatsdienste steht Christian Friedrich v. Köpff, Consul zu Venedig.

### Köppern, die Herren von.

Die heute noch in Pommern begüterte albadelige Familie v. Köppern gelbüt übels dieser Provins, duells Westplachen an; sach haben eind Zweige in Dinemark einbeimisch gemucht. In Mecklenburg ist ein Auf erseiben erlachen. Das pommernde Gestlichtel Millies et al. 2015 der Schaffen der Schaffen

Die von Köppern führen im rothen Schilde drei aus grünen Rosen waheende junge Kichen, von welchen eine jede ein Blatt hat, auf dem Helme ist eine abgeköpfte Eiche, aus welcher auf jeder Seite drei Zweige, jeder mit einem Blatte sprossen. Helm und Decken sindroth und golden.

Land Control

### Köthen, die Herren von.

In Sachsen, annestich im Salkrise, in Pommern und in der Neumark ist dieses Familie ansängi und begieren. Schon 1170 komnt ein Thieberich de Kothinge als Zenge is presenten. Schon 1170 komnt ein Thieberich de Kothinge als Zenge is presenten Schon 1170 komnt ein Thieberich und Theodor v. K. das Gut Radewell bei Halle an das Menitaluster zu Presenten v. das Gut Radewell bei Halle an das Menitaluster zu Fretz Kreise ansänzigFeter v. Köthe wur schon 1320 kin im Pyritzerler Kreise amsänzigt. K. histerliesa einen Antheil dieses Gut 1783 155-56-56-76 kin Antheil gehört in Jahre 1792 dem Oberstätensennt und 
Commandauten von Cüstrin, Bereat Fredrich von Kothen, er starb 
ein anderer Antheil gehört in Jahre 1792 dem Oberstätensennt und 
Commandauten von Cüstrin, Bereat Fredrich von Neutschen, er starb 
etter Marienliese. Die Stehen von Vermann übergrangen.—
Der neumarkischen Leinie gehörte der um Vermann übergrangen.—
Der neumarkischen Leinie gehörte der um Greinenst No. 48. (zw. 1812 haben) und Ritter des Urdenn pour le mérite war, 
leitz Kariffrist von Hausen) und Ritter des Urdenn pour le mérite war, 
der Krestmate phehrer deser Familie das Gut Krampe im Arnauch 
dissem Hause in der Arnee. — Diese Familie fahrt im üllernen 
einen Zweig mit drei Rasen fam Heltus einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig mit drei Rasen fam Heltus einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig mit drei Rasen den Methode einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig mit drei Rasen den Methode einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig mit drei Rasen den Schale den Methode einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig mit drei Rasen den Methode einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig mit drei Rasen den Bertus einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig mit drei Rasen den Bertus einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig mit drei Rasen den Bertus einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig mit drei Rasen den Bertus einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig der Arman der der einen geharnischten Arm, der 
einen Zweig der der Rasen der der geharnischten A

## Kötteritz, die Herren von.

Mehrere Autoren (wie v. Hattstein) nennen sie von Kötterich, Sie worden zum thüringischen und überhaupt zum sächsischen Adel gezühlt. In Pemmern ist eine Linie, die das Gut Wolkau besass, schon vor langen Jahren erloschen, und in den Marken waren sie Afterlehnsleute der Bickstädts. Die ordentliche Stammreihe der v. Kötteritz beginnt mit Sebastian v. K., Amtshauptmann zu Bitterfeld, er war 1530 unter den Rittern, die zu Augsburg die Confession überreichten. Seine vier, mit einer von Spiegel-Gronau erzengten Sohne, Wolfgang, Christian, Sebastian und Johannes, haben das Geschlecht fortgopllanzt. Scbastian wurde Hofmeister des Grafen Ludwig v. Eberstein zu Naugart, und Stifter der Linie in Pommern, die durch seine Sohne Chrigart, the scare set Late in rommers, the sures seene Solme Carlier und Schouten, Heren and Wolkan, weiter blitte, whirend er selbot kanzler zu Weimar werde und 1557 zu Magdeburg starb. Ein dritter Solm, Christoph, blieb in der Schlacht be Sievenhausen. In Studien erwarben die v. K. die Gater Sitten, Beicha, Kropfewitz, a. z. Azu dieser Linie gelangte 176/8 Sopried v. k. zu den Würden eines königl. polnischen und kursachs, Geheimen Raths, Vicekanzlers und Appellations-Präsidenten, auch war derselbe Dompropst zu Merseburg. In prenssischen Diensten stand ein Hauptmann v. Kötte-ritz, früher im Regimente v. Puttkammer zu Brandenburg, einer seiner Sohne war Lieutenant in der Garde-Artillerie, ein anderer ist kaiserlich russischer Oberstlieutenant. Diese Familie führt ein golde-nes Schild. Es ist von der obern rechten zur antern linken Seite durch eine weisse Strasse getheilt, in dieser ist ein brauner, von einem Degen von unten hinauf durchbohrter Wolf, der ein grunes Blatt zwischen den Zähnen hält, nach der rechten Seite laufend, dargestellt. Dieser Wolf zeigt sich auch auf dem gekrönten Helme, aber durchstochen von oben herab. Die Decken sind weiss und golden. Man v. Zedlitz Adels-Lex. III.

sche Peckenstein, S. 416. v. Schönberg, 4. Th. S. 363. Gauhe, I. Th. S. 892 - 5. v. Uechtritz, V. Th. S. 89 - 92. Eiler's Belziger Curonik, S. 283. König, H. Th. S. 623. Das Wappen giebt Siebmacher, I. Bd. S. 151. v. Meding beschreibt es, J. Th. S. 436.

### Kolowrat, die Grafen von.

Dieses hochberühmte Geschlecht gehört seiner Abkunft, seinen Besitzungen, und seinen Aemtern und Würden nach dem österreichischen Kaiserstaate, und namentlich dem Königreiche Böhmen an, doch haben die Grasen v. Kolowrat seit langen Zeiten zu Schlesien in vielfacher Beziehung gestanden, und noch gegenwärtig sind sie im erbli-chen Besitze der Johanniter - oder Maltheser - Ordens - Commende Ad chen Benitze der Johannier- oler Maltisser- Ordens-Commende Ad Erromansder, Hickore, Hene, Newfort, Mincheritt, Friedmitzt, Thauer und Schimmelwitz im neumarktichen Kreise gehören. Diese Commende war dem Magistrate an Bereian wegen 30,600 Thir sche-nich ergelindet, doch bewirtte Ferdinand Januisy Liebteinsty, Graf Jahre 1907 die Kniffsung, volorier ein den Beritz der Commende, mit dem erblichen Rechte für seine Familie, gelangte, so dars, so lange in dereiben ein heßligter Mattheerritter vorlanden ist, dieser vor allen andern Rittern in die genannte Commende succediren soll, welche Successionsrechte König Friedrich II. unter dem 17. Juni 1752 landesherrlich bestätigte. Ausserdem haben mehrere Grafen v. K. anlandesherriien Destaugte. Ausserwem maoen menare Graien i. M. an-schniche Güter und Herrschaften in Schlesien, namentlich die später gräff. Schaffgotische, und jetzt gräffich Zedittz-Trützschiersche Herr-schaft Pomsdorf bei Neisse, besessen. Endlich weren auch mehrere Grafen v. K. Landvoigte in der Oherlausitz. Das Stammselloss der Grafen v. K. Landvoigte in der Oherlausitz. Das Stammschloss der Herren v. K. soll im Herzogtbume Krayn, 5 Meilen von Laibach, gelegen haben. Von hier aus haben sie sich nach Oesterreich und später nach Böhmen gewendet. Hier verbreiteten sie sich in vielen Linien, die sich zum Theil nach ihren Schlössern Kolowrat-Muschtiovsky, Libsteinsky, Novohradsky (im saatzer Kreise), und Bezdruzinsky (im pilsner Kreise), Krakowsky (im rakonitzer Kreise) schriehen, vou den-selben aber hlüthen in der Gegenwart nur noch die Linien Liebsteinsky und Krakowsky, nachdem zuerst die Maschtiovskysche, sodann die Bezdruzinskysche und zuletzt die Novohradskysche erloschen sind. Im saatzer Kreise wird das Schloss Roczow, und in dem kaurzimer Kreise das Schloss und Städtchen Kolowrat als ein alter Stammsitz des Hauses betrachtet. Durch die Erbauung einer prachtvollen Kirche in Prag, durch die Gründung vielfacher Stiftungen, und durch die lange Reihe von Staatsmännern, Feldherren, Oberburggrafen von Böhmen, Erzhischöfen und Bischöfen, die aus ihr hervorgegangen sind, gehört diese Familie zu den wichtigsten und vornehmsten Geschlechtern in Deutschland. Der Ahnherr derselben soll den Namen Kolowrat erhalten haben, weil er einst in die Speichen eines Wagens griff, io dem der König sass und der von den wild gewordenen Pferden fortgerissen wurde. Daher der Name Kolowrat, welches auf stavonisch so yiel ab: "das zurückgehaltene Rad" bedeutet. Dieses Rad ist auch, wie wir weiter unten selnen werden, bis auf die heutigen Zeiten als Wappenbild beibehalten worden. — Aus der Linie K. Liehsteinsky haben sich folgende Mitglieder besonders bekannt gemacht:

Herrmann v. Liebsteinsky, der Stifter der Linie, war auch des Königs Johann io Böhmen Gesandter und Geheiner Rath, und wurde 1338 Bischof zu Ermeland in Preussen. Er starb 1350.

Albert v. Liebsteinsky, Freiherr v. Kolowrat, Oberkanzler des Königreichs Böhmen, half 1504 die Streitigkeiten der schlesischen Fürsten und Stäude mit dem Domcapitel zu Breslau beilegen, daher die-ser Vergleich anch der Kolowratsche heisst. Er starb im Jahre 1510. Ferdinand Ludwig Liebsteinsky, Reichsgraf v. Kolowrat, Erbherr auf Borohradek, kaiserl. Käumerer und wirklicher Geheimer Rath, Grossprior des Maltheserordens in Böhmen und Statthalter dieses Kö-

Grouprior des Matthescrodens in Böhnen und Statthalter diesen Känigreiche, wur vohrer General der Arnada seine Ordens gewessen,
und stab im Jahre 1701. (M. s. oben.)
und stab im Jahre 1701. (M. s. oben.)
Ersteinen Frieden L., ein Bruden Verlegen, werke 1682. 1667 zuns
Ersteinen Frieden L., ein Bruden von 1682. 1667 zuns
Ersteinen Frieden L., ein Bruden von 1682. 1667 zuns
Kery, Reichagraf v. K., Herr der Herrschaften Reichena,
Chranatowitz, Chernickovitz und Leach, var his zun Jahre 1693 des
Königreiche Bühnen Ober-Appellations-Präsident, trag 1660 als Gesandler viel zum Abschläuse der Friedens zu Oliva bei, und stabr im
Jahre 1700 als Laisert, witzlicher Gebeinere Rath, Kämmerer, Landarbengemannen des Makrografthums Mährere und Rütter des geblesen Vliesses.

Fincenz, Graf K.-L., starb als Feldzengmeister, commandiren-der General im Königreiche Böhmen. Er war auch Grosskreuz uud berollmächtigter Minister des souverainen Johanniterordens am k. k. Hofe, Receptor des böhmischen Priorats und Comthur zu Breslau, Brunn, Krolowetz, Fürstenfeld und Mölling.

### Aus der Linie Krakowsky v. K.

Albert Withelm, Reichsgraf Kr. v. Kol., starb 1650 als Oberstburggraf des Königreichs Böhmen. Sein Sohn, Johann Franz Kr., Reichsgraf v. Kol., Herr auf Knf-fen, Blatna, Schichowitz und Blienitz, kaisert. wirklicher Gebeimer

fen, Blatna, Schichowitz und Bilenitz, kaiserl. wirklicher Geheimer Rath und Beisitzer des grössern Landrechts in Böhmen, erwarb die genannte Herrschaft Pomsdorf in Schlesien.

Maximilian Norbert starb 1690 als Oberstlandkämmerer von Böhmen. Emanuel Norbert, Kr. v. Kol., war zu Anfange des vorigen Jahr-hunderts Comthur der Maltheser-Ordens-Commende ad St. Corpus

Christi zu Breslau.

### Nowohradsky v. K.

Johann I. Nowohradsky v. Kol. war unter dem Kaiser Ferdinand L. Burgeraf zu Karlstein und Kronhüter der böhmischen Krone.

Durggrat zu Karstein und Kromuler der boninsteinen Krome.

Johann II. Now. v. Kol. war Kaiser Rudolphi II. Mundschenk.
Franz Zdenko Now., Reichagraf v. Kol., Herr auf Koschadek,
Mayerhöfen, Münchsfeld, Pfranenberg, starb als kaiserl. wirklicher
Geheimer Rath und königl. Statthalter in Böhmen.

Karl, Graf v. Krakowsky K., starb im Jahre 1814 als General-Feldmarschall und commandirender General in Böhmen.

Gegenwärtig besteht die gräfliche Familie v. Kolowrat aus folgenden Mitgliedern:

### Kolowrat - Liehsteinsky.

Graf Franz Anton, geb. den 31. Januar 1778, k. k. Kämmerer, Geheimer Rath, Staats- und Conferenzminister, Herr der Herrschaften Reichenau, Pfrauenberg, Czernikowitz, Borohradek, Grossmeyerhöfen, Koschateck, Horatitz und Schitzellitz, vermählt seit dem 8. Juni 1801 nit Rosa, Gräfin Kinsky, geb. den 23. Mai 1780, Sternkreuz-Dame und D. d. P., Frau der Herrschaft Miecholub. 10 \*

#### Schwester:

Marie Katharine, geb. den 8. Septbr. 1772, D. d. P., vermählt den 8. Septbr. 1789 mit dem Grafen Franz Bubna, k. k. Kämmerer, Wittwe: wieder vermählt mit dem Vicomte von Cajec,

### Kolowrat - Krakowsky.

A. Graf Johann Karl Nepomak Kolowrat-Krakowsky. Freiherr auf Ugezd, geb. den 12. Septhr. 1795, k. k. wirklicher Kämmerer, Herr der Herrschaften Hradischt und Brezenite Cerckwitz in Bühmen,

#### Schwester:

Antonie Josephe Ernestine, Grafin Kolowrat-Krakowsky, geb. den 8. Mai 1805.

### Vaters - Schwestern:

- 1) Marie Therese, geb. den 28. Octbr. 1756, Wittwe seit dem 24. Juli 1800, von dem Grafen Karl Joseph Hadick, k. k. Kämmerer und Feldmarschall - Lieutenant.
- 2) Marie Autonie, geb. den 21. März 1763, Wittwe seit dem 29. März 1802 von dem Grafen Rudolph Palify, k. k. Kämmerer.
- B. Graf Philipp Franz, geb. den 17. April 1756, k. k. Kümme-rer und Unterkämmerer der königl. Leibgedingstädte in Böhmen, Herr auf Radienin und Hroby in Böhmen, Wittwer seit dem 21. Mai 1819 von Therese Dunkel. Kinder:

# Philipp, geb. den 17. April 1786, vermählt seit dem 15. Octbr. 1810 mit Francisca Herzig von Herzfeld, geb. 1768.

Söhne:

- a) Philipp, geb. den 11. Septbr. 1811, k. k. Lieutenant bei Kaiser Kürassier No. 1. b) Ernst, geb. den 26. Decbr. 1812.
- 2) Amalie, geb. den 21. Dechr. 1791, vermählt seit dem 26. Mai 1811 mit Joseph Herzig von Herzfeld.
- Wilhelmine, geb. den 31. Mai 1794, vermählt seit dem 7. Septbr. 1813 mit dem Ritter Gottfried von Böhm.
- 4) Julie, geb. den 10. März 1798, vermählt seit dem 17. Septbr. 1814
- mit dem Ritter Franz von Böhm, Oberstlieutenant i. d. A. 5) Ludwig, geb. den 30. Octbr. 1799. Heinrich, geb. den 28. Septbr. 1801, k. k. Unterkammer-Amts-Concipist, vermählt seit dem 4. Januar 1828 mit Katharina
- Kleinberg. 7) Josephe, geb. den 15. August 1805, vermählt seit dem 19. April 1830 mit dem Freiherrn Johann Georg Stronsky v. Butzow.
- Geschwister: Marie Therese, geb. den 23. Juni 1770, D. d. P., vermählt 1) den 17. Septbr. 1792 mit dem Grafen Leopold Podstatzky-Liechtenstein, k. k. Kämmerer (gestorben den 1. Octbr. 1813), und 2) 1815 mit dem Grafen Karl Hardegg, k. k. Kämmerer und Major,
- 2) Franz Zuser, geb. den 10. October 1783, k. Kämmerer und Major.
  2) Franz Zuser, geb. den 10. October 1783, k. Kämmerer und Oberstlieutenant, vermählt seit dem 24. April 1804 mit Juliane, Gräfin Wildenstein zu Wildbach, geb. den 8. Decbr. 1786, Sternkreuzdame und D. d. P.

#### Kinder:

- a) Leopold, geb den 11. Decbr. 1804, k. k. Kämmerer und Ritt-meister bei Hardegg Kürassier No. 7, Herr auf Budgau in Mäbren.
- b) Theodor, geb. den 29. Mai 1806, k. k. Kämmerer und Rittmeister bei Prinz Friedrich von Sachsen-Kürassier No. 3, vermählt seit dem 9. Februar 1833 mit Marie Luise, Gräfin Nitzky, geb. den 25. Octbr. 1811, Sternkreuzdame.
- c) Ferdinand, geb. den 6. Septbr. 1807, k. k. Kämmerer und Rittmeister i, d. A.
- d) Xaverine, geb. den 11. Novbr. 1810. e) Leontine, geb. den 11. Juni 1812.
- f) Valerie, geb. den 23. April 1821. g) Juliane, geb. den 26. Septbr. 1823.
- h) Marie, geb. den 22. Januar 1825.

C. Graf Joseph Ernst, geb. den 18. Novbr. 1795, k. k. K\u00e4mmerer, Herr der Herrschaften Teinitzl, Bieschin, Srbitz und Stressmierz in B\u00f6hmen, verm\u00e4hlt seit dem 16. August 1834 mit Ernestine Francisca, Freiin Schirndinger v. Schirnding, geb. den 12. Mai 1804.

#### Geschwister:

- 1) Marie Anne Sophie, geb. den 24. März 1797, vermählt seit dem 1. Juli 1818 mit dem Ritter Joseph v. Böhm, k. k. Generalmajor und Brigadier zu Wien
- 2) Karl Ludwig, geb. den 27. Mai 1800, k. k. Oberlieutenant in der Armee.
- Maximilian Ernst, geb. den 2. Mai 1801.
   Franz Xaerr, geb. den 6. Juni 1803, k. k. Kümmerer, Rittmeister bei Coburg-Uhlanen No. 1., Herr auf Miecholab in Böhmen.
  - 5) Marie Luise, geb. den 22. Novbr. 1804, k. k. Stiftsdame zu Prag.
  - 6) Johanne Rosine, geb. den 11. Mai 1805. Marie Therese, geb. den 10. Septbr. 1808, vermählt seit dem 16. October 1832 mit dem Grafen Franz Xaver v. Meraviglia-Crivelli, k. k. Rittmeister.
- 8) Theela Ottille, geb. den 5. Deebr. 1813. 9) Johann Karl Nepomuk, geb. den 21. März 1814, k. k. Lieutenant

#### Mntter:

bei Ign. Hardegg Kürassier No. 8.

Gräßu Maria Johanna Nepomucena, geb. Freiin Helversen von Helversbeim, geb. den S. November 1776, Wittwe des Grafen Joseph Ernst (geb. den 11. Octbr. 1774, gestorben den 23. Dectr. 1830).

Das ursprüngliche Wappen der alten Ritter Kolowrat war ein achtspeichiges Wagenrad im rothen Schilde, dasselbe wiederholte sich auf dem Helme zwischen Pfauenfedern. Der König Casimir von Polen fügte dem Wappenbilde einen weissen Adler im rothen Felde zu. Anf der Brust des Adlers ist eine Binde, welche wie ein Halbmond aussieht, and an deren Enden eine Lilie angebracht ist. Eine neue Vermehrung fand durch Kaiser Karl IV. statt, welcher dem Adler mit einer königlichen Krone um den Hals verzierte. Kaiser Ferdinand II. aber fligte das erzherzogl. österreichische Wappen auf der Brust des zweiköpfigen Adlers hinzu; diesen führen die Grafen v. K. im Wappenschilde, und auf dem gekrönten Helme zwei an einander gelehnte Flügel, darin auf der beschriebenen Binde das österreichische Wappen. Einige führen auch nur den einfachen gekrönten Adler mit der Binde auf der Brust. Auf dem gekrönten Helme sind zwei ausgebreitete Flügel mit der Binde, und über dennselben ein Schliddein mit dem goldenen Bochstaben F. und mit der kaiserl. Krone bedeckt. Sinapius beschreibt dieses Wappen, II. S. 124. Auch giebt derselbe Nachricht über die Familie v. K., S. 173 – 28. Gaube, J. S. 809 – 11. Winsgrill, V. S. 202 – 20. Allgemeines genealogisches Handboch, I. S. 628 – 33.

### Kommerstädt, die Herren von.

Die von Kommerstädt, nanendich die Brüder Johnson Nitter und Inne v. K., erhielten ihren Adel am 30. April 1538 vom Kniere Ferdinand I. Kurnachsen ist das Vaterland dieser Fomilie. Ihr gebört der Erpreitent, Freischelinsgeseten und Pfarrer zu Schwieben an L. Rabier 1605 atsauf bei der nütgreuss. Regierong zu Warschauf an L. Rabier 1605 atsauf bei der nütgreuss. Regierong zu Warschauf an L. Rabier 1605 atsauf bei der nütgreuss. Regierong zu Warschelbeitass, welches Siehunscher unter der Bezeichunng von Genschlecktes, welches Siehunscher unter der Bezeichunng von Genachen der Schwieben der Schwieben

### Konarski, die Herren von.

In Preossen, Polen and Gallizien sind verschiedene zbelige Parmilien dieses Namens. Eine war anch in der Gegend von Crossen annäusig, wo sie das Gut Concerdedr bessax. In Gallizien haben im Jahre and de Bernstein der Schaffen der Schaffen der Germannen und einige Monste spiker die Grafen-wirde auf line Linip gebern Im Jahre 1800 war Joseph v. Konarski Dechant und Propst zu Grüzlen den Towarsy und zwar in der Garnisco Lonza, stand ein Malei den Towarsy und zwar in der Garnisco Lonza, stand ein Malier den Towarsy und zwar in der Garnisco Lonza, stand ein Majahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jahre 1834 als pensionitrer Stahooffizier gestorben ist. — In dem Fri Jah

Die v. Konarski führen im rothen Schilde einen silberoen, nach der rechten Seite aostpringenden Greif, und auf dem Helme drei Straussseitern (roth, weiss, roth).

## Koop, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 11. Nov. 1786 den Lieutenant Christian Philipp Koop in den Adelstand.

# Koppi, die Freiherren und Herren von.

Ein vor langen Zeiten aus Ungarn nach Sachsen gekommenes altadeliges Geschlecht, das bald Koppi und Koppy, auch Coppy und Kopy geschrieben wird, ursprünglich aber in Ungarn Koppya geheis-

sen hat, und noch gegenwärtig einen Koppay oder Fahnenspiess im Wappen führt. Ein Zweig dieser Familie hat sich in Schlesien niedergelassen, wo ein Freiherr von Koppy die Güter Krayn und Järschhevde. Ober-Eckel bei Grottkan besitzt. In Krayn unterhielt der Freiherr v. K. mehrere Jahre hindurch eine grosse Runkelrübenzuckerfabrik, und der Anbau der schönen weissen Runkelrübe wurde hier im Grossen betrieben. - Das v. Koppysche Wappen zeigt im links ausgeschuittenen Schilde, das im Vordertheile blau, im andern Theile golden ist, drei ofahlweise neben einander stehende rothe Fahnenspiesse (auf ungarisch Koppya oder Koppay), mit weiss und rothen Fühnlein. Die Helindecken sind rechts blau und silbern, links roth und blau tingirt. Auf dem Helme liegt eine alt königliche goldene Krone, darauf ein auseinander geschobener Adlerflug, der linke Flügel oben silbern, unten blau, der rechte oben blau und unten roth, zwischen ihnen steht wieder ein Koppay mit blau und weissen Fähnlein. Nachrichten über die Familie giebt König auf zwei Foliobogen und Estor in der Ah-nenprobe, S. 401. v. Meding beschreibt das Wappen nach der Mit-theilung eines gelehrten Freundes, III. Th. N. 432. Gauhe erwähnt diese Familie, Il. Th. S. 574.

### Korkwitz, die Herren von.

Das altsdelige Geschlecht von Korkwitz gehört der Provins Schless an; es Seasa Arnsdorf bei Streiken and Schmittsdorf bei Brieg, such war eine Zeitlang das Burglebn Kreika und Weilswitz im Brestaulschen, und das Gut Woisewitz im Nimptechen ein Kigentlum dieser Familie. — Im Jahre 1980 bezus Friedrich Hülden Erdmönn v. K., Königlicher Urberine - Gommissarius, das Gut Lampershoff bei Hernstaft (fetz Den v. Pfortber geberig). — Tree, mannestlich stand einer im Regiment Blobenlohe, der im Jahre 1844 als Prem. Liouenant des 14. Infanterie-Regiments an seinen erhaltenen Wunden gestrehen ist, — Ein anderer stand in dem Regimente v. Schimonsky; er war zudiett Major im 24. Infanterie-Regimente, und ist gegenwärte Obestielensmat z. D. und kinter des sierenen Kruzuzs (erworben Archiver und 1870 bei der 1871 an Archiver Leiteriam 1870 bei der Vertreiten 1870 bei der Vertreiten Hülleche v. K. im Jahre 1896 Polizei-Bürgermeister zu Loukschuffen.

Siebmacher giebt das Wappen der v. K., I. S. 72. Sie führen im rothen Schilde drei eisenfalbene Löffel mit hölzernen Griffen, und auf dem Helme zwei roth und weiss abgetheilte Hörner. Die Helmdecken sind roth und weiss. M. s. Gaube, II. S. 576. Sinapius, I.

S. 527. H. S. 712.

### Kornatzki, die Herren von.

Am dieser adeligen polnischen und preumischen Familie ist Freihende v. Kornatzit, Major im 3. Infanterie-Regiment um Ritter des eisernen Kreuzes (ersorben vor Glograu), er stand vor 1896 im 1996 im

### Kornitz (Guretzky Kornitz), die Grafen, Freiherren und Herren von.

Hic Adami Kornicii,
Comitia, sunt ossa pii,
A Russis qui ortum duxit,
Templum hoc devote struxit,
Trecentis annis post mille
E vivis decessit ille.

Der eigentliche Name ist von Cornitz, der indessen bei der gros-sen Ausbreitung der Familie, besonders im Fürstenthume Teschen und in den angrenzenden Provinzen, zum Beinamen im Laufe der Zeit geworden, nachdem die einzelnen Aeste der Familie, sei es nach ihren Besitzungen, wie die von Guretzky nach ihrem alten Stammsitze Gureck im Tesehenschen, oder nach ihrem Vornamen, wie die So-becker von Sobee oder deutsch Sebastian, sich einen Hauptmann gewählt hatten. Ks findet sich, wie im grossen Universal-Lexicon al-ler Wissenschaften und Künste u. s. w. Halle u. Leipzig 1737 bei Zedler, Bd. 15 S. 1541, Bd. 38 S. 140, bemerkt ist, in Siebenbürgen gleichfalls eine gräffiche Familie von Kornis, jedoch hat diese mit der schlesischen Familie nicht gleiche Abstammung oder gleiches Wappen. Die Herrschaft Kornitz im Ratiborschen, in Oberschlessen, soll früher der Familie zugehörig gewesen sein und derselben den Namen gegeben haben. Nicht nur in den angegebenen genealogischen Büchern, sondern auch im Henel, Paprochius, Bielscius, Dlugossus ond in den neuern über die Adelshistorie erschienenen Werken wird der Familie der uralte Adel zugesprochen; sie findet sich selbst in dem alten Bardenliede des Freiberrn von Abschatz vor, wonach sie in der Hermann-Schlacht schon mitgesochten haben soll. "Dass sich jetzt," so heisst es in einer alten Familienhandschrift, "die Cornitzsche Familie in die freiherrliche und gräfliche theilet, mass aus Ursachen geschehen sein, dass der jetzigen Freiherren von Cornitz ihre Vorfahren nicht im Stande gewesen waren, sich gräflich aufzoführen, wesshalb sie den Freiherrenstand angenommen haben."

Freillerreisländ angenommen lauer."

Der Att der von Comitzschen Franile, welcher sich von Gnretzly

rennt, hat sich auch im Austande welfach verbreitet; zu finden sich

Freillerren v. Gurtzty und Corneit, welch es in der pownsteinen

Framilier ein gleiches Wappeuschild führen. Das Stemmhans war Gerreck

im Frustendum er Teschen, das inderse im Laufe der Zeit ganz aus

der Familie gekommen ist. Zu ihren Bestrangen gehörten ausser

Gureck, Kattochett, Sowakal im Pleasenatien 3, Stein, Golsechau.

Dembowitz, Pawlowitz, Hartultowitz, Baranowitz, Sczossow, Nen-hof u. s. w. Nach einem Attestate des Gottlieb Karl Centner v. Cententhal d. d. Myslowitz 9, Juli 1787, welches, da durch Brandunglück die nöthigen kirchlichen Documente und Atteste verloren gegangen, and somit nicht zu beschaffen waren, dem, behufs Aufnahme in den St. Johanniterorden angefertigten, Stammbaume zu Grunde gelegt ist, findet sich folgende Ausführung des Zweiges der von Guretzkyschen Familie, welcher sich aus Schlesien nach der Mark Brandenburg gewendet hat und daselbst noch angetroffen wird.

Erasmas von Guretzky-Kornitz, Herr auf Gureck im Fürstenthume Teschen, hatte mit drei Gemahlinnen folgende Kinder gezeugt:

I. mit Helene, gebornen von Mitrowsky, a) Heinrich and

b) Peter v. Guretzky,

Il. mit Susanna v. Guretzky auf Kotzobentz, einer Tochter des Johann von Guretzky und Susanne von Zagazeck auf Kotzobentz im Fürstenthum Teschen, wobei zu merken, dass der Ritter Ernsmus und seine beiden Söhne Peter und Heinrich von Guretzky Jeder eine Schwester aus benanntem Hause Kotzobentz geheirathet, deren Trauung an Einem Tage statt fand,

1) Ludwig v. Guretzky,

2) Magdalene, verehelichte v. Willamowsky, später verehelichte v. Schyck. 3) Susanna, vermählt an Herrn von Lijotzky, und später an Herrn

4) Eva, vermählt an Herrn von Lijotzky, Herrn auf Godow. 5) Helena, vermählt an Ferdinand von Centner, zum zweitenmal ver-

mählt an Herrn von Bludowsky. III. mit Ludmilla von Lijotzki:

a) Karl v. Guretzky, Herr auf Sowada im plessener Kreise, dessen Gemahlin aus dem Hause von Laskowsky aus Lesczin,

b) Nikolaus von Guretzky. In dem Attestate folgen hierauf die Kinder und Enkel der so eben vermerkten Kinder des Erasmus v. Guretzky von Cornitz, welche sich theils nach Polen, Russland oder Oesterreich gewandt haben und hier zum Zwecke der Ausführung des jetzt märkischen Zweiges der v. Guretzky nicht weiter zu erwähnen sind. Der aus der dritten Ehe entsprossene Karl v. Gnretzky - Cornitz hatte dagegen mit seiner Gemahlin, gebornen von Laschowsky aus Lesczin sechs Kinder erzeugt,

und zwar: 1) Karl v. Gnretzky anf Stein in Oberschlesien bei Rybnick.

2) Georg v. Guretzky, kaiserlich oesterreichischer General, der Stammvater der jetzt blühenden oesterreichischen Linie.

 3) Anna Gottliebe, vermählte von Schanowsky.
 4) Sophia, verelil. Stimer. 5) Johanna, vermählt an den General von Wilkens in Russland.

6) Helena, ledig gestorben.

Die Kinder des George v. Garetzky - sieben an der Zahl - sind sämmtlich in den kaiserlichen Landen geblieben und stehen deren Kinder noch jetzt in der kaiserlich oesterreichischen Armee.

Die Kinder des ältesten Sohnes Kart von Guretzky auf Stein, welcher mit Anna Barbara von Reisswitz vermühlt war, sind dagegen:

1) Karl George Nikolaus v. Guretzky.

 Helena, vermählte v. Czarnetzky auf Mistitz.
 Anna vermählte von Laschowsky auf Lesczin.
 Die Frau v. Laschowsky ist im Anfange dieses Jahrhunderts ohne Leibeserben verstorben, die Frau von Czarnetzky dagegen zu Ende des verigen Jahrhunderts mit Hinterlassung zweier Kinder:

a) des Herrn von Czarnetzky auf Mistitz bei Ratiber, welcher noch jetzt lebt und eine zahlreiche Familie hat.

b) Der, jetzt verstorbenea, Baroniu von Durant auf Baranowitz bei Sorau in Oberschlesien (siehe den Artikel von Durant Bd. f. S. 451. dieses Lexicon).

Karl, George Nikolaus von Guretzky - Cornitz endlich — der Stammvater des Astes, begann im Jahre 1759 seine militairische Laufbahn im Kurassier-Regimente von Dalwigk, focht mit diesem Regimente in dem ewig denkwürdigen siebenjährigen Kriege, und wurde im Jahre 1762 nach der Mark Brandenburg zum Regimente Geist v. Beeren Kurassier versetzt. Im Jahre 1790 nahm er als Major den Abschied, nachdem er die ihm angefallenen, in Oberschlesien belegenen Güter Stein, Barauowitz, Sczossow und Neuhof verkauft hatte, vermäliste sich mit Charlotte von Redern aus dem Hause Wansdorf im Osthavel-Jande, und kauste in der Mark Brandenburg nach und nach mehrere Rittergüter: als Bootz und Garlin in der Priegnitz, Lüchfelde und Gühlen-Glienicke im Ruppinschen, Rohrbeck in der Altmark, und Gross-Ziethen im Osthavellande. Am 11. Februar 1800 verlor er seine Gemablin, welche ihn mit acht Kindern, vier Tochtern und vier Sohnen, beschenkt hatte, und er selbst verstarb im hohen Alter zu Berlin am 16. April 1827. Seine Töchter sind an märkische Edelleute vereirathet, von denen drei Rittergutsbesitzer sind. Von seinen vier Sohnen verstarb der eine in früher Kiudheit, der andere aber im J. 1828 als Hauptmann ausser Diensten an den Wunden, die er in der Schlacht bei Paris 1814 erhalten hatte. Die beiden andern Söhne sind: 1) Karl v. G.-C., Rittmeister und Escadron-Chef im 2ten Garde-Uhlauen-Landwehr-Regimente zu Berlin, welcher sich in der Affaire bei Langensalza am 13. April 1813 das eiserne Kreuz erworben. Er ist mit der Tochter des verstorbenen Obersten und Commandeur des ehemaligen von Prittwitzschen Dragoner-Regiments von Müllenheim von der Rose verheirathet und hat einen Sohn, Herrmann. 2) Friedrich v. G.-K., Kaumer - Gerichts - Assessor und Rath am Stadtgerichte zu Berlin. Er ist mit Einer von Kroecher aus dem Hause Lohme in der Priegnitz verheirathet und hat drei Söhne: Max, Alfred und Bernhard .-Nach den handschriftlichen Nachrichten des Ordens-Raths König -

in der königl. Bibliothek zu Berlin, unter dem Titel: Collecionenaolgich koreijiana, Band 33, worin intersante Familienanotizen der v. G. zu finden sind — hat sich ein Zweig Der v. G. auch in Pomnern ausgehreitet, von dem indesena keine weitern Nichtichten Pomnern ausgehreitet, von dem indesena keine weitern Nichtichten im Adela-Lexicon von Johann Friedrich Gaube, Th. 1. S. 250d., in in Adela-Lexicon von Johann Friedrich Gaube, Th. 1. S. 250d., in J. S. 250d., in Siebmacher I. 62. No. 9, in von Meding Naderichten von adeigen Wappen, Bd. Ili. S. 61d. No. 75. wird, sowie in desen eben deligen Wappen, Bd. Ili. S. 61d. No. 75. wird, sowie in desen eben Wappen, wenn schon mit einigen Abweichungen, aber in den Haupsheißen dennoch auf gleiche Weise beschrieben. Oktokis glebt die Wappenbilder dahin an: "Auf einem Feisen oder Postsuente von der Stuffen ist ein Krezu in Form des greichieden Bachataben Tau auf die Enden gelegt sind. Das Feld ist roth, über dem Helme sind Straussfedern. Der Felden ist grau, das Kreuz in weiser Farbe zu zeichnen. Die bei den russichen Geschlechtern gewöhnlich und der Stuffen ist zu zeichnen. Der bei den russichen Geschlechtern gewöhnlich weiser Farbe zu zeichnen. Die bei den russichen Geschlechtern gewöhnlich und der Stuffen ist zu zeichnen. Der Poles mit graup das Kreuz zu weiser Farbe zu zeichnen. Der bei den russichen Geschlechtern gewöhnlich weiser Stuffen ist zu zeichnen der der Stuffen ist den der Stuffen ist der Stuffe

Wappenschilde - wie auch ein uns vorliegender correcter Abdruck des alasgunaten Wappen sind als zu erkennen, sie sind annu in oet "zwa-nichts Änderes als die etwas langezogenen Endstriche des Kreizes oder Tischgestelles. Okolski hat durch seine Deutung Stoff genig gewonnen, om in seiner Berüt- und Weischweifigkeit die pasiende Anwendung auf die Kornitzsche Familie, über die er sich in Lobes-erlichungen urgiesat, geben zu Konnen. In Betracht des Helmachmeckes endlich weicht dessen Beschreibung ganz von der ab, welche so-wohl Sinapias, als fast sämmtliche Wappenbucher und insbesondere die handschriftlichen Familiennotitzen von der Figur geben, die den Helm ziert. Sinapius stützt sich auf die Zeichnung im neuvermehrten Wappenbuche P. I. p. 62., und behauptet, von vornehmer Hand folgende Mittheilung und Beschreibung des Wappens erhalten zu haben: "Im rothen Schilde präsentirt sich ein gelbes Tischgestell. Auf dem gekrönten Helme ein roth gekleidetes Mannsbild vom Hanpte bis an den Gurt, dasselbe ist ohne Hände, hat ein rothes Gesicht und grossen weissen Bart, auf dem Hanpte aber eine ungsrische Mutze, welche roth, das Gebram daran weiss." Die Familiennotizen stimmen zwar mit dieser Beschreibung überein und es führen auch jetzt sämmtliche Aeste der kornitzschen Familie - soweit es bekannt ist - auf dem gekrümmten Helme das eben beschriebene Mannsbild in ibrem Wappen, diese Nachrichten indessen, so wie die Angaben in den neueren genealogischen Büchern, sind mehr oder weniger aus der reichhaltigen Quelle des Sinapius geflossen, so dass, da Sinapius selbst über den Helmschmuck, den Okolski mit funf Stransssedern angiebt, nichts sagt, es sich jetzt nicht erklären lässt, wesshalb die Strausssedern in dem Wappen weggelassen sind. Die österreichische Linie der von Gnretzky-Wappen weggehassen sind. Die öuterreichische Llaile der von Garetzig-cornitä, weiden sich, wie oben bemerkt ist, mit dem General George v. G. daselbat zusgebreitet hat, – hat daher mit Recht den doppelten Heimschmuch angenommen, oder von jeher geführt, indem sie das Wappenschild mit zwei Heimen zieren, von denen der eine rechts in Wappenschild war weiter der der der der der der den der einer von trägt. Dat Mannshild, der andere aber finist die Straussiedern trägt. Dat Mannshild, der andere aber finist de Straussiedern trägt. Dat Mannshild, der andere aber finist de Straussiedern trägt. Dat Mannshild, der andere aber finis zu bei der der der der Finisse med einen Alter Gibrers. Füsse und einen Altar führen, ist aus Ursachen geschehen, dass die Russen als damalige Heiden, in Liefland und Polen einen Einfall gethan, einer der Kornitzer die damaligen Ritter in Liefland commandirt, und wie nun seine wenige Armee geschlagen war, hat er sich in eine ehristliche Kirche aufs Altar retirirt, auf dem Altar seien ihm von den Russen Hande und Füsse abgehauen, und er zum grössten Wunder ohne Hande und Fusse beim Leben erhalten worden. " In wie weit diese Tradition richtig ist, niuss dahin gestellt bleiben, eine grosse Unterstützung findet dieselbe indessen durch das in Sinapius I. grosse Onterstutzung Indet utestie indessen uurch uns in Singmus - 194. in extenso abgedruckte Attestat des Herzogs Wenceslaus zu Teschen aus dem Jahre 1561, wonach unterm 4. August 1342 der Papat Cleinens VI. zu Augnon eine geistliche Stiftung des Sobeck Comes de Cornitz bewilligt hat. Wenn man die Richtigkeit dieser Erzählung annimmt, welche übrigens auch zu keinem Zweifel Anlass glebt, so dürfte mit Recht hierans zu folgern sein, dass das ältere Wappen den Helmschmuck, den Okolski beschreibt, gezeigt habe, und dass erst nach jeuer wunderähnlichen Wasseuthst das in Sinapius beachriebene Mannsbild dem Wappen beigefügt sei. Die Straussfeders gehören sonach als Helmschmuck zu dem Wappen, und mit Unrecht werden dieselben in den Wappenbüchern neben dem Mannsbilde nicht mehr angegeben.

### Kortzfleisch, die Herren von.

Mehrere Relietute dieses Namess laben im pressiscienta Statisdienste gestanden, wie Friericht / Kortzleisch / der im Jahre 1962 Postsmister zu Ratiker in Oberschleisen war. Gegenwürzig ist der Ritmiester v. d. A. (das 1960 m. Reg. v. Esiebech Dengoner, spitte bei der Genschamerie) v. Kortzleisch, Lundurth des Kreiters Stallupilance im Regienragischert Gemäßenne. Ein Fraisien's Kortzleisch starb an 2t. Juni 1333 ist Hauptsman im 3. Infanterie-Regiment und Ritter des einerem Kreuzse (revorben in Frankreiber).

Die v. Kortufteisch führen ein feldt militatisches Wappen. Der oberer Theil des Schildes ist der Liege mach in ein filterassen der oberer Theil des Schildes ist der Liege mach in ein filterassen ausgebienes Feld geführt. In Joder Feldung zuget sich ein sehwebendet gefrines Lorderstraus fallend. Der unterer Theil des Schildes ist wieder in ein bihares und grünes Feld der Länge sach geftellt. In dem rechten blanes Felde ist eins atterner Paule, in den intieken grünen trechten blanes Felde ist eins atterner Paule, in den intieken grünen der Schwarzung der Sc

### Koschembahr (Koschenbahr), die Herren von.

Kin altaleligen Geschlecht in Schlessen, das von dem vorzehmen politischen Hause der Dolivas abstammt, aus welchen im Jahre 100 Brütipp Bischof zu Plock war. — Merris wurde im Jahre 100 Brütipp Bischof zu Plock war. — Merris wurde im Jahre 100 Brütip Bischof zu Plock war. — Merris wurde im Jahre 100 Brütipp Bischof zu Berne 100 Brütipp Brüt

Im preuss. Heere sind folgende Söhne aus diesem Hause zu bebern Würden gelangt:

Hous Sigirmund'r K., ein Nohu des Christien Wilhelm v. K., aud Sapraschine, und der Helena Sophie v. Gaffron, aus den Hauss Gross-Schottgau, stand zuenst in kurächisischen Dirasten, ward bei Pirma gefingen, und als Major und Gaumanstere eines preuas, Gre-Gelegenheiten rilburieh hervor und blieb am 23. Juli 1760 in der Schlockt bei Landhut.

Ernst Julius v. K., ein jungerer Bruder des Vorigen, geboren

1714, stand ebenfalls enfange in harpfachischen Diemisch, hatte bei Pirra ein gelieche Neichaus imit seinem Brueder; und echteit zodan eine Austellung als Mijor im der Saite Friedrichs des Grassen. Im eine Regiene der Saite Priedrichs des Grassen. Im des Regienets v. Thiele; 1766 Ansthauptmann zu Sommerchenburg und Dreyleben; 1767 zu Johannisburg; 1708 Chef des v. Zeenterschen Regienets und 1770 Generalischen. Der freiere sich der vorzüglichen Regienets und 1770 Generalischen. Der ferstellt der Verlagen der Saite der vorzüglichen Tode. Mit seiner Gemählin Johanne Willelmine, geb. v. Steillitz, verwitteten v. Halechbor, erregie er einen Sonn und eine Techter. Marchlow Sphinz v. K. i. rat 1741 in das Fäsitierregienet Fring Marchlow Sphinz v. K. v. der Verlage der Saite Steile der Verlage der Saite Steile der Verlage der Saite Steile der Verlage der

Heinrich, wurde 1750 Seconde- 1257 Pr. Lieutenant und 1759 als Hauptmann in der Schlächt bet Unneerslorf verwandet, 1775 ward er Commandeur des heisen-philippsthal'schen Füsllierregiments, 1777 Oberts, 1784 Generalmajor und thef des Regiments. Im Jahre 1806 stand ein Pr. Lieutenant v. K. im Husaren-Regi-

Im Jahre 1800 stand ein Pr. Lieutenant v. K. im Heasten-Regiment Herng Einers v. Witchenberg; er wir neitet Oberst und Comneut Herng Einers v. Witchenberg; er wir neitet Oberst und Comactiven Dienst geschieden. Er hat zich bei Rawka den Orden pour et meinte, und bei Leipzig das eierene Kreuz 7. Clause erworben. die einer Kreuz 7. Clause erworben. — Breslan, er starb 1844 als Capitain im 7. schiestechen Ladeente, regiment. — Ein anderer v. K., der als Lieutenant in dem Regiment Alt-Latrick zu Bertin stand, ist im Jahre 1809 mit dem Corps des schrein. — Her Regiment v. Altresultetes nand ein Major v. K., der 1807 gestorben ist, und ein anderer starb 1810 als Major des Regiments vascat v. Heien Dragoner. — Gegenwärtig besitzt der Reginents vascat v. Heien Dragoner. — Gegenwärtig besitzt der Reginents vascat v. Heien Dragoner. — Gegenwärtig besitzt der Reginents vascat v. Meien Dragoner. — Gegenwärtig besitzt der Rejinents vascat v. Meien Dragoner. — Gegenwärtig besitzt der Rejileit anderer v. K. ist Leutenant a. D., Landesüllester, Polizei-Därtick - Commissarius und Besitzer der Güter Türptiz und Niederziere dieser Nameen in der Armee. Das Wappen der v. K. glei-Siehmacher II, S. 47. Es ist ein blanes Schild, worin zwischen zwei derfrigen. Lizine ein weissen mit der viochen Rosse belegtes Petil derderingen Lizine ein weissen mit der viochen Rosse ne belegtes Petil derderingen Lizine ein der Schilder von der Rossen zwischen zwei der viochen Rossen belegtes Petil dernenpies 1. S. 250, II. S. 47. Es 1. Gaubet 1. S. 880.

## Koscielski, die Herren von.

Eine altsdelige polinische Pamilie, die mit vielen andern Gescheiterten ans dem Hause Goponzyk oter Poponzyk in der Roponzyk stammen, und aus welcher mehrere Mitglieder im preusz. Cviil- und Militarbiemen gestanden hahen, oder noch stehen. — Einer v. Konciekla in Starzleit, in Neu-Ostpreussen, erhielt die könlgt. Kammerhermwürkt-zellund von Kocheklah längstemma z. D., Ritter des einermen Kreus-Bandro von Kocheklah längstemma z. D., Ritter des einermen Kreus-Bandro von Kocheklah längstemma z. D., Ritter des einermen Kreus-Berstein, n. z. w. — Ein Bruder desselben, Wildelm v. K., ist Haugten man im 23. Infanteriereginnen und Ritter des eineren Kreus-erwörben bei Warre). — Ein dritter Bruder steht als Lieutenant im 36. Infant-Reignient, und ein vieter bit Pr. Lieutenant im 36. Infant-Reignient das Woppen des been erwähnten polinischen Stammenuer, dass wirschen am mehreren Stellen gegeben länden.

### Koschitzki, die Herren von.

Diese adelige Familie gelait Polen und Schlesiem an, jedoch tit nie in der letztern Provins zelon seit langen Zeiten einheimisch und begütert. Zuerst kommen die v. Koschitzti und Sahrechae in Oppelarchen Frierstendume vor. Hier begas Freibert, w. K. die Gs. K. Lessen im Rosenberg behen Kreis Güter, und in Zeiten Kreisen Kreis waren die Güter Liewvik und Gazano v. Koschitztischen Reise waren die Güter Liewvik und Gazano v. Koschitztischen Kreis waren die Güter Liewvik und Gazano v. Koschitztischen Reistangen. — In zenerer Zeit besats noch Friebrich v. K. Antrach. Commissentius und Landeslütert, Alt Tecenberg, and Ceristischen Kreisen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Armes Handen und stehen noch verschleichen Mitgleiter dieser regiment v. Wagenfeld und start 1907 im Prasimestande. — Zeit Brider v. K. standen als Capitaine in dem Itagiment v. Hohenlobe. Der erster war zugletzt Oberatification und Gommandant in Longwy, and lebte spieler im Peninosatande an Neumagte in Schlesien. Mr. Die v. Koschitzti führen im rotten Schitte sinen gewannten Begein ut darstägleigeren Pfütpeliet, um dari dars gefreigeren Pfütpeliet, um dari dars gefreigeren Pfütpeliet, um dari dars gefreigeren Pfütpeliet, um dari den gefreinen Hene einen grünen Lerkeerkranz. M. z. Sinape III. S. 745. Otolaki, Orh. Polon, P. Ils. S. 20. Gaulie, Ils. S. 772.

## Koseritz, die Herren von.

Das alle, Eiget in Trünmern zerfaltene Schlotz Kacritz, ver dem dieter Semmle den Nomen führen soll, hat, wie Valentin König meidet, in Pommern, und zwar zummiteibar am mecklenburgstelen Greazurge gelegen; dech züllt weiser Micrifaltu, noch Brüggemann die von K. zu den adeligen Geschiechtern in Vommern. Bet Kursacken wursen iss sehr begierer, Naensdent, Obbernitz, Combin, Britzscher Mah in 16. Jahltundert bessus Areco v. Koseritz, kursächsischer Rath und Rentunciter, das gegenwärig v. Bodenhäussenber bet der Seine Se

v. Koveritz. v. Meding abor beschreibt es H. No. 468. M. s. auch v. Uechtritz V. S. 86 — 88. Gauhe, l. S. 817 — 19. König, geneal, histor, Beschreib, der v. Koseritz 1715.

## Kospoth, die Grafen und Herren von.

Die v. Kosspoth, auch Kospot, Cospot und Kospoden, stammen aus Thuringen. Ihr Stammlans Kosspode, auch Cotzebue und Kospeda genannt, liegt eine Stunde von Jena entfernt, am Weinberg, der Beiersberg genannt, - Zuerst kommen die Brüder Hermann, Conrad and Heinrich, Edle Herren v. Kospode, die um das Jahr 1292 lebten, vor. Nach der Zeit schrieben sie sich erst von Kospoth, und in mehreren Zweigen verhreitete sich das Geschlecht von Thuringen aus, in Sachsen, Franken und Schlesien. Auch liess sich mit dem deutschen Orden ein Zweig in Preussen nieder. Man stea mis deut seutenten Furen ein Zwaig in Freussen meier, man unterachied drei Linien, nämlich die Frankendorfsche, die Schild-bach selte und die Orchitzische oder preuss. Linie. Diese letztere ist unter der Regierung des Kaffrische von Brandenlurg ausgestophen. Die Schildsach sehe blitt noch leute in Schlesien und Sachien forts-ber Prankensischen gebürer Johnen v. K. an, der am 20. Octor-ber Prankensischen gebürer Johnen v. K. an, der am 20. Octor-1665 als Oberrath und Ober. Kanzier des Herzogthums Preusen starb. — Ausserdem haben sich auch in der Mark und in Mecklenhurg Zweige der adelig v. Kospoth'achen Familie einheimisch gemacht.— In Jahre 1493 begleitete Feit v. K. den Kurfirsten Friedrich den Weisen auf der Reise nach Jerusalem zum heiligen Grade. — Hein-Weinen auf der Beite mech Jerusalem zum beitigen Grales. — Helse-richt N. zu auf der Etzle, der im Jahre 1309 mit dem Ordeumeister Reuss von Plauern auch Preussen kans. — Sein Vetter, Johannez v. Kann zuerst Leine zu behatzelt und Mohrungen. "Nach Schleiselt, Milatechtig, Retzesitz, u. s. z., im Osisichen, Er vur den Her-zoga Sylving, zu Wittenherg, Rath und Hofannachell, und der Fire-stenthum Ocia Landeshitester, und var mit dem genannten Herzogo im Land gekönnnez, ur wurde der Stammwarte der beträgen Grain um auf harb um 18. Syptlus 1901; denn seine Solne Kerl Gräfzlin und der Stammwarte der Leitzer und Schleisen der Sc toch, des Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen Kammerherr und Generallieutenant, wurden am 6. Juli 1711 von dem Könige in Polen und Kursiirsten zu Sachsen, August, während des Reichs-vicariats in den Reichsgrafenstand erhoben. (Olanograph. P. I. pags. vicariase in den Renciugratenatuse ernoben. (Unnographe 1- 1: page 605. 827.) Heroles magnao Deliciacywe Domas, aug Kinapins von diesaus Bruderpaar I. S. 66. Beide Brieder sind unvermählt gestochen, und die erste gräffliche Linie erlosed daulerto wieder. Dagegen wurde. Karl Christian daguat, Freiherr v. K., preuss, Rittmeister v. d. A. and Hern mehrberer Gileie in Firstenthume Oels, am 27. Juli 1776 in den preuss. Grafenstand erhohen. – Ein unvergüngliches Denkmal hat sich der, ohen erwähnte königt, polnische und kurturstl. sächsische Generallieutenant, Johann Wenzel, Reichsgraf v. K., gesetzt, indem er, durch zein Testament vom 3. März 1227 verschiedene, sich auf er aufen sein jestament vom 5-barr 11er versensevene, som sam olis Erziehung und Versorgung der adeligen und birgerfeilen Jugend berliebende, wohlftätige Bestummungen machte. Last diesem letzten Wilken sollte sein Bruder Kard Cristlam, Graf v. K., ein Capital von 150,000 theinhändischen Gulden und die 12. Kospolifischen Gifter, und dan Kospolifische Husu. in Breatau all Hypothek auchein, und die platichen Zimen, zu pro Cent., 2000 cilden, zu dieser Schul-instition anwenden; ullein er stath vor der Ausführung, die er seiner. Universalerbin, Anna Sophie Christine, verwittweten Grafin v. Mal

zahn, Reichsgräfin v. Promnitz, überliess. Diese erhielt auch en lich am 3. Juli 1736 die gesachte kaisert. Bestätigung, jedoch mit einigen gemachten Abanderungen. Uebrigens werden aus dem Seminarienfonds anch 1000 Gulden jährlich an die Ritterakademie zu Liegmarientonate ancu-tuou Guicen jantice an die mitterkadente zu Leig-nitz entrichtet, wofür Konpolitsche Stipendien bestehen. Zu Oeis besteht eine besondere gräfich Konpolitsche Fundations-Administra-tion, deren Reprinsentant der jedermalige Majorationer ist. — Be-wir unten die lebenden Mitglieder der gräflichen Familie geben, erinnern wir noch an einige Mitglieder der adeligen Familie. Der mecklenburgischen Linie gehörte an:

Ernst Christian v. K., geb. zu Kruckow, im Mecklenburgischen, Jahre 1725, trat im Jahre 1742 bei dem Krassierregiment, da-Im same 1720, unt um dance 1782 oer oem Annauserregment, da-mule v. Waldow, in preuss. Milliardienste, sign 1756 ab Eistentenat im Feld, 1758 ward et. Cayfain, 1700 Major, and Ritter des Or-dens pour le meirie (erworben bei Torgau), 1721 Oberatientenant, 1773 Überat und 1782 Chef des Leibregineaus und Generalnujov. Im Jahre 1795 wurde er ab Generallieutenant mit Pennion verabschiedet.

Der markischen Linie gehörte an:

Der mittlichen Linis gehörte an: Friedrich zugant Karl x. R., achere an Ruppln in der Mark, an 3, Juli 1971, wacher als Obert-häugenneiter zu Brauben and A. Bertell and State and Taxascher Oberfürsten. Die grift v. Kospolikele Familie beateh Jerta aus felgenden Migliederen Grift Ayand, gel. den 21. Mai 1903. Majorabster der Geiter Briese, Höngern, kritischen, Grouppad, 348. Majorabster der Geiter Briese, Höngern, kritischen, Grouppad, 348. Majorabster der Geiter Briese, Höngern, kritischen, Grouppad, 348. Mai Chladder. Tochter die knied immen. Meine Jerta der State Briese and State Brie mählt seit 1834 mit Charlotte, Tochter des königl. preuss. Majors yon Necker.

#### Schwester: Fanny Amalie, geb. den 9. August 1811.

## Mutter:

Gräfin Julie, geb. v. Poser und Nädlitz, geb. den 13. Nov. 1785, vermählt am 11. August 1801 mit dem Grafen August (geboren den 5. August 1777, gestorben den 23. Novhr. 1834).

#### Vaters - Bruder:

1) Hons Karl, geb. den 5. April 1785, königl. preuss. Major, Erk herr auf Buhrau, Cunau, Freiwalde, Klux n. s. w., vermählt seit dem 21. April 1840 mit Clementine, Gräfin Pückler-Mutkan, geboren den 20. August 1790.

### Kinder:

- a) Stella Clementine, geb. den 12. Mai 1811.
- a) octor Cemenne, geo. cen 12. 381 1811.
  b) Marie Clemenine, geb. den 1. April 1812.
  c) Sieofried, geb. den 27. Juli 1814.
  d) Clemenine Bianke, geb. den 15. April 1816.
  e) Anna Fictoria, geb. den 16. Juli 1819.
  l) William Karl Max, geb. den 30. März 1824.
  g) Arthur, geb. den 10. Febr. 1826.
- Erdnaum, geb. den 15. Novbr. 1791, königl. prenss. Major im 12. Landwehr Regimente; auf Halbau in der Niederlausitz, ver-mählt seit den 10. Januar 1825 mit Johanne, Gräfin Frankenberg, geb, den 9. Mai 1796.

#### Grossmutter:

Wilhelmine Amalie Karoline, geb. den 5. Decbr. 1759, Wittwe seit dem 1. Mai 1799 von Karl Christian August, Grafen v. Kospoth,

Das ursprüngliche v. K.sche Wappen giebt Siebmacher unter den fränkischen II. S. 76. Es sind drei silberne Sterne im blauen Schilde, und auf dem Helme sind zwei spitzige blaue Mützen, die mit Pfauen-

schweifen geziert sind, vorgestellt. Die Grafen v. K. führen ein quadrirtes Schild. Im 1. uud 4. blaueu Felde zeigen sich die drei K.achen silbernen Sterne, oben zwei, unten einer; im 2. und 3. rothen Fetde ist ein goldgelsrenischter, einen Säbel schwingender Arm vorgestellt. Dieses Schild ist mit einem Herzschilde versehen, in dem sich der Reichsadler zeigt. Das Hauptschild trägt drei Helme. Der mittlere ist ungekrönt, er trägt eine spitzige, mit Hermelin ausgeschlagene, blaue Mütze, die oben mit fünf kürzeren, unten mit zwei längeren schwarzen Hahnenfedern geziert ist. Auf der Krone des rechten Helmes ist der Reichsadler, auf der des linken der einen Sübel schwingende gerüstete Arm vorgestellt. Die Helmdecken und das Laubwerk sind rechts roth und Gold, links

blau und Silber. Nachrichten über diese Familie giebt Sinap. I. S. 55. u. f. II. S. 130. u. f. Gauhe, S. 816—21. König, Ill. S. 613—710. Seifert,

S. 283. u. f.

### Koss, die Herren von.

Eine adelige Familie, die früher sich von Koss, später auch von Kossen und Kauss schrieb, gehört ihrem Ursprunge nach Mecklenvon Nosseti und Kanss beitren, gelooft illreit Ursprange nach nieckenburg an, sie machte sich aber auch in Pommern amsseig, namentich besass sie Schimmerwitz, Bocho u. a. w. Die vier Brüder Karl-Friedrick, Pranz Geomarn, Christians Ersest und Georg Jacob waren 1770 in Besitz von Anthelien dieser Güter. Gegenwärtig besitzt der Kreis-Deputite v. Koss das Gut Zelasen im Kreise Laenburg-Bütow. Nest-Deputite V. Ander San Gut Zensien im Aresse Lassenburg-nitow. Ris preuss. Little Ander San Gut Zensien im Aresse Lassenburg-nitow. Ris preuss. Little Lassenburg-nitower and Lassenburg-nitower Capitain v. Koss im 14. Infanterie-Regiment erwarb nich bei Leipzig dan einem Kraze. Diese altadelige Familie iblitt im blumn Schilde zwei mit einander ringende weisse Windhunde und auf dem Helme ein sedwarzei Älgerbren ibler einem mit des Spitzen auch oben gerichts-nekwarzei Älgerbren ibler einem mit des Spitzen auch oben gerichtsten halben silbernen Monde, daneben ist auf jeder Seite ein sechseckiger goldener Stern angebracht. Die Helmdecken blau und Silber. Brüggemann, 2tes und 11tes Hauptstück. Megapol. Index nobil. 24 Micralius, 497. Gauhe, 11. Siebmacher giebt V. Th. S. 172. das Wappen, und v. Meding beschreibt es Ill. Th. S. 440.

### Kottulinsky, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Die Grafen v. Kottulinsky, die sich auch Kottulinsky von Kottu-lin schreiben, gehören gegenwärtig nur den österreichischen Staaten an authertoes, genorem eggenvatur, mar det deserverionstein standen preuss. Landen. Sie leiten ihre Abbunt von dem vorsehnen polni-schen Hause Ogonczyk ub; ihr Ntammhaus Kottulin, von dem sie spiter den Namen agenommen haben, liegt bei Tost im Regio-rungsberirke Oppeln, und ist gegenwärtig ein Elgenthum des Grafen Leopold v. Gaschin. Ein späteres Stammhaus, nach dem sie sich v. Zedlitz Adels -Lex. III. 11

schrieben, ist Jeitsch im Ohlan'schen (gegenwärtig dem Grafen v. Sauerma gebrig). Ausser den beiden genannten Häusern schrieb auch auch eine Liule Kattulinsky, aus dem Hause Priedelerg zu ür witz im Briegsben, auch Schütenderf im Liegslürchen. — Von der Liule auf Jeitsch wur ein Seitenzweig das Haus Leutlen, das im Besitz des darch den an. 5. Deckt. 1737 bier vorgefällene Schlacht so Besitz des darch den an. 5. Deckt. 1737 bier vorgefällene Schlacht so Heister der Schuten der Schut

Joseph, Graf Kottnlinsky von Kottolin, Freiherr anf Krzischkowitz, geb. den 29. Juli 1774, Herr der Herrschaften Ober- nnd Unter- Mayerhofen und Neadan in Steiermark, kaiserl, kohigl, Kämmerer, vermählt seit dem 23. Novihr, 1802 mit Maria Josepha, Gräfin v. Katzisner, geboren den 20. August 1878, Sternkreudame.

#### Kinder:

- Joseph Franz, geb. den 15. Febr. 1806, kaiserl. königl. Kreis-Commissär zu Grätz.
- 2) Elisabeth Anna, geb. den 1. Februar 1809.
- Rudolph Joseph, geh. den 11. Septbr. 1810, kaiserl. königl. Oherlieutenant hei Soldenhofen Infanterie No. 23.
- Anton Karl, geh. den 18. Octhr. 1811, kaiserl. königl. Fähnrich bei Erzherzog Karl Infanterie No. 3.

#### Geschwister:

- Johann, geb. den 25. Novhr. 1777, kaiserl. königl. Rittmeister v. d. Armee.
- Kliabeth, geh. den 30. Novhr. 1779, vermählt gewesen seit dem 24. April 1810 mit dem Grafen Karl Maria v. Gleishach, kaiserl. königl. Kämmerer und Guhernialrathe, Wittwe seit dem 21. August 1812.
- Im Jahre 1806 standen mehrere Herren v. K. in der preus Armee, namestilnd diente ein v. K. als Stakespitain im Regiment v. Strachwitz, derselbe seisied im Jahre 1874 als Oberst and Commandeur des 10. Landwehrregiments uns dem activen Dienst. Er erwarb sich hei Warrelau den Militairverdienstorden and bei Belle Alliance des einerne Kreuz I. Classe. — Ein Captini v. K. im 7. schlesischen Landwehrregiment, der früher im Regiment v. Schimounky gestanden hatel, surh 1813 an seinen erhaltenen Wunden. — Ein Lieu-

tenant v. K. besass einige Jahre hindurch, und noch im Jahre 1828 einen Antheil von Mittel-Kauffungen bei Schönau.

Die Herren v. K. führen im blauen, oder lasurfarbenen Schilde einen gelben, offenen Greifenfuss mit rothen Kralien.

Die Grafen v. K. fihren ein quadritres Schild mit einem Herschilde. Im 1. und 4. silbernen Feide zeigt sich der premas gekrönte Adler, im 2. und 3. rothen Feide ein aufspringender, gekrünter Grafenkrune beteckt zit, ist im blauen Feide der goldene Greifenkrune beteckt zit, ist im blauen Feide der goldene Greifenkrune beteckt zit, ist im blauen Feide der goldene Greifenkrune beteckt zit, ist im blauen Feide der goldene Greifenkrune beteckt zit, ist im blauen Feide der goldene Greifenkrune beteckt zit, ist im blauen Feide der goldene Greifenkrune beteckt zit, ist im blauen Feide der greifenkrun beten blutzpritzend; ieder dritte Helm ist mit drei silberene Straassfedern geschmickt, die ursprünglich die Heleuzierde des Familienwappen waren. Die Helmdecken zind godden and blau. M. z. Sinapins, I. S. ren v. K. I. S. 75. II. S. 50., und v. Meding beschreibt es II. No. 471. u. f.

### Kottwitz, die Freiherren und Herren von.

schmückt und mit einem silbernen Kürass beschenkt. Dieser merkwürdige Abnherr der K. liegt im Kloster zu Neuburg, wo noch heute sein Denkstein zu sehen ist, beerdigt. - Bernhard v. K. diente 1273 dem Kaiser Rudolph I. zu Habsburg; dieser Monarch hatte, wie bekannt, Allser Austoupa 1. 20 11 absourge; userez roomarca natte, wie bekannt, vides achiesache Kitter, namestikler K., Rechenhocke und Lidhata, in river and the state of the control of the cont zöge Hof- und Ehrenstellen bekleideten, namentlich bei den Herzö-gen zu Glogau und Sagan, aber auch bei den Markgrafen zu Bran-denburg, wo Christoph v. K. um das Jahr 1570 eiu angesehener Rath uud vom Landeslierrn geschätzt war, der ihn nach dem Aussterben der Herren v. Pack mit dem Schloss und der Stadt Sommerfeld be-lehnte. – Im 15. Jahrhunderte finden wir schlon die v. K. auf Gora oder Gorschen, Pantben, Steinau, Köben, Weissholz, Zedlitz, Kontop, u. s. w. erwähnt. In diesem Zeitraume bekleideten auch wieder mehrere Mitglieder des Hauses bohe geistliche Wurden, wie Nikolas v. K., der 1502 Archi-Diakonus zu Posen war, und Johannes v. K., der am 3. Februar 1593 als Praelatus scholasticus des Capitels zu Glogau verstarb, und dessen Denkmal sich in der Domkirche daselbst befindet. - Im Jahre 1621 finden wir den Fabian v. K. auf Weissholz, der in einem vor uns liegenden lateinischen Gedicht tituliri wird.; Judicii Reg. in Ducatu Glogov. Synedrus dignissimus et Senawird, i soden steg, in Disciti Usegov, Systema algunismin et Seita, Kommen die v. N. saf Brauzelwalle, Denbvitt, Kuchelberg, Karna, Kölmichen und Hernogswalle vor, aber schon früher bestanden die Häuser Geneden mit den Linien Zellitt, Heinerssohr, Köben, Sta-Häuser Geneden mit den Linien Zellitt, Heinerssohr, Köben, Sta-Linien Zellnich, Weissbotz, Wischitz, Brauzelwalle, Eligeth. — Dem Hause Kontop gelörten ausser, Kontop die Gelter Boindel, Jakobs-Hause Kontop gelörten susser, Kontop die Gelter Boindel, Jakobskirch, Denkwitz, Karau, Kutschel, u. s. w. - Aus dem Hause Pantben sind die v. K., denen später Kanffungen, Wolmsdorf, u. s. w. im Fürstenthume Jauer gebörte, eben so wie die, welche dem Hause Schwarzau angehören. – Im Cotthussischen fiihrt v. Goudling die v. K. von Dobbern und von Bresinchen auf. – Der märkischen Linie geliörte der tapfere Oberst der Reiterei v. K. an, ein ächt ritterliches Bild, der an der Seite des grossen Kurfürsten, nausentlich in der Schlacht bei Fehrbellin, glänzte. — Vou einer Linie, die sich in der Niederlausitz niedergelassen hatte, war

Karl Wilhelm v. K., Oberst in preuss. Diensten und Chef des magdeburgischen Landregiments, auch Ritter des Ordens pour le mérite. Er starb am 8. Septbr. 1788 und hinterliess eine Wittwe, So-

phie Juliane, geborne v. Löben.

plus Juliane, gekorne v. Loben, blerratand hemerken wir, das der Gebrücker Admund Derid Hereirda, und deren Vettern, Admer Heinrichz, Erböhung, oder, in Hinsicht der uralten freiherlichen Abstanmen, Americansson im Jahre 1718 erböjte und an 7. April 1721 auf mag, Americansson im Jahre 1718 erböjte und an 7. April 1721 auf Der geduchte Admu, Freiherr v. K., Kriberr auf Boindel, Tarpen, Kern, Masche, u. z. v. starb och vor der gedeichte Publication am 20. Dechr. 1720 zu Glogau navermällit, und sein Bruder, David Heinrich, Freiherr v. K. auf Kölmichen, Herzogswalde, Streitelsdorf, u. w., des Fürstenthums Glogau und des Kreises Freystadt Landesältester, ererbte von ihm die Guter Boiadel und Kern, und pflanzte sein Geschlecht weiter fort. Ein anderes Haupt der Familie, SigisKotze. 165

ausd Freiherr v. K., der Vetter des Voriges, war Herr ouf Kacherg and Kandfungen. Eine Enkelin von him war an den Freiherre Gonzad Gettlieb v. Zeditz- Neukirch and Tief-Hartmanmodrt vermildt und die Mutter der Jetzt Lebenden Söhne mas diesem Hause, mildt und die Mutter der Jetzt Lebenden Söhne mas diesem Hause, eine andere, die verstorbene Grüßn v. Dauckelmann- Ozsat, eine andere, die verstorbene Grüßn v. Dauckelmann- Ozsat, eine Jahre 1809 benas Adem Hauschph Karl, Freiherr v. Kottwitz, königk Kammerherr und Justizerith, die Güter Beindel, n. b. w. vermildter der Schaffen der Schaff

Johannes v. Pochner, jetzt Kottwitz, führte im weissen Schilde einen ausgestreckten, geharnischten Ann, mit einem hauenden Schwerte.

Heinrich v. Pochner, sein Bruder, führte eben ein solches Schild, auf dem Helme aber einen halben Mühlstein, mit schwarzen Federa geschmäckt.

Petrus v. Pochner, genannt Strzulin, fübrte ein gleiches Schild, wie die Obigen, auf dem Helme aber drei schwarze Straussfedern.

Die achlesischen v. K. führen ein weisses, durch eine rothe Strasse gelichttes Schild, und auf dem Helme einen balben weissen Müblstein, mit dem halben Rande auf den Helm gelegt, und in der Mitte, von oben herab mit einem rothen Streien in zwei Theile getheilt, worauf ein Sträusslein von Straussfedern gesteckt ist. Das Wappen gibt Steibnacher 1. S. 60.

Die fränkischen v. K. zu Aulenbuch führten auf dem Helme zwei gegen einander gebogene, unten schwarze, oben weisse Steinbockshörner und eins dergleichen achwarz im weissen Schilde. Helmdecken weiss und schwarz.

M. s. auch: das Alter, Ruhm, Gelehrsamkeit und Religion des hochadeligen und freiherrlichen Geschlechts v. Kottwitz, vou M. Leupold. 1770. Sinapius, I. S. 534 — 545. v. Hattstein, III. S. 266—270.

### Kotze, die Freiherren und Herren von.

Sie gehören zu dem Adel in Sachsen, und namentlich zu dem im Magdeburgischen, Merseburgischen und im Saalkreise. Hier besassen sie zwischen Merseberg und Halle ansehelliche Gliter, wie Ammender seit dem Jahre 14f1; auch waren Lützen, Gir and Ki. Germensteben, Germen, Tornau und Gr. Kubel Besitzangen der v. Kotze. Mehrere Ritter aus diesem Husse waren Hungsteben und Burgvoigte zu Glebischen Halle und der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der Schaffen und der Schaffen und der Schaffen und der Mitgeler diese Geschlechten befonden sich zu den Höfen der Krabischiet von Magebarg, vo his gleich den sich an den Höfen der Krabischiet von Magebarg, vo his gleich den sich an den Höfen der Krabischiet von Magebarg, vo his gleich einen Blieche, Henrich von Warzi, im Jahre 1702 gefangen nahmen und ihm erst nach eriegtem reichen Lösegelde die Preiheit schenkten. Von diesem Gelde sollen die v. K. die Schlösser Teelditz bei Lützen, zwiegel II. z. 56 berichtet, dem aber Haltans bei Mencken Script, re. Germ. Tom. III. p. 2004 wirtenpricht. Sie warnn in der Vorzeit auch sehr häufig mit der Nach Haltans bei Mencken Script, auch sehr häufig mit der Nach Haltans bei Mencken Script, auf gegen der Vertrette und gescheift worden, zugleich wurden mehrere Bestitungen der v. K. bei dieser Gelegenbeit eingen. (M. a. Brottif pag. 37), and die massieliede Chronik vom Gegenwart ist ein v. K. Regierungsraft zu Cüdin, ein naferer Baron v. K. erward sich das eiserne Keruz - Chasse bei Free Champenoise, und ist gegenwärtig königl. Oberanntann und Fächter de Domasie Hammerieleen.

ms racuer der Johanne Hammeristeen.

Hasse giebt das Wappen dieser Familie. Es ist ein blaues Schild, in dem ein schwarz gekleideter Mann (Mönch) mit silbernem Kragen vorgestellt ist. Auf dem Helme seht ein robbe Windspiel mit silbernem Halsbande. Die Decken sind golden und blan. M. s. auch Gaube, E. S. 20. v. Halststeln v. Meding beschreibt das Wappen, I. No. 441.

### Koven, die Herren von.

Mehrer Familien diress Namens sind in den Adelstand erhoben worden, von denne jedoch einige sechon winder erhooshen sind. In Jahre 11/1 wurde am 9. Mirz Merris August Koren, und um 18. De-Harbeit von August Koren, und um 18. De-Halberschaf, gentrellen Koren, Rammernik und Retumeister zu Halberschaf, gentrellen von Schaffen und Schwester der Güter Lestin und Damitz, und am 17. Mai 1738 Raudoja August Koren, Obergreichtzith, sebat seinen Brüdern um de Schwestern in den Adelstand erhoben. Der erwählten Salain v. K. erkränfe um 6. Septher 1732 die deut gener erhalben Salain v. K. erkränfe um 6. Septher 1732 die deut gener erhalben Salain v. K. erkränfe um 6. Septher 1732 die deut gener erhalben Salain v. K. erkränfe um 6. Septher 1732 die deut gener erhalben der Salain v. K. erkränfe um 6. Septher 1732 die deut gener erhalben 18. Septher 18. Det erhalben 18. Septher 18. Det erhalben 18. Septher 18. Det erhalben 18.

### Kowalski, die Herren von.

Kin polnisches altafeliges Geschlecht, von dem sich einige Zweigen nach Preussen gezogen haben. Johann s. Nowalski beauss Klausow in Polen. — Sein Sohn, Johann Lorenz v. Kowalski, gelangte zur Würde eines Genraulischennants, Chef eines Garminon Regiments und Ritter dem Geschlecht und der Schlecht von Lorentz für der Schlecht von Land von Lorentz für der Schlecht von Land von Lorentz für der Schlecht von Land von L

ren als Wittre des Landraths von Reichenbach in Freyenvalde, fort Mezender v. Kowniskis hatte mit vielem Rühme den siebenjäringen Krieg derelgefoldten, und war zubetz Überst und Commandeur v. Kowniski under den Stilberern des Domnittes Geneen vor, er ist gegenwürfte Bischof zu Maximinianopel und Weilbischof zu Gessen und Posen. Dannis stand auch ein Olfiert diese Namens in dem Regipassen, benach stand auch ein Olfiert diese Namens in dem Regi-Rogenakowo bei Santer in Volen. In der Gegenwart sieht neck- int Czepiain v. Kowniski im 19. Laudweibreginento.

### Kozierowski, Herr von.

Diesem vornehmen polnischen Geschlechte gehört der Vicepräsident der Regierung zu Bromberg, Ritter u. s. w., v. Kozierowski an.

### Kracht, die Freiherren und Herren von.

Die ältesten Antoren zählen die von Kracht zu den edlen Ge-schlechtern, die schon 926, nach der Vertreibung der Wenden, in die Marken kamen. Bei Crossen besass die Familie das Gut Briesnitz. Marken kamen. Bei Urossen ussass tie Famini um Land. Mehrere Zweige verbreiteten sich auch in der Niederlansitz, wo sie Mehren Zacks- oder Schaksdorf, Türkenverschiedene Gitter, wie Gehren, Zacks- oder Schaksdorf, Türken-dorf, Riez, Lindenberg u. s. w. besassen. Die Stammreihe des Ge-schlechts beginnt mit Werner von Kracht auf Parchemnar. — In Jahre 1560 war Albrecht von Kracht Senior des Hochstiftes Magdeburg. - Eustachius (Isaak) v. Kracht war kurbrandenburgscher Oberster über 2000 Reiter, Marschall, Director des kalauschen Kreises, Haupt-mann der Aemter Zechlin, Witstock und Lindow, auf Lindenberg Erb-herr. Er war 1547 gehoren, focht schon in früher Jugend in Ungaund Frankreich, trat sodann in die Dienste des Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg, focht später von Neuem gegen die Türken, kehrte als Oberst in die Dienste des Kurfürsten zurück, wurde Hofmeister des Prinzen Johann Georg, und nachmals Kriegszahlmeister und Mustercommissarius, Im Jahre 1610 ernannte ihn der Kurfürst Johann Sigismund zum Obersten, die Stände des Kreises Kalau aber erwähl-ten ihn zu ihrem Director. Er starb am 2. Oct. 1617 und hinterliess aus seiner Ble mit Kva v. List, aus dem 1 Joec. 177 und untertiebe aus seiner Ble mit Kva v. List, aus dem Hause Commendorf; zehn Sölne, trat in die Fusstapien des tapfern Vaters, er focht in vielen Schlachten und Treffen, and war in mehrerer Herren Dienste, bis ihn der Kurfürst Johann Sigiammad zum Kriegsrath und 1612 zum Obernatien und der Schlachten und Steinmann zum Kriegsrath und 1612 zum Obernatien und der Schlachten und hauptmann von Cüstrin ernannte, dennoch wurde er noch zu mehreren Unternehmungen im Felde gebraucht. Er starb am 19. August 1638 zu Cüstrin. Mit Anna Maria von Rintdorf hatte er einen Sohn und eine Tochter erzeugt. - Dietrich v. Kracht war kaiserl. Ober-ster, nachdem er vorlier in den Diensten Königs Gnstav Adolph gestanden und später in die des Kurfürsten zurück gernfen worden war. Br half Danzig belagern und wurde nach der Einnahme Commandant dieser Stadt, bald darauf aber Commandant von Berlin. Er verliess olseer Staat, baid caraut aber Commandant von Berim. In vertiess aber die brandenburgschen Dienste, wurde Oberst des Kaisers und von diesem in den Freiherrnstand, mit Vermehrung des Wappens, erhoben. Acht Jahre filihrte er das Commando in Bresiau. Er starb 165. Seine Wittwe war Dorothea Magdalena, Marschallin von Herrngosserstädt; Kinder hat er nicht hinterlassen.

Nach von Gendling (Anh. S. 56) waren die v. Kracht Herren auf Onig bei Gotthen. — in der pressischen Armee stand der Oberst v. Kracht als Commandear des 3. Ublanen-Regiments, er ist Ritter de einernen Kreuzes 9. Clause, erworben 1814, und des Ordens pour le mérite, den er für das Gefecht bei Garossenkurj 1812 in Kurtandenhalten latte. Als Generslangtor. a. D. lebt er gegenwärft gat-nem Gote Roggow bei Regenwalde in Pommern. Ein Guptlini von Kricht commandirt die Garaitona- Compagnie des 1. Gartel-Regiments

Arton consumer.

Die von Kracht führen im blaten Schilde den Fuss und Flügel eines rothen Adlers. Der Fuss ist nilbern und die Spitten der Flügel eines rothen Adlers. Der Fuss ist nilbern und die Spitten der Flügelsche Schilder und die Spitten der Flügelsche der Lamitz, 1ll. Bd. S. 47. Angell mirkiche Chronik, Fol. 39. Leben aller Heiden u. zw. p. J. Bd. S. 271 u. s. f.

### Kracker (Kraker), die Herren von.

Diese adelige Familie in Schlesien stammt von Christopk Kraker von Schwarzenfeid, der im Jahren 1698 das Gut Kaltrowerk bei Oels erkaufte. Sie beans später verschiedens andere Güter, wie bei Neisse die Rutzer-Scholtist Ludwigsdorf, ein Gat bei Leoschütz. — Korf v. K. von Schwarzenfeld int königt, Geleimer Regierungernit bei Oberschlesien. an Breislau, und Begrünsenat der Generalinafeckalt für Oberschlesien.

### Kräwel, die Herren von.

König Friedrich Willelen III. erhob am 13. Mai 1878 den Major Mond Mitglied der Artillerie-Frifengesommission, soch Ritter des einerene Kreuzen am weisen Bande mit selwarzen Streifen, Gördeiten keiner der Streifen der Streifen der Streifen der Streifen der Streifen Major K. beigelegte Wappen ist senkrecht gestheilt. Der rechte Theil ist links schräg in Dan silberen Feld recht erhölt, dens echwarzen, aufgen der Streifen der Streife

### Krahn, die Herren von.

Ein adeliges Geschiecht, das mit den von Krohne ein gleiches Wappen führt und gleichen Ursprung mit demselben hat. M. s. den Artikel v. Krohne. — Ein v. Krahn besitzt das Gut Krahnshoff im Kreise Lauenburg - Butow.

### Krajewski, die Herren von.

Eine aus Polen nach Preussen gekommene altadelige Familie. Joseph v. Krajewski war 1806 Canonicus des Domcapitels zu Plock in

Neu - Ostyreussen. Ferner gehörte dieser Familie der Generalmijor und Commandeur des Infanteries - Regiments von Reinhart in Rantburg, v. Krajewaki, un, und ist im Jahre 1807 im Pensionastande grestorten. Bei Seelze in Polen halte sield derselbe den Verdienslere erworben. Ein Solns von ihm stand 1806 im Regimeute von Kanfberg in Danzig, er war Adjataat des General v. Kuufberg, commandirte 1830 als Oberstlieutenant das 2. Batüllon des 5. Landwehr-Regimeuts, und ist Ritter des einernen Kreuzes.

### Kranichsfeld, die Herren von.

Ans dem alten deutschen Geschlechte der v. Kranichfeld oder Kranichfeld, das schon im Jahre 996 in den Turnierhübern vorkommt, findet man einen Courad v. K., der im Jahre 1312 als ein angeschener Cavalier am Hofe Herzog Conrad I. zu Oels erwähnt wird. Der Stammarter der Familie v. K. war Wolfer I., und im 14. Jahrhunderte ist sie angestorben.

Ihr Wappen lashen die Herren und jetzigen Fünten Reuns v. Planen em ihrigen beiegfügt; ihre beiden Stammschlüsser lagen nehen dem gleichnamigen Städtchen, zwischen Arnstalt und Jena. Eins derneiben ist jetz prenasisch, das andere gothaisch. Siebenacher giebt, H. S. 36, noch auf der Stehen eine Western wird der Stehen aus nach der rechten Seite forstehreitenden Kranich; auf dem Erlen aner, nach der rechten Seite forstehreitenden Kranich; auf dem Erlen aner auch der benfalls nach der Rechten gekehrter gold, silberund rothgestreifter Kranich. Die Helmdecken golden und roth, M. s. die Geschichte der Graften v. Gelieien von Segittar, S. 550–59 Al-bin, Geschichte der Graften v. Geliene von Segittar, S. 550–50 Alband, Caschlichte der Graften v. Geliene von Segittar, S. 550–50 Klotech Ull. S. 299–348. Sinap, J. S. 647. Gaube, H. S. 598, Gesch.

## Kranichstädt, die Herren von.

Ein altes zeldesiches Rittergeschlecht, von dem in der Gegenwart nur weing oder gar beine Akbonnen mehr lehen. Es führte früher den Namen Kränchel, und zwei Brüder, Andreas und Mentkinsteinen den Namen Kränchel, und zwei Brüder, Andreas und Mentkinsteinen Steinen und Steinen. Die Akbonnen den Matthias erfüheten in Röchsich tet Vern Steinen Vorfahren, mit Beitbehaltung ihres alten Wappens, das Prüdera V. Kernsteinen Meiner der Andreas, ein Sohn derstere kahner. Oheranstrath in Solitesien; der andere, ein Sohn destere start hin 1941 1723, und die schleinischen Corriotificen melden nach der eigentlümflichen Weise der damaligen Zeit zeinen Tod and folgende Art; jan des Durchk Erz- Ilusseo Desertreich und den Yaterlandes Diensten hatet durch unablässig imploritet Arheit Herr Franz einem Gette zeiner Geundheit pliegen wilt, zich des Suerchrannens gebrauchende, legt er zich gesund nieder, wird aber früh im Bette tott gefunden im Juli 1723; "en In Jahrs 1909 war Joseph X. K. auf Nikawe bei Winzig Justizzaht und Comnissarius perpetuns im vinigenens v. Lutenschrichen, die eine gehorter X. Wur Mc50 die Witter eines V. Lutenschrichen, die eine gehorter v. K. war Mc50 die Witter eines V. Lutenschrichen, die eine gehorter v. K. war Mc50 die Witter eines V. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter eines V. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter eines V. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter eines V. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter eines V. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter eines V. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter eines V. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter eines V. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter eines v. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter eines v. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter eines v. Lutenschrichen, die eine gehorter v. Ew war Mc50 die Witter ein verziehre v. Lutenschrie v. d

Das von Kranicisstädtsche Wappen zeigt in einem, oben gelben, unten schwarzen Schilde einen gelben Balken, der das schwarze Feld schräg durchschueidet. Durch das ganze Schild steht ein auf dem rechten Passe stelender und rechts gewendeter Kraulch, den linken Fusz um Zeilein der Wacie in die Höbe haltend. Der eben beschrischen Kranich wiederholt sich auf dem gekrönten Helme zwischen zwei Bürdelhömen. Die Helmdecken sin gelb und sichwarz. v. Meding beschreibt das Wappen, Ill. No. 443. Sinapius erwähnt diese Familie, I. S. 547. Il. S. 749. Gaube, Il. 1-S. 509.

### Krassau (ow), die Freiherren und Herren von.

Aus Bölinnen und Polen sind die von Krassan oder Krasson kachevde, Pommern gekommen, wo sie zu dem Eisteten Adle gezöhlt werden. Das noch heute im Besitz der Familie befindliche Pansewitz der Vertragen und der Vertragen der Vertragen und Verkewitzt sind alle Giber der v. Krass Detting v. Krasson, erhebert auf Versewitzt sind alte Giber der v. K. Krast Detting v. Krasson, erhebert auf Versewitzt setze 1714 als königt, selweinsierte Generalten der Vertragen v. Krasson, erhebert auf Versewitzt setze 1714 als königt, selweinsierte Generalten der Auftragen v. Krasson, erhebert auf Versewitzt gegenwärig der königt, selwein. Oberntliesten annt a. D. und Ritter des Johanniterordens, Baron v. Krasson, ebenfalls Oberntliesten att. D. und Johann anderen Baron v. Krasson, ebenfalls Oberntliesten att. D. und Johan Falkenbager Giber im Kreise Grimmen.

Sie führen im goldenen Schilde einen rotten Bauer, der eine Sense mit allberner Klünge vor sich mit. Dasselbe Blid wiederholt sich auch auf dem Helme zwischen vier abwechselnd golden und rotten Strausseldern. Die Helmdecken sind golden und rott. M. s. genadig. Archiv, XVI. Th. S. 157. Bohem., p. 312. Gauhe, I. S. 831 und II. S. 590. Grümbte, die Inzel Kügen 1819, 2. Th. S. 44 und V.

### Kraszkowski, die Herren von.

Aus dieser polnischen adeligen Familie ist eine Linie in der Provinz Posen begütert, ihr gehört namentlich der Landschaftsrath Anton v. Kraszkowski, Herr auf Zielencin, an.

### Krause, die Herren von.

4) Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 19. Januar des Jahrea 1873 die Brüjer Kard Georg Wilhelm und Bruntt Begildus Wilhelm Kräuse, auf Pritzlow und Pargow in Pommern, in den Adelsand. — Kin Soln des Ersteren, Karl Georg Wilhelm, v. Krause, der der Pritzlaw, starb am 19. Aegust 1832 als Landrath des randower Kreises, Landschaftsdirector und Ritter.

 Des jetzt regierenden Königs Majestät ertheilte dem Kreisdeputirten im Kreise Demmin, Gottlich Fredinand Krause auf Tentzerow, Sternfeld und Hohenmockern, am 18. Jan. 1817 den Adelstand.
 Der Beselmar Konfornen Gettreitet Krause wurde im Jahre 1710.

 Der Breslauer Kaufmann Goltfried Krausse wurde im Jahre 1710 in den böhmischen Adelstand erhoben.

Die znerst erwähnte Familie führt ein quadrirtes Schild. Im 1sten sibernen Felde steht ein grünbelaubter Baum auf grünem Hügel, im sibern geldenen Felde ist ein grüner Eichenkranz, im 3ten ebenfalls goldenen sind drei Kornähren an grünem Stengel auf grünem Hügel wachsend, im 4ten silbernen Felde wiederholt sich der Baum. Anf dem Helme ist derselbe noch einmal zwischen zwei schwarzen Adlerflügeln vorgestellt. Das Wappen ist mit einem roth eingefassteu, weissen Pelzmantel ungeben.

### Krausenstein, die Herren von.

Rin Hauptmann Albrecht Friedrich von Krauenstein stand im Infanterie-Regimente v. Renzel in Berlin, wurde später Kriegarath in Halberstadt und erkauste das Erbzinsgut Werder bei Wollin in Pommern. Kr. hatte einen Bruder, Joh. Heinrich v. Krausenstein. Noch gegenwärtig besitzt die Wittwe v. Krausenstein jenes Gut in Pommerts.

#### Krant, die Herren von.

Der König Priedrich I. erhob am 2. Mürz 1703 dem Gelt. Kriegaraft und Generalemfinger, Johann Antirea Kraut, in den Adetstand, Wie bekannt, gelangte derreibe nachmalz zur Würde eines dirigirenden Geheimen Stautsministers. Er war im Magedeurgeden am 7. Juli 1016 geboren, wurde 1718 Gebeimer- und Kriegaraft mit dem Vortrage von Commercien- und Manufacturachen im Rathsooligeim des neuerrichteten Generalbirectorium, im Jahre 1773 aber Viceptial-den Generalbirectorium, im Jahre 1773 aber Viceptial-George (Stautsmanne ist der Majer und Ritter v. Kraut, gegenwärtig Adjutan Sr. Kzeiglen des Generalbieunnat Rüchel von Meist.

# Krauthof, die Herren von.

Georg Christien Kraultof in schwedisch Ponmera wurde am 10. Sepher. 1750 in den Adeistand crholen. — Seine Söhne waren Friedrich Kart Christoph v. K., 22 Zemze, Philipp David George v. K. zu Landsdorf, und Friedrich Ballataur Christien v. K. zu Klotzow in Pommera. — Kin Nachkomme war der im Jalre 1870 als Oberst und Commandere des 1. Breitauet Landwertregiments ausgezeitleden v. K. occumandere des 1. Breitauet Landwertregiments ausgezeitleden v. K. och des diesernen Krein v. 1. Lune v. value. — Gerwarfrig stellt ein Liuneaunt v. K. in der Cavallerie des 3. Bünillion Z. Landwertregiments.

## Krempzow, die Herren von.

Die von Krempzow, früher anch oft von Krempzen geschrieben, gebeiten zum alten pommerziehen Adel, und ware um l'yritz ansüssig. Namentich gehörten die vier Antheile von Sandow bei Bernstein einste Familien v. Krempzow, endlich vereinigte nach des Majora Josekin Bernst v. Krempzows 10 des sein Erbe Friedrich v. Krempzow alle Anstein bernstein be

### Kreytzen, die Grafen von.

Zo Dem, was wir S. 381 des 1. Bandes im Artikel von Crentz. Kreutz, Kreutzen Jessel Inhen, fügen wir hier noch hinze: Johann Albreds von Kreytzen, königd. Landrall, wurde am 18. Jannar 1701 in den Grafestand erhoben. Er beihelt bei dieser Erleibung das Willen und damaseirt und in der Linger von einer breiten schwarzen, beschalls damaseirt und in der Länger und mit einer Kelektungs bedeckt, bei. Diese gräfliche Linie ist längst wieder erloschen.

### Krieger, Herr von.

Der König Friedrich II. erhob am 2. Nov. des Jahres 1743 den Gutsbesitzer Johann Heinrich Krieger in Schlesien in den Adelstand.

# Krieger, die Herren von.

In dem Regimente von Pirch zu Stettin stand 1806 der Premier-Lieatenant v. Krieger, er stieg bis zum Oberst und Commandeur des 1. Bat. 14. Londwehr-Regiments. Ein Sohn von demeslben ist der Premier-Lieutenant v. Krieger im 15. Infanterie-Regimente, commandirt beim Landwehr-Bataillon des 39, Infanterie-Regimente,

#### Kriegsheim, die Herren von.

Ein Offizier dieses Nameas stand bis zum Jahre 1808 in dem Kürassierregimente v. Reitzenstein zu Salzwede. Er wurde in dem Fedizuge 1815 den 1. Kürassierregimente als Rittmeister aggregirt, in Jahre 1817 erhilet er als Major den Abstelied mit Pension, and ist in Jahre 1819 erheilt er als Major den Abstelied mit Pension, and ist in Jahre 1819 erheiter als Major den Abstelie ist im Besitze des Pachtgutes Mosechenges im Kreise Grimanen.

### Kriegstein, die Herren von.

Mehrere Redelente dieses Nameas haben in der pressus Armes gedient, namentlich stand ein v. Kriegstein, der im Jahre 1813 auf dem Felde der Ehre blieb, im Regimente v. Winning in Berlin. — Kin anderer v. K., der im Regimente v. Plötz gedient hatet, war im Jahre 1878 Major und Clief der 6. Invaliden-Compagnie. — Ein Hauytmann v. K. iebt noch in neuerer Zeit zu Neisse.

### Krockow, die Grafen und Herren von.

Det anşvingliche Name diesea alten vorselnmen Geschleckles ist Vicerord, pister Wickerode. Rrit, als sich vernchiedene Zweige desselben aus dem Heimstallande der Familie, am den Rheinegenden und aus Franken, nach Preussen gewendel: hatten, nallmen ais von dem Schlosse Krockow bei Nesstadt in Westpreussen den heutigen Namen an. Die ordentliche Stammeine dieser vorlaten Familie beginnt mit Allert v. Vieserod, der un das Jahr 1960 lebte. — Sein Sohn Gory kan mit 6 dem deutschen Orden nach Preussen, und ein Räckle

Gesemer let im Jahre 1270 von dem Herage Mestevine II. mit dem Dorfe und Schloues Krockow behördt worden. Er hat zoerst von dieser seiner Besitzung den Namen Krockow, zuweilen ausel Krackow geschrieben, angegenmen. Er hinterliese zwe Sohne, von denen zu gegentrieben, angegenmen. Er hinterliese zwe Sohne, von denen zu zu Faris und Prag, später des Kaisers Rupertus Kanzler, und zuletzt zu Faris und Prag, später des Kaisers Rupertus Kanzler, und zuletzt gegen zu den den Schleiben der Schlieben der Schlieben zu der Schlieben der Schlieben zu der Sc

Anton v. K., aus dem Hause Polzin, war 1713 geboren und trat, nachdem er in 23 Jahren in französischen Diensten bis zum Obersten

Döring Füllern, Graf v. K., ein jüngerer Bruder des Verigen, gebeven 1719, trat 1756 als Fahnenjunker in das Keiginert v. Borz, und war leim Ausbesche des zielensjührigens Krieges zum Hauptmann keit warder zum Maußen keiner, nach der Schlachte bei Torgan alere Oberntieutenant um Ritter des Oriens pour le mérite, 1764 Obernter, 1775 Genernlaufer und Keif des Griens pour le mérite, 1764 Obernter, 1775 Genernlaufer und Keifter des Oriens pour le mérite, 1764 Obernter, 1775 Genernlaufer und Keifter des Oriens pour le mérite, 1764 Obernter, 1775 Genernlaufer und Keifter des Oriens pour le mérite, 1765 Obernter, 1765 Genernlaufer und Keifter des Oriens des Ausselles des Ausseles des Ausselles des Ausselles des Ausselles des Ausselles des Au

Heinrich Jonchim Reinhold, Graf v. K., ein Sohn des oben erwühnten Hans Caspar v. K., war Oberst und Commandeur des v. Ziethenschen Hussrenregiments.

Otto Karl, Graf v. K., war polnischer General von der Cavallerie und Erbschenk, Herr auf Katz, u. s. w.

Willelm Joneline Reinhold, Graf von Krockow, Int sich in Jahre 1903, at Chef eines Preicorps bekanst gemendt. — Sowodd in 1903 at Chef eines Preicorps bekanst gemendt. — Sowodd in erworken, die noch gröndersleite jetzt in lieren Hinden sind. Nach der Tirzoshetzigung Friericht. Willehen II. und annentitich bei der Hindigung zu Königsberg am 19. September 1786 wurde der oben erwinnte Generinsteinetung Derive Wilden. E. V. Weit Ger gebind der Sowonstein und der Schalber und der Vettern der Genanten, Heinrich Souchin Reinhold, Erntt Artichlen und Angust Jolius Genomer v. K. Mit dieser Erhebung in von Brandenburg dem jedemmäligen Senior der Familie verlichen Reihen von Brandenburg dem jedemmäligen Senior der Familie verlichen Reihen Lindig und dem John 1873 der Schalber und Schalber und den Hinden der Familie gekommen, als zu n. 5. Juli 1853 der Schalber und Schalber und

Hens Karl Ersut Graf v. K., Senior and Erbaundschenk von Dommern, and Dubberzin, Schlöwnitz und Franzen, geboren am 13. Januar 1769, als Wittere von Johanne Friederike Laue, zweiter Tochier des Kropgaraha v. Hessia auf Dollringen in Ostyreussen, witer der Graffen der Schlömer der Schlömer der Schlömer der der einzigen Tochier des verstorbenen Landesdirectors mobirungenschen Kreises, Küln genannt V. Jakil geboren den 2. Januar 1783.

#### Töchter erster Ehe.

- Ida Karoline Friederike, geb. den 20. Septbr. 1801, vermählt mit Herrn v. Parasky, geschieden 1833.
- 2) Emma Ludovike Auguste, geb. den 10. Novbr. 1805.

#### Kinder zweiter Ehe.

- Fedor Köhn Karl Rostopschin, geb. den 7. April 1813.
   Johanne Autonie Rosalie, geb. den 17. Mai 1817.
- Faille Laise Philippine, geb. den 12. Februar 1821.
   Valesca Elise Wilhelmine, geb. den 8. Septbr. 1823.

### Schwester.

Anne Analic Karoline Philippine Ulrike, geb. den 13. August 1781, Wittwe des am 17. Octbr. 1806 bei Halle gebliebenen Hauptmannes Felix von Mauntz.

II. Zur Peester Linie gehörige.

Des königl. preuss. Majors Wilhelm Joachim Reinhold Grafen v. K. (gestorben den 29. Septhr. 1821) Wittwe: Jacobine Dorothea Friederike, Tochter des verstorbenen Hauptmanns v. Below auf Machnim, geb. den 8. August 1777.

Dessen Kinder and deren Hinterbliebene.

 Wittwe des am 7. Juni 1829 verstorbenen Grafen Heinrich Jonchim Reinhold v. K.: Auguste Krnestine Ulrike, geb. den 16. Septbr. 1797, Tochter des königl. preuss. Hauptmannes von Zizwiz.

#### Kinder.

a) Clara Francisca Luise Phil., geb. den 18. April 1828.
b) Heinrich Jonchim Reinhold, geb. den 19. Juni 1829, Erbe des Gutes Peest.

 Gustav Adolph, geb. den 17. Mai 1800, Erbherr auf Schönwalde and Thyne, vermählt seit dem 24. Juli 1823 mit Laura Adelaide, Tochter des königl. preuss. Geheimen Raths und schwedischen Cossuls Lembke zu Dresden, geb. den 15. October 1801.

#### Kinder:

- a) Johann Reinhold Karl, geb den 27. Januar 1825.
- b) Heinrich Arthur Oscar, geboren den 7. März 1826. III. Hinterlassene des Grafen Albert Caspar Ewald
- Graf v. K. (gestorben am 16. Juli 1823, s. oben) auf Krockow.

  Dessen Wittwe,

  Ernestine v. Jannewitz auf Bolschau in Westpreussen, geb. 1797.
- Dessen Kinder.

  1) Ernestine Agnes Abigail, geboren den 24. October 1811, vermählt seit dem 5. Decbr. 1831 mit Alexander Grafen von Prebentow, königl. preuss. Premier-Lieutenant und Adjutanten des 5. In-
- fanterie Regiments.

  2) Karoline Adelheid Luise, geb. den 21. August 1813, vermählt seit dem 27. Januar 1834 mit Heinrich v. Windisch, Lieuteuant a. D., auf Lapin in Westpreussen.

Das Wappen ist ein goldenes Schild, in dessen oberer Hälfte zwei weisse französische Lillen, in der Mitte ein schwarzes Jagdhora mit schwarzen Bande, und unter demselben zwei schwarze Allerfüsse dargestellt sind. Aus dem gekrönten Helme wachsen zwei Arme in eiserner Ristung, welche die geballten Fäsisch gegen einander halten. Zu Schildhaltern

sind zwei wilde Männer, mit Keulen bewaffuet, gewählt. Die Helm-

decken sind golden und schwarz.

oecken sing gousen una scriwarz.

M. s. auch Brüggemann I. Th. 2. Hanptstück. Pauli IV. S. 191—
204. Klaproth, der Staatsrath. S. 367. Biographisches Lexicon aller Helden und Mil. Pers. u. s. w. Bd. II. S. 342. u. s. f. Bernbard Köhne, Entwurf des historischen Geschlechtsregisters der hochfürnehmen und Im Lande von Pommern hochgestiegenen Familie der v. Krockow, nach Anleitung unstreitiger Urkunden. Stargard, 1692.

#### Kröcher, die Herren von.

Nach dem Wappenbuche Th. I. pag. 174. ist das Wappen der Fa-milie v. Kröcher, Cröchern, Kröckern, Krocker, Krocker oder Kröcker, ein silbernes Kameel im blauen Felde, auf dem offenen Helme, über dem gewundenen Bunde befindet sich ein wachsendes Kameel. Die

Helmdecken sind blau und silbern.

Das Stammhaus der Familie ist wahrscheinlich das Dorf Cröchern im wollmirstädter Kreise, und bis zur letzten Zeit dem dortigen Fräu-lein-Stifte zugehörend. Jedoch finden sich darüber weiter keine Beweise, als die Aelinlichkeit des Namens und dass die v. Kröcher noch bis zum 14ten Jahrhundert Besitzungen in der Nähe hatten. So verkauften die Brüder Johannes, Heinrich und Jordan 3 Hufen zu Glüsig kauten die Bruder Jonannes, menten und Jorann 3 Lucien zu Gleisig an ? Nonnen zu Althaldensleben, und so schenkte Heinrich v. Kröcher dem genannten Kloster ? Hufen und ? Höfe zu Odenburg, einem nicht mehr vorhandenen Dorfe, beides nach ungefruckten Urkunden. Ausgemacht ist es, dass der Familie später die Schlösser zu Beetzen. dorf, Calbe, Krunke und eine Burg zu Schwarzholz gehörten. Von diesen verloren sie zuerst Beetzendorf gegen die Markgrafen von Brandenburg, die es ihnen abnahmen und die Familie von der Schulenburg damit beliehen.

Nach deu meisten Nachrichten geschah dies im Jahre 1204 unter Markgraf Otto II. Andere wollen es jedoch wahrscheinlich finden, es ei unter der Regierung Albrechts des Büren 1170 geschehen, als dieser mit dem wendischen Früsten Jazko, der kurze Zeit Salzwede inne hatte, im Kriege begriffen war.

Ueber hundert Jahre später wurde 1324 das Schloss Calbe mit

21 Dörfern an Albrecht von Alvensleben verkauft. Wenn aber die Familie Krunke und die übrigen Besitzungen in der Altmark veräussert habe, ist ungewiss, und uur soviel bekannt, dass diese sehr bedeu-tend gewesen sein müssen, wie verschiedene Nachrichten, noch einige vorhandene Afterlehne und einige alte Stiftungen ergeben, z. B. eine Stiftung in Dörfern des Herzogthums Lüneburg und der Altmark, um Oblaten zum Abendmahl davon zu kaufen.

Wie es nun gekommen, dass die Familie sich in der Priegnitz angesiedelt hat, und wie sie ihre Besitzungen dort erwarb, darüber haben sich bis jetzt noch keine Nachrichten aufänden wollen, es ist indess wahrscheinlich, dass sie auch hier mehr begütert als jetzt geweseu ist, wenigstens weiss man bestimmt, dass sie früher das Amt Dreetz besessen, und in Pritzwalk sind noch alte Afterlehne vorhandeu, woraus sich doch muthmassen lässt, dass sie mehr in der Nähe begütert gewesen.

In der Altmark siud die Hauptasterlehne die, welche die Familie von Barsewitz besitzt.

Bei einem Brande in Wusterhausen verbrannten alle Familien-Documeute, und Alles, was daher noch ferner gesammelt werden konnte, sind einzelne Personen betreffende Nachrichten.

Unter diesen nun ist Johannes der älteste, von dem man mit Sicherheit etwas weiss. Er war Ritter und kommt in Gerkens Urkunden im J. 1276 als Zeuge vor, desgleichen wird derselbe nach Gauhe in einem Kaufbriefe von 1274, von dem Markgrafen dem Stifte Havel-berg gegeben, als Zeuge aufgeführt, nnd eben so in einem Vortrage des Markgrafen mit dem Erzbischof Conrad I. von Magdeburg von Jahre 1276.

Wahrscheinlich war dieser der Vater der Brüder Heinrich und Droisecke. (Droisecke et Henricks, frater ipsius, dicti de Kroechere 1293

a. b. Brath c. l. p. 296.)

Der letztere kommt nur selten in Urkunden vor, desto öfterer aber der erstere, der allein sein Geschlecht fortgepflanzt zu haben scheint. Nach einer Stelle des halberstädtschen Lehnregisters hiess er eigentlich Johann, und Droisecke war sein Beiname. Joh. miles de Bellingsstarp et Joh. famulus, patruus suus, tenent in feudo quartam partem decimae in Hanmersleve, quam Johann miles dictus Droisecke

resignavit,

Nach dem Ableben des Markgrafen Herrmann 1307 wurde die Vormundschaft seines minderjährigen Prinzen einigen von seinen Rävormunoschaft seines innuerjaurigen Frinzer einigen von seinen Ra-then übertragen, unter denen Droisecke von Krocher und Friedrich von Alvensleben vorzüglich benerkt werden. Der verschwenderischen Aufwand liebende Woldemar wusste es jedoch von Herrmanns Wittwe zu erhalten, dass sie Johann an seinen Hof gab. Nun führte er seinen Aufwand auf Johanns Kosten, und schloss die vier Räthe von der Verwaltung aus. Diese eutführten nun zwar den jungen Prinzen, und brachten ihn in Spandau in Sicherheit: allein der Markgraf erstörmte das Schloss, bemächtigte sich des Prinzen und verjagte die vier Räthe, welche in Mecklenburg und bei Heinrich dem Löwen Schutz suchten. Br veräusserte auch zu Anfang mehrere Gerechtsame des Prinzen, und nannte sich nachher Vormund desselben, wonach es scheint, dass die Vormünder, seiner Uebermacht weichend, sich der Vormundschaft gutwillig begeben haben.

Diese Vormünder, besonders Droisecke von Kröcher und Friedrich von Alvensleben, müssen sich indess später mit dem Markgrafen abermals veruneinigt haben, denn als nach dem Jahre 1314 in der Felide der Stadt Stralsund mit dem Fürsten von Rügen der König von Dünemark und der Herzog von Mecklenburg die Partei der Stadt nahmen, waren die von Kröcher und die von Alvensleben auf Seiten des Königs von Dänemark, und es wurde in dem Friedensschlusse von Bredersdorf bei Rostock bedungen, dass der Markgraf binnen drei Jahren sich nicht an ihnen rächen dürfe.

nicht an innen racuen eurre.

Nicht lange nachher trat Markgraf Johann in seinem 13. Jahre seine Regierung an. In der ersten bekannten, von ihm ausgestellten Urkunde vom 16. August 1344 ist solche von seinen vier Ratigebern, nämlich Herrn Droisecke, Herrn Heinrich von Alvensleben, Herrn Heinrich Schenk und Herrn Ludwig von Wanzleben, natzt des Markgrafen untersiegelt worden, weil er noch kein Petschaft hatte. Dies geschah auf dem Schlosse der Werbellinischen Haide.

Am 29. October 1314 empfingen Friedrich von Alvensleben und Droisecke für ihren Herrn zu Fulda 450 Mark Silber, und zwar auf Droisecke für Intern Herri zu rolla 2007 auch Stoter, und zwar auch ihrer Rückreise von Frankfort am Main, we sie vermuthlich als Gesandte des Markgrafen Johann der Wahl des Herzogs Ludwig von Baiern zum Kaiser von Deutschland beigewohnt hatten.

Späterhin brach der Krieg in Rügen und Pommern abermals aus,

die von Kröcher und von Alvensleben nebst andern brandenburgschen Vasallen schlossen wiederum ein Bündniss mit dem Könige von Dänemark, scheinen sich jedoch später mit ihrem Herrn selbst wieder aus-

v. Zedlitz Adels-Lex. III.

gesöhnt zu haben. - Am 24. März starb Markgraf Johann, und nun ward Markgraf Woldemar alleiniger Herrscher der Mark.

Nach dieser Zeit findet man Droisecke wieder als Truchsess in den Urkunden, welches von den damaligen Hofamtern das angesehenste war, und er zeigt sich namentlich am 16. April 1318 in Tanger-munde bei Woldemar. Es verpflichteten sich also, wie bereits früher erwähnt, im Jahre 1316 Droisecke von Kröcher und dessen Söhne, Johann und Heinrich, dem Könige von Dänemark zu dem Stralsund-

schen Kriege mit ihren Schlössern Calbe etc. zu dienen. Kben dieser Droisecke verpfändete mit seinen Söhnen, Hans, Hein-rich und Jordan, am 28. Angust 1370 das Haus Calbe den sämmtli-chen in der Vogtei Tangermünde gesessenen Rittern nnd Knappen, nnd den Städten Tangermunde, Stendal und Osterburg für 1200 Mark Silbers, mit der Bedingung der Wiedereinlösung. Zur Verwaltung des Schlosses wurde von Seiten der von Kröcher der Ritter Ebel von Lü-

derkz, und von den Pfaudberechtigten der Ritter Ebel von Schwarz-losen bestellt.

Die Beschirmung des Schlosses wurde den Rittern Heinrich und Friedrich von Scheplitz, nahen Verwandten der von Kröcher, die als Burgsassen ihre Wohning anf dem Schlosse nahmen, dasselbe aber Niemand als den Pfandinhabern öffnen sollten, anvertraut. Dieser Pfandvertrag muss aber frühzeitig durch Vereinigung beider Theile wieder anfgehoben worden sein, denn am 12. Sept. 1321 machten sich die von Kröcher anheischig, dem Fürsten Heinricht von Mecklenburg mit ihren Sehlössern Calbe und Krumke zu dienen, ihm dieselben jeder-zeit offen zu halten und sie ihm zuerst anzubieten, wenn sie in die

Nothwendigkeit kommen sollten, dieselben zu veräussern. Im Junius 1322 machte sich der Ritter Heinrich von Kröcher, jedoch ohne seine Brüder zu erwähnen, sondern in Gemeinschaft mit Jordan von Guenswegen und Henning Kletzke verbindlich, dem Erz-bischof von Magdeburg mit dem Schlosse Calbe, mit dem Werder und mit dem dazu gehörigen Lande gegen Jedermann, den Fürsten von Mecklenburg allein ausgenommen, zu dienen.

Endlich, am 1. Mai 1324, verkanften die Brüder Johann, Heinrich und Jordan v. Kröcher dem Ritter Albrecht von Alvensleben erblich das Haus Calbe mit 21 Dörfern, Mühlen und allem Zubehör.

Droisecke von Kröcher muss ungefähr im Jahre 1322 gestorben sein, da er in dem Vertrage mit dem Erzbischof von Magdeburg nicht

mehr erwähnt ist.

Von seinen drei Söhnen Johannes (Hannes, Hans), Heinecke und Jordan, kommt Letzterer weiter nicht vor, die beiden andern Brüder finden sich aber häufig unter Urkunden. Johannes findet sich aber finden sich aber häufig unter Urkunden. Johannes findet sich aber hauptsächlich in den Jahren 1314, 1317, 1318 und 1327. Er wird gewöhnlich miles (Ritter), auch strenuus miles genannt. So wie sein

Heinrich, Henricks oder Heinecke, dieser kommt 1319, 1372, 1335

vor, und war wahrscheinlich der jüngere.
Der nächste des Namens, der hierauf sich findet, ist Henningus, und zwar unter einer Urkunde Ludwig des Römers im Jahren 1353.
Den Jahren nach ist er also wahrscheinlich der Sohn von einem der oben genannten Brüder.
Thilo kommt im magdeburgschen Lehnsarchiv im Jahre 1395 ala

erzbischöflicher Hofrath vor, und wird als Zeuge in verschiedeuen Belehnungen aufgeführt.

Claus ward zu Calbe an der Saale mit einem Hause, verschiedenen Aeckeru, Weingürten und Kinkunften im Jahre 1446 beliehen. Er starb im Jahre 1452.

Rudolph, Albrecht, Dietrich, seine drei Söhne, wurden im Jahre 1453 wegen dieser Leinastücke wieder beliehen, und es wurden solche auch der Gemahlin des jüngsten zur Leibzucht wieder verschrieben im Jahre 1464.

Lobke auf Lohme ist aus dem 16. Jahrhunderte bekannt, welcher mit einer von Calbutz einen Sohn gleiches Namens hinterlassen. Dessen mit Eliasbeth von Hagen aus dem Hause Derbelow erzeugte Tochter, Margarethe, ward nachmals an Hans v. Rohr auf Leddin vermählt. Vielleicht gehört hierher Isaak Kroch, der im Jahre 1614 kur-

brandenburgscher Oberst gewesen ist.

Nach Gauhe ist ein Baron Kröcher zu Anfang des 18. Jahrhunderts als Mechanicus uud sonst bekannt gewesen, der sich nach der Familie nannte.

In neuerer Zeit ist untreitig am meisten ausgezeichnet Georg Vollenth. Ke war am 28. April 1018 zu Dretts, welches damals noch der Eamling gehürte, geboren. Seine Mutter var Maria Eliasbeth von Schlärang aus Kapyow. Er nahm hereits in seinem 16. Jahre Kreigs-dienste unter Friedrich, damals noch Kurfirst, machier König Friedrich, damals noch Kurfirst, machier König Friedrich, damals noch Kurfirst, machier König Friedrich (Kreige am Mein und in den Niedralneten gegen Ludwig XIV, mit, und wohnte namentlich den Treifen bei Oudenarde und Majalapaste, so wie den Belageragen von Venloo, den

Ruremonde, Rkeinsberg, Bouchain, Ryssel, Bonn u. 8 w. bei. Derzelbe erwarb alch bei diesen Gelegenheiten die Zufriedenheit eines Gebeters, und avnacirte für die damsligen Zeiten seller schneil, so dasse für Jahre 1798 Capitain von der Armee und im Jahre 1718 et ale Knieg von der Armee und im Jahre 1718 erwarben, der Georg Voltrath persönlich noch mehr kannte, und ihn 1715 zum Oberstüttenstaamt zuchte. In dem Jatre 1717 ermählte sich aum Georg Voltrath mit Sophie Charlotte v. Winterfeid, Toelber des Joachim Detter von Winterfeid auf Freinstand.

Nouemder's a. w. and der Hledwig Etisabeth von Atvensteben. Er hatte aus dieser Hie neum Kinder, von denen die beiden Sölne Friedrich Wilhelm und Leopold diezender bei den Regimentern Jang Treakow und Frien Ferdinand dienten und ohne Nachkommen verTreakow und Frien Ferdinand dienten und ohne Nachkommen verVolltath er den Generaladjutata bei Friedrich Wilhelm 1/17 ward Georg Volltath noch Generaladjutata bei Friedrich Wilhelm 1, eine Auszeichung, welche das Vertrauen beweist, das dieser in ihn setzte. Im Jahre 1718 ward er Oberster, im Jahre 1718 whilet er das erfentigte Generalorische Regiment zu Spandau, und im Jahre 1718 ward Geldern.

All Friedrich der Grouse 1740 zur Regierung kam, fand er anch an diesem Monarchen einen Gönner, der seine Verdienste schätzte, ihn 1742 zum Generallieutenant machte, und durch den Orden de la Gemerosite (welcher nachmals der Orden pour le merite wurde), so wie durch die Amtshauptmannschaft der Aemier Stettin und Jasonits belehnte, welches jedoch seine Anwesenheit dasselbat nicht erforderte.

Er bekleidete vielmehr bis ans Ende seines Lebens seinen ausgezeichneten Posten, dem er zur höchsten Zufriedenheit seines Königs, und geliebt von seinen Untergebenen, vorstand, und starb im Jahre 1748. Noch sind hier folgende, die Familie v. Kröcher betreffeude di-

plomatische Nachrichten hinzuzufügen:

Nach Enzelts alter Chronik der Altmark S. 61 (er lebte um das Jahr 1535) kam die Familie von Kröcher, so wie die Mehrzahl der mürkischen Familien mit Karl dem Grossen nach der Altmark, und fasste hier festen Fuss, ging uber zum Theil mit sehr vielen andern Familien schon unter Heinrich dem Vogelsfeller über die Elbe, und siedelte sich also schon damals in der Priegnitz und Altmark zu-

gleich an.

Nächstdem erzählt er: die Markgrafen Otto II. und Albrecht II., aus dem anhaltschen Hause, hätten um des Jahr 1206, sowohl Beetzendorf als Calbe den Kröchers genommen, und die Schulenburg und Alvensleben damit beliehen, weil jene im Bündniss mit den Erzbischö-fen von Halberstadt und Magdeburg gegen sie gestanden. So ent-schieden dies nun wegen Beetzendorf ist, so falsch ist es wegen Calbe, welches freiwillig an die Alvensleben nach noch vorhandenen Urkunden verkauft wurde.

Nach Pohlmanns Geschichte der Stadt Salzwedel ist die Stiftnng der freien Oblaten für 80 Kirchen in der Altmark und dem Herzogthume Lüneburg bereits im Jahre 1340 von den Herrn v. Kröcher ge-

schehen.

Diese Stiftung besteht noch, und es ist dabei besonders das Jahr der Stiftung merkwürdig, indem man aus dem Verkauf von Calbe anf grossen Verfall der Familie schliessen muss, und diese 16 Jahre spä-ter gemachte Stiftung doch ein Beweis von Wohlhabenheit sein dürfte, Nach dem ausserst grundlichen Werke, betitelt: "Ueber die al-

teste Geschichte und Verfassung der Kurmark Brandenburg, insbesondere der Altmark und Mittelmark, " 1830 zu Zerbst erschienen, hat die Familie v. Kröcher zu denen gehört, welche zuerst den Rang als Schlossgesessene gehabt. Der Verfasser drückt sich darüber aus wie folgt:

"An namentlichen Ehrenvorzugen waren damit verbunden, z. B. dass die Schlossgesessenen unter den Landständen namentlich erwähnt wurden u. s. w. Am erheblichsten aber blieb der Unterschied bis anf die neueste Zeit in Hinsicht des Gerichtsstandes. Sie standen nämlich für ihre Person nicht nater der Gerichtsbarkeit der Burggrafen, sondern unmittelhar unter der des Markgrafen."

Kinige Schlösser mit befreitem Districte sind früh eingegangen, andere aber hinzugekommen, dadurch nämlich, dass die Markgrafen eine ganze Vogtei, ein ehemaliges, aber bereits aufgelöstes Burgwart,

au einzelne Edelleute veräusserten.

Auf diese Art sind die von Alvensleben wegen Gardelegen, oder wie die Burg daselbst hiess, wegen Isenschnibbe und noch früher die v. Kröcher wegen Calbe in den Rang der Schlossgesessenen getreten. Im prenss, Staatsdienste standen in neuster Zeit; H. v. Kr. auf Kunrau, Kreisdirector zu Salzwedel; H. Major v. Kr., Lundrath der Ostoriegnitz; H. v. Kr., auf Vinzelberg, Landrath zu Gardelegen.

#### Krohne, die Freiherren und Herren von.

Krohne, Krahn, Krahne, Kran, Krane, Kron, Krone, sogar auch Crane, sind die verschiedenen Schreibarten des Namens ein und der-CTAIRC, SING the CITALIFORNIES CONTROLLER OF ASSESSED AS CONTROLLER OF THE STATE OF v. Mielezynski besessen. In Westphalen nannte sich eine Linie der v. mietzymski oczesen. In rezymaten manne sod eithe Linte ter Familie ausschliesstick Krahne, wogegen eine andere, die sich in der Provinz Preussen niedergelassen hatte, sich v. Krohne schrieb. Sie besass hier den Rittersitz Molwitten. — Reinkold, Freiherr v. Krohne, blieb im dreisstiglährigen Kriege als kurbrandenburgscher Oberst, ein anderes Mitglied dieser Familie aber bei Malplaquet, - Johann Reinhold

v. K. auf Molwitten hatte neun Sohne, funf davon kamen in den Feldzügen Friedrichs II. um, vier pflanzten ihr Geschlecht fort. — Al-brecht, Freiherr v. K., ein Grossolieim des genannten Reinhold, war Kammerherr der Königin Christine von Schweden. - Sein Enkel, Jacob Wilhelm, Freiherr v. K., schwedischer Oberstlieutenant, war als ein grosser Physiognomist bekannt, und man erzählt von ihm viele mehr und minder wichtige Anekdoten. Ein der Anführung besonders werthes Mitglied dieser Familie ist Johann Wilhelm Franz, Freiherr v. K., der nach mancherlei Schicksalen an den Höfen verschiedener Monarchen, als königl. polnischer Geheimer Rath und Minister des Herzogs von Sachsen-Hildburghausen beim niederrheinischen Kreise, auch Ritter des rothen Adlerondens gestorhen ist. Er hat sich durch verschiedene stnatswirthschaftliche, ökonomische und juristische Schriften, besonders aber durch sein allgemeines deutsches Adels-Lexicon, dessen wir im 1. Bande, Einleitung S. 65, Erwähnung gethan hahen, ver-dient gemacht. Auch hat er mehrere mechanische Erfindungen zur Sprache and in Vorschlag gebracht. - Er war mit einer v. Plotho, aus dem Hause Grabow, vermählt, und hat zwei Söhne, August, Ferdinand, und eine Tochter, Friederike, hinterlassen. - In sächsischen Diensten stand Friedrich v. K., als Ritunzisier der Chevaliers, Ganke.
— Seins Soln, Angune Rommed Göstfried, Freiherr v. K., sichsischer Artillerie-Offlzier, machte sich auf eine zonderbare Wiese durch den Umstand bekannat, dass er bis an sein Lebensonde niennis Frieich batte sich ein Zweig der Familie niedergelassen, der dort den Namen Angunt führte. — Ein Freiherr von Kreine-Kapputl führte sich der Religions-Verfolgungen wegen aus Ungarn nach Schlesien, wo er in dem Hanse des Freiherrn v. Hohberg gastfreundlich aufgenommen, und bis zu seinem im Jahre 1750 erfolgten Tode verpflegt wurde. -In der preuss. Armee standen verschiedene Mitglieder dieser Familie, theils unter dem Namen von Krohne, theils unter dem von Krahn. Bin Baron v. Krahn und Krone war 1806 Capitain in dem Regimento v. Chlebowski zu Warschau. Er ging spüter in russische Dienste und war 1820 kais, russischer Oberst in St. Petersburg. - Bei dem preuss. Mineurcorps stand 1806 ein Capitsin v. Kron. Er war his zum Jahre 1820 Oberst in der dritten Ingenieur-Inspection und Brigadier sammtlicher Pionniere. In demselben Jahre trat er als Generalmajor mit Pension in den Ruhestand und starb im Jahre 1834. - Ein Major v. Krohne, Ritter des eisernen Kreuzes 1. Classe, starb den 16. Fehr. 1833 zu Posen. Das Wappen dieser Familie zeigt im rothen Schilde einen nach

Das Waspen dieser Familie zeigt im Folden Schüte einem Ausden Das Waspen dieser Familie zeigt im Folden Schüte eine Aus-Frase einen Seiten haltend. Der gerirten Itelin zist nich zeigt schwen besteckt, die rechte ist weiss und mit dem Doppeluller geschmückt, die links rolt. Seitelien der Fahnen wird wieder der Kraufenflichte Waspen ist das Schüt gespalten, die rechte Seite ist blan, die litke rolt, sonst zeigt kied der Kraufenflichte wie auf dem Helme. Von den Fahnen als hier die rechtend, die weis den Helme. Seite des der Schüten der sch

# Krosigk, die Herren von.

Krosigk, Krösig, Kroseck, sonst Crosuc, Crosick und Krosec geschrieben, ist der Name einer der ältesten und angesehensten Familien im Magdeburgischen und in den fürstl. anhaltschen Ländern. Ibren Namen hat sie von der bei dem Dorfe Krosigk, zwei Meilen von Halle gelegenen alten Burg dieses Namens, von der nur noch die Trumnaum getregnen auch nurg diesen rammen, von der auf noch de Frumen eines Entreme übrig sind. von geböre dem ernten stelligen men eines Entreme übrig sind. von geböre dem ernten stelligen Indirectiven der State und dieser Burg. Diese Familie verhelt in ihrem Stammwarte den lekanten Deck v. Krosigt, der um Anfage des 12. Jahrnaderts lebts. Derseibe war der Beschlütze des Grafen Wijvercht von Greifsteh, der einen Zellschlöster in der des Grafen Wijvercht von Greifsteh, der einen Zellschlöster in der Burg des Ritters v. K. suchte, als er wegen seines Antheils an dem Aufstande, den die Sachsen zu Gunsten des Pfalzgrafen Siegfried erregt hatten, um ihm die Güter der ausgestorbenen Grafen v. Orlamunde zu verschaffen, die Kaiser Heinrich V. eingezogen hatte, verfolgt wurde. - Dietrich v. K., der Sohn des Dedo v. K., wurde im Jahre 1182 Bischof von Halberstadt, und ein Enkel des Letztern, Conrad v. K., gelangte im Jahre 1201 zu derselben Würde. - Die me sten Sohne aus diesem alten Hause wohnten grösstentheils als freie Edelleute auf ihren bedeutenden Gütern, die zu manchen Zeiten zu-sammen den Umfan; eines Fürstenthums hatten. Einige v. K. aber aind früher bei den anhaltschen Fürsten und später im Königreiche Preussen zu Aemtern und Würden gelangt. Kine Tochter aus diese Hause, Anna Elisabeth v. K., Tochter des fürstl. anhalt. Kammerraths und Hauptmanns Christoph v. K. und einer v. Poplitz, vermählte sich im Jahre zraugumana seruzioja V. a. una emer V. roputs, vermainia tiuli ini ilini Ritter v. K. - Ein Fraulein v. K. ist gegenwartig Conventualin des Fräuleinstifts zu Marienfliess. - In der Armee haben sich mehrere Mitglieder dieses Hauses Ruhm und Ehre erworben. Schon der Markgraf Johann Friedrich von Brandenburg bestellte

Schon der Markgrat Johann Friedrich von Brandenburg bestellte am Tage der Reinigung Mariae im Jahre 1587 zu Halle den Claus v. Krosigk, eineu tapfern Ritter, zum Rittmeister und Diener von

Hause aus.

Christins Siegfried v. K., aus dem Hause Holendorf im Anhaltschen, in Sohn der Ariseri Siegfried v. K., wurde am 4. Januar 1700 geboren. Er ausdirte zu Frankiurt z. d. 0. und tat 1717 ab Fahnenschen. Er ausdirte zu Frankiurt z. d. 0. und tat 1717 ab Fahnenschen heit zum Hauptmann, wohnte dam ab Freiwilliger den Fedelunge am Richartsome bei, und kam 1737 sieder zum Reginnente. 1741 zum Major befichert, wade er 1340 Oberstütensam und führte in der Major befichert, wade er 1340 Oberstütensam und führte in der mandern sahwessed und krank war, na. Er wurde für seine bewissenen Tapferkeit unt dem Orden port Im miering sechnikkt und 1740 zum Oberstene ernannt. In der Schlacht bei Collin im Jahre 1757 führte er eine Brügube von der Reginnerm an, und ward damit die einder er eine Brügube. De zu der Schlecht bei Collin im Jahre 1757 führte er eine Brügube von der Reginnerm an, und ward damit die einder eine Schlechte der Schleibiebe am Kopfe, und eine Kartätschenkungt irri ihn in der Unterschie. Er ankt mit der Worten: Kinder, ich kann nicht mehr, ihr minst das Gebrige tham, 'tott von Ferede, und ward in der Innerenz erzicht hist sich Beräuch v. K., nam dem Hause Poplitz. In neuerz erzich hist sich Beräuch v. K., son dem Hause Poplitz.

durch seinen in dem Befreiungskample bewiesenen ausdauernden Muth, den er auch mit dem Tode besiegelte, einen ehrenvollen Namen verschafft. Er fiel, 35 Jahr alte, nach einem wahrhaft heldeumüthigen

Kampfo an der Spiktze seines Bataillons in dem furchlüseren Gefecht und as Durf Möckers am 18.0 Cehr. 1813. Er redete sein Bataillon beim Anbeginn der Schlacht mit kriftigen Worten, an., "lltr zeich, augte er zeinen Solichten, der Armes als künne Krieger betannt. Hest ung ihr diesen Rof im Angesätzt der ganzen Heeren belräftigen; das Ge-Zutigenossen, 3. Bel. A Lödhe, steht her hinze: "Hin und her wege die Schlacht, zurückgedrangt erneuerte er wiederholt die Angriffe, in die Mitte der Feinde stürzte er sich küln hinzen, and die jubelnöder Mitteger folgten ihm. Da traf ihn eine Kungel drieft unter dem Herzen, und er stürzte, schedle gleichet, nitten in Gewilbe der fürdkertrichen dem der stürzte, schedle gleichet, nitten in Gewilbe der fürdkertrichen der der Scheden gehörte, nitten in Gewilbe der fürdkertriche Stehtender, am das Gehrache des Geschlichten seines Tod, "Ferchet in seiner buttigeten Verherung verherrückten seines Tod,"

Ernst Friedrich v. K. stand his zum Jahre 1905 als Lieutenant in dem Infantrier-Regimente König von Preussen, später diente er in der Cavallerie. Er war im Jahre 1973 als Oberst und Commandeur des I. Kürszier-Regiments mit Persoin ausgeschieden, and erhield im wärtig auf seinem Gute Nienburg. Seine Gemaltin ist Auguste, Gräffe värtig auf seinem Gute Nienburg. Seine Gemaltin ist Auguste, Gräffe v. Atwensteben, eine Schwaster des wirkl. Ged. Raths und Clefel des

Finanzministerium Grafen v. Alvensleben.

Das Wappen dieser Familie gieth Niebmacher, I. S. 169, unter den sächnischen. Es zeigt im silbernen Schilde der orden unter einfander gelegte Pflagschaare, und auf dem mit einer Walst belegten Helme einen rothen und einen goldenen Spaten ohne Siel. Das Lambwerk und die Decken sind roth und silbern. Die Familien v. Köhler und Aos dem Winckel führer ein fast gang gleiche Wappen mit den

v. Krosigk

Nachrichten über diese Familie fündet man in Gaube, I. S. 290— 292, Dr. J. Chr. Wolfs Beschreibung des hochgräft. Solmischen und hochadeligen Krusigkischen Haussen. Merseburg 1732. König, genelogisch historische Beschreibung der von Krusigk, Fol. 6 Bog. Pauli, Il. S. 113—118. Hattstein, Hoheit des t. Ad., I. S. 440. Möller's Deukwürdigk, S. 208.

#### Krottenaurer, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie stand ein Mitglied im Hussrenregimente v. Blücher, der gegenwärtig Capitain a. D. und 1820 als Ober-Grenzcontroleur versorgt worden ist. Er erwarb sich im Jahre 1813 bei Königsborn das eiserne Kreuz 2. Classe.

### Krüger, die Herren von.

Mehrere adelige Familien dieses Namens sind im preuss. Staate einheimisch. Franciscs v. Krüger und Laura v. Krüger sind Conventualinnen im Stifte Camin in Pommera. Ein v. Krüger ist Bürgermeister zu Rügenwalde.

# Kügelgen (chen), die Herren von.

Eine adelige Familie der preuss. Rheinprovinz. Sie war im 15. Jahrhunderte schon bekannt, allein die im 30jährigen Kriege erlittenen Unfülle halten sie verantlanst, von dem Adel ihrer Vorfahren lange Jahre hindurch keinen Gebracht zu mehnen an Zu bürgertichen Beschlüftigungen ihre Zuflucht zu mehnen. Bers der Vaster, der in der Materhant keinfulle gewordense Zuflunge, der barbeit halte der Vorsacht der Vorsachten der Vor

#### Kühn, die Herren von.

Der kurbrandenburgsche Gebeime Rath Georg Kühn wurde im Jahre 1687 vom Kaiser Loopold 1, in den Reichsadelstand erhoben. Diese adelige Familie besitzt seit langen Jahren die Güter Schönstedt bei Langensalaz, und Grüningen bei Weissensee im Regierungsbetrike Erfort. M. s. v. Krolne, 11. Th. S. 273 u. f. und 437. Hörschelmann, Samml. 43. Noese genenlog, Handboah 177. S. 277 uud 4178 S. 330.

# Künsberg (-perg), die Freiherren und Herren von.

Aus dem alten, seinem Ursprunge nach Oesterreich, seinem Besitze mach Franken und dem Veigtlandte angehörigen Geschlecht der von Kinnberg oder Künsperg wurde im Jahre 1919 die Linie von Thorinan Dieser Familie var auch das Khomarcalalant im Bistlame Enaberg verlichen. — Im preuss. Staatschienste atelst gegenwürft der Ober-Ragierungsruch Freihelrt von Kinnberg in Frankliert a.d. O. — Im Legierungsruch Freihelrt von Kinnberg in Frankliert a.d. O. — im ber der frührt bei dem Regimente v. Zeweifed im Baircuth gestanden hatte. — Die Familie von Künnberg führt ein darch den Spitzachnitt gefehlites hins und silbernes Schildt, auf auf dem Heine einen mit ilbernen Karczeln beiegte Beifchierer stehen.

M. s. von der Künspergischen Familie und deren Leben, Saec, XVI. ein Manuscript in d. Ebner. Biblioth. zu Nürnberg. v. lististein, Ill. S. 271 – 288. Seifert's Genealogie hochadeliger Eitern und Kinder, Gaube, I. S. 842 u. s. f. Neues geneal. Handb. auf 1778. S. 127 – 29.

# Küsel, die Herren von.

Der König Friedrich II. erhob am 5. Juni 1764 den damaligen Major Johann Georg Küsel, nebst seinen beiden Brüdern, in den Adelstand.

# Küssow, die Grafen von.

Nach den sichersten Urkunden gehört die Familie v. Küssow zu den ältesten und vornehusten Familien in Pomern. Zuerst wird Reinrich v. K. erwähnt, der um das Jahr 1376 berzogi. pommerscher

Rath war. - Hans v. K. erwarh sich durch die Rettung des Herzogs Begislav X., der in der Belagerung von Pyritz von den Feinden umringt wurde, und in Gefahr war, in Gefangeuschaft zu geratlien, Vertijenste. — Jacob v. Küssow war Hofmarschail des Herzogs Philipp I., nachdem er als Oberster tapfer in Ungarn gefochten hatte. - Erasmus v. K. bekleidete um das Jahr 1521 die Stelle eines Kanzlers zu Wolgast. - Christian v. K. diente der kuiserl. Armee im Jahre 1637, als sie in Pommera eindrang. — Johannes v. K. trat 1678 als Ratt in die Dienste des Kurfürsten von Brandenburg. — Caepar Ernst v. K. war 1676 kurbrandenburgischer Oberst von der Cavallerie und General - Adjutant. — Dieselbe Charge bekleidete auch Balzer v. K. — Der Erstere hatte das Gut Schöning vom grossen Kurfürsten zo Lehn erhalten. — Grampow und Gellin im raudowschen Kreise führt v. Gundling als Güter der v. K. anf. Sie sind gegenwärtig neue v. Eickstädt'sche Lehne. - Ferner besassen die v. K. Klein-Küssow und Knnow, anch Megow, Gloxin oder Kloxin im Kreise Pyritz, und ebendaselbst Klücken. Das genannte Gut Klein-Küssow kam von dem Hauptmann Berndt Christoph v. K. an seinen einzigen Sohn, den Regierangsrath und Ritter des Johanniterordens, Johann Friedrich, Grafen v. K., welcher sich 1776 mit seinen Lehnvettern aus den Häusern Klücken und Megow verglich, so dass seine einzige lebende Tochter, Friederike Gottliebe, geb. Gräfin v. K., Gem. des Obersten Otto Bogislav v. Zastrow, ein Jahr nach dem Tode ihres Yaters, 4000 Thir. als einen Lebnsstamm den sämutlichen Lebnsfolgern bezahlen aolite, diese aber diagegen sich alter Anspriches an die Cheinstücke begaben un die dem Obersten v. Zastow und seiner Gemahlin gebornen Gräfin v. K., nach dem im Jahre 1717 erfolgten Tode des Regierungsvattes, Orinen v. K., überliessen. — Kin Enkel Tode des Regierungsvattes, Orinen v. K., überliessen. — Kin Enkel Saatzig, rührt gegenwärtig den Namen v. Zastrow und Kissow. — Der genannte Orin Johann Friedrich v. K., erscheint als einer der letzten männlichen Zweige des gräflichen Hauses. - Karl Wilhelm, Graf v. K., ein Sohn des Hauptmanns Ehrenreich v. K., auf Klücken und Kloxin, so wie seine Vettern, Balthasar Heinrich Ehrenreich und Karl Adam Friedrich, Grafen v. K., erhielten am 8. August 1752 vom Könige Friedrich II. ein Anerkennungsdiplom ihrer Grafenwürde,

 Wappens und zwei Ahnentafeln der Familie findet man in Hassen's Nachrichten vom Johanniterorden S. 237. 298. 337. und 372., auch findet man das Wappen in neuen preuss. Wappenbuche I. S. 64. Gaulte gedenkt der Familie I. S. 843. u. f. Micraitus., eben so Brüggemann I. Th. Zies Haupstüßek.

#### Kukowski, die Herren von.

Diese adelige Familie ist in dem Lanenburg-Bütowschen Kreise son seit langen Jahren begütert. Die Gebrüder Johann Anton, Caspar Melchior, Joachim Bailzer v. Kukowski, besassen schon in der Mitte des vorigen Jahlunderts den Antheil d des Gutes Polzen oder Polzehen. Gezenwärtig besittt Anton Franz v. K. dieses Gut.

#### Kulisch, die Herren von.

Der König Friedrich Willelm II. erhob am 27. August 1788 den Mjør im Regiment Prinz Kopen von Würtenberg-Hussens, Karl Jaseph Kuliscle, in den Adelstand. — Ein Solin desselben, der alltentenant und Adjutant in dem genanten Regiment stand, starth nent von Pietz stand, starb 1811. — Mitglieder dieser Familie leben noch in Carfarbi in Ober-Schleien.

### Kummer, die Herren von.

Am 12. November des Jahres 1786 wurde der Geheime Oberfinanz-Rath und Fräsident der Oberrechnungskammer zu Bertin, Imas Willedm Kummer, in den Adelstand erhoben. Von zeine Sahnen war der ilstette Geleinem Oberrechnungsrath, der jüngere Sahnen var der ilstette Geleinem Oberrechnungsrath, der jüngere beauten im Staatsdienste. Das Wappen der von Kummer ist ein sitbernes, von einem breiten blasen, mit 10 goldenen Sternen beleigten Rande umgebenes Schild, in dem ein zelwarzer, gekrönter Adler wächen zwie grünen, durch ein roth und grüne Band zusammengelingenen Zweigen dierpeielt ist. Art dem gekrönen Halme welch der Decken und des Laubwerks ist blau und allbern.

#### Kunheim, die Grafen und Herren von.

Die noch in der Gegenwart in der Provinz Preussen begüterte, atladelige Familie v. Kunheim ist, so wie viele andere Geschlechter, mit deus densteden Urdere, dem viele Ritter aus ihr erspriessliche Dienste geleistet haben, aus dem westlichen Ländern in die Provinzen an der Otstee gedommen. Auch in Sohlesien hat zich eine Linie derreiten zeitig miedergelassen. Sie falter das unten beschriebene gehörten die Güter Niepern, Gükernwitz, Schickerwitz, Bingerau, u. w., sämmtlich im Bretsausichen und Ocisiehen gelegen. Deniel v. Kunheim, ein Sohn des Ritters Follmer v. K. und einer v. Sessingen, Jam aus der Gegend von Metz is Lothringen, als die

Mitte des 15. Jahrhunderts mach Preussen. Der Hochmeister Lalvige, Kritichalaum beluhnte ihn, wegen seinen Miwirkung an der Vertheinigung von Marienborg, derch die Belehnung mit dem Durfs und dem Durfs der Vertheinigung von Marienborg, derch die Belehnung mit dem Durfs und dem Durfs dem Durfs dem Durfs dem Durfs dem Durfs dem Durfs der Vertrat and der Herzen Varienteile bei dem Sohne Georgi, v. K., wermilde einer Trotte mit vielen Gittern beschenkt. Nach seinem Tode vurit dem Arte zein. Derestelle Georgi, ich. K. vermildte nich am Will deit a Vater a ein. Dersette Georgi, ich. K. vermildte nich am Will deit a Vater a ein. Dersette Georgi, ich. K. vermildte nich am Will deit a Vater a ein. Dersette Georgi, K. vermildte nich am Will deit an Vater a ein. Dersette Georgi, K. vermildte nich am Zustimmung zeines hohen Pflegweiters und Vormundes, mit Margete mit derestben neum Kinder und verlor seine geliebte Gemahlin lände internet der Verlore de

- M. N. v. K., geboren am 30, Januar 1730, trug achon seit seinen swilften Jahre die Walfen und war ein thätiger Augenauge der meisten Schlachten des sübespillrigen Krieges, in denen er die Aufmerkunstellt Friedrich des Grossen auf seht zus, Zustehm er unter meisten Schlachten des sübespillrigen Krieges, in denen er die Aufmerkunstellt Friedrich des Grossen auf seht zu Stadehm er unter im Jahre 1780 den Orlen pour le mérite, 1733 aber das in Berlin gernionironden Indanetier-Regiment No. 1. Im Jahre 1780 wurde er zum Generallieutennst ernanst, nachtlem ihn des jetzt regierenden Komigs Majestik die der Hindigung zu Knigsberg am 5. Immeriten Briddern, Britard die ern Hindigung zu Knigsberg am 5. Immeriten Briddern, Erheite die Hindigung zu Knigsberg am 5. Immeriten Briddern, Erheite die Hindigung von Knigsberg auf 5. Immeriten Briddern, Britard diezen Standserfreidung zu Theil. Im Jahre 1892, bei Gefegenleit diese Standserfreidung zu Theil. Im Jahre 1892, bei Gefegenleit dem grossen zollen Auflerunden. Die Kreignisse des Jahres 1890 trafen his seinen als Pojänigen Geris, wo er anfänglich das mirkische oder ernte Reservecoptz arzischen Dessau und Wittenberg commandirte, sich aber bald derauf, geschmickt mit dem sehwarzen Alderseit auf dem Schaffen 1890 der erne Reservecoptz arzischen Dessau und Wittenberg commandirte, sich aber bald derauf, geschmickt mit dem sehwarzen Alderseit auf dem Schaffen der Familie mannetilch beitzt für Knigfik Kummerhert v. K. die Stollener Gütter, welche eines der beiden Emmittenmijorate üblen. Ein Mojor v. 2. Classe.
- Das v. Kunheim'sche Wappen zeigt im silbernen Schilde einen nach der rechten Seite außpringeuden schwarzen Löwen mit ausschlagender Zunge; dasselbe Bild wiederholt sich auf dem gekrönten Helme.

Das gräft. Wappen hat auf dem Schilde eine nennperlige Krone; auf derselben sind zwei Helme angebracht. Der rechter Hand trägt den Kunheim'schen Löwen, und der links einen preuss. schwarzen Adler.

Siebmacher gieht das oben beschriebene Wappen der Herren v. K.; das der Grafen gieht das neue preuss. Wappenbuch I. S. 65. Sinapius erwähnt der schlesischen v. K. I. S. 656. und II. S. 759. Gauhe aber giebt Nachrichten über diese Familie I. S. 842.

### Kunitzki, die Herren von.

#### Kunow, die Herren von.

Diese altadelige Familie in Pommern komnt auch unter dem Namen x. Kohn und v. Conow vor, in der litteten Zeit aber war ihr Name Kunter, somt Petersreh genannt. Ihre Besitzungen legen in an eine Stellen der Schaffen der Schaffe

#### Kurcewski, die Herren von.

Kine polnische adelige Familie, welcher der Ober-Appellations-Gerichts- Rath von Kurcewski, Justitarius bei der dritten Instanz, oder dem Prosynodal-Gericht für Gnesen und Posen, angehört-

#### Kurnatowski, die Herren von.

Eine altalelige in Polen, in der pressa. Provinz Posen und is Saclasen bliliende Familie. In der Provins Posen besitzen die v. Kurnatowski in der Gegend von Messeritz mehrere Giter. — Ein Steine Gegend begütert ist, war früher Landgerichts - Präsident zu Meseritz, und ein zweiter politischer General. — Karl v. K. stand früher in der ost-Gommandeur eines Infanterie-Regimenta aus, und starb im Jahre 1870 als Generalmöger und Commandant von Königzberg. — Kin Obertliteisetsant v. Kr., der früher in dem Huastenergiannt v. Prützergiment und erhielt im Jahre 1827 den Charakter als Obernt. — Ein Herr v. K., der in dem Regiment v. Köhler-Huasten stand, L. L. Kundowski erwarb sich im Prantierlich aus sieren Kernz. — Ein Herr v. K., der in dem Regiment v. Köhler-Huasten stand. — In Herr v. K., der in dem Regiment v. Köhler-Huasten stand. — In Herr v. K., der in dem Regiment v. Köhler-Huasten stand, d. D. v. Kunndowski erwarb sich in Prantierlich as sieren Kernz. —

### Kurowski, die Herren von.

Ein altes, edles Geschlecht, das aus Polen nach Preussen gekom-men und seit langen Zeiten daselbst schon einheimisch ist. Die uns über diese Familie zugekommenen Notizen beginnen mit einigen interessanten Bemerkangen über das Entstehen der polnischen Familien-namen und ihrer Bedeutung. Es heisst nämlich: Nicht sowoll der Name, als vielneht das Wappen ist das eigentlümliche Unterscheidungs-zeichen der polnischen edlen Geschlechter. Im hohen Alterthume wurden die Edelleute nach den Wappen genannt; späterhin nahmen sie uen die Beteitette nach den nappen genannt, sjaterinn nannen sie grösstentheiß die Denominationen ihrer Besitzungen an, und daber kommen die vielen Endungen auf ski, welche den deutschen Endungen auf er entsprechen. Die auf ski ausgelenden Namen sind ursprünglich Beiwörter, deren Hauptwort die Besitzung ist. Z. B. Kurowski heisst so viel, als Herr von Kurow, oder der Kurower, wie im Deutschen der Habsburger, der Wittelsbacher u. s. w. — Daher kommt es, dass polnische Edelleute ursprünglich vom nämlichen Ge-Rommi es, dass jounscie Leterieure traprungieur vom mannen orschiechte ganz verschiedene Namen führen, und nur das Wappen ist das einzige Zeichen, woran sich ihr gemeinschaftlicher Ursprung erkennen lässt, so z. B. das Geschiecht vom Wappen dastrzebiec hat jetzt über 200 Familien verschiedener Namen. — Es giebt aber auch Familien, welche den Namen ihres Wappens als Familiennamen behielten, z. B. Grzymaja, Natęcz, Strzemię u. s. w. Da aber iu Po-len sehr viele Dörfer und Städte sind, welche die nämliche, oder eine ähnliche Denomination haben, uud die Eigenthümer, aus ganz verschiedenen Geschlechtern stammend, von diesen Dörfern ihren Namen angenommen haben, - so ist es etwas ganz Gewöhnliches, dass Edelangenommen laben, — so ist es eiwas ganz Gewöhnienes, nass Loser-leuté, die den nämitchen Namen führen, ganz verschiedenen Upprungs sind, wie z. B. die Görki, Rudnicki, Aurowski u. dgl. Jedes Wap-pen lat in Polen seinen diegen Namen, und auch jetzt, wenn ein neues Wappen für einen Geadelten gestiltet wird, bekommt es einen Namen. Erst im 16. Jahrhunderte füngen die polnischen Eddelleute an, ihrem gehabten Namen standhaft zu bleiben, uud ihn nicht mehr nach ihren Besitzungen zu verändern.

Nach dieseu erläuternden Voraussendnngen ist es zu ersehen, dass die polnischen v. Knrowski ans ganz verschiedenen Geschlechtern herstammen. In Polen giebt es schr viele Besitzuugen, welche von Knr, Kura (Hahn, Henne), ihren Namen haben, z. B. Kurów, Kurowa, Kurówek, Kurowak, Kurowo u. s. w., und diese Besitzungen waren das Eigenthum verschiedener edlen Geschlechter, daher kommt es, dass folgende ganz verschiedene adelige Familien den Namen Ku-

rowski führen:

2) Kurowski vom Wappen Lubicz (Hufeisen), führen ihren Namen von Kurowsk bei Grodzisko (Grütz), im jetzigen Grossherzogthame Posen. Sie führen im blauen Felde ein Hufeisen mit vier Löchern, im innern Felde des Hufeisens ein silbernes, auf dem Eisen aber ein

goldenes Kreuz, und auf dem Helme drei Straussfedern.
3) Kurowski vom Wappen Natęcz (Kopthinde), Diese Familie

Antowas Vom 'n happen Kuster (Koplinius). Diese Familie von 'n happen Kuster (Koplinius). Diese Familie von 'n happen Kuster (Koplinius). Diese Familie weiserstand, am Deiser und in Vollysien ausgebreiet. Sie führt im rothen Schilde eine dhoppelte weise Koplinide, deren Kraden kreuz-weise zasammengelegt aind, über dem Holme zwei Hirschegweihe, wwischen denen eine Jungfrau steht und mit den Hinden da Geweihe weiseren denen eine Jungfrau steht und mit den Hinden da Geweihe den der Binde dat jeder Seite des Kopfes sieht, dass man die Kaden der Binde dat jeder Seite des Kopfes sieht.

4) Karowski vom Wappen Svaiawa (ein Fluss diesen Namens, der unsterlish Krabau in die Weiches [Bill]. Ass diesem Geselhechte starb Aibolaus v. K. als Erzbisshof von Gnesen und Frimas regnt im Jahre 1411. In der Schlacht bei Granwald füller das Regiment Reiter, das er zu diesem Feldzuge stellte, sein Wappen. — In Jahre 1451 war Feler v. K. Castellen von Saçt, und ein anderer Feler v. K. in Jahre 1452 och 1500 m. Jahre 1500 m. Jahr

5) Kurowski vom Wappen Strzenie (der Steighingel). Sie schrieben side in H. Jahrhanderte de Lencze K., von einer Beitzung, mal eine Linie dieser Pamilie nahm den Namen Lenczowski an. Dieses Geschlecht führt im rotten Schliebt eines gödenen alterfühnlichen Steighigel und auf dem Iellane find Straussfedern. Aus diesen angeführter Familien sind nur Nitgleiert des unter No. 4. aufgeführten Geachlechs historisch als löhere Wirdentriger bekannt geworden. Im Jahre 141 kam der Krathische Kurowski Sernauwa, Primas

region ober, mach Murenburg, und echlors, and der Tramenterper of Delen, mach Murenburg, und echlors, and der Tramenter(M. a. Hazzkow's preuss. Geschichte.) Dereibe unterlandelte Namens
der Königin Hedwig von Polen, welche mit Jagleilo, Grossherzog von
Litthasen, vermählt worden war. Jagiello war als Heide kürzlich getauft worden; sie Königin, eine eifige Christin, and hen deutsche Orden als eine Hauptstitte der Christenthums im Norden an. Sie
rante ihrem Gemäle nicht, welcher hir von den polisachen Magnaten
trante ihrem Gemäle nicht, welcher hir von den polisachen Magnaten
trante ihrem Gemäle nicht, welcher hir von den polisachen Magnaten
trante ihrem Gemäle nicht, welcher hir von den polisachen Magnaten
trante ihrem Gemäle nicht, welcher hir von der Prolisache Knownterpulse ert jüngst das Heidentlum verhasen hatte. Als Primas
thauervolle erst jüngst das Heidentlum verhasen hatte. Als Primas
thauervolle erst jüngst das Heidentlum verhasen hatte, Als Primas
uch im Sineversändnise, eriechteiter der hole gestätiche Sriedenageunch im Sineversändnise, eriechterte der hole gestätiche Friedenage-

sandte den Friedensschluss dem Orden möglichst, dergestalt, dass, obgleich der Orden durch die Tannenberger Schlacht Alles verloren hatte, dieser dennoch nur das längst von Polen abgestrittene Samogitien demselben abtrat und weiter unverletzt blieb. Es ist natürlich. dass der deutsche Orden sich höchst verpflichtet gegen den Erzbischof von Gnesen, Kurowski-Sreniawa, fühlte und sich demselben erkenntlich zeigte. Als Geistlicher hatte derselbe keine Kinder, aber Verwandte, und so ist nichts natürlicher, als dass ein Zweig derselben mit Ordenzgütern, Schwaranen, Sporgeln n. s. w., belehnt wurde, ein Wappen erhielt und in den Orden aufgenommen wurde, wes-halb auch die Kurowski-Eichen dem Johanniterorden einverleibt, anf den Besitz der Commenden Lagow und Bürschen Anwartschaft hatten, bis sämmtliche Ordensgüter von König Friedrich Wilhelm III. eingezogen wurden, dennoch aber beide Brüder Kurowski-Eichen den Johanniterorden kraft ihrer Ansprüche erhielten. Somit lebte nun der Stamm der orden kralt ihrer ansprucue ermeiten. Somit teete nun user ozaum der kurowski 474 Jahre in Preussen, und ein Zweig derselben hat sich den deutschen Beinamen Kichen beigelegt, nämlich den ihres Stamm-banses zwischen Königsberg und Tapian. — Molditten, Sporgeln und Bischdorf sind die Hauptbesitzungen der v. K. im Kimelande in Ostpreussen. Molditten besitzt gegenwärtig der Landschaftsrath und Jo-hanniterritter v. K. — Viele Sölnne aus diesem Hause laben im preuss. Heren gestanden, namentlich stand ein v. K. im Regimente v. Schöning, der zuletzt Oberst und Brigadier der Invaliden-Connuagnien in Prenssen war, und 1820 als Generalmajor ausschied. hatte sich bei Piontek den Militair-Verdienstorden erworben. anderer v. K. stand im Regimente v. Auer-Dragoner und war im Jahre 1828 Oberst und Commandeur des ?. Kürassierregiments, auch Ritter des eisernen Krenzes (erworben bei Magdeburg). Die Kurowski in Preussen führen einen Hundekopf im silbernen

Die Kurowski in Preussen führen einen Hundekopf im silberner Schilde.

#### Kurssel, die Herren von.

Aus diesem uralten ließindischen Geschiechte var Christoph Herich v. Kursel, könig, a kuweischer Oberstütennant. Mit Ann Gerturd v. Tiesershausen, nas dem Hause Echmes, erzengte er Hehrech Alofaja V. K., welcher der Stammarten der Jetz im Freussen bleenden der Alofaja V. K., welcher der Stammarten der Jetz im Freussen bleenden van der Verbungen im Reiche gebraucht, wobei er sich so geschiert ist zur Werbungen im Reiche gebraucht, wobei er sich so geschiert benahm, dass er den Orden poor in gesierositis erhielt. 1737 ward er Regiments v. Kaisow, 1723 aber Generalmajor und Clief des Regiments da Moulin. Er leistete darunf im siebenjährigen Kriege die ergeriesslichsten Diemste, befand alch in der Schäacht bei Ivrag und ergeriesslichsten Diemste, befand alch in der Schäacht bei Ivrag und ergeriesslichsten Diemste, befand alch in der Schäacht bei Ivrag und erder zweinal verwundet, falls aodann in ein hittiges Fieber, ward nach Frankfert a. d. O. gebracht und starb daselbat am 76. Septzh. 1756. Kr hinteriess am seiner Ele mit Eleonom Lulae v. Dardeleben nieder zweinal mit der Gegent von Nimpsteh und Strehlen begütert zind. In der Gegent von Nimpsteh und Strehlen begütert zind. In der Gegent von Reichenbach beassa Carl Landerg v. K. das Gart Költschen. Der schlesier-Brigade von Ritter verschiedener Orden, ammentlich auch: des

eisernen Kruzze 2. Classe (erworben bei Haynau) v. K. Biz zum Jahre 1808 tand derzelbe in dem Kürasaierregimente v. Wagenfeld, später 1. Kürasaierregiment, nachmals commundrite er mehrer Jahre hindurch das 7. Ullasamerigimente. Er ist mit einer v. Lieres, aus dem der in dem Regiment von Pelclurim zu Neisse. Der Biter von ihmen schied 1817 zil Major zus dem 9. Infant.Regimente und starb 1825.

#### Kurtzbach, die Freiherren von.

Ein oraltea aeleigen, schlesischen Geschlecht, dessen Vorfahren Reichigurfen am Rieben gewesen sein, und sich auch itrem Stammittee Aurzüberh genannt Jahen sollen. Olgeleich diese vorneibnes Faschitzung der Schlessen und der Schlessen der S

Die Freiherren v. N. Iuhrten im schwarzen Schilde drei über einander liegende Fische und auf dem Helme eine schwarze tartarische Mütze mit weissen Aufschlägen, um welche ein weiss und rother Rosenkranz gewunden ist. Diezelbe war mit fünf Straussiedern geschmückt. M. s. Simapius, 1. S. 202—6. Gauhe, 1. S. 846 u. f. Anhang 1630—32.

mmg 2000 011

# Kutowski, Herr von.

Kine polnische und westprenssische adelige Familie, welcher der Wellbischof, wirkliche Domherr und General-Vicariats-Amtsrath v. Kutowski zu Kulm und Pelplin angehört.

#### Kuylenstierna, die Herren von.

Schon im Jahre 1806 standen mehrere Edelleute schwedischer Abkunft von Kuylenstierna im preuss. Heere, auch besitzt diese Familie gegenwärtig Giter in Pommern. — Ein v. K., der his zum Jahre 1806 in dem Regimente v. Pirch zu Gsälin gestanden hatte, schied im Jahre 1819 als sagrregirter Major mit dem Oberstellentennats-Chrarkter ans dem 33. influnt-Regimente. — Ein anderer v. K. stand bis zum Jahre 1821 Major im 2. Infant-Regimente, und lebt gegenwärfe als pensionitre Oberstellentennat. Beide labens sich das eleserne Kreigen 1. Chase, und samentlich Kort v. K. bei Gorkum, und ötz v. K. bei Unsarreregimente v. Rudorft, zuletzt im 1. Hussernergimente hand, hat zich im Jahre 1703 das goldene Militair-Kihrenzeichen bei Heltersbeg und den Militair-Verlentender im Jahre 1807 bei Kreiverbergen der den Militair-Verlentenden v. K. bod. 2007 bei Kreiverbergen der Schale 1816 der einem Schale Den sitzt die Hälfte der ehemaligen Domainen-Vorserke von Geteils im Kreise Demnin

Kin vor uns liegendes Wappen dieser Familie zeigt im goldenen Schlieb acht, einen Triangel bildende Sterne. Zwischen denselben ist ein kleines blaues Herzachild angebracht, in dem drei Münche (oder Plize) dargestellt sind. Auf der Krone des Helmes steht zwischen zwie Falnen ein Streitkolben.

### Kwasniewski, Herr von.

Ein Mitglied dieser adeligen polnischen Familie ist gegenwärtig Rendant der Haupt-Casse der Posenschen General-Landschafts-Direction.

# Kwiatkowski (y), die Herren von.

# L.

# Labbun, die Herren von.

Ein ausgestorbener Geschlecht in Pommern, welches in einem ober goldenon, unten hlaues Schilde eine schrig von der obern Rechten zur untern linken gelegte französische Lilie, mit abwechselnden Tincturen; fahrte. Auf dem Helme steht die Lilie gerade emporgerichtet.

# Labenski, die Herren von.

Die von Labenski sind in der preuss. Provinz Posen begütert, sie wurden auch früher zur schlesischen Ritterschaft gezählt und gehören zu v. Zedlitz Adels-Lex, III. des zallreichen Familien, welche aus dem vornehmen Hause der Nowina abstammen.— in dem dritten Mesquetier-Bat, des Infant-Regiments vun Treesendels zu Breslau stand ein Hauptmann v. Labenati, der im Jahre 1812 gesturben auf. — Sie füllere im blauen Schilde einen silberere Bigel oder Klüten in der Form diest Jüstelnen und silberten. Der Schreiber der Schole Steinen. Des Heissbeckes inte line und allberte.

### Labes, die Freiherren von.

Der König Friedrich Wäheln II. erhob am 2. October 1786 der Inns Labes und dessen Mutter, die verwitwete Geheime Richtin Karoline Elkubeht Labes, in den freiherrichen Stand. Der gedachte Friedrich Haut. Labes wurde der Schwieger- und Adopht-Nohn des Leiter Hann v. Labes wurde der Schwieger- und Adopht-Nohn des Leiter Hann v. Labes wurde der Schwieger und Adopht-Nohn des Leiter. Dieser Familie wurde bei Ihrer Kriebang folgendes Wayner bei Leiter im Leiter Familie wurde bei Ihrer Kriebang folgendes Wayner Grift, und vars so, dass dieser mit dem Kungle das Peld Nr. 2. Dieser mit 1. sübernen Felde liegt ein schwarzes Schwert mit guletem Grift, und vars so, dass dieser mit dem Kungle das Peld Nr. 2. Dieser mit 1. sohn ausgeschlagemer Zonge, auf blauem Grunde, vurgestellt, im 3. chenfalls blauen Felde liegen drei Stücke einer zerbrochenen Kette, Jedes besteht aus zwei Ringen, im 4. wieder silbernen Felde steht ein Mohr, um das Haupt denen blau und illerenen Bund rechten Hand hälft er einen Bogen, in der Linken einen Heid in rothen Herzschilde steht eines silberen französische Lilie. Das Hauptschild ist mit einer fünfperligen Krone bedeckt, sie frigt der gerkröte Leiten, aus dem rechten wachsen wir grüne blätterwiche Erkröte Herzsch, aus dem rechten wachsen wir grüne blätterwiche kinden der oben nilber beschriebene Muhr verkürzt. Zwei schwarze gerkröte Adlers sind zu Schüldustern gewällt Decken rechte silbern und blan, links silbern und roth. Wappenbach der preuss. Monarchie. 2. Th. S. 40.

### Lachnitt, die Herren von.

#### Lada, Herr von.

Rin v. Lada war 1806 königl. preuss. Landrath im Kreise Lenczyc-Zgierz. Es gehörte ihm das Gut Lesmirz bei Zgierz.

### Ladenberg, die Herren von.

Der jetzt regierende Kinig Friedrich Wilhelm III. adelte am 3. November 1312 Johann Philipp Andren Ladenberg, damats Gelein. Oberfinanzrath und Director der General-Controle in Berlin, spüter Präident und Chef der Oberrechungskammer zu Potsdam, gegensterium des königh Hauses, Director der Verwaltung des kron-Fleien den Komight Hauses, Director der Verwaltung des kron-Fleien omnias-Fonds, Mitgield eds Statartals, Ritter des rothen Alferordens 1. Clause Excellenz. Einer seiner Sölme ist Präisdent der Regierung in Trier, ein anderer ist Oberfüster zu Woltendoff bel Potsdam, nach der Schmitzborf, eine andere an Perinet v. Thauvenny, (wie der Vorige Officier im 1. Gardereginend), vermählt.

## Lage, die Herren von der.

Eine sächsische adelige Familie, aus welcher Wilhelm v. d. Lage königl. preuss. Major in dem Infanterieregimente Prinz v. Oranien zu Berlin war. Er starh im Pensionsstande im Sommer des Jahres 1814.

## Lagerström, die Herren von.

Eine schwedische, am 29. Januar 1601 gendette Familie. Viele hirre Mitglieder dienten im press. Heere. Kin Hauptmann v. Lagerström im Regimente v. Zustrow starb 1806 an ehrenvollen Wunden, regenwärigt eit ein Oberstlietennat v. Lagerström Chef der 39. Infades Regiments v. Diericke in Mühllausen und erwarb sicht in Danzig den Orden pour le mérite.

# Lahr, die Herren von der.

4) Eine Familie von der Labr, soch Laser geschrieben, polibit von aufgeschovenen weitpkällichen und michzieben Geschliechenn. Nie soll utspränglich aus Frankreich stammen, wo Hugo v. Laer am Hode is Königs Heinrich I. Maire de palais in der Provenoer gewesse, und sein Bruder Leo v. d. L. als Bischof von Marzeille um das Jahr 1079 gestorben hist. — Karri v. L. war gekeinen Staatsminister unter dem kontrolle und der Schlieben der S

mentine v. Paland, und erzengte mit derselben fünf Töchter, aber kei-

nen Sohn, und so starb diese Linie im Jahre 1658 aus.

Das Wappen dieses Geschlechtes ist in Beziehung auf den Namen bezeichnend, indem es aus einem leeren, goldenen, damascirten, mit einer goldenen Einfassung versehenen Schilde bestand. Auf dem bewulsteten Helme wiederholte sich dies Schild zwischen offenen goldenen Flügeln; die Decken schwarz und golden. M. s. Robens, II. S. 370 - 72.

 Eine aus Holland, zur Zeit der Religionsunruhen, unter dem grossen Kurfürsten in die Marken gekommene Familie, die hier ein zweites Vaterland fand und sich in der Stadt Brandenburg niederliess, Ihr gehörte der Generallieutenant, Chef des Mineurcorps und Ritter des grossen rothen Adlerordens, von der Lahr an. Derselbe war im Jahre 1735 in Brandenburg geboren, mit to Jahren in das Ingenieur-Janre 1735 in Plantenoung geoche, but 2 Janre in das ingeneur-corps getreten, hatte sich schon als Hauptmann durch viele militairi-sche Schriften bekannt gemacht, wofür ihm ein rasches Avancement als ein Bewis der Anerkennung des Monarchen für seine Kenntnisse zu Theil wurde. Als Oberst und Chef des Mineurcorps wohnte er der zu Heil wurde. Als Oleris und Chet des Minderdorps wennte er der Rheincanpagne bei, leistete vor Mainz gute Dienste, und wurde da-für mit dem Verdienstorden geschmückt. Nach dem Frieden kehrte er in seine Garnison Neisse zurück, wa er im Jahre 1599 zum Ge-nerallieutenant befördert wurde und im Jahre 1804 den grossen rothen Adlerorden erhielt. Schon in einem hohen Alter wurde ihm noch die Freode zu Theil, für das Vaterland mit jugendlicher Kraft zu wirken und beim Erscheinen der Franzosen vor der Festung Neisse den rühmlichsten Antheil an der langen Vertheidigung dieses Waffenplatzes zu nehmen. Er starb zu Neisse im Jahre 18t6. Seine Familie scheint in Beziehung auf die Armee erloschen zu sein, dean wir finden diesen Namen nicht mehr in den Listen des Heeres. (M. s. Pantheon des preoss. Heeres, I. S. 68). 3) Die schon bei dem Adel in Geldern S. 42 u. 47 erwähnten v.

Laer auf Bleyrick und Laer (Stockheimer Schanze).

# Lalande, de, die Herren,

Dieser bekannten französischen altadeligen Familie gehört der Kriegsrath de Lalande in Berlin an. - Laurence de Lalande ist französischer Consul zu Stralsund.

# Lamers, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. hat am 5. März d. J. 1787 den Geheimen Regierongsrath zu Cleve, Johnna Lamers geadelt. Das dieser Familie beigelegte Wappen zeigt im bladen Schilde zwei ins Andreaskreuz gelegte Balken. Im obern Felde ist ein goldener Adlerflug vorgestellt, in jedem der andern drei Felder aber eine silberne Schaaf- oder Lammscheere. Aos der Krone des Helmes wächst der Hais und Kopf eines Kranichs mit rothem Schnabel. Die Decken blau und golden,

# Lamprecht, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm II. hatte am 12ten October 1786 den Geheimen Ober-Justiz-, Tribnnal- und Oberconsistorial-

Rath, Joachin Friedrich Zamprecht in den Adelstund erhoben. Ein Sohn deuselben in der königt, Geleime Oberregienungerath, und vortragende Rath im Ministernun der geistt. Angelegenheiten Ritter etc. tragende Rath im Ministernun der geistt. Angelegenheiten Ritter etc. Friedrich, Genalisie erhörder der Schaffen der Schaffen der Friedrich, Genalisie erhörder, den Aufragelegen der Schaffen der Gelein für der Gelein der

### Lampsins, die Freiherren von.

Kin Freiherr von Lampsins, der gegenwärtig im Haag lebt, wurde 1796 königl. Preuss. Kammerherr.

## Landeck, die Herren von.

Aus den Rheinlanden, namentlich ans der freien Studt Frankurt, sind Keldeute dieses Namens "and: Schleine "gekommen, wo ddent v. Landeck des hohen Domstiftes zu Brezhu Domherr und Archidiaconus zu Liegnitz war. Er starb am heiligen Wellmadtelscheind des der Gottendents verrichtet hatte. Sein Epitaphium befindet sich in der Gottendents verrichtet hatte. Sein Epitaphium befindet sich in der nach ihm benannte Landecker Kapelle.

Diese Familie führt im Wappenschilde ein durch eine schräge Strasse gespaltenes Schild, worin ein aufspringendes Einhorn, das im rechten schwarzen Felde weiss, im linken weissen Felde schwarz ist. Auf dem Helme ist ein gewappneter Arm, der in der Hand einen Pfeil zum Werfen bilt, dargestellt, M. s. Sinaphus, II. S. 762.

# Landsberg, die Freiherren und Herren von.

Ein ans dem Elzass stammendes Geschlecht, das auch in Westphalen und in den Rheinlanden vertreiteit ist oder war. Der Kurffuzt Joachim II. von Brandenburg bestellte den Ortrus v. Landsberg im Jahre 1500 am Domerstage Palmarur zum Hauptunnen der Satal Lialate 1500 am Domerstage Palmarur zum Hauptunnen der Satal Li-Jahre 1969 war J. F. M. Freiherr v. Landsberg, des holen zus. Im Jahre 1969 war J. F. M. Freiherr v. Landsberg, des holen Domakpitels: zu Müstaer Fracistas Scholazieus und des Hechsiffus zu Paderborn Canonicus. — Eine Linie des Hausse schrieb sich Landsberg-Veilner, ein Freihein v. Landskerg-Veilen war his zur Aufsberg und

Chanoinease des adeligen jungfrüul. Nilt zur Freudenberg. Siebmacher giebt das Wappen der v. L. I. S. 192 unter den Elassern. Es zeigt ein grün und silbernes Schild. In der grünen Hälfte sind acelu über einnacher gelthrümte goldene Berger vorgestellt. Auf Mohren, Sein Kied ist grün und silbern und mit den goldenen Bergen belegt, der Kopf ist mit einer Krone bedeckt und von einer finkternden silbernen Binde unwunden. Die Decken und das Ludwerk alnd grin und uilbern. Ganz andern ist das Wurpen der von L. in den Rheinlanden, welches Siedmucher, Il. S. 171, giebt. Ze zeigt ein mittelst georgen ist, gedielles, ohen silbernen, unter noch und silbern gegietetes Schild. In der silbernen Hälfle ist ein nach der rechten Seite sodspringender Fescha sattricher Farbe vergestellt. Der Hein ist mit einer Walts bedeckt, auf wedeber ein neten schmaler, ohen hreiter, sieher und rechte anstellen der silbern und recht an stellen der silbern und recht an der silbern und recht ein silbern und recht gestellen von beiselte, objefeln nicht ohne alle Achellichkeit, ist das der westphälischen v. L. Est zeigt im goddenen Schilde eine illehen und cott gegitzete Strasse und auf dem Isleim der Isle und Kopf dass goddener Schilde ein illehen und recht gelten geben den den der isch und Kopf dass gehörene Züwen, mit der beschricken macher, Ill. S. 178. becken und Ladwerk rück und gelden.

#### Landskron, die Herren von.

Adelige Familien dieses Namens gebörten den Rheinlanden, der Schweit, Gefölern und Schleisten an. In die Isterier Protinz kamen sie mit Adelbeid, Gräfin v. Suthach, weiche sich 1160 mit dem ersten Grussherzege von Schleisten, Blechsus Aus vermählte. Doch und Hermann Landeukron erst am Anfange des 14. Jahrhunderts am Hofe der Bolkone vor. Im Jahre 1333 leassam sie schon Gross-Wandritsch, und 1937 worde Peter von Landeukron Kanzler des Herzogs Gornaf II. zu Odes and Gosel. Nach und nach erward siese Familie in die Häuser Greinig, Obsenberf, Zieserwitz, Austhe, Pritzanig, Roin, Schömo n. s. w. Bei Glosgau, Liegnitz, Striegan ond Noomarkt waren zahreiche Dörfer ihr Eigenflunn, ond das Geschlech blitte ur vieten Actue nod Zweigen, demonch sind sie het uns gärzlich austendampt und den der Schützen der Schütze dem Schützen dem Schützen der Schützen der Schützen der Schützen dem Schützen den Schützen dem Schützen der Schützen dem Schützen dem Halten der Schützen dem Halten der Schützen der Schützen dem Halten der Schützen dem Schützen der Schützen dem Halten der Schützen dem Schützen dem Halten der Halten der Schützen der Schützen dem Halten der Halten der Halten der Schützen dem Halten der Halten

#### Landwüst, die Herren von.

Das im süchsischen Voigtlande onweit Placen gelegene Dorf Landwitt wird abs Stammhoot der achtigen Familie diesen Namen betrachtet. — Friedrich Zuderig v. Landwist war griff, stollerg-wernigerotischen Farinwieter zu literalung, sein Soha mas der Gliebt it einer gerotischen Farinwieter zu literalung, sein Soha mas der Gliebt it einer Migl. sächsischer Major und Herr auf Grotiszeh bei Rilenburg. Er war im Jahre 1806 der ersta süchsische Offlizer, der in die Hände der Franzosen fiel, und seine feste Haltung bei diesem Vorfalle hat ihm Ehre und Loh von Feinde, wir vom Frezode, erworben. In preussleit der Kriege- und Domainenkammer zu Plock in Neu-Ostyreussen.

Diese altgedeige Familie fielt im blaese Schilde eigen mit dreit Rozon belgeten Guerlauben. Auf dem Helme steht ein geldener Krug Goler Urse) mit zwei Hensche, auf joder Steise dezeilsen steckt eine blauer Falme. Die Decken and das Laubwerk sind in Bitz und Silber, M. s. auch Urcheitzi diplomat. Nachrichten von 1000—1781 aus den 1000—1781 aus den Gambe, J. Th. S. 801. Das Wappen giebt der Ordensrath Hanso in seinem Wappenbach, Manc.

### Lange, die Freiherren und Herren von.

Von den verschiedenen adeligen Familien dieses Namens in Deutsch-

land gehören vorzüglich hierher:

1) Die Freiherren v. Lange und Münchhofen in der Mark Brandenburg and in Schlesien, deren ordentliche Stammreihe mit Georg v. L. auf Münchenhof, der mit einer v. Löser, aus dem Ilause Ahlsdorf, vermählt war, beginnt. In Schlesien lebt Franz Karl, Freiherr v. L. und Münchhofen, Ober-Accise-Inspector, zu Breslau. — Ein Vetter von ihm war der Freihery v. L., der als polnischer General den Posten eines polnischen Gesandten in Moskau bekleidete.

2) Die v. Lange und Langenheim, die aus der Mark nach Schle-

sien gekommen sind. Wo ingeneuw, de an in brink nicht och sien gekommen sind. Wo ingeneuw, de an in begin v. Langenheim Canonikus zu Glogan. Br start im Jahre 1634.

3) Die Lange von Langendorf. Von ihnen starb Johann Lorenz Lange v. Langendorf am 16. Mikra 1658 zu Liegnitz.

4) Die Lange v. Langenhof. ihnen gehörte Lange von und auf Langenhof und Tarschenberg hei Bernstadt an, der zijk skistert, Ober-Amts - und Regierungsrath am 21. Mai 1631 zu Breslau starb, nad von seinen Zeitgenossen als ein sehr gelehrter, erfahrener und redli-

cher Mann geschildert wird. 5) Die Lange v. Langenau, die nicht mit dem weiter unten vorkommenden, alten und vornehmen Geschlechte der v. Langenau zu verwechseln sind. - Andreas Lange v. Langenau war des Markgra-fen Johann Georg zu Brandenburg im Fürsteuthume Jägerndorf Rath, nachnials fürstl. briegscher Rath und der Herren Fürsten in Schlesien Landesbestellter. Er starb zu Brieg am 13. Dechr. 1657. (M. s. Luci,

pag. 762.)

6) Die v. Lange im Lüneburgischen, aus denen mehrere Mitglieder in den Diensten der ersten Kurfürsten von Brandenburg waren. Dieselben theilten sich in zwei Linien, nämlich in die mit dem balben Baren, und in die mit dem Pantherthiere im Wappen. Die letztere fishrte einen Flammen speienden Panther mit Hörnern, oder nach Andern, einen rothen Ochsen mit gehörntem Drachenkopfe, Pferdemähnen und einem Löwenschweise im Schilde und auf dem Helme, und starb mit Leonhard VIII. im Juli des Jahres 1504 aus. Die letztere führte einen halben weissen Baren in der Mitte des Schildes. Aus ihr war Gottfried Lange Bischof von Schwerin, der im 15. Jahrhunderte diese Würde bekleidete. Auch diese Familie starb schon im Jahre 1578 aus.

schon um Jatire 1578 aus. Preusanen. Dieser abeligen Familie gedirier Ortstines Hensing v. L. an, der Oberst und Commandeur des Regiments Fürst Moritz von Anhalt war, und am 16. Febr. 1760 als Cheisen Garnion. Regiments zu Gress- Glopen starte. Fir war ein sehr und spiece in dem Febr. 1860 als Cheisen Garnion starte in Schrift und spiece in dem February der Königs Friedrich des Grossen bei tellen Getegenleien hervorgedien hatte. Er histetties mehrere Kin-tellen Getegenleien hervorgedien hatte. Schriftsteitss mehrere Kin-

der. — In der Gegenwart befindet sich im preuss. Staatsdienste der Landrath v. Lange zu Cosel, der früher in dem Regimente König von Baiern-Draguer gestanden hatte.

### Langelair, Herr von.

Christien Ludsej Langelsir, damals Rittmeister im Kürassier-Regiment Prinz August Millein v. Pressaen Gilkester des Brüder Königs Friedrich II.), wurde am I. Juni 1731 in den Adelstand erhoben. Das im verilleines Waspen war dereit zwei im Andreaskreus gedegte zwei schwarze Felder (an den Seiten) getheilt. In der Milte des Nichtdes liegt eine silberne um denburare Kätsung (Planezelmend), und unter derestleen zwei übern Kreuz gelegte Brütoten. Auf dem Heine steten der Steller und den Steller und den Steller zwei im Golf). Die Docken sind selwarz und außern.

#### Langen, die Herren von.

Adelige Familien dieses Namens sind in mehreren Provinzen des preuss. Staates verbreitet und begütert, namentich in Westpreussen, in Westphalen, in der zur Provinz Brandenburg geschlagenen Niederlausitz, und in Pommern in dem Regierungsbezirke Straisund, auf eines Rügen. Der Familie von Langen iu Westpreussen gehörte der früher im Regimente von Mannstein-Dragoner zu Löbau in Garnison gestandene Major v. L. an, der im Jahre 1813 als Commandeur einer Dragonerbrigade pensionirt wurde, und im Jahre 1820 gestorben ist. Der Familie v. L. in der Lausitz gehört Bornsdorf, im Kreise Luckau, welches noch in der neuesten Zeit der Kammerherr und Johanniterritter v. L. besass. - In Pommern besitzt die Familie v. L. Uselitz auf der Insel Rügen, und der Regierungsrath und Ritter des schwedischen Nordsternordens, auch Director der neu-vorpommerschen Fener-Societat zu Stralsund, v. L., besitzt Parow im Kreise Parow. - Kin Fräulein v. L. ist gegenwartig Conventualin des Stiftes zum heiligen Grabe in der Ostpriegnitz. — In preuss, Militairdiensten haben schon seit langen Zeiten Edelleute dieses Namens gedient. - Bin v. L., der im Regimente Alt-Larisch stand, ist im Jahre 1806 auf dem Felde der Ehre geblieben. — Karl Ferdinand v. L. stand im Jahre 1806 in der niederschlesischen Füsilierbrigade, war in den Feldzügen 1813, 14 und 15 Obersteinesactioner runniergane, war in oder Feducier 1615, 14 und 15 Oberstieutenant und Regiments - Commandeur, später Oberst und Brigadier im 2. Armeecorps, und warde 1816 zum Commandanten der durch den Pariser Frieden der preuss. Krone zugefällen Festung Saarlonis ernannt. Hier ist er am 13. Februar 1830 gestorben. Er war in der niederschlesischen Füsilierbrigade dem Range nach der Hintermann des nachmaligen Feldmarschalls Grafen v. Gneisenan, und hatte, so wie dieser, den Feldzug in Amerika mitgemacht. - In der Gegenwart ist ein der lausitzer Familie dieses Namens angehöriger Generalmajor v. L., Ritter des eisernen Kreuzes (erworbes bei Belle Alliance), Commandant der Festung Silberberg. — Ein Prem.-Lieutenant, gegeuwärtig a. D., erwarb sich in Holland das eiserne Krenz.

Es liegen eine grosse Anzahl verschiedener Wappen der v. Langen vor uns; auch giebt Siebnacher viele derselben an, wie das der braunschweigsehen v. L., die im silbernen Schilde eine rothe Schanfscheere und auf dem Helme ein weisses und ein rothes Bülfelhorn fülszen. — Fast ganz gleich ist das Wappen der Familie x. L., in West-phalen, nur fährt dieselbe statt der Büfelbürer einen weissen auf orden Adlerfügel auf dem mit einer Wasts belegten Helme. — Die Langen in Mecklenburg, Fommerr und Liefand fihren der jotelb. Fom weissen Schlide, und auf dem Helme zein Lanzen, alwechnelt dem Wasten, unter den Familien, denne er kein Vastrahad anzureisen vermage, giebt Siehunscher zwei andere Wappen der v. L. Eins dernelben zeigt ein blau und goldenes Schlid, in dem mit alwechnelen der Büren in blau und goldenes Schlid, in dem mit alwechnelen der Büren in den der Techten Seite aufspringender Löwe, der der Büren den Siehen der Büren der Siehen den Büren den Büren den Siehen den Siehen den Siehen der Siehen den Siehen der Siehen den Siehen der Siehen den Siehen der Siehen den Siehen den

## Langenau, die Freiherren und Herren von.

Zwei altalelige und vornehme Geschlechter dieser Namens, von denen das eine Schleeien, das andere den Rheindanden angehört, führen, wenn auch nicht gleiche, doch ühnliche Wappen, und dürften alter Währzdeinhichelt mach von gleichen Ursprungs sein. Past an Werner v. Langemau, und in Schlesien ein Hunke v. L. auf Liebenau mindel geschen von der Australe von Auflagen v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. L. auf Liebenau v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. L. Rath des Herzogs v. Ochs, und Hundlach v. Rath des Schleiben von Hundlach v. L. Gross-Strens augelörten. — Dem Hause Mandricks, dem Hause L. Gross-Strens angelörten. — Dem Hause v. Von dem Hause Wandricks, dem Hundlach v. Schleiben v. Verster gebeiter v. Verster gebeiter. — Von dem Hause Wandricks dem Hundlach v. Verster gebeiter. — Von dem Hause Wandricks dem Hundlach v. Verster gebeite, v. Verster gebeiter, v. V

des Maria - Theresienordens und des prenss. rothen Adlerordens 1. Cl. · Bin jungerer Bruder des Vorigen, Wilhelm, Freiherr v. L., ist Major in kaiserl. Diensten. — In preusa. Diensten stand Ernst Hein-rich v. L., der im 2ten schlesischen Feldzage als Major des Regiments rea v. 1... der im den seinestenen reitzunge ab major den Regimente Jung-Schwerin ein Grenadisrichataillon commandirte, 1751 Oberstlieu-tenant wurde, 1759 als Oberster das stettinsche Landregiment erhiekt, und in der Nacht vom 24. zum 25. Juli 1764 auf dem Gute Golzow bei Brandenburg durch seinen Bedienten Stauffenbeil ermordet wurde.

Die v. I., in Schlesien führen im blauen Schilde eine von der untern Rechten zur obern Linken gehende, mit drei blauen übereinander stehenden Rosen belegte silberne Strasse, and auf dem Helme einen mit der Strasse und den Rosen belegten Adlerflügel. Die Helmdecken sind blan and silbern.

Die v. L. in den Rheinlanden führen im rothen Schilde eine silberne Strasse. Ersteres Wappen glebt Siebmacher, I. S. 55, letzteres II. S. 108. Das rheinische Geschlecht der v. L. starb schon im Jahre 1613

mit Philipp Andreas v. L. ans. Sie führten im rothen Schilde eine silberne Strasse, die von der obern Linken zur nntern Rechten lief. auf dem Helme einen Biberschwanz. In einigen vor uns liegenden Abdrücken ist es ein Palmzweig zwischen zwei rothen Widderhörnern.

#### Langermann, die Freiherren und Herren von.

Einem Mitgliede der freiherrlichen Familie v. Langermann ge-hört das Gut Brodelwitz bei Randten in Schlesien. M. s. auch den Artikel Erlenkamp, oder Langermann, Freiherren v. Brienkamp, ll. Bd. S. 140 - 141. - Die v. Langermann führen im blanen Schilde eine rothe, vom obern rechten zum untern linken Winkel gezogene Strasse, mit drei silbernen Sternen belegt. Im linken obern Winkel ist ein Stern, und im rechten untern sind zwei Sterne angebracht.

# Langguth; die Herren von.

Diese adelige Familie stammt aus Franken. Hans Wolf v. Langguth war hochfürstlich coburgscher Oberforstmeister; sein Solin, Georg v. Langguth, kaiserlicher Oberstlieutenant, kam zuerst nach Schlesien; er erwarb hier die Güter Klein-Tinz und Polwitz bei Liegnitz. Dessen heide Söhne, Georg Ludwig und Gottfried August, die ihm in Besitz dieser Güter folgten, wurden im Jahre 1700 böhnische Rit-ter. Sie vermählten sich mit Töchtern aus altadeligen schlesischen Familien, und pflanzten ihr Geschlecht fort. - Der Letzte dieses Geschlechtes, der uns bekannt geworden ist, war der Major v. Langguth im Regimente von Müffling zu Neisse. Er starh im Jahre 1821 im Pensionsstande.

### Langwies, Herr von.

Ein Major v. Langwies stand im Jahre 1806 bei dem Regimente v. Alvensleben in Glaz und ist im Jahre 1821 im Pensionsstande gestorben.

## Lanius, Herr von.

Der König Friedrich II. erhob am 15. Febr. 1752 den Alexander Lanins, Lieutenant im Kleistschen Infanterie-Regimente, in den Adelstand. Der Erhobene fiel im siebenjührigen Kriege auf dem Felde der Ehre.

#### Larisch, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Sie stammen ursprünglich aus Irland, von wo sie nach Polen, and sodane utammet uterpunguen aus iraine, von wei ein neter roten, hen sodane neter eine eine eine der eine Menstellen eine sodane eine eine eine eine eine eine Menstellen Würel, elebeh mit einem antern Wertellen eine mit der größlichen Würel, elebeh mit einem antern Wertellen eine Mannen des Grafen v. Larisse. Schon unter den ersten Piaten kommen in Polen, Schlesien und Mibren zuerst die Larisse, gröstenheils in der gräßlichen Würle, die ihnen schon vom Käiner Uto III. unter dem Königs Boleisa't i. zu Anfange des 11. Jahrhonderts verliehen worden war, vor. Uebrigens verbreiteten sich die Nachkommen der poinischen Grafen v. Larisse auch unter dem Namen Do-manski, Madlinski, Zdanowski o. s. w. durch ganz Polen. (80 meldet Okolski, T. I.I. p. 41.) Von denen, die sich nach Mähren und Schlesien wendeten, besitzt man schon aus den frühesten Zeiten Nachrichten. (M. s. Paprozins in speculo Morav. pag. 440.) Zuerst schrieben sich die ans Poleo nach Schlesien gekommenen edlen Ritter Larisse v. Larisch-Ligoti oder Loty, auf deutsch Larisch und Ellguth. Mehrere Dörfer dieses Namens in den Fürstenthümern Oppeln und Teschen sind noch bis in die neuesten Zeiten das Eigenthum der v. Larisch; and noci list in the neuescel zetted uas 'genutum uer' t. latisca; andere sind in die Hände der Grafen v. Matuschka und der Familien v. Garnier nad v. Gräfe gekommen. Eine andere Linie schrieb sich v. Latisch und Nimbeschofor (Nimadorf). Am 4. August des Jahres 1854 wurde Johann Friedrich Heinrich v. L. aof Ellguth im Oppelnschen und Carwin im Teschenschen, auch mehreren andern Gutern, Landwarschall und Laudeshauptmann im Fürstenthume Teschen, in den Freiherrnstand erhoben. Die "schlesischen Curiositäten" bezeichnen diesen ersten Freiherrn v. L. mit den Worten: Heros illustris me-ritis. Er lebte unvermählt, ond die Freiherrawurde ging aof seinen Bruder , Johann Franz Wilhelm, Freiherrn v. L. auf Eliguth ond Carwin, auch Erbherrn der Herrschaft Kuja bei Ober-Glogau, liber. Er war Oberlandrichter und, mit einer Grätin v. Tenczin vermählt, pflanzte er sein Geschlecht fort. - Am 22. Mai 1720 worde bei einem hochlöblichen k. k. Oberamte in Schlesien der Freiherrnstand der Gebrüder Franz Joseph ond Karl Ludwig v. L. und Nimsdorf publicit, Noch im vorigen Jahrhunderte gehörten den Freiherren v.l. aoch die bedeutenden Güter Gr. und Kl. Stein, die gegenwärtig in den Händen der Grafen von Strachwitz sind. - Im Jahre 1806 war Gustav v. L. Herr auf Gr. Wilkowitz, Kempeiowitz, Larischhof und Geor-gendorf, Landrath des Kreises Tost-Gleiwitz. — Johann v. I., war des Collegiatstifts St. Crucis zu Oppeln Pralatus Decanus, Hochstifts-Canonicus und polnischer Ambonist daselbst, wie auch durch das Fürstentlum Oppeln iu geistlichen Sachen histoffilicher Commissarius. Später war er Prälat, Dechant sond Pfarrer 20 Gr. Strehlitz, auch Ritter des rothen Adlerordens. Die Gemahlin des Fürsten Johann Nepomuk v. Solkowski auf Bilitz war Louise, Freiin v. L. - Die grafpomus v. Solkowski aut Bilba was 2008. In liche Linio, die sich Larisch von M\u00e4nnich schreibt, geh\u00f6rt den \u00f6sterreichischen Staaten an. Kin Sohn aus diesem Hause wurde im Jahre 1815 beim St\u00e4dteen Mirabeau in Frankreich von Marodeurs ermordet. Wir geben unten die gegenwärtig lebenden Mitglieder der gräflichen Linie. Ihr gehört auch der frühere Besitzer der Bilauer Güter bei Neisse, nachwalige Oberst und Inspecteur bei der Landwehr, auch Ritter des eisernen Kreuzes 2. Classe (erworben bei Dres-

den und Culm) an, der zuletzt in Brestau lebte. Die Familie v. L. theilt sich gegenwärtig in die evangelische und

in die katholische Linie. Der evangelischen Linie gehörten an: Der Generallieutenant und Chef eines Infanterie-Regiments, auch Ritter des grossen rothen Adlerordens v. L., der im Jahre 1811 gestorben ist. Sein Regiment war mit dem Namen Alt-Larisch bezeichnet.

Der Generalmajor und Ritter verschiedener Orden v. L., der 1750 geboren, mit 16 Jahren in das Dragonerregiment No. 6. trat, 1793 Major, 180? Oberstlieutenant, 1804 Oberst und 1805 Commandeur des renannten Regiments, 1808 aber des 4. Kürassier-Regiments war. Im Jahre 1810 trat er als Generalmsjor in den Ruhestand und vom Schau-

platze der Welt.

Wilhelm Christian v. L., der jüngere Bruder des zuerst genann-ten Generals, trat im Jahre 1761 in das damalige Regiment Herzng Ferdinand von Braunschweig, avsneirte 1786 zum Major, 1793 zum Oberstlieutenant und Commandeur des Regiments v. Amaudrütz. Im Feldzuge in Polen erwarb er sich den Orden pour le mérite bei Wyszogrod, warde 1795 zum Oberst und Inspecteur der westpreuss. In-1800 zum Chef des Regiments v. Anhalt und 1801 zum Ge-General v. L. eine Contusion am Fusse, und wurde mit dem Blücherschen Corps bei Lübeck gefangen genommen. Bei der Reorganisation konnte er nicht in Dienstthätigkeit gesetzt werden, und obgleich ilin der König zum Gencrallieutenant ernannte, so war er doch im Jahre 1813 schon völlig invalide und wurde nach 53 jähr. Dienstzeit pensionirt. Er starb am 16. Januar 1823 zu Königsberg im 80sten Lebensjahre.

Gegenwärtig besteht das grüfliche Haus der Lerisch von Männich

aus folgenden Mitgliedern Graf Heinrich, vermählt seit 1817 mit Henriette, Gräfin Haugwitz, geboren den 14. Juli 1799.

Schwestern:

1) Anna, Wittwe des Freiherrn Joseph von Hauer, Gouverneurs von Galizien. 2) Karoline, vermählt seit dem 10. Febr. 1873 mit dem Grafen

Joseph v. Beroldingen, königt, würtembergschen Generallieutenant und Minister der auswärtigen Angelegenheiten und des Hauses.

3) Helene, vermählt seit dem 18. Mai 1825 mit Eduard Maximilian, Grafen Pückler, königl. preuss. Kammerherrn.

Das ursprüngliche Wappen der v. L. zeigt im rothen Schilde zwei gegeneinander gekeltre issenfarben krumme Messer mit goldenen Hef-ten oder Griffen, and zwischen denselben eine goldene Säule. Der Helm ist mit drei Straussfedern geziert (blau, gelb, blau). Die Helm-decken sind roth und gelb, Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 78.

M. s. auch Origines familiae Larissianae in Silesia; in den diplomat. Beitr. zu den schlesischen Rechten u. Gesch. H. Bd. I. Th. No. 5. Sinapius, 11, 8, 363 - 66. Gauhe, 1, S. 868.

#### Lasberg (ss), die Freiherren von.

Von dem alten vornehmen Geschlecht der v. Lasberg, das in Braunschweig, in Baiern und Oesterreich sich ausgebreitet hat, ist eine Linie im Jahre 1664 von dem Kaiter Leejodd, I. in des Freihernstand erhöhen worden. Im Jahre 1705 breitie Georg Rivererich, Freiherr v. Lasberg, die gröffliche Würde auf sich und seine Nachstander und der Schafflichen Linie Graf Georg August v. Lower und des großeiten Linie Graf Georg August v. Lower v. L. Landrah des Kreiters Diaseldorf, d. S. der Linie v. L. Landrah des Kreiters Diaseldorf, Ritter des Militair-vennet v. L. Landrah des Kreiters Diaseldorf, Ritter des Militair-vennet v. L. Landrah des Kreiters Diaseldorf, Ritter des Militair-vennet v. Lasberg ist quadrit; die Felder i und 4 was der Verlagen von der Schafflichen Linie schaftlich von der siehen von der Schafflichen von der

### Lasch, die Herren von.

Ein Herr v. Lasch, einer adeligen Familie in Littliauen angeliörend, war 1806 Landesdirector des littliauen schen Departements, bei der General-Land-Armen-Verpliegungs-Direction.

# Laskowski, die Herren von.

Dieser altadeligen Familie in Polen gehörte an: Auton Joseph v. Laskowski, Archidiaconos des Domcapitels zu Plock, und des Collegiat-Stiftes zu Pultusk.

# Lattorff, die Herren von.

Ein ursprünglich anhaltisches adeligue Geschlecht, in dem die Vornamen Metthiss und dito sehr gebräuchlich sind, oder waren. Schon im Jahre 1187 kommt in einer Urkunde ein dito t. L.; bei Vornamen Metthiss und die Sehr gebräuchlich sind, oder waren. Schon im Jahre 1187 kommt in einer Urkunde ein dito t. L.; bei Vornamen Verlagen von derer Haus v. L. war 1694 Hanptunam ein derer Haus v. L. war 1694 Hanptunam ein 1500 Dompropts von Mageleburg. Er Joschan v. L. war om das Jahr 1500 Dompropts von Mageleburg. Schon von 1500 Jahrhunderte erward eine Linei deises Hausen neter Haus Wilkeln v. L. die Skirzielen Gitter ond später das Get Isterhis. Derenbe v. L. die Skirzielen Gitter ond später das Get Isterhis. Derenbe v. L. die Skirzielen Gitter ond später das Get Isterhis. Derenbe v. L. die Skirzielen Gitter ond später das Get Isterhis. Derenbe v. L. die Skirzielen Gitter ond später das Get Isterhis. Derenbe v. L. die Skirzielen Gitter ond später das Get Isterhis. Derenbe v. L. die Skirzielen Gitter ond später das Get Isterhis. Derenbe v. L. die Skirzielen Diensten latte, der aber unvermählt gestoben ist. Dingerer Schon, Hens Wilkeln II. v. L., hinterlies mehrere Schon. In hunden vor. — Ein underer Haus Wilkeln v. L., auf denhotzielen Kittmeister im Doell erschosten: zwei von linen kommen weites unden vor. — Ein underer Haus Wilkeln v. L., auf denhotzielen Schon vor. Skinerin Kannen weiter unden vor. — Ein underer Haus Wilkeln v. L., auf derein das Skinerin Kannen vor. — Ein under Haus gerein gerein Legelowerth.

- Philipp Friedrich v. L. erwarb in Schlesien anselnfliche Güter; er war mit einer v. d. Marwitz, aus dem Hause Friedersdorf, vermählt. Im preuss. Heere haben folgende Mitglieder dieser Familie höhere Ehrenstellen erlangt:

Rudoja Friedrich v. L., ein Sohn des im Jahre 1084 verstorbe-nen kurbrandenburgischen Hanptmannen, Rudojah v. L., Erbberra ud Hölzbeck, erlielt im Jahre 1705 des am Schellenberge gebilebe-nen Übersten v. Wülfen Regiment zu Fuss. Er bilet im Jahre 1708 in der Schlächt bei Oudenarfe auf dem Felde der Eltre and hinterliess aus seiner Ehe mit Margarethe de Bruce zwei Söhne und drei Töchter.

Johann Sigismund v. L., geboren zu Gross-Salza, einem seinem Vater gehörigen Gute, am 23. Juni 1699, trat, nach einer sorgfälti-gen Erziehung, im Jahre 1714 in das preuss. Regiment v. Varent wohnte ein Jahr darauf der Belagerung von Stralsund bei und nahm im Jahre 1719 seinen Abschied. Er nahm aber kurz darauf in demm auner 11st sennen Asschied. Er nahm soer kurz dentid in dem-lettetenant, 1754 Oberts und Commandeur des V. Beenplitz-hen Heitensant, 1754 Oberts und Commandeur des V. Beenplitz-hen Regiments, und erhielt 1759 die Antslauptnannschaft zu Rein in Praussen. In 24ster 1757 zum Genanlusjoer ernannt, behand er zich verlor durch einen Schuss dus linke Auge. Der Verlust desselben nödigte ihn, in Jahre 1760 seinen Abschied zu nedienen. Er start im Julye 1761 den 3. Septbr. noverehelicht, und sein Leichnam ist im Erbbegrübniss zu Grossen-Salza beigesetzt worden.

Christoph Friedrich v. L., ein älterer Bruder des Vorigen, und Sohn des Hans Wilhelm v. L., Erbherrn auf Gross-Salza und Ottersleben, geboren am 7. Septhr. 1096, studirte anfangs zu Halle, nahm aber im Jahre 1713 Dienste in dem Regiment Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, wurde 1743 Oberstheutenant, 1745 Oberst und 1746 Commandeur des Regiments v. Persode. Im Jahre 1748 erhielt er Commandeur des regiments y rersone. In June 1170 einem ter die Antistauptmannschaft von Stettin und Jusenitz, 1753 wurde er Vieccommandant von Kosel, am 11. Decbr. des gedachten Jahres aber wirklicher Commandant von Kosel, Generalmajor und Chef des y. Bosseschen Garnisonregiments. Für seine taplere und unssichtige Vertheidigung der genannten Festung ernannte ihn der König Frie-drich II. zum Generallieutenant, und schmückte ihn mit dem schwar-zen Adlerorden. Er starb im Jahre 1702 am 3. April zu Kosel, ob-

gleich zweimal vermählt gewesen, dennoch kinderlos Philipp Friedrich Lebrecht v. L. starb im Jahre 1808 als General-

lientenant u. D. Er war früher Chef eines Infanterieregimentes in Breslau (zuletzt v. Treuenfels), seit dem Jahre 1801 aber Gouverneur der Festung Cüstrin gewesen. Im Jahre 1793 hatte er sich bei Kaiserslautern den Verdienstorden erworben. Bei dem Falle der genannten Festung im Jahre 1806 war der General nicht gegenwärtig. - Im Jahre 1806 war Friedrich Wilhelm August v. L. fürstl. anhaltköthen'scher Hofmarschall, Herr auf Klicke. - Otto v. L., Lieutenant und Adjutant bei der dritten and 4. Jägerabtheilung, starb am 8. August 1832 zu IIalle. — Gegenwärtig ist ein v. L. Rechnungs-rath im Finanz-Ministerinm zu Berlin; ein anderer v. Lattorss steht als Lieutenant in der 3. Jäger-Abtheilung zu Lübben.

als Lieutenant in der 3. Jager-Aotuenung zu Lauven. Das Wappen der Herren v. Lattorff zeigt im silbernen Schilde einen drei Mal roth und drei Mal golden wechselweise gebundenen Weizenkranz, woran secha Bündel hängen; jeder von drei Waizenkranz, woran secha Bündel hängen; jeder von drei Waizenkranz.

Oeifnung, vorgestellt. Helmdecken roth und golden,



## Laurens, die Herren von.

König Fileitrich Wilhelm I. erhob im Jahre 1718 am 13. April GeGrünzer Mathies Dmiel, Geleimen Rahl, und Joschim Affrech Laurena in den Adelstand, auch erhielten der Ingenieur-Capitian v. Laurena, und Mathies Dmiel v. L., Majorabelsziert von Molston in Molston in Mathies John v. L., V., Majorabelsziert von Molston in Molston in

In dem Adelbrirée dieser Familie ist das dersellen-beigetegte Wappen folgendennassane beschrieden: Das Schill ist durch einen Sparrenschnitt in drei Felder getheit. In dem 2. silbernen Felde sieht ein erkwarzer Adlechoff und Illa, in 2. devenfüs silbernen Felde sind drei rothe Strassen, und im 3. blauen Felde drei Mohrenkolpe mit silbern und robt gestreiten Binden dargestellt. Das Schille sich der Geschlichten der Schillen der Schillen der Schillen auch dergleichen anhängendem Kleinod gedierten Helme bedeckt. An diesem Helme rutt ein gelanstellets, mit einer rothen Decke behangenes, und mit einer silbern und roth gestreiften Hauptlünde verselnenes Brustlick inens Mohren. Die Helmedecks an in dillern und verselnenes Brustlick inens Mohren. Die Helmedecks an in dillern und

blau. M. s. Brüggemann, I. Bd. 11. Hauptstück.

## Lauwitz, die Herren von.

Der König Friedrich I. erhob am 27. Juli 1700 den Oher-Appellations - Gerichtsrath Johann Philipp Lauwitz in den Adelstand. Diese Familie scheint wieder ertoschen zu sein.

Das Wappen der von Lauwitz hat ein gespaltenes silbernes und blaues Schild, dort einen schwarzen Adler, hier einen Löwen zeigend. Der Löwe steht auch verkürzt auf dem gekrönten Helme, zwischen zwei schwarzen Adlerflügeln.

### La Valette, die Grafen von.

Der ventorbene Groublerog von Sechsen-Weimar sandte den Grieße von Le Valette im Jahre 1787 mit der Nochricht nach Potsdam, dass der Freiherr v. Dalberg, Statthalter in Frifart, zum Coadjutor von Mänz erwählt zei. Bei dieser Gelegenheit suchte und fand der Graf eine Anstellung im preuss. Heere, er wurde in dem Haszenengement v. Keöszeghl (zudetzt von Getfant) angestellt. Derselbe ward 1810 Mijor, 1813 pensionitt, und im Jahre 1823 ist und wur andett. Sathfacter in Glogan, eine Tochter latte ist instant und wur andett. Sathfacter in Glogan, eine Tochter latte ist instant mit einem v. Mitezko vermällt, und heirstliede später den Justizrath Schramm in Bresito.

## Lavergne-Peguilhen, die Herren von.

Se. Majestät, der jetzt regierende König, erneuerte durch ein Diplom vom 23. August 1821 den alten Adel des Geleimen Oberrechnungsraties Lavergne-Peguilhen in Potsdam. Ein Sohn desselben ist Lieutenant im 3. Bataillon des 5. Landwehrregiments.

## Laxdehn, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm I. adelte am 20. April 1731 die der Brüder Laschen, alle der Offiziere seines Hieren. Ein Nachkomme derselben war Otto Heiserich v. L., der 1745 Lieutenan, 1756 Compagnicielet, 1761 Oberstilletanant, 1750 Oberst 1710 Generalmojor wurde und 1773 ein neuerrichtetes Füsilierregiment erheit, nacheden ihm schon in Jahre 1755 den Amtslauptmannschaft Jahret, nacheden ihm schon in Jahre 1756 den Amtslauptmannschaft Jahret 1730 min er zeinen Abschied und ist kurz darauf gestorben. M. s. biger, Lexa aller Helden, u. s. w. II. S. 3, 2000.

## Lebbin, die Herren von.

sen, und schied im Jahre 1815 mit dem Majors - Charakter ans dem 21. Infant. - Regiment, Kr hatte sich bei Dennewitz das einerne Kreuz 21. Infant.-fregiment, Fr outen size neu hemewitz uns emerie Accuz mant von Lebbin, gegenwärtig a. D., hei Arnabin of Geralleiten, auf von Lebbin, gegenwärtig a. D., hei Arnabin von Lebbin, steht in der Armee der Major und Adjutant v. L., im 1. Armeeorge, and Mitter des eisernen Krusses (erworlen biel Hayan) auf grüner Begen, and inter demselben ein nach der rechten Seite gefennte weisest Lauma, auf dem Helme aber einen sehwares Schiffsnatze.

## Leckow, die Herren von.

In früherer Zeit wurde dieses adelige Geschlecht anch von Lechow, und eben so der Stammsitz der Familie, das Dorf gl. N., das bei Schiefelbein in der Neumark liegt, genannt. Im Jahre 1806 war einer von Leckow auf Leckow Landrath und Kreisdirector des Kreises, Schiefelbein. Ein Zweig hatte sich auch in Schlesien niedergelassen, wo ein von Leckow das Gut Pfaffendorf bei Landshut besass. Aus dessen Ebe mit einer Mustowska, nachmals vermählten und wieder dessen Ebe mit einer mustowska, nacimais vermainten und wieder geschiedenen Lundräthin v. Stooch, Frau am Kammerswaldau in Schlesten, leben mehrere Sohne. Einer derselben besass einige Jahre hindurch das Got Mishiralitie bei Lüben, und gegenwärig ist der-selbe anderweitig anskasig. Kin anderer ist noch bei Landahut begä-tert. Die Gennallin der Präsidenten v. Selever in Berlin ist eine geborne v. Leckow, aus dem Hause Pfaffendorf.

## Ledebur, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Unter den uralten abeligen Gerchichtern in Westplasten blitten nach wie vor den Haus Leichung, es hat sich aber auch in anbern Provinsen verbreitet und annäusig gemacht, und namentlich auch in Böhmen bedeunden Herreschiener erworben. Das Stammhaus und der Sitz der Hangtlinie ist Wickeln in Westplasten. Eine Linie hat im Stammhaus und der Sitz der Hangtlinie ist Wickeln im Westplasten. Eine Linie hat im eine Auftragen der State der S Doninscher Freiter. Bit Brace von imm ist vom Asiser in den Grafenstand erhoben worden. Diese böbmische gräfliche Linie be-sitzt die Herrschaften Kostenblat, Krzemusch, Priesnitz und Schöbe-ritz bei Schalin, und den ehemaligen Fürst Liechtenstein seben präch-tigen Palast auf der Klein-Seite in Prag. — Gegenwärtig ist Friedrich Clemens, Freiherr v. Ledebur-Wicheln zu Ostinghausen, Bi-schof zu Paderborn. — Leopold v. L., königl. Hauptmann v. d. A., ist Directer der Kunstkammer zu Berlin und Herausgeber des Archivs für preuss, Geschichte. - In der Armee stehen viele Offiziere dieses für preuss, Geschichte. — In der Armes stehen viele Offiziere dieses Namens, anamentich der Generalingfor v. L. 1, Commandant der Festung Colberg, Ritter mehrerer Orden, anmentich des Militäiren L. L. Commandant der Stehen Geschieden von der Schreiber der Schreiber der Verlegen früher mitgefochten. — Ein Capitain v. L., gegenwärtig a. D., erwarb sich bei Ligny das eiserne Kreuz. v. Zedikz Adels - Lex. III.

14

Dieses alte vornehme Geschlecht führt im rothen Schilde einen silbernen, obeu spitz zugehenden Sparren, oder Hausgiebel, und auf dem Helme zwei breite, mit dem Giebel belegte rothe Federn. Auf einigen andern vor uns liegenden Abdrücken dieses Wappens sind es emigen andern vor uns negenten Abouteces andere Nappens sint es breite, oben spitz zugehende rothe Blätter. Die Heludecken silbern und roth. Siebmacher giebt dieses Wappen I. S. 187. v. Meding beschreibt es II. No. 486. III. S. 840. M. s. auch Gauhe, I. S. 876. Allgemeines genealogisches Handbuch, I. S. 641. u. folg.

## Legat, die Herren von.

Sie stammen ursprünglich aus Frankreich, von wo sie in meh-rere deutsche Staaten, namentlich auch in die Gegend von Magderere acutucae suazen, namentuca sucu in die Gegend von Magde-burg kamen. Hire französische Abkuntt deuten auch die Lilien im Wappenschilde an. Aus dieser Familie war der im Jahre 1807 aug pensioniter Oberst gestorbene, fübere Commandeur des "Musque-tierbatzillons, im Regiment v Kleist zu Magdeburg, v. Legat. Er hatte sich bei Vicogne im Jahre 1793 den Verdienstorden erworben. erwarb sich auch der Rittmeister v. L., gegenwärtig Reudant des Traindepots zu Bischofswerda bei Liebenwerda. — Noch steht jetzt im Staatsdienste der Oberforstmeister bei der Regierung zu

pietz im Staatsurense der Obertotsunsier in der Negerung zu Danzig, v. L. Diese adeige Familie führt im blanen Schilde zwischen dreit Lilien (oben zwei, unten eine) den Kopf eines bärtigen Mannes mit rothem Angesicht. Der gekrönte Helm ist mit zwei rothen Streit-kolben, die oben mit zwei silbernen französischen Lilien besetzt sind, geschmückt. Auch ist über der Krone der Namenszug D. v. L. in goldener Schrift so angebracht, dass das v. zwischen den beiden Kolben steht. M. s. auch Zedlor's Universal-Lexicon, XVI. S. 1350 — 52. Gaule, I. S. 877. u. f. Behr, S. 1684.

## Lehe, die Herren von der.

Zu Preuzlau lebt der Major a. D., von der Lehe. Er stand vor dem Jahre 1816 bei dem Infant.-Regiment No. 12., Herzog von Braunschweig-Oels, zuletzt im 2. kurmärkischen Landwehrregiment. Im Jahre 1793 erwarb sich derselbe bei dem Angriff auf die Scheer-höhle bei Weissenburg und Klembach den Orden pour le métite. Ein Sohn von ihm ist Pr. Lieutenant bei der Garde-Artillerie.

## Lehmann, die Herren von.

1) Der König Friedrich I. erhob bei seiner Krönung am 18. Januar 1701 deu Franz Heinrich Lehmann in den Adelstand.

 Johann Georg v. Lehmann, aus dem Anhalt'schen, starb am
 December 1750 als General Major, Chef eines Garnison Regiments und Commandant v. Kosel.

3) Kin Rittmeister v. Lehmann vom 1. westpreuss. Landwehr-Cavallerie - Regiment, wurde 1815 pensiouirt, er hatte früher im Dragoner - Regiment König von Baiern gestanden.

## Lehsten, die Herren von.

Ursprünglich gehüren die von Lebsten den mecklenburg-kehen Lunden an, verentionene Zweige aber haben sich auch in den diesstligen Staaten, in Dikaenarkt und anderen Länderen ausgebreitet und zustigen Staaten, in Dikaenarkt und anderen Länderen ausgebreitet und zum Theil and von Leesten und von Leisten von, An die letztene Benennung erinnert das Wappenklid. — Ein in frennden Diensten gestannderer General v. Lehsten erreicht im Jahre 1992 die Giber Lessendorf und Altechau, bei Freistarkt in Schliesten, von seinem Sohn, Anzi-August v. Lehsten – Diengelsätig, besitzt. — In dem Regiment v. Thiele im Warschaus stand ein Fremier-Lieutenant v. Lehsten, er hiele in December 1909, bei einem Aufalle uns Breskut. Die Franzonen schlecken den Leichnam diesen tapfern Offsier's den achwickt, ein dem Leine den Leichnam diesen tapfern Offsier's den schwarzen Andering, swische der Fried ihm Anerkennung zollte. Diese Familie führt im sillerene Schülze und auf dem Helmes einen salvarzen Andering, swische Schülze und auf dem Helmes einen salvarzen Andering, swische Schülze und auf dem Helmes einen salvarzen Andering, wischen Dieses Bild int in den Wappenhächern sehr unkenntlich mit dem Ad-leefungs in Verbindung gesetzt. Die Ellendecken silleren und seltwarz. Siebmacher giebt dieses Wappen nater den mecklenburg-keher V. Th. S. 165. N. Meilor salvarzen den Meilor gesten der Schulzen der Familia nobl. Megapol, einer Handschrift, einer Handschrift ver der Schulzen den Mit weiter v. Beitr im Opus hist, geneal, et herald, de Familia nobl. Megapol, einer Handschrift.

## Lehwald, die Herren von.

Eine preuss adelige Familie, von der auch Zweige in Schlesien ansässig waren und noch sind. Von ihren Mitgliedern ist am bekanntesten gewurden, und zur höchsten militairischen Würde in der Armee gelangt:

Hoss v. L., der im Jahre 1895, in Preussen geboren, 1706 in kurbrandehungsche Dienste trat, 1713 Majur im Regiment v. Kamecke, 1728 Oberst and 1740 Generalmajor wurde, nachtem er schon ein Jahr rüber das Regiment von Jung-Rieit erhalten hatte. Im Jahre 1743 wurde er zum Generaliseitenant befördert und erhiedt von der Infantenier, 1751 Generaliseitenanzhalt, jund bald darard Genverneur von Königaberg. Am 30. August des Jahres 1757 lieferte erhöfte, 1859 den eines Schlacht, worn er selbstatindig befolkligte, und seinen Zweck erreichte, dass die Russen das Künigergen die Schweden nach Pommern, und errang dassellst bedeutende Vortbeile, legte aber im April desselhen Jahres sies Commando nieder, Langlie der Russen and Gesterbergen der Schweden nach Pommern, und errang dassellst bedeutende vortbeile, legte aber im April desselhen Jahres das Commando nieder, Augustie der Russen und Gesterbeicher so lange, bei der Meister Reislenz, und widerstand im Jahre 1790 mit vieler Gelatzegegenwart dem Augustie der Russen und Gesterbeicher so lange, bis et al.

amorti Come

sah, sich nach Spandau zurnekzuziehen. Im Jahre 1762 begab er sich wieder nach Preussen auf seinen Posten, und starb zu Königs-berg am 16. Novbr. 1768, ohne männliche Nachkommen.

Wenzeslaus Christoph v. L., geboren am 18. Februar 1717, ein Sohn des gewesenen Hauptmannes bei den Grand-Mousquetair's und Erbherrn der Ublick'schen Güter in Preussen, trat 1732 in das Reginient v. Köder. König Friedrich II. gebrauchte ihn gleich nach eisem Regierunganatritz zu Werbungen im Reiche und er ward 1759 zum Major befürdert. Im Jahre 1765 wurde er Oberstlieutenant, 1730 Oberst, 1775 Regiments- Ommandeur und 1778 Generalmajor, und Chef des Füllilerreginents Prinz von Nassau-Usingen. Im Jahre 1788 ernannte ihn Friedrich der Grosse zum Generallieutenant und 1788 erhielt er scinen Abschied mit Pension, worauf er auch bald verstorben ist. Er war dreimal vermählt, 1) mit einer v. Zeppelin, ans dem Mecklenburgischen, 2) mit einer v. Kunheim, und 3) mit Katharina Bleonore Charlotte, Barouesse v. Kulenburg, aus dem Hause Gallingen. Nur in erster Ehe wurden ihm ein Sohn und zwei Töchter geboren.

Die v. L. führen im goldenen Schilde einen aus den Wolken kommenden rothen Arm mit silberner Binde; in der Hand hält derselbe einen goldenen Ring. Auf dem Heluue ist eine in Gold und Roth gekleidete, goldgekrönte Jungfrau, den Ring in der Rechten haltend, vongestellt. Der Ordensratil Hasse giebt in seinem Wappen-buche drei Wappen der v. L., und zwar ausser dem von uns beschriebenen ein von diesem nur dadurch verschiedeues, dass nus der Krone der Jungfrau drei Hörner emporateigen. In einem dritten ist das Schild blau, und auf dem Helme statt der weiblichen, eine mannliche Figur dargestellt.

## Leipziger, die Herren von.

Kursachsen ist das Heimathsland dieser Familie, ihre Beaitzungen lagen grösstentheils im Kurkreise, und sie sind mit den Hauptbestandsegen grosserments im Austress, and see sum and deff implovestand-theilen deaseben 1815 preussisch geworden. Alte Güter dieses ade-ligen Hauses, das sich in die beerwaldische und in die zwetauische Linie theilte, sind: Beerwalde, Wildenan, Wippersdorf, Freywalde, u. s. w., sie gehörten sämmtlich der beerwaldischen Linie und liegen in dem sogenannten Ländchen Beerwalde, zwischen Jüterbock und Herzberg. In der Gegeuwart gehören sie grösstentheils dem Ober-Mundachenk von Arnin. Das Ländehen Beerwalde erhielt Christopsk v. Leipziger, sächsischer Rath Landvoigt und Abgesandter, um das Jahr 1490 vom Kurfürsten zum Geschenk. Die zwetauische Linie besass die Güter Zwetau, Klitschen, Friedrichdorf, Wiederau, Heyde, beass die Gute zweus, raisoner, rrieutizion, raisoners, iriyus, u. b. l. Liohenwerd in d'rogan. In der Gegenwar is Kropp-ur, w. b. l. Liohenwerd in d'rogan. In der Gegenwar is Kropp-in Niemeck lei Bitterfeld u. s. w., Eigenthum dieser Framilie. Georg Adolp'n v. Leipziger, königl. sidas. Kammerjanker, ist Capitaltar beim Domcapitel zu Naumburg. — v. Leipziger auf Niemeck, ist Landradt des Kreises Bitterfeld ein anderer v. Leipziger auf to Oberlandegerichtsrath und Johanniter-Ritter in Naumburg. — In der Armee gelangte zu höheren Würden: Heinrich Ernst v. Leipziger, von der zwetauer Linie, er tat 1740 in die Dienste König Friedrich II. und wurde Linie, er frat 1740 in die Dienste Konig Fredrich in, und wurde 1762 Stabsoffizier, 1772 Oberstütentenant, 1776 Oberst und 1784 Ge-neralmajor und Chef des erledigten Regiments Fürst Anhalt-Bern-burg, zuletzt von Renouard in Halle. Er hatte sich bei Schatzlar, im Jahre 1778, den Verdienstorden erworben. — Im Mai des Jahres 9780 in der General V. Leipziger mit Pension in den Rubestard getreten. K. verlebte die letzien Jahre seines Lehens in Gross-Glogua-Krast V. Leipziger, Haupfmann im 27. Infant-Reglina, satzh am 27. Sept. 1833 zo Nrisse. — Die v. L. filtren im goldenn Schilde et nen nach der inken Seite aufgründen Seines et aufgründen Seines et aufgründen Seines Se

## Leithold, die Herren von.

Kurl Friedrich durben v. Leithold, damals Lieutenant im Ingenieurung, und dezem Bruster Johann Koffriedt Theodre v. Leithold wurden gestellt geaden in Jahres 1799 von des jetzt regierenden Koñigs Masser 1898 von des Greichtsteinst in der 5. Ingenieur-Brigade und Inspecteur der Festungen in Brandenheig und Pommer gestorben. Eine Tocktor von ibm ist zu den der fent der Greichtstein der Schaffen von noch gegenwärtig seine Wittiester a. D. dienen jetzt mehrere Subalternoffiziere dieses Namens in der Armes

# Lemberg, die Herren von.

das von dem Freiherrn v. Galen erkanfte Gut Jacobsdorf bei Neumarkt. In Westphalen blütte eine Familie v. Lemberg. Sie führte ein silbernes und blaues, durch einfache Wolken gethelltes Schild. v. Steinen, 4. Th. S. 419.

# Lemcke, die Herren von.

Von Lemcke, Lenke, aoch Lemnsche is der Name eines altabeligen Gesellesites in Domnern, des Bringennun noch unter den
ansängen Auf eine Auftragen der Gegenwart aber seheint
ansängen Auftragen auf der Gegenwart aber seheint
mit der Gegenwart aber seheint
Lemcke Trebben und Soliniz im Kreise Neuerttis.
Lemcke Trebben und Soliniz im Kreise Neuerttis.
Meine Lemcke Trebben und Soliniz im Kreise Neuerttis.
Meine Lemcke Trebben und Soliniz im Kreise Neuerttis.
Meine Lemcke Lemcke Lemcke der Soliniz im Soliniz im Kreise Neuerttis.
Meine Lemcke Lemcke Lemcke Lemcke Lemcke Lemcke Lemcke
Meine Lemcke Lemcke Lemcke Lemcke Lemcke Lemcke
Meine Lemcke Lemcke Lemcke Lemcke Lemcke Lemcke
Meine Lemcke Lemcke

zu Torgau, er erwarb sich bei Lübnitz das eiserne Kreuz. Rim Major v. Lembe stand im 22. Infant-Regim, (fübre im Regimente v. Alvensieben), und starb 1815. Ein Ilauptmann v. Lemke ist gegenwärig Laudrath des Kreises Strehen. Zwei Früulein v. Lemcke sind Stütdamen, eine zu Marienfliess, eine andere, Utrike v. Lemcke aber gelött den vereinigtes Stütten Gesecke und Keppel an.

Diese Familie führt im silbernen Schilde eiu rothes Herz und auf dem Helme drei rothe Thürme. Die Helmdecken sind silbern und roth. v. Meding beschreibt dieses Wappen im III. B. Nr. 475. Brüggemann im 11. Hauptstück. Siebmacher giebt es III. B. S. 163.

## Lemmen, die Freiherren von.

Kaiser Joseph II. ertheilte am 31. März des Jahres 1777 dem kurkömischen Geheimen Rath Lemmen in Paderborn ein Freiherrndiplom, ein Sohn desselben wurde in Baiern am 17. Norb. 1737 als Freiherr immatriculirt. M. s. R. v. Lang, A. d. K. B. S. 173.

## Lengefeld, die Herren von.

Vou ihnen nennen wir hier folgende:

Johnsen Christion Kard v. L., ans dem Hause Schweinbach, der eine militatische Laufhahn is dem Reginnette begann, welches Friedrich II. als Kronprinz besaus. Im Jahre 1740 ward er zum neuerrichteten Batallion Kande versetzt, 1741 in der Schlacht bei Molvitz verweiten 1841 in Kronprinz besteht und Major von Her Armee, 1842 in 1

Christian Jayaut v. Lengefeld, geloven den 11. Mai 1728 im Schwarzburg-Rodoulsfüdenen, rat, aneldem er verber in kursifenischen, dann in schwarzburg-rodolsfüdstehen, und zuletzt in wirtensergen Preusenen unter dem Oberbefelde des Frinces von Sobilies und des Herzogs von Brogilo gefochten hatte, im Jahre 1706 als Oberst und Commandere des Rossierschen Battilifen zu Sülberberg in preuss, auf dem Jahre 1730 befand er sich mit Königt. Eritschniss als Erichtig und des Herzen der Schwierschen der Schwierschen der Schwierschen der Schwierschen der Schwierschen der Schwiersche Schwierschen der Schwiersche dort im Jahre 1774, ward er 1773 zum Generalmajor und Chef sines neuerrichteten Regiments in Westpreasse befördert. Besonders zeich nete er sich in der Affaire bei Zuhmantel am 14. Januar 1779 aus, we er mit seinem Regimente und dem Genaufer-Jataillon von Oserowsky die Oesterreicher am litere Hauptverchanzungen und Redouterschaften und der Schaffer und befragen und der Schaffer der Jahre 1788. Unter schaffe und der Schaffer und

Friedrich Wilhelm v. L., geboren 1734 im Schwarzburginchen, kam im Jahre 1762 aus frenden Diensten in preussische, ward als Major im Regimente v. Leiwald angestellt, im Jahre 1772 zum Oberstlleutenant, 1776 zum Obersten befürdert und erhielt im Jahre 1783 seine Brildsaung mit der Aussicht, das nächst vacant werdende Garnisonregiment zu erhalten. Der König Friedrich Wilhelm II. ernannte

ihn im Jahre 1787 zum Generalmajor von der Armee.

Diese Familie führt in einem oben goldenen, uaten in Roth und
Silber gespaltenen Schilde ein Jagdhorn, dessen Beschlag und Band
mit der istranssfedern geziert ist. Dieses Jagdhorn liegt auch auf dem
gekrönten Helme, dessen Decken golden und roth siud. M. s. Zedlers
Univers.-Lex. XVII. 85. 87. Caulte, I. S. 88.

## Lentulus, die Freiherren von.

Rupert Scipio, Freiherr v. L., geb. am 18. April 1714 zu Wien, trat, nachdem er daselbst uud in Prag eiue ausserordentlich gute, wis-

senschaftliche Erziehung und Bildong genossen hatte, im Jahre 1728 in österreichische Dienste, focht in denselben tapfer in Italien, an Rhein und in Ungarn. Während dieser Zeit war er zu mehreren Sendongen verwendet worden; auch hatte er verschiedeno Reisen ge-macht, sogar eine nach Egypten. In den Jahren 1743 und 44 wolnte er den Feldzügen in Böhmen und Baiern bei. Als die Preussen Prag nalimen, wollte er die Capitulation nicht unterschreiben, anch mit seinent Commando das Geweler nicht strecken, daher er auch, zwi-schen die preuss. Batterien geführt, den Degen zerbrach. Durch dieso Handlung wurde er Friedrich dem Grossen bekannt, welcher in seine Dienste zog, in welchen er als Major und Flügeladjutant im königl. Gefolgo angestellt wurde. Im Jahre 1752 ward or Oberstlientenant, und nach Cassel gesendet, um die Vermählung des Prinzen Heinrich von Preossen zu Stando zu bringen und der Traunng im Namen des Prinzen beiznwohnen. Er entledigte sich seines Auftrages znr vollkommensten Zufriedenheit seines Monarchen, der ihn mit don Baronieen Travers and Colombiers im Fürstenthom Nenfchâtel belehnte. Im Juni 1755 ward er Oberst, und folgte im folgenden Jahre dem Königo nach Sachsen. Nach der aiegreichen Schlacht von Lo-wositz musste er dem Könige von England die Nachricht von dem Ausgange derzelben überbringen. In der Schlacht bei Rossbach verfolgte er den Feind bis hinter Erfurt and nahm ihm 5 Kanonen, verschiedene Fahnen und 800 Gefangene ab, worauf er zum Generalmajor ernannt wurde. Bei Leuthen verfolgte er den Feind bis Lissa joë ernant warde. Bei Leuthen verinigie er den zeune zus Linsa und eroberte dichei 15 Kannene, Fahnen, Sinnädren und mehrere Blundert Gefangene. Im Jahre 1758 warde Gestellen der Gelf des Leibrigniensts und zeinhente sich während des Laufes des siebeshäjnigen Krieges bei vielen Gefegenheiten rühmlicht aus. Nach dem Frieden berirf ihn Friederich der Grosse and Berlin, und zog ihn in seine Gesellichtel, im Jahre 1767 machte er eine Reise nach der Kalweitz, wo er zum Generallienten mit ber sämmtliche Troppen de Cauton Bern ernant fen wurdo; eben so beforderte ihn Friedrich II. zum Generallieutenant, Rin Jahr darauf stillte er den Aufruhr zu Neufehatel; sein grosser Monarch übertrug ihm das Gouvernement daselbst, und verlich ihm im Jahro 1770 den schwarzen Adlerorden. Im Jahre 1776 wurdo er dem Grossfürsten Paol Petrowitsch bis an die Grenze entgegenge-sendet, um Ihn im Namen des Königs zu empfangen und nach Ber-lin zu begleiten. Zu Anfang des Jahres 1775 nahm er seines vorgerückten Alters und schwächlicher Gesundheit wegen seinen Abschied, begab sich daraof nach Bern und commandirte bei den 1781 in der Schweiz ausgebrochenen Unruhen die Truppen des Cantons Bern. Sein Tod erfolgte am 26. Decbr. 1787 auf seinem Gute Mon-repos, nachdem er den seines grossen Monarchen und Ziethen's noch hatte erleben missen, wesshalb er auf seinem Krankenlager zn seinem Arzto scherzend sagto: er solle ihn ganz militairisch behandeln, denn so ginge es beim Sterben her; Ziethen hätte die Avantgarde gemacht, der Kö-nig folge, und er müsste nun die Arrieregarde machen. Er war ein Mann von ausserordentlich schöner körperlicher Bildung und vereinigte damit einen ausgezeichneten Verstand und vortreffliche Geistesgaben; wesshalb er ein eben so feinor Hofmann, als guter Soldat war. Er war mit Maria Anna, einer Schwester des Oberstallmeisters und Staatsministers Grafen v. Schwerin, vermählt, in welcher Ehe ihm vier Söhno geboren worden. (M. s. Lexica alter Heiden and Milit.-Pers., die sich in precess. Diensten ausgez. laben, Bd. ili. S. 30 u. s. w.) Nachrichten über diese Familie findet man in Lex. Schweiz. Lex. XII. S. 36 — 41. May, hist. mil. de la Suisse, VII. p. 126—129. p. 473—477. Lutz, Nekrolog denkw. Schweizer, S. 294—296.

### Lentz (Lenz), die Herren von.

1) Eine adelige Familie dieses Namens, die theils Preussen, theils dem Königreich Sachsen angehört, ist im Jahre 1652 vom Kaiser Leopold I. in den Adelstand erhoben worden. - Sie führen ein quadrirtes Schild ohne Wappenbild. Die Felder 1 und 4 sind golden, die 2 und 3 schwarz. Auf dem gekrönten Helme steht ein nach der rechten Seite gewendeter silberner Solwan,

2) Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 21. Octbr. des Jahres 1786 den Major im Husarenregimente v. Eben, Johann Friedrich Lentz mit seinen fünf adoptirten Kindern in den Adelstand. Der gedachte v. Lentz war zuletzt Oberst und Commandeur des Regimentes und wurde 1793 mit Pension in den Ruhestand versetzt. — Gegenwärtig steht bei dem Insanterie-Regimente Kaiser Franz-Grenadier ein Prem.-Lieutenant v. Lentz.

Das dieser Familie beigelegte Wappen zeigt ein oben blaues, unten rothes Schild. Es wird von einem silbernen Balken durchzogen und ist mit einem goldenen Füllhorn belegt, aus dem drei purpurfarbene Rosen am braunen Stengel mit meergrünen Blättern hervorragen. Auf dem Helme liegt zwischen zwei schwarzen Adlerflügeln ein Pfeil, dessen Gefieder blau, das Holz braun und die Spitze silbern ist.

3) Eine adelige Familie, die wir bald Ihru, bald Lenz, bald Lenz geschrieben finden, war am schwaben im vorigen Jahrunderte nach Schiesien gekommen. Der erste dieses Geschiechts in jener Provinz war Christien Albrecht v. Lenz, Holcavalier und Hofrath des Herzega Silvius zu Witremberg-Gels. Er hat sich durch mehrere genealogische Schriften bekannt gemacht, anch befinden sich in der herzogl. braunschweigschen Bibliothek zn Oels seine Handschriften: 1) der hochfürstlich Würtemberg-Oelsische genealogische Cedern-Garten mit einem Geschlechtsregister bis ins 10. Glied. 2) Der hochfürstl. Würtemberg-Oels-Münsterbergsche Geschlechtskalender. Beide Manuscripte sind aus dem Jahre 1700. — Er hiterliess aus seiner Ehe mit Jo-hanna Eleonora v. Felde mehrere kinder. — M. s. Olsnograph. P. I.

4) Die v. Lenz in Pommera. Sie hesassen am Anfange des vorigen Jahrhunderts das Allodialgut Roggow im Kreise Saazig. Ihr Wappen zeigt im silbernen Felde, zwischen zwei schwarzen und rothen, in die Quere gezogenen Schachstrichen, drei grüne Zweige mit Eicheln und auf dem Helme vier rothe und vier schwarze Straussfedern.

5) Die aus Baiern nach Sachsen und Preussen gekommene adeligen Familie v. Lentz. Aus derselben stand ein Lieutenant v. Lentz 1806 in dem Bataitlon v. Sobbe der westphälischen Füsilierbrigade zu Werden. Er starb 1808 als Capitain und Kreisoff, der Gensd'armerie zu Brandenburg. Eiu Sohn desselben ist der Prem.-Lieut. v. Lentz im Reg. Kaiser Alexander-Grenadier. Derselben Familie gehört auch der königt. sächs. Major und Adjutant des Prinzen Johann von Sach-sen, v. Lentz, an. Diese Familie führt im quergespaltenen Schilden dessen oberes Feld silbern und auf beiden Seiten mit einem goldenen Sterne geziert, das untere aber blau, in dem ein silberner Straussvo-gel stelit, mit dem Kopf und Hals in das obere Feld sehend und in dem Schnabel ein Hufeisen haltend. Dieses Schild ist mit einem adeligen gekrönten Turnierhelm bedeckt, aus dem drei silberne Strauss-federn wachsen. Helmdecken blau und silbern. Aus dem Adelsdiplom.

Ein Major v. L., der noch unter Friedrich dem Grossen im preuss. Heere gedient hatte, starb am 5. Juli 1832 zu Berlin, ohne dass wir anzugeben vermögen, zu welcher der verschiedenen Familien v. L. er

gehörte.

## Leopold, die Herren von.

Der König Friedrich II. ertheilte am 18. Septbr. 1753 den Offizieren, drei Brüdern Emanuel Christian, Ludwig George Follrath und Wilhelm Alexander den Adelsbrief. Wir finden keine Nachkommen von ihnen angeführt.

### Lepel (II), die Grafen und Herren von.

Sie gehören zu dem ältesten Adel in Pommern. In dieser Pro-vinz kommt zuerst Zabel Lepel vor, der um das Jahr 1305 am Hofe des Vinz zommt Jens Zwost Lepte. Seine Nachkommen laben zum Theil Herzogs Bogislav IV. lebte. Seine Nachkommen laben zum Theil anselnliche Würden bekteidet und viele Güter in mehrere Gegenden Poumerns erworben, namentlich auf der Insel Usedom, wo Nettelkow, Lubow und Neuendorf, auf Wollin, wo Schinnow, Reckow und Schwantuat, im Kreise Randow, wo Boeck und Blankensee, im alten Kreise Freienwalde, wo Horst alte Besitzungen dieser Familie sind. Auch war, wie unten erwähnt wird, Parpart im Kreise Greisseher, das Kigenthum derselben. Die gräfliche Würde brachte Friedrich Wühelm v. L., ein Sohn des unten näher erwähnten Otto Gustav v. L., durch Diplom vom 26. August 1749 an sein Haus. Der letzte Graf Wühelm Heinrich Ferdinand Karl v. L. starh, so viel uns bekannt ist, vor ei-nigen Jahren kinderlos. Er war im Jahren 1787 Kammerherr geworden, nachdem er am 27. Septbr. 1785 auch zum Johanniterritter zu Sonnenburg geschlagen worden war. Er war ein Beförderer der Künste und Wissenschaften, auch Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin. -und visce industria, auch infigured use ratablemie der raumste de Derlini.

Im Jahre 1800 war ein v. L. Landrath des Kreises Ujestom-Wolfin,
In derselber Zeit hessas Friedrich v. L., Postmeister zu Oppelin, das
Gut Gworzenfric.

Gut Gworzenfric.

Gut Gworzenfric.

Leich Litter der Leiter der Leiter der Leiter der Leiter der Leiter

Leiter der Leiter der Leiter der Leiter der Leiter der Leiter der Leiter Leiter Leiter Leiter der Leiter L gelasseu; ein anderer blüht schon seit langen Jahren in den königt. dänischen Staaten. (M. s. dänisches Adelslexicon 324.) In der preuss. Armee sind zu höhern Würden gelangt:

Otto Gustav v. L., ein Sohn des Jonchim v. L. auf Parpart und der Dorothea v. Manteufel, hegann seine militairische Laufbahn schon unter dem grossen Kurfürsten und war im Jahre 1686 Lieutenant im Strauss'schen Regimente zu Pferde, Im Jahre 1690 wurde er Rittmeiater im Regimente Kurprinz zu Pferde, 1705 Major, 1709 Oberstlieutenant, 1714 Oberst und 1721 Generalmajor. Friedrich Wilhelm I. ernannte ihn 1730 zum Gouverneur von Cüstrin und 1731 zum Chef des Kürassierregiments Kronprinz von Preussen. Er starb 1736 mit dem Ruhme eines erfahrenen Generals. Merkwürdig ist, dass während seines Gouvernements der Kronprinz, nachmalige König Friedrich II., in Cüstrin war, wesshalb auch der Kronprinz besondere Achtung vor ihm hegte. In seiner Ehe mit Scholastica Luise v. Blankensee, aus dem Hause Schöuwerder, zeugte er einen Suhn, der die Grasenwurde

dem Hause Schönwerder, zeugne er einen soum, oer us varsenwennen an ein Haus inrektej z. obers. Am der Grepper Mehlber z. L., Landa an ein Haus inrektej z. obers. Am der Grepper Mehlber z. L. ander zu der Schoffen auf Arfeickew, avsacitiet bis zum Major und erhalte 1145 das Commande eines Gernadierhatslinden. Er nahm in Jahre 1147 seinen Alachielt. — Im Jahre 1806 standen sehr viele Mitglieder dieser Familie im Heren, av wie noch in der Gegenwart verzeichiedene in demachen diesen. Von den reitern neuen wir naschau, geboren in Schwedisch Pommern. Er hat sich in der Belagerung von Breslau 1806 durch Thätigkeit und tapferes Benehmen rühm-lichst vor andern Stabsoffizieren ausgezeichnet. Er ist im Jahre 1819 als pensionirter Oberstlieutonant gestorben. — Zwei Brüder v. L. standen im Jahre 1806 in dem Regimente v. Winning, ein anderer v. L. in dem Regimente v. Owstin. - In dem Husareuregimente v. Blücher stand ebenfalls ein Lieutenant v. L. - In der westphälischen Füsistand ebenhilt ein Liedenant v. L. — is der westphilnichen Feit-ig der vertreiben der Feiter Heinfeld, königt Lideit, Generalmsjer v. d. A. und Ritter des Militair-Verdienstordens (erworben bei Etina) und des einemen Krouzes Z. Clause (für Leipzig). — Els Major v. Holler v. Major v. d. A. und Ritter des Militair-Verdienstordens (erworben bei Etina) Heinfeld v. Major v. d. A. und des einemen Krouzes Z. Clause (für Leipzig). — Els Major v. Holderte, d. Major v. d. Holderte, d. Holderte, d. Major v. d. Holderte, d. Major v. d. Holderte, d. Major v. d. Holderte, d Kammerherr und Mioister der auswärtigen Angelegenheiten, und Friedrich Wührlm Karl Emil v. L., Generalmajor, Generaladjutant und General-Iutendant der kurprinzlichen Schauspiele.

Die Herren v. Lepel führen im silbernen Schilde eine rothe, von der Rechten nach der Linken aufsteigende Strasse. Ueber dem Helme ragt eine rothgekleidete gekrönte Jungfrau mit fliegenden rothen Haaren, aufgeschürzten Ermeln und in die Seite gestemmten Armen hervor, auf deren Krone neun silberne Löffel in wedelformiger Reihe stehen. Helmdccken roth und silbern.

Das Wappen der Grafen v. L. zeigt dasselbe Wappenbild und Schild. Auf dem Schilde ruht eine Krone, und auf derselben sind zwei Helme angebracht. Der erste Helm trägt zwei Büffelhörner, woron das rechte silbern und schwarz, das linke schwarz und silbern ist. Aus dem andern Helme ragt die obeu näher beschriebene Jongfrau hervor. Helmdecken roth und silhern. Zu Schildhaltern sind zwei preoss. Adler gewählt,

M. s. auch allgemeines genealog. Handbuch I. S. 651 u. f. Gauhe, I. S. 884. Dieuemann, 184. No. 4. Micralius, S. 500.

## Leps, die Herren von.

Aus dieser der Provinz Preussen angehörigen adeligen Familie war: om dener der Proteste Petales ingelongen steinigen i samte war often der Proteste Petales in dener der Proteste Petales in der Strict Leopold von Anhalt-Dessay ward 1792 (Leofemant und vernah während des spanischen Erhöfegetrieges Adjutantendienste bei dem Frieren, waszeite 1005 zum Capitalis und 1710 rom Major, in welferien, der Strict de ten Regimente Prinz Leopold, mit dem Patente vom Jahre 1713, 1722 cum Obersten und 1738 zum Generalmajor, uschdem er schon 1734 das Regiment v. Waldow erbalten hatte. König Friedrich II. erhob hin 1742 zum Generallieutenant, ertheitte ihm im Jahre 1746 des chwarzen Adlerorden und 1747 die Würde eines Generals der Infanterie. Er starb noch in demselben Jahre am 9. Octbr. zu Soest nach einer rühmlichen Dienstzeit von 52 Jahren. - Wir finden diesen Namen nicht mehr in den Listen der Administration und des Hecres.

Das durch eine silberne Strasse der Länge nach getheilte rothe Schild zeigt in jeder Hälfte einen goldenen Halbmond, mit dem Angesichte gegen einander gewendet. Auf dem Helme wächst aus dem Halbmoude ein Pfauenschweif.

## Lesgewang, die Herren von.

Die Faulite v. Lesgewang gehört zum urziten Adel der Pevvinn Preussen. An sie erinnern meierre woldthinige Stiftungen, namestlich die für Töchter der Familien Lesgewang, Knobloch u. s. wan derseiben Pamilie hatte Berirde v. L. schon im Jahre 1650. den Aus derseiben Pamilie hatte Berirde v. L. schon im Jahre 1650. den bei Warschan gefechten. Er war auch Hauptmann von Johanniburg. Johann Friedrich v. L., geboren in Preussen, ward wirklicher Geheimer Staats- und Kriegsrath der königt. Kriegs- und Admiralitäch. Collemer Staats- und Kriegsrath der königt. Kriegs- und Admiralitäch. Collemer Staats- und Kriegsrath der königt. Kriegs- und Admiralitäch. Collemer Staats- und Kriegsrath der königt. Kriegs- und Admiralitäch. Collemer Staats- und Kriegsrath der Schwarzen Adlerorden. Er starb im Jahre 1760. Diese Familie führt im rotlen Schilde dre eiserne geharnischte Arme, die da, wo die Hände zusammenkommen, mit einer weisen Knee bedeckt sind. Auf dem Helme sind ewel mit Gaube, 1. S. 070 u. f. Hartknoch's erfürutertes Freussen, 1 V. S. 810. Altes und neuer Preussen, S. 400.

## Leslie, die Grafen und Herren von.

Aus dem berühnten uralten Gestellsche der Grafen v. Leslie in Schottsland, von dem sich Actes in Oesterrich, Upgarn und Pölen verbrietet laben, finden wir nechteren Higlieder auch in den diesekonten der Stellsche und der Stellsche siehe Ausgaben der Stellsche Stells

## Lessel (Lessl), die Herren von.

Diese atte ndelige Familie komnt in Schlesien auch unter den Namen v. Lausal und Lassil vor. Urspfragich stammt es am Böhnen, von da kam sie nach Poles und Schlesien. In frühere Zeiten Rechten von der Vertrag d

Lest. 221

ah Haupflinie. Biz Zweig dernelben war 1670 mit einer Gräfin von Buchlein und Heidenerichteit vermaßtit. — Die jetzt gräßt, achweinitzsche Herrschaft Diebau war in alten Zeiten ein Besticthum der von Willen der Bernelben der Bernelben der Wille der Bernelben der Wille der Wille der Wille der Wille der Weise der Wille der Weise der Wei

## Lest, die Herren von.

Das ausgestorbene, altadelige, einst sehr reiche und in vielen Aesten blübende Geschlecht der von Lest, besass namentlich in den Für-stenthümern Jauer und Glogau viele Schlösser und Dörfer, als Hotstein bei Löwenberg; Langenau zwischen Hirschberg und Löwenberg, Parchau bei Glogau u. s. w. Im Jahre 1469 stand Hans v. Lest neben Abraham, Burggrafen zu Dohna, an der Spitze der 400 schles. Edelleute, die im Heere des Königs Kasemir von Polen waren. --Adam v. Lest führte das von den Hussitten zerstörte Sch'oss Holstein im Jahre 1513 wieder auf. - Heinrich v. Lest auf Parchau war 1559 Landeshauptmann der freien Standesherrschaft Wartenberg. - Adam III. v. Lest auf Holstein stand im Rufe eines gelehrten Cavaliers, er war ein Freund nad Beförderer der Wissenschaften und ein Beschützer der Schulen. (Henet, Siles. C. VIII.) — Melchior v. Lest auf Röversdorf bei Schönau und Polkau bei Jauer war kais. Rath und Landeskanzler der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer. Ausser den oben angeführ-ten Häusern blühte später noch die Kauffunger Linie der v. Lest, und Wolfram v. Lest vereinigte den Besitz mehrerer Antheile von Kauf-fungen, wo noch heute ein Rittersitz seinen Namen führt, mit dem von Langenau, Flachenseisen, Altenberg u. s. w. Als die Letzten des Geschlechtes erscheinen Melchier Wilhelm v. Lest, der am 20. Juni 1665 in einem offenen Zweikampfe erschossen wurde. (M. s. Friedrich Geratmann's Klage- und Trostschrift in 4to. 1 Bog.), und Abraham Lud-soig v. Lest auf Ober-Kauffungen, der mit einer v. Nimpsch aus dem Hause Leipe vermählt war, aber schon im 2ten Jahre seiner Khe am 5. August 1689 starb. Er hinterliess zwei Tochter, von denen Katharing Hedwig die Gemahlin des Johann v. Rosenpusch und Zauche auf Ober-Leipe wurde. In Sachsen waren früher auch Zweige dieser Fa-milie ansässig.

Dieses Geschlecht führte ein getheiltes weiss und blaues Schild. In

Dieses Geschlecht führte ein getheiltes weiss und blance Schild. In der oberen weissen Feldung standen zwei Rosen neben einander, in der blauen Feldung war eine weisse Rose augebracht. Auf dem Helme wehten drei Stranssfedern, die ersten roth, mit einer weissen Rose, die zweite oder mittlere weiss, mit einer rothen Rose, die dritte blau, mit einer weissen Rose. Die Helmdecken silbern und blau. M. s., lasignia Lestiana, Rpigramma in Poemat. Tileni, p. 563. Sinapius, I. S. 533. II. S. 777 u. s. f. Gauhe, I. Th. S. 887. Zedler, XVII. 8d. S. 488—91. Siebmacher giebt das Wappen, I. Th. S. 59. v. Mediag beschreibt es. JiI. Th. No. 481.

## Lestwitz, die Freiherren und Herren von.

Iu dem Jahre 1803 ist die uralte, ursprünglich aus Polen von dem berühmten Geschlechte Nowina abstammende, zum Theil freiherrliche Familie erloschen, nachdem sich der Letzte seines Stammes, wie wir weiter unten sehon werden, für ewige Zeiten ein ehrenvolles Denk-mal gesetzt hat. Es sollen die v. Lestwitz, die auch zum Theil den Beinamen Wandritsch geführt haben, mit dem schon längst erfosche-nen Geschlechte der Wandritsch, nach welchem die Dörfer Gross- und Neil Geschiedure der vraudrigen, nach weitnem die Dorter Gross- und Kleit-Wandriche genannt worden sind, Einen Ursprung jaben, wie auch das gleiche Wappen deutlich für diese Behauptung spricht. Ue-ber dieses Wappen berichtet eine alte vilerebreitete Sage, die and Okolaki, P. II. p. 281, aufgenommen hat, es sei der Sohn eines selschmidts Namena Nowina ein vorrehmer Offizier des Königs Boles-stellungen der Scholie Scholie Stellungen und der Scholie Scholie Stellungen und der Scholie Scholie Scholie Stellungen und der Scholie S lav Kriwusti gewesen, und im Jahre 1121 mit seinem Herzoge gefan-gen worden. Beide sollen an ein und dasselbe Fusseisen geschlossen, und so fest gehalten worden sein. So habe denn der treue Nowina seinen Fuss sich abgeschuitten und an den Gurt seines Herrn gehenkt. und demselben dadurch Gelegenheit gegeben, aus der Gewalt des Feindes zu entkommen. Daher der geharnischte vorn blutspritzende Fuss. der mit dem Knie den Helm berührt, dem Wappen der Familie vor-Zuerst kommt in Schlesien ein Fritzko de Wandritsch in blieben ist. einer Urkunde vom Jahre 1288 vor, welche die Grüudeng des Hospi-tals St. Nikolas zu Liegnitz betrifft. — Stephen von Wandrlisch war um das Jahr 1264 einer der treuesten Minister des Herzogs Heiurich des Fetten zu Breslau. - Im Jahre 1378 kommt ein Hans v. Lestwitz zuerst als Herr auf Alt-Wohlau vor. — Johann v. L., Wan-dritsch genannt, auf Kaltenborschen, machte sich auf eine traurige Weise dadurch bekannt, dass er am 8. Febr. 1552 auf dem Fürstentage zu Breslau den Burggrafen Heinrich zu Dohna-Kraschen erstach. — In besonderer Wohlhabenheit blühte die Familie am Anfange des vorigen Jahrhunderts, wo Adam Melchior v. L. den Besitz der Güter Gross - Ober - Tschirnau , Katschau , Sulkau , Ellguth , Neusorge , Gross-Wirsowitz und Kalteberschen vereinigte. — Uebrigens hatte sich die Familie nach und nach in viele Häuser ausgebreitet, von denen wir hier namentlich die von Sulke und Laugendorf, Schlaube uud Wan-dritsch sennen. Das Haus Schlaube zerield wieder in die Linien zu Tarpen und Oberschittla, ferner in die von Gr. Wirsowitz, Laschitz, Kl. Peterwitz, Tschirnitz, Gulgewitz, Schabitzen, Meselitz, Mechau u. s. w. Trotz dieser zahlreichen Zweige erlosch, wie wir schon erwähnt haben, dieses vornehme und reiche Geschlecht am 27. August 1803 mit Karl Rudolph v. L. Er bestimmte durch seinen letzten Willen seine Güter zur Gründung eines Fräuleinstifts. Unter einer Aebien leine tuder zur Lraundung eines Frasienatität. Unter dier Archi-Trachfirm verlegt, Ausserdem werden answirts dreische arme evan-gelische Fräsieln jede jährlich mit 150 Thalern unterstützt. Diese grusartige wolldhätigte Stiftung wurde am 20. Septis. 1815 eröffnet grusartige wolldhätigte Stiftung wurde am 20. Septis. 1815 eröffnet ren, die aus den bennelbarten, angeselenaten Landständen gewählt waren, bestellt, Ausserdem hatte Kart Rudolph v. einen Fonds von 22,800 Thalera zur Unterstützung von Armen und Schulkindern, der Verbesserung des Gehaltes der Lehrer in der Stadt und der Umgebung, und zur Uuterhaltung eines Wundarztes bestimmt.

In der preussischen Armee sind zu hohen militairischen Würden gelangt:

"Johann Georg v. L., geboren im Jahre 1688 in Solbietien, der 1794 in dem Regimente Markgraf Allevelth Dienste mahn, 1797 in Italien, von 1708 bis 1714 in Brabant, 1715 in Pommera, wo er im Starne auf Strakung effilbrildt verwandet ward, lapfer mitfoldt, 1716 in Starne auf Strakung effilbrildt verwandet ward, lapfer mitfoldt, 1716 varandiret, 1739 die Amtabauptanannzeisit zu Johannisburg erhielt, 1740 Oberta, 1745 Georealmajor und 1746 Gled des Regiments Schwarzis Schwerin wurde. Im Jahre 1751 ertheilte ihm Friedrich der Grosse eine Friedende auf Wassenderg im Juliciacien, und 1757 die Amtabauften der Starte der Starte

Johann Siginmund v. L., der am 19. Juni 1718 zu Kontop in Schlessein geboren, zu Frankfort a. d. o. studiste und 1714 Kriegeldeine nahm. Im Jahrs 1714 criedtet er im Regiments v. Lengdeid eine Greineitste General der Schlesseine Schlesseine Schlesseine Schlesseine Schlesseine Jahr 1719 nahm er seinen Absoldie, Kr. hates simmlichen seldiesischen Vorläusehen Leibgrenndier-Regiments und 1707 Generalmajor. Im Jahre 1719 nahm er seinen Absoldie, Kr. hates simmlichen seldiesischen wonitz den Orden pour le merite erworben, and 1763 das sus seht Deferen bestehende Amt Frieddan zum Manubehen von Friedrich II. erhalten. Er statt im Jahre 1788 und f. Pedran. Aus seiner Elle wurde ihm einer Tochter geboren.

Die v. L. fihrten im rothen Schilde einen silbernen Kesselring mit oben krume geplitzten Haken an beieden Seiten, und zwischen demselben ein silbernen Kreuz, das auf einem spitzen Nagel stelt, Auf dem Helme ist ein gebarsiechter, vor blustprischender, rochte gehalter Pass mit goldenen Sporen, mit dem Knie den Helm berührend, vorgestellt. Dieses Wappen gietst Siebnacher, 1. S. 64, und v. Medring beschreite es, III. No. 482. M. s. auch Sinspian, S. 598—92. Gaube, 1. S. 889.

## Lethmate, die Freiherren und Herren von.

Aus dem altadeligen westphälischen Geschlechte der Lethmate wurde dem kurbrandeuburgischen Obersten Kaspar Friedrich v. L. im Jahre 1999 von Kaiser Leopold I, die Reichafreiherrenwürde verfleben, und kruffint Friedrich III. bestätige unter dem 15. Oct. 1998 diese Erbebung. — Kaspur v. Lethmate war achwedischer Kriegrath und Frandinaber des Amets Alt. Stassfurf. Mit belaums Getwecht von zeugte er den oben erwähnten, sum Freiherrn erhobenen Kapar Friedrich, der am 23. Juli 1952 u. Kleater Gerkaldt in der Grafschaft Mansfeld geberen war und seine Kriebung der Tapferiet zu verinament der Stassfurfen der Sta

## Lettow, die Herren von.

in der preuss. Armee haben sich zu höheren militairischen Würden emporgeschwungen:

Ewald George v. L., ein Sohn des Landralls und Erbherrn auf Daminen in Hinterponunern, geboren im Jahre 1698, trat im 20sten Jahre in das Heer, ward 1745 Major im Regimente Hessen- Darnstudt, 1726 Oberntleistenant und 1757 Obernt. Er wohnte sümmtlichen Feldzigen von 1740 bis 1759 bei, gerieth in letztern Jahre bei Maxen als Commondeur dev Finkachen Regimente is Gefingenschaft, und war in den Schlachten bei Reichenberg; Prag und Connerndort schwer verwander worden. Zum Feldliestes untauglich geworden, erhielt er nach seiner Answehnebung das Garnisonregiment v. Jungten auf niesen Gute in Schlachten der Schlachten von der Schlachten von der mar niesen Gute Kleizeiz, wo er im Januar des Jahres 1777 erfect of

auf seisem Gute Kleuzin, wo er im Januar des Jahres 1777 renatris. Heinrich Vielden v. I., geboren zu Kl. Karzesburg in Pommern am 72. Dechr. 1714, enhielt seisen ersten Unterricht bei den Jenniel en im 1760 im 1760 von ersten 1780 des printiels kreugster zu Warzelau in 1760 von des des Printiels des pelnieles Kreugster zu Warzelau sallen aus fremden Biesten aufüchterufen hatte, eine Anstellung als allen aus fremden Biesten aufüchterufen hatte, eine Anstellung als allen aus fremden Biesten aufürster 1780 Major, 1780 Oberste und Auftragen 1780 der 1780 der

N. N. v. L. war während des haierschen Erhfolgskrieges Lieute nat im Regimente v. Krockow, und avancite in demeelber his zam Obersten und Commandeur. Im Jahre 1804 wurde er zum Generalnajor und Chef des vracauten Infanterie Regiment v. Schladen ernannt, erhielt auch in demaelben Jahre den Orden pour le mérite und starb um 27. Mütz. 1826.

in der Gegenwart icht zu Stargard der Generalliestenant a. D.
v. L. Dereibes stand im Jahre 1906 als Capitain bei dem Regimente
v. Sanitz und dennen Grenadieren, und commandirte im Jahre 1932
die 4. Infanterio-Brigards. Den Orden pour le meirite erwarts sich dietet verdiesarteilt General im Grenadieren der Schrichtstatt in Kurkentre der Schrichtstatt in KurNoch dienen verschiedens Mitglieder dieser Familie in der Armee.

Noch dienen verschiedens Mitglieder dieser Familie in der Armee.

Noch dienen verschiedene Mitglieder dieser Familie in der Armee, namentlich der Capitani mit Bi. Infanterie-Regimente und Ritter des eisernen Krenzes v. L. (erworben bei Belle Allianco), und der Capitani mit 31. Infanterie-Regimente und Ritter des eisernen Krenzes der Rittmeister v. L., gegenwärtig a. D., denselben Orden.

Die v. Lettow führen ein Stück von einem Anter durch einen ro-

Die v. Lettow führen ein Stück von einem Anker durch einen rothen Querbalken im blauen Felde, und auf dem Helme drei goldene lange Federn. M. s. Gauhe, I. S. 889 u. f.

## Lentrum-Ertingen, die Grafen und Freiherren von.

Dieses gräftliche Haus gehört seinem Ursprunge nach Oesterreich und Bönnen, ander seinem apätern Aufestahlte und Besitzhune aber Schwaben, dem Königreiche Sardinien, in der Gegenwart aber in den dieseitigen Stand net Projusz Scheisein, und asswirst dem Königreiche Würtenberg, so wie auch dem Grossherzogdhune Baden an. Der führer Name der Familie war Luitzam doer Luttam. Die Urkunführer Aufen der Familie war Luitzam der Luttam übe Urkunführen von der Samilie war Luitzam der Luttam. Die Urkunführen von der Familie war Luitzam der Luttam über Urkunführen von der Samilie war Luitzam der Luttam. Die Urkunführen von der Samilie war Luitzam der Luttam über Urkunführen von der Samilie war Luitzam der Luttam. Die Urkunführen von der Samilie von der Vertrag von der

v. Zedlitz Adels-Lex. III.

den des gräflichen Hauses oder das Familienarchiv sind im Laufe der Kriege nach der Schweiz gebracht worden, und dort verloren gegangen. Jedoch ist so viel gewiss, dass schon im 13. Jahrhunderte die Ritter aus dem Hanse Lutram in hohem Ansehen standen, und vom 14. Jahrhunderte an beweisen beglaubigte Stammbäume die ordentliche Reihefolge des Geschlechts, das vom 13. Jahrhunderte an als eine alte freiherrliche Familie der freien unmittelbaren Reichsritterschaft bis zur Auflösung des heitigen römischen Reichs einverleibt war. Hans Lutram besass im 14. Jahrhunderte das nun schon längst in Trümmern liegende Schloss Ertingen bei dem gleichnamigen Dorfe an der Donau in Schwaben, von dem noch gegenwärtig die Familie den Namen Leu-trum von Ertingen führt. Es bestehen noch jetzt eigentlich zwei Linien, von denen die hier in Rede stehende gräftiche die jungere ist, während die freiherrliche oder Majoratslinie, die ältere, bedeutende Güter im Grossherzogthuue Baden und im Königreiche Würtemberg, auf welche die jungere die Hand hat, besitzt. - Karl Magnus, Freiherr v. L., geb. am 14. Decbr. 1680, war General König Karl's XII. von Schweden und später kais. österreichischer Feldmarschalllieutenant. Er starb zu Wien am 24. Januar 1739. - Karl Sigismund Friedrich Wilhelm, Freiherr v. Leutrum, geboren am 27. Juni 1692, stand zuerst in österreichischen Diensten, machte sich durch die tapfere Ver-theidigung der Festung Cuneo rühmlichst beksnnt, und starb als königl. sardinischer General der Infanterie, Inhaber eines deutschen Infanterie-Regiments, Gouverneur der Stadt und Provinz Caueo zu Cu-neo, am 16. Mai 1755. — Karl August Emmuel, Freiherr v. L., ge-boren am 8. März 1732 zu Kilchberg bei Tübingen am Neckar, stand früher ebenfalls in kais, österreichischen Diensten, und trat im Jahre 1764 mit besouderer Geuehmigung der Kaiseriu Maria Theresia in die Dienste des Königs Karl Emanuel von Sardinien. Er starb am 19. Novbr. 1795 als königl, sardinischer Feldmarschalllieutenant. Inhaber eines Infanterie-Regiments und k. k. österreichischer wirklicher Kämmerer zu Bibrach. Er hatte im Jahre 1781 die gräfliche Würde auf sich und seine Nachkommen gebracht. Aus seiner Ehe mit Josepha, Reichserbtruchsessin zu Wolfsegg, Waldsee und Friedberg (einer Schwester des verstorbeueu Fürsten Antou Waldburg - Wolfsegg), die sich nach seinem Tode zum zweitenmale mit dem Grafen v. Firmas-Périés, königl, französischem Generallieutenant, königl, würtembergischem Geheimen Rath und Oberstküchenmeister, vermählte, und vor weuigen Jahren auf dem Schlosse Aitrach in Schwaben als Wittwe verstorben ist, stammen die jetzt lebenden Grafen v. Lentrum. Von ihneu stand Joseph Emanuel im Jahre 1806 als Offizier in dem Husaren-Bataillon v. Bila, machte den Feldzug 1804 in der Graßschaft Glaz mit, wurde spüter in die Dienste seines Vaterlandes Würtemberg zurückgerusen, und trat beim Ansbruche des Befreiungskampses von Neuem in die diesseitigen Dienste. Er erwarb sich das eiserne Kreuz Classe bei Ligny, schied im Jahre 1819 als Major aus dem 6. Uh-lanenregiment, und erwarb die uuten n\u00e4her bezeichneten G\u00fcter in Schlesien.

Gegenwärtig besteht das gräfliche Haus L. v. Ertingen aus folgenden Mitgliedern:

Tend Jasoph Emmend Ludnig William Senst, seb. den 13. Septhe.
1780: an Suna. in Indine, könig, prenas. Major, kitter des einemen Kreuzer 3. Classe, Krib- und Gerichatherr auf Hökel und Techirahaste.
Kanffung in Schleieien, vermällis seit dem 23. Januar 1819 mit demes, Gräfin v. Magnis, aus dem Hause Eckersdorf in der Grafischaft Glaz, geb. den 22. Mai 1788.

#### Kinder:

- a) Victor Emanuel Ludwig Anton, geb. den 3. April 1820.
   b) Rudolph Emanuel Ludwig, geb. den 13. Januar 1823.
- c) Anna, geb. den 12. Octor. 1874. d) Căcilie, geb. den 19. Juni 1826.
- e) Octavia, geb. den 22. Januar 1829.
- f) ..... geb. im September 1836.

### Geschwister:

 Graf Victor Karl Emmunel Philipp, geb. den 28. Dechr. 1782 zu Alessandria in Italien, erster Kammerberr des Königs von Wir-tenberg, Intendant der königt. Schauspiele zu Stutigart, k. k. österr. wirkl. Kämmerer, vermählt seit dem 17. Septhr. 1811 mit Johanne v. Schad und Mittelbierach, geb., zu Ulm den 16. Januar 1792.

#### Kinder:

- a) Hugo Karl Emanuel Friedrich Joseph, August Johann Eberhardt, geb. den 6. August 1814 zu Ulm.
- b) Matthilde Henrike Marie, geb. den 28. Octbr. 1815 zu Ulm.
  c) Wilhelm Karl Emanuel Heinrich Marcus, geb. den 5. April 1817 zu Stuttgart.
- d) Pantine Wilhelmine Antoinette Marie Karoline, geb, den 13. Juli
- Maria Clara Josephe Wilhelmine, geb. deu 7. Nov. 1786 zu Susa, vermählt seit dem 4. August 1812 mit dem Freiherru Max v. Ow, k. k. österreichischem wirklichem Kämmerer.
- Graf Clemens Friedrich Maximilian Wunsbald, geb. den 26. Mai 1788 zu Waldsee in Schwaben, königt. sardinischer Major.
- 4) Marie Josephe Alexandrine Charlotte, geb. den 1. Febr. 1791 zu Alessandria in Italien, vermählt seit dem 4. August 1818 mit dem Freiherrn Ignaz v. Westernach, königl. baierschem Kammerherrn.

# Leutsch, die Herren von.

Man zählt die altadelige Familie von Leutsch zu dem Adel des Markgrafthums Meissen. Ihr altes Stammhaus heisst Sograu und liegt im Altenburgischen. In Schlesien kommen die von Leutsch zuerst am Ende des 16. Jahrhunderts vor. Im Herzogthume Magdeburg bessas diese Familie das Rittergut Salze. Der Erste des Geschlechtes daselbst war Hans Friedrich v. Leutsch, Hofmeister am herzoglichen Hofe zu Oels, er erwarb durch Kauf das jetzt von Helmrichsche Gut Brockschine bei Trebnitz, von seinen Söhneu war Priedrich, Erbherr auf Brockschine, des Herzogs Karl Friedrich zu Oels und Münsterberg Rath. (M. s. Olsnogr. P. L. p. 211 — 19.) Er starb kinderlos. Dagegen pflanzte Oumeje, r. . p. 211—19.) Er state kniesten. Daggeen pilantie mallin latte, sein Geschiecht durch eilf Kniest- und dessen Schu-nalin latte, sein Geschiecht durch eilf Kniest- und dessen Schu Joachim Ernst v. Leutsch, vermählt mit einer Frein v. Zeditz, durch siesten Kniest fort. Von dessen Schlegen sach Virgima Lendent v. Leutsch beauer Probtechtiet, Hone Ernst Bischkare, und Heinrich da-gut v. Leutsch beauer Probtechtiet, Hone Ernst Bischkare, und Heinrich da-gut v. Leutsch De obly. Von der sächsischen Linie war Ursula v. Leutsch um das Jahr 1550 die letzte Aebtissin des Jungfrauenklosters Geringswalde, (M. s. Mag. Heines Beschreibung der Stadt und Grafschaft Rochlitz.) — Hans August war fürstlich weimarscher Hofmarschall und Mitglied des Palmordens der 15 .

fruchtbaren Gesellschaft (M. s. sächs. Annalen S. 48b) — Im Jahre 1896 standen zwei Brider v. Leutsch im Dragonerreginenste von Prittwigz zu Pollvitz. Britistr war zuletzt Ältimeister bei der Gesellschaft (M. s. 1865) auf der Achnichteit dieses Wappens mit dem der Familie v. L. hält man dafür, dass beide Gesellscheft ergiebeiter Austraumung sind.

### Leyen, die Fürsten, Grafen, Freiherren und Herren von und zu der.

Dieses gegenwärtig fürstliche Haus, desses Namunchloss Leyen in Trierschen an der Mosel liegt, leitet seine Akhunft von den eilen Herren oder Dynasten v. Gontrolf, genannt de Petra, die von dem Felen, Schiefersteiner, jas Bestätzungsmanet, ab, die eile freie, nur von den Felen, Schiefersteiner, jas Bestätzungsmanet, ab, die eile freie, nur von der Leyen vielfach anzutreffee, und versteine Sollen aus diesen vornehmen Hause bekleiden die hüchsten gestätlichen und weitlichen Würden, Hol- und Ehrensteilen. Kurtizungsmater und der Leyen bei der Sollen aus diesen vornehmen Hause bekleideten die hüchsten gestätlichen und weitlichen Würden, Hol- und Ehrensteilen. Kurtizungsmater von der Leyen von der Leyen bei der Sollen der Schleichsteine beginst zur art ist. 2. Jahrlunderte, doch wur schon 968 Magdalen v. Pirmund eheitle Genahlin Symmeter v. d. Leyen, auf dem Transiere zu Mösburg gewählt zur Schae- und Heinstleitung für die zu Riebstrone. In der wählt zur Schae- und Heinstleitung für den m Riebstrone. In der wählt. — Kaiser Perdinand III. erhob im Jahre 1653, die von der Leyen in den Preihermstand. – Karl Kapper, Freiherr von und zu denen Stentual-Beichnung, von Oesterreich mit dem Bergelbosse und der Reichalternacht Hohen- Geroieck, in der Otensun am Schwarzwalde, beleint; er wurde am 7. März 1711 wegen Hohen-Geroieck Freihernschaft Hohen-Geroieck, der Winner Congresse aber 4. 111 von Kaiser Kurl V. in den Reichagsreinstand erhoben. Durch die Rheinbundsacte vom 12. Juli 1890, in welcher dem Grafen Philipper Germannet und der Schabssche des Winner Congresse aber er Statischholt Desserval des Schlassache des Winner Congresses aber er Statischholt Oesterreich unterworfen. Oesterreich trat die Sourvalanetk in dem Vertrage vom 10. Juli 1819 an Bades ab, und die Petrone der Statischholt Oesterreich unterworfen. Oesterreich trat die Sourvalanetk in dem Vertrage vom 3. Oesterreich statisch von den heiter von den Belansen Leyer wurden die auf der linken Richieseite gelegeues, zusammen 33 Ortschaften und das Schlosser unter d

Confession, und sein Wohnsitz Waal bei Angsburg im Königreiche Baiern. Be besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Fürst Frein Kart Demine Bagen, geb. den 5. April 1798, königt. holerscher Oberstliestenant h la suite, succedirte seinem Vater, den Firsten Fhilipp Frenz, am 23. Novbr. 1879, vermällt seit den 18. August 1818 mit Fürstin Sophie Therese Johanne, geboren den 24. November 1796, Tochter des Graftes Frazz Philipp von Schöhorm-Buchheim.

#### Kinder:

Priuz Philipp Franz Erwin Theodor, geb, den 14. Juni 1819.
 Prinz Franz Ludwig Erwin Damian, geb, den 17. Februar 1824.
 Prinzessin Amatic Sophie Marie Erwine Karoline Ludovike, geb, den 17. Decbr. 1824.

## Schwester:

Prinzessin Amalie Theodora Marie Antoinette Charlotte, geb. den 2. Septbr. 1789, vermählt im August 1810 au den Grafen Tascher de la Pagerie, königl. baierschen Kämmerer.

Nachträglich mögen hier noch einige Notizen, berühmte Vorfahren des Geschlechtes betreffend, folgen:

Heinrich v. d. Leyen, der schon oben erwähnte Bischof zu Lüt-tich, starb im Jahre 1146.

Theodor v. d. L. lebte als Domherr zn Münster im Jahre 1237. Werner v. d. L. und seine Gemahlin Sophie Wallbott v. Bassen-

heim beginnen die regelmässigen Abstammungen mit dem Jahre 1399, Georg v. d. L. kommt als Domhert zu Trier 1481 vor. Bartholomins v. d. L., Herr zu Adendorf, Saftig und Olbrück, war kurkölnischer Laudholmeister und Amtman

Jahr 1540. Bartholomäus der Jüngere v. d. L., ältester Sohn des Vorigen, war

Domdechant zu Trier um das Jahr 1570. Johann v. d. L., zweiter Solin des Bartholomäus des ältern, ward Erzbischof und Kurfürst von Trier 1576.

Damian v. d. L., früher Domherr zu Trier, resignirte und ward

Demins v. d. 1., früher Donhlerr zu Trier, reaignitte and wat Landhömeister zu Boppard um den Jahr 1612. Landhömeister zu Boppard um den Jahr 1612. Um Art Kasper v. d. 1., der Biteste Sohn Daminns, ward Erzbischol um Kurfürst v. Trier im Jahre 1618. Demins Hattert v. d. 1., ward Erzbischof um Kurfürst von Mainz, Karf Kasper, erster Freileur um Graft v. d. 1., Herr zu Aden-offer, gelangte zur Würde eines kurpfälisischen und kurtirerschen Ge-neuen dem State dem Neuenalir, starb am 30, Novbr. 1739.

Friedrich Ferdinand, des heil. rom. Reichs Graf v. d. L., Hohengeroldseck und Bliescastell, k. k. wirklicher Geheimer Rath, Ritter des goldenen Vliesses, kurtrierscher Oberlandhofmeister, geb. am 7. Jan. 1709, starb am 16. Febr. 1760.

Franz Karl, Reichsgraf v. d. J., k. k. wirklicher Geheimer Rath und Kämmerer, der kaiserl. und Reichsburg Friedberg Burgmann, Commandeur des kais St. Josephsordens, kurtrierscher Erbtruchsess, Commanueur des Rais. St. Josephsortens, autrierreuer Entrucaiess, geb. den 28. August 1738, trat die Regierung 1765 anter hoher Orden, erster Fürst v. d. I..., vermälte mit Sophie Therese, Gräfin von Schönborn-Wiesentheid, Vater des jetzigen Fürsten, starb 1829.

Das Wappen der Fürsten v. d. Leyen zeigt einen geradestehen-

den silbernen Balken im rothen Schilde,

Robens beschreibt das ursprüngliche Wappen der v. d. Leyen im 2. Bd. S. 271 folgendermassen: das Stammwapen ist von den Turnieren ber ein silberner ablanger Balken (Pfabl) in Blao. Helmachmuck: auf dem bewuleten Hellme ein silberner Windspielbog zwischen blauen, offenen, mit silbernen Seeblättern besäeten Flügeln. Decken und Livres silbern und blan.

Das grütliche Wappen ist einmal ablaags und zweisnal quer in seelah Feller geleilt, und mit obligen Stummwappen auf Herzeichle beitge Feelche mit eine Gründenber der Schlieben der Benacht der Schlieben der Gründenber der Schlieben der Schli

# Leyen, die Freiherren von.

Der König Friedrich II. erhob die Chefs des angesehenen Handelsauses Leven in Crefeld, die Gommerciennißte auß Brüder Cumerd Friedrich und Johnne Leyen am 21. Pehr. es lahres 1786 in den Freiherrich statuth. Diese freiherrliche Familie füster die quadrites Schilde mit eisen Konstand. Diese freiherrliche Familie füster die quidrites Schild mit eisen Kogel mit dem erheiten Freihern bier steht ein Störch auf grünem Higglenie Kogel mit dem rechten Fresse haltend, im Zeen und 3ten goldenne Felde steht ein schwarzer Felsen. Das Herzschild ist roth, und
durin stehen der schwarzer Kreide, oben einer, unten zwei. Das Hauptschild ist mit einer Edelkrone, die zwei Helme mit eben solchen Krochun, silbern, blau), auf dem linken aber sied zwei schwarze Adlerflügel angebracht. Die Decken und das Laubwerk sind rechts silbern
und blau, links sedwarz und ülbern.

## Leyser, die Herren von.

Der König Friedrich II. ertheilte dem aus einer altadeligen Familie in Steiermark und Kärnthen stammenden Kriegarath Leysor, der ein erneuertes Adelsdiplom vom Kaiser Rodolph II., ausgestellt au 22. Dechr. 1590, erhalten hatte, einen Bestätigungsbriet am 23. Mai 1751. Beilde Document fandet man auf der tönigt. Bibliothek zu Bern-

lie in der Sammlang gesenlegischer Handschriftes des Ordenstralls k\u00e4n ing verzeichnet. — Georg Friedrich V. I. was hinglig preuss. Commissionarals, Bärgermeister der alten Statt Magdeburg und Synikus der dasigen Gollegantifite zu St. Schastinn und zu St. Gagodi. — Jahars Gonifich V. I. am Gerndorf, der Scha des Verigen, war kerden der George von der Schaffe der Verigen, war keine Verschaffe der Schaffe der Schaffe der Verigen, war keinig genebitinnnische Leibart und statz har 21. April 2176. (31. a. Hanbarger Correspondent Jahryang 1795. No. 7.3.) — In den Wissenschalten latt auch besonders rerichtig einem der Rechtigsgelten der Schaffe der Aben Der schaffe haben Dare bei bei später zu die Auseit von Kaltenbrunn übergegangen. Das Wappen der ablegen Fannie V. Lerge zu gelte in von der ablegen Fannie V. Lerge zu gelte der Aben Das schaffe der Aben Das sch

Das Wappen der adeligen Familier. Legser zeigt zwei neben einander, stelende, mit den Spitzen auswärts gekelnte Halbmonde im selwarzen Schilde. Auf dem gekrönten Helme sind sechs schwarzen Schwarzen Schilde. Auf dem gekrönten Helme sind sechs schwarzen Strausfedern, belegt mit den beiden goldenen Halbmonden, vorgestellt.

M. s. Coll. gen. hist. Cap. 58. p. 141. Spener, Op. her. P. I. S. V. M. I. S. 271. v. Krolne, II. S. 232. Gauhe, I. S. 896 - 97. Zedlers Univers. Lexic., XVII. S. 725.

## Lichnowsky, die Fürsten, Grafen und Herren von.

 ten Adel Polens, da der Ahnherr Zyroslav, wie wir schon an andern Stellen im Adelslexicon erwähnt haben, ein Pole von Geburt, seinen Namen und Adel beim Orte Pilawa von Bolesiao Crispo erhielt. In Schlesien sind die v. L. sehon im 14. Jahrhunderte erschienen. — Im Jahre 1550 kommt Petrus v. L. als ein angesehener Edelmann im Trop-pauischen vor, der mit einer Kobilkowna und Kobily vermählt war. (M. s. sohlesische Cariositäten Bd. I. S. 650.) Von seinen Nachkom-men waren viele durch Vermählungen mit den Freiherren v. Kornitz, men waren viete unter Vermanungen mit oen Feineren V. Körnte, v. Sårebensky und Sedlinitzh verwandt oder verinpt. — Karl Ma-zinitikan L. v. Woschczycz, Herr auf Kuchelna, Plachez, Boratin, Ste-pankowitz, Körrowitz, Strandorf, Treppela, Liebenhal, u. z. w., war-fürstl. liechtensteinscher Landrichter im Fürstenthume Troppau. Die zuletzt genannten Güter lagen jedoch im Lande Crossen, wo die v. L. auch Briesnitz besassen, und v. Gundling bezeichnet die v. L. auf and introduced in the control of the Sohne aus erster Khe; a) Franz Bernhard, der mit seinen Brüdern im Jahre 170? am 12. August in den böhmischen Freiherrastand erhoben wurde. Er besass die oben genannten väterlichen Güter im Troppa-schen und Jägerndorfschen, und bekleidete die Würde eines Landes-hauptmanns. In der Klie mit einer Frein v. Damborwak pflanzies-et sein Geschlecht durch zwei Sölne und zwei Töckter fort. b) Mazindlian Ladislans auf Eckersdorf, im Namslauischen, war ein für seine Zeit glücklicher Diohter und vortrefflicher Redner. Kr war mit einer v. Schmettau, verwittw. v. Beyer, vermählt. Von den beiden oben erwähnten Söhnen des Franz Bernhard erhielt Franz Leopold, Frh. v. L., edler Herr v. Woschczycz, die Herrschaften und Güter seines Hauses, im Troppauischen, namentlich auch die Stadt und Herrschaft Odrau, Mankendorf, schen, fameellich auch die Statt und Herrschalt Udras, nansenvors, Heinzenforf, a. w. — Der jingere erhielt Kreilen, Fieler, Spors-tin, o. s. w. — Yon der neumirkieden Lluie bessu um Anfange des vorgen Jahrhandets Wilden Frrinkend L. von Worchczycz die Güter Treppela, Liebenshie a. w. bei Crossen. — Son Sohn Johann L. auf Treppela, vermähle sich mit seiner Cousine, einer Frein n. L. and Kutoleish, und pflangte seinen Stamm in der Mark fort. — Von der zelbeischen Linie wurde ein Enkale den ober angeführten Franz Bernhard, Ferdinend Karl Johns v. L., vom Kö-nige Friedrich II, am 30. Januar 1773 in den preuss. Fürstenstand erboben. Er war kaiserl. Geheimer Rath und Herr vieler Herrschaften, Güter und Dörfer, im preuss und österreichischen Schlesion und starb am 20. April 1788. — Seine Gemahlin war Charlotte Karoline, Gräfin v. Althann, des Grafen Michael Johann IV. von Althann und der Gräfin Josephine v. Kinsky Tochter, Sie waren vermählt seit dem Jahre 1757, und die Fürstin starb am 30. Octobr. 1800. Der Soln aus dieser Khe, Karl, zweiter First v. L., war im Jahre 1758 ge-boren, kaiserl, königl, Kämmerer, und starb am 15. April 1814. boren, kaiseri, königi, Kämmerer, und starb am 10. April 2007. Seine Mittwe Christiane, geb. Gräfia v. Thun, z. unten. — Der Kinkel des erwähnten erstene Fürsten Ferdinand Karl Johann, der jetzt lebende Fürst Edward, wurde anch in den österreichischen Fürsten auf den Start Scharft werde anch in den österreichischen Fürsten auf den Start Scharft werde anch in den österreichischen Fürsten auf den Start Scharft werde anch in den österreichischen Fürsten auf den Start Scharft werden anch den Start Scharft werden auch den Start Scharft werden anch den Start Scharft werden auch der Scharft werden auch der Scharft werden auch den Start werden auch der Scharft werden auch der S stand erhoben. In der preuss. Armee ist zu hohen Würden

Stephan v. L., geboren 1774 in Polen, trat 1741 in preuss, Dienste, ward 1767 Major im Regiment Markgraf Heinrich, 1775 Oberstlieutenant, 1779 Oberst und Commandeur des Regiments, und 1786 Generalmajor und Chef des erledigten v. Thüua'schen Regiments, nachdem er 1767 den Orden pour le mérite erhalten hatte. Er starb als Generallieutenant im Jahre 1796 unverehelicht, mit dem Ruhme eines tapfern und vortrefflichen Soldaten. Das seinen Namen führende Regiment No. 24, hatte sich bei Reichenberg, Prag, Zorndorf, Hoch-kirch, und vorzüglich bei Torgau mit solcher Auszeichnung geschlagen, dass Friedrich II. zu sagen pflegte: "Will ich Soldaten sehen so blicke ich auf dieses Regiment." (M. s. Archenholz, Geschichte

to blicke ich att meses regiment to the des richenjahigen Krieges:

Ludwig Ferdinand v. L. war Oberst, und im Jahre 1763 Commandant von Glogau. — Bin Major v. L. stand im Jahre 1803 bei dem 3. Bataillon des Regiments v. Tscheppe und war im Jahre 1828 Oberstlieutenant im 18. Landwehrregiment. — Bin anderer Major v. L. stand in dem Regimente Rudorf-Leibhusaren und starb 1810 im Pensionsstande. - Bin v. L., der früher in dem Regiment Jung -Larisch gestanden hatte, starb im Jahre 1813 als Pr. Lieutenant des

17. Infant. - Regiments, an ehrenvollen Wunden.

Die im Preussischen gelegenen Besitzungen des Fürsten v. L., metstens Majoratsberrschaften, anmeutlich Kuchelna, Grabowia, Krzis-zanowitz, Ballatitz, u. s. w., begreifen im Ganzen über. 18 QMeilen; zamuvnik, panautt, u. s. w., pegreien im varasen über 18 UMeilen; im Oesterreichischen die Herrschaft Grätz fast 4 UMeilen; Schloss Grätz bei Troppan. Auch im siellichen Russland hat diesen fürstliche Haus Besitzangen als die Herrschaften, Gürer oder Ort-schaften Rosalewaka, Crawecelar, Aletschin z. s. w. Die Sinkfunde der Herrschaft Grätz schlägt man zur fast 25000 Gelden Covenciousgeid an. — Die Religion dieses fürstl. Hauses ist die katholische.
Gegenwärtig besteht die fürstliche Familie v. L. aus folgenden Mitgtiedern.

Fürst Eduard, geb den 19. Septbr. 1789, österr. kais. kön. Käm-merer, folgte seinem Vater Karl den 15. April 1814; vermählt seit dem 24. Mai 1813, mit der Fürstin Eleonore, geb. den 24. Mai 1797, Tochter des kaiserl. köuigl. österreichischen Staats- und Conferenz-Ministers. Grafen Karl von Zichy. Sterakreuz - Dame.

Kinder:

1) Felix Marie Vincens Andreas, geb. den 5. April 1814.

2) Fire more Finent America, get. out 5. April 1816.

3) Maria Address, get. den 20. April 1815.

4) Antonia Maria, get. den 20. April 1816.

5) Karf Fausta Finoleon Maria, get. den 19. Decbr. 1870.

6) Robert Richard Fortnastas Maria, geb. den 7. Norbt. 1822.

7) Ottenio Bernal Tallies Backsius Maria, geb. den 7. Na 1826.

### Mutter:

Fürstin Christiane', geb. den 25. Juli 1765, Tochter des Grafen Jos. v. Thun - Klösterie, und der Grafin A. M. von Uhlefeld, Wittwe seit dem 15. April 1814.

Das Wappen der v. L. zeigt im rothen Felde zwei neben einander gestellte Weinreben, jede mit einer blauen Traube und einem gru-

nen Bister.

Dieses einfache Wappen haben such die Fürsten v. L. beibehalten, nur das Schild mit einem Hernelinmantel, der oben unter einer Fürstenkrose ernsammengehalten wird, ungeben. M. a. sach Zeders Universal-Lexikon XVII. 824. a.—c. Staupius, II. S. 366 — 368. Ganke, I. S. 897. Okolsii Orb. Pol. T. II. p. 413. Godik. greach. Hofkalender von 1837. S. 115.

### Lichtenau, die Gräfin von.

Diesen Namen arhielt die früher verbierathet gewessen Kämmerin Rictz, geborne Endes, Mutter des Grafen und der Gräfin von der Mark (m. s. dies. Art.), Kinder des Königs Friedrich Wilhelman II., bei ihrer Kirbelsung in den gräßtichen Stand, am 28. April des Jahres 1794, nach dem ihr geschenkten Geste Lichtenan in der Namitathen über die Gräfin v. L. giebt die Stedit, ab Saltere Rubenten über die Gräfin v. L. giebt die Stedit zu L. L. bei lihrer Endesung folgendes Wappen beigetet. Das Schul die gespellen, die rechte Hälte silbern und in derselbers ein halber peense. Adder vorgestellt. In der Mitte der inken biasen Hälte zegle sich eine Käbende der Gräfin v. L. weben der Gräfin v. Leben der Gräfin v. L. dei hirre der Schulen der Sc

## Lichtenhain, die Herren von.

Füber wurde dieses alte Geschlecht v. Lichtenhalm genant. Es gehört Sachsen und Tüliringen au, und zein gleichnamiger Klammort liegt bei Jena. Schon zur Zeit des deutschen Ritterordem kan der Geger, Jena. Schon zur Zeit des deutschen Ritterordem kan der (Bayer, Jen. pag. 385). Dieser Familie erwarb ansehnliche Güter bei Weissenfels , namenlich Ostra und Draschwitz; auch war es beim bildtichen Schlieben anzisige, Bei dem in Jahre 1950 auf dem Calmberge gehaltenen sächsichen Landiage waren sehon Ritter aus diesem Federier v. J., auf Essehnia, v. erricheidigte im Jahre 1942 die Rechte der Katholiken gegen den lutherischen Bischof Nikolas Amador Xunnburg, nod weiter darüber seine Güter und seine Freiheit. Eine Linie in Türirigen erfored im Jahre 1950 mit Gerry V. L. auf manentilek von der pommerchen Linie der Oberstiteutenant v. L., früher im Feldjügerregiment, zuletzt Commanders des ostpreuss. Järgeregiments, gesofrom in Jahre 1941. — Ein Pr. Lieutenant v. gen Jahren zu Delitsch bei seiner Mutter, die in zweiter Khe mit einem v. Minckwitz vermählt war. — Zu Zeitz starb am T. Norbt. 1833 der königl. sichsische Oberst a. D., Christien v. L. Das Wappen der v. L. zeigt im rothen Schliede in rothen Kammard, das acht ein oben solche Kammard, oben mit einem Pfassenschweif, zu dreien und dreien besetzt. Die Helmöcken roth und sibern.

## Liebe, die Herren von.

Die, ihrem Uesprange auch sichsische, adelige Familie v. Liebe Am unter dem Herzoge Karl II. zu Minsterterg and Oels anch Schleisen, wo sie die Güter Neulod und Allerheitigen im Feinsentunus Oels erwarb, Der Alnherr die Geedlichteits in Schleisen war Haus Neulod und Allerheitigen im Feinsentunus Neulod und Allerheitigen. Sein zweiter Sohn, Heiwrick v. L., blieb al Königt, Arbewischer Oberstützleusenst in einem Treffen am 26.

kapste 1634 m. nd. desem Neife, Johans Georg v. L., königt sehrendelber Obert, sacheireten and erfort bezeichten des Leben. In Schleisten pflantet Wentel v. L., ein Kakel des ober das Leben. In Schleisten pflantet Wentel v. L., ein Kakel des ober erwihnten Hans v. L., seinen Stamm fort. Als einer der Letzten, vielticht der Letzten, Frank er sich vieltigen Hauser sendente Granten Friedrich v. N., der Solm der Vortgen, Herr auf aus der Ehe mit Helens Kahhrinn, Fersin v. Marcklowski, 4 Kinder, ein staben aber bis auf einer Tochter, Amac Christinne, im jugenflichen Alter. Diese Pamilte führt, oder führte, ein quadrites Neibild im erzten und verten goldenen Felle ist eine Auszurze schrig laufende ist roth und mit einer weissen Rose beiegt. Auf dem gekrörten Belmen sind zwei Allerflügel, der rechte ist oben gelb, und belegt mit der schwarzen Strause und den Kleeblättern, unten roth, mit der weissen Rose, der linke ist doen roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben roth, mit der weissen Rose, der linke sit oben Roth, and Rosen Rose beiget der sit der

## Liebeherr, die Herren von.

der oben näher bezeichnete Greif wachsend wiederholt, der bier in der rechten klaue eine schwarze zweiblättrige Weintraube hält. M. a. Brüggemann.

## Liebenau, die Herren von.

1) Eine sächsische, dem Vernelmen nach aus Schwaben gekomene Familie, die sechon im 3. Jahründerder in Ansehu und Windenstand, Nicht allein in der sächsischen Armee, sondern atch im preussichen Herer haben viele Mitglieuter dennehuen gesient. Die preussichen Herer haben viele Mitglieuter dernehuen gesient. Die Arm. Luderig v. Liebenau, erlielten am 23. Juli 1797 ein Erneuerungstehlom ihres allen Adels. In der sächsischen Armee gelangte Jahren Stejimmen v. Liebenau zur Würde eines kursächsischen Gesteinsen anten der sächsischen Festungen, — In der neuestem Zeit war ein v. I. sächsischer Gentralen, — In eine neuestem Zeit war ein v. I. sächsischer Gentralen, — In der preusst Armee stanlie, Friedric Görichen v. I., säch zu m. 18. Septür. 1823, nach mehr als 50-des 3. Linieurungiments. — In der preuss. Armee stand bis zum Jahre 1820 im Mäger v. L. bed dem 9. Garaison-Battillon. Er war im Jahre 1800 chapitals in dem Regimente v, Owstin zu Stettin, — enent zu Münsten int der Buptunen v. L. in 13. Infanterie-Regiment zu dem zu Münsten int der Buptunen v. L. in 13. Infanterie-Regiment zu dem zu Münsten int der Buptunen v. L. in 13. Infanterie-Regiment zu Münsten int der Buptunen v. L. in 13. Infanterie-Regiment zu dem z

2) Bine gleichnamige Familie, die anch v. Liebenow geschrieben wird, kommt achon im 15. Jahuhundere in Sedleisen vor, w 1437 ein Petzko de Liebenow Miles, ein Ritter am Hofe des Herzogs Böthe zu Münsterberg war. Siebanacher giebt V. S. 124. das Wappen der v. L. unter den schwäbischen. Ba zeigt im goldenen Schilde und auf dem Helme ein zosammengebogenes sehwarzes Hirzsligeweih. M. a.

Sinapius II. S. 780.

## Liebermann, die Herren von.

Dieses adelige Geschlecht war früher in Pommern ausläsig und ist gegenvärig in Schlesien begütert. Das in Pommern finden wir anch Liebermann v. Sonnenberg geschrieben. In Pommern erwart Johann Ladufg, v. L. an 17, April 1717 das henhals alte Lettorsche Lebn Coruw im Kreise Rummelsburg, er verkaußte es aber später wieder an den Grifen Adam Josatim v. Podewils. In Schlesien beweiter an den Grifen Adam Josatim v. Podewils. In Schlesien beward Neutsidiel. Aus dem Hause Dalkan ist der ausseroetstliche Gesandte, bevollsmichtigte Minister am russischen Hofe zu St. Petersburg, auch Ritter, Auspart v. L.—Sebr viele Kelleitut dieses Namens haben in der Armee gedient

Sebr viele Kelelieute dieses Namens haben in der Armee gedient und mehrere stellen noch in dernelben. — Bei dem Regimente Alt-Larisch stand ein Mijor v. L., der achteistchen Linie angebörg. Kriecht ist der Schaffen der Schaffe

dem Regimento v. Kiesti im Mapleburg dieste; ein andere Major, Ebhard v. L. au dem Hause Wetschrift, der neise militärische Lanzie balm in dem Regimente v. Prittwitz-Draponer begonnen hatte, und im Jahre 1958 Rittmeister und Adjunat beim Command des fa. Am meccorye war, ist gegenwärig Major und dem 1. Uhlanenregimente agregriet. He ewarth sich dies einem Kereu im Pedrage 1873. — Ein Capitain a. D. v. Liebermann, der miestet der 1. Artillerichigade agregriet war, erhilfel diesen Orden für die Schüchet von Gross-Bereten

Ein ver uns fiegender Stammbaum dieser Familie beginnt mit Johnen v. I., Referenda in Stoley, evenülät mit Paulire v. Heiselberck — Alkommen von demiellen wären 13 Georg Menthias v. I., dem George Menthias v. I., dem Reimente Causa in Giegas und Eriberra auf Weitzelütz und Giegas. Ein Sohn des Letztern wur Angest Gotübb v. I. and Dalkan, Perick, Smain, Samman u. e. w. für stab mit S. April 1903 zu Dalle Parker, der Stab v. B. April 1903 zu Dalle Samman u. e. w. für stab v. mit S. April 1903 zu Dalle Samman u. e. w. für stab v. mit S. April 1903 zu Dalle Samman u. e. w. für stab v. mit S. April 1903 zu Dalle Samman u. e. w. für sich v. für sich v.

## Liebthal, die Herren von.

Das Kloster Liebenthal wurde im Jahre 1810 säcularisirt, jedoch bewirkte die Aebtissin Barbara Friedrich, dass sie mit ihrem Convent hier bleiben und die Nonnen anderer säcularisirter Klöster aufnehmen dürfe, weshalb es jetzt die Beuennung des Centralklosters führt.

2) Ein adeliges Geschlecht in den Marken, von dem wir jedoch nicht anzugehen vernögen, ob es mit dem schlesischen unter No. 1. erwähnten ein und dieselbe Familie ist. Es beasse mehrere Güter in der Neumark, namentlich Craatzen, Neuenberg und Rentz im Kreise Soldin.

### Liechtenstein, die Fürsten von.

Das fürstliche Haus Liechtenstein gehört unter die regierenden und souverainen Familien und sein Haugt zu den Fürsten des deutschen Bundes; daluer nicht in ein Adelslexicon, wohl aber in ein die preussischen Staaten betreffendes Handbuch.

Als Herr der Fürstenblümer Troppan und Jügemdorff preim. Antheilig, ist der Fürst von Lieckneusten preuss, Standesherr in Schlesien, und derseibe schickt seinen Deputiten oder Bevollmichtigten auf die Landige der Provinzialische. Dieses fürstliche Geschiedt, dessen Abstammung von vielen Autoren aus dem berühmten und erlanchten Hause Kate in Italien sebgeleitst virl, kommt schon im Ind. Jahrhunderte unter den ritterfüchen Familien der Saterreichischen Erblande vor.

Es erwarb grosse Besitzungen and wusste sich von jeher durch Teneu und Ergebenheit die Huld der Kaiser und Fürsten des österreich. Hauses zu erhalten. Früher bildte diese Familie in zwei Hangilnien: in Gesterreich. Aus letztern hiet Hartman II. (start) 1859; die zimmtlichen Besitzungen seines Hauses wieder vereinigt, die zodan sine Sobhe Kor! und Gundacerr, Herran v. Liechtenstein, Kriterer würde bekleitet, zuf Neue theitten, zu, dass mit jenem die hartfülsche, mit diesem die gundacernte Linie beganden.

wurde beibildet, aus verte unstren, se, nas mit jeuem nie ausumaKart erlange folk von Kaiser Matthis das Fürstendtum Toppau und 1623 von Kaiser Ferdinand II. das Fürstendtum Higerndorff in Schleisten. Der Kahel Karts, Fürst Johan Admen Aufreau, kriter auch 1624 von Kaiser er eine Aufreau ersten von der Aufreau ersten von der Aufreau ersten verten der Aufreau ersten von Aufreau ersten von Aufreau ersten von Aufreau ersten der Aufreau ersten von Aufreau von Aufreau von Aufreau von Aufreau von Aufrea von Aufreau von Aufreau von Aufrea von Aufrea von Aufrea von Aufrea von Aufr

Schon mit Gundecaru Enkeln (den Söhnen Hartmanna) hatte sich die letztere Linie wieder gettellt, indem a) Johann Anton Florien (starb den 11. Ochb. 1721), kaiserlicher Oberhofmeister, vermählt erreit, b) Fällige Erannus (starb 1734) den jingern Ast derrelben begrindet hatte. Des Letztern Schn, Joseph Wenzel, und vorgedenkte Johann Anton Förrien waren 1712, d. die karolinische Linie erfoseta,

die damaligen Häupter beider Aeste der gundaccarischen Linie. Jo-hann Anton Florian erbte, als Haopt des älteren Astes dus alte liechtensteinsche Majorat; Joseph Wened aber, Hanpt des jungeru Astes, erhielt das bei dem schwäbischen Kreise stehende Capital und die unmittelbaren Grafschaften Vaduz und Schellenberg. Letztere verkaufte er sodann an den Fürsten Johann Anton Florian, der 1713 für seine Person Sitz und Viril-Stimme auf dem Reichstage erlangt hatte, und zu dessen Gunsten Kaiser Karl VI. die gedachten schwäbischen Be-sitzungen in ein Fürstentham unter dem Naumen Liechtenstein erhob. situangen in ein Furtkeithnin unter dem Namen Liechtenkein. erhob, international erholmen (1. Classe, Maisert, Königt, Witt, Geheimer Rath, war viernal vermältt, 1) mit Gabriele, Tochter Johann Adam Andreas, Fürsten v. Liechtenstein kanvlinischer Linlie geboren 1697, Maximilian v. Tilm, geb. d. 77. Septbr. 1698, gest. d. 20. Febr. 1716. Maximilian v. Tilm, geb. d. 77. Septbr. 1698, gest. d. 20. Febr. 1716. 3) Maria Anna Kadharian, Tochter des Färires Franz Albertz zo Get-3) Maria Anna Katharina, Tochter des Fürsten Franz Albert zu Uet-tingen-Spielberg, geb. d. 21. Septbr. 1693, gest. d. 15. April 1729. 4) Maria Anna, Tochter des Grafen Franz Karl v. Kottulinsky, die 4) Maria Anna, Tochter des Grafen Franz hart v. nottungen, sich nach dem Tode des Fürsten Joseph Johans Anton mit Ludwig

Ferdinand, Grafen v. Schulenburg-Oeynhausen vermählte. Er wurde 1723, zwei Jahre nach des Vaters Tode, auf den Grund dieses neuen Fürstenthums, für sich und seine Descendenz in das reichsfürstliche Collegium anfgenommen, allein seine Linie erlosch schon 1748 mit seinem einzigen Sohne Johann Karl.

'Hieranf folgte im Besitz des Fürstenthums und sämmtlicher übri-gen Herrschaften der jüngere Ast der gundaczarchen Linie, dessen damaliges Haupt der schon gedachte Fürst Joseph Wenzel, geb. am damaigne Hauge der seinen gewähelte Petter Johren 1982et, geb. kan 200 zu Troppan und Jägerndroff, Ritter des geloffene Vieisese und Groakreuz des ungarischen St. Stephanordens, kals kön wirklicher Geleimier Rah, Generuh Fedinarrachal, General-Fedinarden und Haus-Geleimier Rah, Generuh Fedinarrachal, General-Fedil-Land- und Haus-des Artillerie-Regiments. Seine Gemablin Maria Anna Josepha war Anton Florinas, des Färsten v. Liechtenstein, Geleines Olleina) Techter, vorher vermählt gewesene Gräßu v. Thun, starb am 23. Januar 1753. Dieser Fürst war es, dessen grosse Verdienste um das österreichische Kriegs - und Artilleriewesen von der Kaiserin Maria Theresia durch ein öffentliches Monument in dem Arsenal zu Wien und eine 1773 geprügte Gedächtnissmunze anerkannt wurden,

Da sein einziger Sohn in zarter Jugend verstorben war, so be-

erbten ihn seines Bruders Emanuel Nöhne, nämlich:
a) Franz Joseph, der als Erstgeborner in der Regierung und in
dem Besitze des größsern Majorats folgte, und

b) Karl Borromäus, dem das zweite Majorat zufiel.
Beide pflauzien in hohem Ansehen das vornehme Geschlecht fort und wurden die Stifter der noch blühenden Linien.

Gegenwärtig lebende Glieder des fürstlichen Hauses.

Fürst Aloys Joseph, geb. d. 26. Mai 1796, Herzog von Troppau und Jägerndorff, succ. seinem Vater, dem Fürsten Johann Joseph den 20. April 1836, verm. den 8. August 1831 mit Francisca de Paula, geh. Gräfiu Kinsky, geb. d. 8. August 1813.

#### Töchter:

1) Prinzessin Marie, geb. d. 20. Sept. 1834. 2) Prinzessin Karoline, geb. d. 27. Febr. 1836.

### Geschwister:

- Pr. Merie Sophie, geb. d. 5. Septbr. 1798, Dd. P. St.-Kr. Dame, vermählt d. 4. August 1817 mit dem Grafen Vincenz Esterhazy v. Galantha, k. k. Kämmerer und Generalmajor, Wittwe seit d. 19. Octbr. 1835.
- 2) Pr. Marie Josephine, geb. d. 11. Januar 1800. 3) Pr. Franz de Paula Josephine, geb. d. 25. Febr. 1802, k. k. Oberst
- bei Kaiser von Russland-Husaren N. 9. 4) Pr. Karl Johann Nepomuk Auton, geb. d. 14. Juni 1803, k. k. Major, verm. d. 10. Sept. 1832 mit Rosalie, geb. Gräfin Grunne, geb. d. 3. März 1805, Stkr. D., Wittwe des Grafen Ludwig v. Schönfeld seit d. 19. August 1828. Sohn:

## Prinz Rudolph, geb. d. 28. Decbr. 1833.

- Pr. Henriette, geb. d. 1. April 1806, vermüllt d. 1. Octbr. 1825 mit dem Grafen Joseph Hunyady, k. k. Känumerer.
   Pr. Friedrich, geb. d. 21. Sept. 1807, k. k. Rittmeister bei Krz-
- herzog Ferd inand-Husaren N. 3.
- 7) Pr. Eduard Franz Ludwig, geb. d. 22. Febr. 1809, k. k. Hauptmann bei Pollner-Infanterie N. 48.
- 8) Pr. August Ignaz, geb. d. 22. April 1810, k. k. Rittmeister bei Prinz Reuss-Husaren N. 7.
- 9) Pr. Ida Leopoldine Sophie Marie Josephine Francisca, Stkr. D. und D. d. P., geb. d. 12. Sept. 1811, Gemahlin des Fürsten Karl von Paar.
- 10) Pr. Rudolf, geb. d. 5. Octbr. 1816, k. k. Lieutenant bei Wallmoden-Kürassier N. 6.

### Mutter:

Fürstin Josephine Sophie, geb. d. 20. Juni 1776, des Landgrafen Friedrich zu Fürstenberg-Weytru Schwester, vermählt d. 12. April 1792 mit dem Fürsten Johann Joseph, Herzoge v. Troppau und Jägern-dorff, k. k. General-Feldmarrechall und Inhaber des 7. Husarenregiments, Wittwe seit d. 20, April 1836.

#### Vaters-Schwester:

Pr. Marie Josephine Hermengilde, geb. d. 13. April 1768, Dame de Palais, verm. mit dem Fürsten Nikolaus Esterbazy von Galantha, d. 15. Septbr. 1783. Dessen Wittwe seit d. 24. Nov. 1833.

Nachkommen des Grossyaters-Bruders, des am 21. Febr. 1789 verstorbenen Prinzen Karl Borromins Joseph:

1) Pr. Karl Johann Nepomuk, geb. d. 1. März 1765, gest. d. 24. Dec. 1795; dessen Wittwe:

# Pr. Marie Anne Josephine, geb. d. 19. Novbr. 1770, des Gra-fen Franz Anton v. Khevenhüller Tochter. Sohn:

Pr. Karl Franz Anton, geb. am 23. Octbr. 1790, k. k. Kümmerer und Generalmajor, vermählt den 21. August 1819, mit Pr. Fran-cisca, geb. am 2. Dectr. 1799, Tochter des Grafen Rudelph v. Wrbna-Freudenthal, D. d. P.

#### Kinder:

- a) Pr. Marie Anna, geb. am 25. Aug. 1820.
   b) Pr. Karl Rudolf, geb. am 19. April 1827.
   c) Pr. Elise, geb. am 13. Novbr. 1832.

d) Pr. Franciska, geb. d. 30. Octor. 1833. e) Pr. Marie, geb. d. 19. Septor. 1835.

Pr. Joseph Wenzer, geb. d. 21. August 1767, k. k. Major.
 Des Pr. Moritz Joseph (starb d. 24. März 1819) Wittwe, Leopoldine, geb. d. 31. Januar 1788, Tochter des verstorb. Fürsten Nikolaus Esterhazy v. Galantha, D. d. P.

#### Kinder:

a) Pr. Marie, geb. d. 31. Decbr. 1808, vermählt d. 9. Septbr. 1826 mit dem Fürsten Ferdinand v. Lobkowitz.

b) Pr. Elconore, geb. d. 25. Decbr. 1812, vermählt d. 23. Mai 1830 mit dem Fürsten Joh. Adolf v. Schwarzenberg, k. k. Kämmerer. c) Pr. Leopoldine, geb. d. 4. Mai 1815.

Eltern des jetzt regierenden Fürsten:

Johann Joseph, geb. d. 26. Juni 1760, Herzog von Troppan und Jägerndorff, k. k. österreichischer General-Feldmarschall, Inhaber des 7. Husarenregiments, Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreuz des Maria-Theresienordens starb am 20. April 1836. (M. s. weiter unten die nekrologischen Nachrichten). Er war vermählt mit Josephine Sophie, Landgräfin v. Fürstenberg. (M. s. oben).

### Dessen Geschwister:

Aloys Joseph, geb. d. 14. Mai 1759, gest. am 24. März 1805. Rr war vermählt mit Karoline Engelberte Felicitas, Toolter des Grafen Johann Wilhelm zu Manderscheid-Blankenhain und Ge-

rolstein, geb. d. 13. Novbr. 1768, gest. am 11. Juni 1831. 2) Marie Leopoldine Adelgunde, geb. d. 30. Januar 1754, war ver-mählt am 1. Septbr. 1771 mit Karl Emanuel, regierendem Landgrafen zu Hessen-Rheinfels-Rothenburg.

Marie Antonie, geb. d. 14. März 1756, vermählt d. 16. April 1781

mit dem Marquis Joseph de Santa Cruz, Grand von Spanien.
4) Philipp Joseph, geb. d. 7. Juli 1762.
5) Marie Joseph Hermsengide, geb. d. 13. April 1768, vermählt den
15. Septbr. 1783 mit Nikolss, Fürsten Esterhazy v. Galantha, Dame de palais (lebt in Wien).

#### Grosseltern:

Franz Joseph, geb. d. 29. Norbr. 1726, folgte seinem Vaterbru-der Joseph Wenzel im grüssern Majorat und als Regierer des Hauses am 10. Febr. 1777, k. k. Geheimer Rath und Kämmerer, starb d. 18. August 1781 zn Metz, Gemahlin Leopoldine, des Grafen Franz Philipp v. Sternberg Tochter, geb. d. 11. Decbr. 1733, vermählt d. 6. Juli 1750, Stkr. D., starb als Wittwe d. 5. April 1800 zu Wien.

#### Grossvatersgesch wister: A. Karl Joseph Borromeus, geb. 1730 am 29. Sept., gest. am 29. Jan.

1789, succ. dem Oheim Jobann Wenzel in einigen zum zweiten Majorat gehörigen Herrschaften, wurde Stifter der karlischen Linje und war k. k. wirkl. Kämmerer, General-Feldmarschall, erster Capitain-Lieutenant der Arcieren-Leibgarde, Inhaber eines Regiments Chevanx légers. Seine Gemahlin war Maria Eleonore, des Fürsten Johann Aloys von Oettingen Tochter, geb. am 7. Juli 1745. B. Philipp Joh. Franz, geb. d. 8. Septhr. 1731, starb als k. k. Ma-

jor d. 6. Mai 1757 in der Schlacht vor Prag. C. Emanuel Joseph, geb. deu 24. August 1732, starb d. 10. Decbr.

1738. v. Zedlitz Adels - Lex. III. D. Johann Joseph, geb. d. 2. März 1734, k. k. General-Feldmar-schall-Lieutenant der Cavallerie und Chef des Kürassierreg. Modena, starb d. 18. Febr. 1781.

Modena, stato a. 10. Feb. 1761.

E. Anion, geb. d. 22. Juni 1735, gest. d. 6. Mai 1737.

F. Joseph Wenzel, geb. d. 27. Juni 1736, gest. d. 19. März 1739.

G. Marie Annia, geb. d. 11. Angust 1737, gest. d. 20. Oct. 1787.

Genall. Siegmund Fr., Fürst v. Khevenhüller-Metsch, ver-

mählt 1754, gest. 1801. H. Maria Theresia, geb. d. 15. Octbr. 1738, gest. als Wittwe 1814, Gemahl Philipp, Grafen v. Waldstein-Dux, vermählt 1757,

gest. 1775. Maria Franziska, geb. d. 27. Nov. 1739, starb als Wittwe 1821. Gemahl Karl Joseph, Fürst v. Ligne, Grand von Spanien, k. k. Feldmarschall (berühmten Andenkens) starb 1814.

K. Marin Christine, geb. als Zwilling den 1. Septbr. 1741, starb als Wittwe, Gemahl Franz Ferdinand v. Kinsky auf Chluals Wittwe, Gemahl Franz Fer metz, vermählt 1761, gest. 1806.

L. Marie Therese, Zwilling mit der vorigen, starb d. 30. Juni 1766.

Gemahl Kart, Fürst von Palffy, vermüblt 1763, gest. 1816. M. Leopold Joseph, geb. d. 20. Januar 1743, k. k. General-Feldwachtmeister, starb d. 31. Decbr. 1771.

#### Urgrosseltern:

Emanuel (Sohn Erasmus, Enkel Hartmanns, geb. d. 9. Februar 1613, gestorben den 13. Febr. 1686, seine Gemahlin war Lidono Elisabeth, des Grafen zu Salm-Reifferscheid Tochter, geb. 1621, ver-mählt den 21. Octbr. 1640, gest. d. 23. Septbr. 1688 als Mutter von vier und zwanzig Kindern, und Urenkel Gundaccars), geb. d. 3. Febr. vier une zwaneg Anneern, une Vernet teineaceari, geb. d. 3. Febr. 1700, k. k. witt. Geleiner Rath un alt Känmerer, auch der weiland Kaiserin Wilhelmine Analia Oberhofmeister, Ritter des goldenes Vieses, sarb d. 15. Januar 1771, Gemahlin Marie Antonie, des Grafen Karl Ludwig v. Dietrichstein-Weichsektädt Tochter, geb. d. 10. Sept. 1707, vermähl d. 4.1. Januar 1777. Sie war des Sternkreuz-Ordens-Raths Assistentin.

### Vorfahren der karlischen Linie.

Vater des Prinzen Karl Franz Anton, Prinz Karl Johann Nepa-muk, geb. d. 1. März 1705, Sohn des Prinzen Karl Borromäus Jo-seph, gest. am 24. Dectr. 1785, dessen Witter Josephine, Fürstin Khevenhüller, s. oben.

### Geschwister desselben:

Marie Josephine Eleonore, Tochter des Prinzen Karl Borromeus, geboren am 6. Decbr. 1763, vermählt an den Grafen Johann Ne-

oponie am becon. Two vermants and Graine Jonan Re-pomuk Brnst v. Harrach, gest. am 23. Septhr, 1833. 2) Prinz Joseph Wenzel (a. oben). 3) Prinz Moritz Joseph, geb. d. 21. Juli 1775, gest. am 24. März 1819 als k. k. Feldmarschall-Lieutenant, Ritter des Theresien-

1619 als A. K. Fedamariscoart-Leutenant, futer des Incressen-ordens, Inhaber eines Kürassierregiments u. s. w. 4 Prona Aloys Crispin, geb. d. 25. Octbr. 1775, starb als kaiserl. Hauptman 1794 zu Brissel an den bei Pyern erbaltenen Wanden, 5) Aloys Gonzaga Joseph, geb. d. 1. April 1780, starb d. 4. Novbr. 1833 als k. k. Feld-Caugmelster, commandirender General im

Königreiche Böhmen, Commandeur des Maria-Theresienordens. Inhaber eines Infanterie-Regiments und ausserordentl. Gesandter and bevollmächtigter Minister des Johanniterordens am österreichischen Hofe. (War unvermählt).

#### Die Besitzungen des fürstlichen Hauses.

Das unmittelbare Fürstenthum hat nur einen Flächenraum von 2½ Quadratmeile, worauf gegen 7000 Einwohner, der katholischen Kirche angehörig, in 2 Marktflecken, 9 Dörfern und 2 Schlössern, zusammen mit ungefähr 1300 Häusern, wohnen.

 in die schlesischen Fürstenthümer Troppau und Jägerndorff, theils unter kaiserl. österreichischer, theils unter königl. preussischer Hoheit.

TOUR IN die önterreichiehen und mührsben Herreichißen und Güter, für in 8 gress Administration-Besirte dingebrüt ind. Zusanmen unfasen diese mittelbaren Bestirzungen 20 Herreichigen, 24 Stüfte,
64 Schlösen, 55 Martitischen, 75 Dorfer, 11 Klüster und 14 Meierreien; sie sind von auhe an 400,000 Menchen bewohnt. Nielt darin
mit eingeschlosen ist das Majorat der kuflischen Linie, der die Herrschaften Gross-Meseritsch, Zhorz u. s. w. mit 70,000 Kinwohnern angelötien.

Die Einkünfte der fürstlichen Hauptlinie werden auf mehr als 1,300,000 Gulden, wozu das Fürstenthum Liechtenstein kaum 17,000 Gulden beiträgt, angeschlagen, die Einkünfte der karlischen Linie berechnet man auf 300,000 Gulden.

Das Bundescontingent beträgt 55 Mann, die zur 3. Division des 8. Heerhaufen gehören.

An der Spitze der gesammten Administrationen steht ein diriginender Hofrath (gegenwärtig oben), Freibert v. Buschmann); in Vaduz leitet ein Landvögt (gegenwärtig Michael Meizinger) die Verwaltung. In der deutsche Bundservanmulung lat das Fürstendum Liechtenstein gemeinschaftlich mit dem Häusern Höberzonlein-Alechiaburg und Waldeck, die 18. Sämme, vertreten durch den von diesen genannten Staaten bevollmächtigten Geheimen Rath, Freiherrn von Loonhardi.

Die Firsten v. Liecktenstein führen ein in 5 Felder gefleiltes Schild, das ente obere Feld enläht einen einfachen Aller, das zweite auf sehwarzem Felde 5 goldene Balken, die zwei untern Felder in Schildform, deren ersteres sich in zwei weise und rubte Felder aufdet, das zweite aber einen schwarzen Adler auf goldenen Grunde Felde vier gelesse Hitchen hinge. Des Wappen ungeist die Decration des goldenen Vilesses und ein Fürstenmantel, und ist mit einem Fürstenhalte bedeckt.

#### Johann, Fürst v. Liechtenstein.

Wir halten es dem Andenken dieses berühmten Mannes, der für einer der voruehmsten Magnaten des preussischen wie des österreichi-16\* schen Staates gilt, für angemessen, die sich anf sein Leben und seinen Tod beziehenden uns vorliegenden Nachrichten unserem das fürstliche Haus Liechtenstein betreffenden genealogischen Anfatze beignfügen.

Im Jahre 1836 den 20. April starb der Feldmarschall Fürst Johann v. Liechtenstein, geboren am 25. Juni 1760, an den Folgen eines Schlaganfalles. Mit der innigsten Neigung zum Soldatenstande geboren, bildete er sich in der Schule des Grafen Lascy schnell zum tüchtigen Offizier ans. Seine ersten Feldzüge machte er gegen die Türken mit, bei welcher Gelegenheit die Treffen bei Giurgewo und Czettin seinen Namen schon rühmlich bekannt machten. Im Jahre 1792 rief ihn des Kaisers Wille nach den Niederlanden, wo die heissen Tage von Bonchain und Cambray seine Tapferkeit aufs Neue beurkundeten. Bonchain and Cammay seine Lapierren auf New Journalmoven, Nicht weniger geschah dies durch die Vorgänge bei Manbeuge im Jahre 1794, bei Heidenheim, Forchheim, Bamberg und Würzburg im Jahre 1796, In der Schlacht an der Trebia, wo er 5 Pferde unter den Leibe verlor, verdiente sich der Fürst eines der schönsten Blätter aus dem dort errungenen Lorbeerkranze. Die Schlacht bei Novi, die Er-oberung von Coni, der Rückzug nach der Schlacht bei Hohenlinden und das Gefecht bei Salzburg sind insgesammt Zeugen seines Rubmes. Nach dem Unglücke bei Ulm 1805 wurde er durch ein kaiserl. Handschreiben, das ihn vom Krankenlager aufrief, an die Spitze der Ar-mee gestellt. Seine ruhmvolle Mitwirkung bei Ansterlitz ist hekannt. Im December desselben Jahres unterzeichnete er als erster Bevoll-Im December desetteen Janes unterzeiennete er als erster uevoll-michtigter Oesterreichs mit dem Fürsten Talleyrand dem Frieden von Pressburg. Das Jahr 1809 gab ihm abermals Gelegenheit, seine miti-tairischen Talente zu entitalten. Es folgten die grossen Tage von As-pern und Wagram, und obgleich sehon hundertmal dem Kogelregen blossgestellt, wurdefer doch erst hier zum erstemmale verwundet. Nachdem Se. k. k. Hoheit der Erzherzog Karl den Oberbesehl niedergelegt hatte, wurde derselbe dem Fürsten Liechtenstein übertragen, der jedoch, nachdem er noch in demselben Jahre (4. Octbr.) den Frieden zn Schönbrunn unterzeichnet hatte, sich in die Ruhe des Privatlebens zurückzog. Die höchsten Orden des österr, Kaiserstaates, und namentlich der des goldenen Vliesses, so wie das Grosskreuz des Maria-Theresienordens zierten seine Brust, und die höchsten Militairwürden und Ebren, die ihm in schneller Zeitfolge zu Theil wurden, beweisen, dass das rahmvolle Wirken des Verewigten Anerkennung fand, so wie die hohe Theilnahme von Seite des Kaiserhauses erst jetzt wieder auf Veranlassung dieses Todesfalles ausgesprochen wurde, wie das durch die Hof-zeitung veröffentlichte Handschreiben Sr. Maj. des Kaisers an die hinterlassene Wittwe des Fürsten henrknndet. Dasselbe lantet, wie folgt : terfassene Wittwe des Fürsten berukandet. Dasselbe lantet, wie folget:
Lücken der Galendetenstein 1 Die Nederindet von dem Albeken libras
Lücken der Galendetenstein 1 Die Nederindet von dem Albeken libras
Lücken der Galendetenstein 1 Die Nederindet von dem Albeken libras
Ländig betrübt. Br. war eine Zierle der Monarchie und meiner Armen,
inderen Galendetinste das Andenden na seine Heidentugenden nie erlöschen wird; daher heidige Ich seinen Verlust eben so aufrichtige,
für den Verzweigen verfinde Ich jenes der herzlichtet Theilantland,
nit den Verzweigen verfinde Ich jenes der herzlichtet Theilantland,
nit den Verzweigen verfinde Ich jenes der herzlichtet Theilantland,
nit den Verzweigen verfinde Ich jenes der herzlichtet Theilantland
heren gerechten Schmerze, und es ist Mir ein wahres Bedürfnis, jumen, liebe Fürstin, diese Kampfundenge auszufdicken, judenn Ich Ste zugleich Meiner vollen Werthschätzung und Meines besonderen Wohl-wellens versichere." Wien, den 21. April 1836.

Ferdinand.

#### Nekrolog des Feldmarschalls Fürsten Johann von Liechtenstein.

Am 20. April, an demselben Tage, in derselben Abendstunde, in der sich ihm vor 27. Jahren (20. April 1809) Regensburg ergab, modurch der Kickung des besingten Ergen bework in Granning eingen und unberechnnares Unbeit vertütet worde, am Todestage der zwei grössten Heerestiristen Oesterreichs, Tillys [20. April 1632] and Engens (20. April 1736), verschied zu Wien, kurz vor erfülltem 76. Le-bensjahre, Johann, souverainer Fürst und Regierer des Hauses Liech-tenstein, Herzog zu Troppan und Jägeraderif, Fieldmarschall, Inhaber eines Husarenregiments, Ritter des goldenen Yliesses, Grosskreuz des Theresienordens u. s. w. Er war einem Hause entsprossen, das Oesterreich eine unglaubliche Zahl berühuter Krieger gab, vom Grossoheim des Verewigten, dem Fürsten Wenzel, dem Schöpfer der österreichischen Artillerie, bis binauf zu den Heldenbrüdern Ulrich und Heinrich, Ueberwindern der Ungarn, der Mongolen and der heidnischen Preussen, Heldenbrüdern, die das verwaiste Oesterreich und Steyermark, nach dem Erlöschen der Babenberger, dem König Ottocar gaben, und als er Tyrann wurde, es ihm wieder nahmen und an Rudolph v. Habsburg überlieserten, und aus denen Ulrich zugleich als der Sänger des "Frauendienstes" und des "Ytwitz" in der altdeutschen Dichterwelt einen unvergänglichen Namen hat. - Fürst Johann wurde am 26. Juni 1760 dem Fürsten Franz von der Gräfin Leopoldine Stern-20. Juni 1000 den Fursen Praz von der Grain Leopsiume Storin-berg geboren. Er vermählte sich am 12. April 1792 mit Josephine, Landgräfin v. Fürstenberg, aus welcher Rhe dreizehn Kinder, worun-ter sieben Prinzen, hervorgingen. Der junge Fürst verdankte seiner hochverehrten Mutter das ausgezeichnete Wollwollen Joseph II., und die zärtliche Sorgfalt des Schöpfers des neueren Kriegssystems in Oesterreich, des Marschalls Moritz, Grafen von Lescy. Er wurde 1782 Lientenant, 1783 Bittmeister bei Anspach-Kürassiere, 1787, beim Ausbruche des Türkenkrieges, Major bei Harrach-Dragoner, 1788 zeichnete er sich unter des Kaisers Augen vor Belgrad durch inehrere kühne Reiterangrisse dergestalt aus, dass der Monarch ihn zum Oberstlieutenant der alten Psppenheimer, damals Kinsky-Chevauxlegers, er-nannte. Der Fürst wurde Oberst, als er in der stürmischen Wetternacht des 20, Juli 1790 den türkischen Entsatz des von den Oesterreichern be-lagerten Czettin vereiteite, und erhielt den Theresienordon, als er in-dem gleich darauf erfeigten Sturme mit dem nachmaligen Feldzeugmeister und Kriegspräsidenten, Grafen Ignaz Guilay, der Erste auf der Mauer war. Auf einem ungesattelten Pferde, mit seinen zur Nachtruhe ausgekleideten Louten, in Abwesenheit seines Obersten, war der Fürst auf die weit überlegenen, unvergleichlich berittenen und verzweiselten Spahis losgeprallt, warf sie auf ihr eigenes Fussvolk und rollte Alles in einem wildverworrenen Knäuel der Flocht auf. Seit dem in der Lützener Schlacht gefallenen Pappenheim, seit dem bei Mollwitz umgekommenen Römer, hatte die altberühmte österreichische Cavallerie keinen kühnern Magister equitum, als "den Fürsten Johan-nes", wie man ihn zu nennen plägt, dessen wildverwegene Reiten und markdurchdringendes, helles und dünnes Commandowort Jedem. unvergesslich sind, der jenes und dieses einmal gesehen und gehört. Er hat für immer seinen Platz neben Ziethen und Seidlitz und neben dem, nur durch eine noch grössere Schaubühne seiner Thaten, nicht durch grösseren Muth, nicht durch grössere Geistesgaben nnvergessli-chen Husarengreise Blücher, dem "Marschall Vorwätte". — In 80 grösseren und kleineren Treffen, in 13 Feldzügen (1788—1790, dans

1792 - 1797, ferner 1799 und 1800, endlich 1805 und 1809) verlor Fürst Johann, stets von Lust und Hitze ins wildeste Gemetzel hineingezogen, 23 Pferde unter dem Leibe, obne ein einzigesmal verwun-det oder je gefangen worden zu sein. Nur allein bei Wagram erhielt er eine leichte Contusion durch den Sturz vom erschossenen Pferde. -Einzig in der Geschichte der Reitergesechte war jenes vor Bouchain 1793, wo er uit seinen Pappegheimern, mit einigen Kürassieren und Husaren, ohne Fussvolk, auf Vorposten stand, und der Feind mit 10,000 Infanterie, 7000 Pferden und 12 Kanonen ihn ausheben wollte, der Fürst aber wie ein Donnerkeil zuerst die Reiter ins Weite zersprengte, dann sich selbst, der Brate, von oben, in das Carré der erschrockenen Infanterie stürzte; 4000 Leichen lagen auf dem Wahlplatze, der Rest streckte mit Geschütz und Trophaen die Walfen. piatze, der Rest streckte mit Geschütz und Trophien die Waffen. —
1794 machte er einen Bänichen Chak und tas feindlich Laeger bei Naubeuge, und wurde General. Wenige Tage nach dieset Kröhlung ritt er, renchen bei der Schweizer schaft und einem kecken Binfalle blieb keine Wahl. Wahrnehmend, er werde in seinem blauen, reich mit Gold verbrämten Mantel für einen französischen General gehalten, befahl er der Ordonnanz, sich zwischen den Bäumen möglichst zu bergen, und rief den an der Front heruntersprengenden Obersten mit ein paar französ. Worten zu sich; dieneruntersprengenoen Oberstein inte en paar französ. Ovice at atat, ur-ser kam auch sogleich beran, seinen vermeintlichen General achon von Weitem salutirend. "Sie sind mein Gefangener", sprach der Fürst Johann, ergriff an der einem Seite des Rosses Zügel, die Ordonnanx auf der anderen, und so jagten sie mit ihm in solcher Sturmeshast davon, als ware des Obersten Pferd durch Zauberkunst mit ihnen in verräals ware des Ubersten Pietell darch Zauberkunst mit ihnen in vertatierrichen Bunde gegen seinen eigenen Herrn gewenn. — In Fedimer des Bersten der Schreiberten erfehtlichten Freiherten der Schreiberten Freiherten Fre das schönste Blatt aus dem Lorbeer der zwei wichtigen Tage an der Trebia (18. und 19. Juni), welche die Vereinigung Macdonalds und des Heeres aus Neapel mit jenem von Oberitalien unter Moreau vereitelten, und dem Feinde über 20,000 Mann kosteten. Er war eben angekommen, war noch gar nicht eingetheilt, war schmerzvoll krank, focht bloss in heroischer Ungeduld als Volontair mit, und - entschied ! Wie bei Würzburg der Krherrog Karl, so bot dem Fürsten hier Su-warow seine Umarmung vom kleinen Kosackenpferde herunter, im Hennde, mit herzbhingsdem Strümplen und offener Halakrause, den Kantschu statt des Marschallstabs in der Hand. Fürst Johann hatte in diesem Blutbade funf Pferde unter dem Leibe verloren und eine Kanonenkugel ihm den rechten Rockschoss abgerissen. Er war der Unverletzliche geblieben. Auch in der dem edlen Joubert verderbli-chen Schlacht bei Novi bedeckte sich der Fürst mit Ruhm, wie sein vetter, Graf Karl Par, mit seinen, sprüchwörtlich gewordenen, ta-pferen Grenadierbataillon, und auch des berrichen Feldzages letzte Walfenthat war sein. Am 3. Dechr. ergab sich ihm das stotze Cont. — Dass der Fürst in jener gräulichen Yerwirzug von Hobenlinden (3. Decbr. 1800, wo die Franzosen bereits umgarnt waren, und die Vernachlüssigung der Wasserburger Strasse und das Verirren Richepanses nach Watterpot den Ausschlag gaben) den Rückzug deckte, nnd bei Salzburg (14. Decbr.) den allzu rasch verfolgenden Lecourbe und Decaen eine eingreisende Lehre ertheilte, gab ihm das Grosskreuz des

Decaen eine eingreitenne Leure ertuente, gas inm das triosens der Theresienordens, wie Wirzburg das Commandeurfreuz. Am 24. März 1805 erfolgte der erblose Hintritt seines Broders, des Fürsteu Aloys, und Fürst Johann trat die Regierung an. Das Haus Liechtenstein hat beinabe 1 Million Seelen, nahe an 1000 Dörfer, über 40 Städte, Städtchen und 70 Flecken. Fürst Johann bat 20 grössere und kleinere Herrschaften erworben. Er hat beide Stammburgen des Hauses, das österreichische Liechtenstein bei Mödling und das steierische Liechtenstein bei Murau, wieder zurückgebracht. :aas steeftstene jeetstensten oor suurau, sveeser karveegeoracht.— Sieben Monate nach des Fünten Regierung geschah das Unbeil bei Ulm, Er lag saf dem Krankenbette zu Feldsberg. Ein schmeichel-lantes Handschreiben des Kaisers machte ihn mit der Gefahr des Va-terlaudes und der Kaiserstadt bekannt, und übergab ihm den Befehl über einen aus Trümmern und oss sechs Bataillonen erst zu schaffenden Heereshaufen. Wie er jenes Häuflein ermuthigt, wie er, mit der Gesichtsrose behaftet, doch stets an der Spitze der Truppen geblieben, wie er bei Austerlitz (2. Decbr. 1805) gefochten, dass er in namenloser Verwirrung den Rückzug gedeckt, Hut und Kleider von Kugeln durchlöchert, mehrere Pferde unter ihm getödtet oder verwundet wurden, ist bekannt. - Er erhielt in der Nacht darauf einen Waffenstillstand für die durchbrochenen, abgeschnittenen, in völliger Deroute flüchtigen Russen, und leitete die erste Unterredung zwischen den Kaisern Franz und Napoleon bei der Czeitschermühle ein. - Er unterzeichnete am 26. Decbr. 1805 mit Talleyrand den Presburger Friedeu. - 1806 wurde er commandireuder Geueral ob und unter der Enns, und Commandant von Wien. - Der Einzige aller kleinen Reichsfürsten, wurde er nicht mediatisirt, sondern Liechtenstein dem rheinischen Bunde zugezählt, ohne sein Zuthun, ja ohne sein Vorwissen, so wie er, als Buonaparte (der unverheblen eine hohe Achtung für seine Kriegstugend aussprach) neben anderen Verbeissungen, im Laufe der pressburger Unterhandlungen, auch Liechtensteins "vertrags-mässige und vollkommene liquide Forderung" von mehr als 1 Mil-lion Gulden schwerer Münze auf Ostfriesland zur Sprache bringen liess, ohne Weiteres davon abbrach, ohne ihr früher oder später die mindeste Folge zu geben. In den grossartigen Vorbereitungen zu dem unvergesslichen, acht nationalen Kampfe des Jahres 1809, des Jahres der Landwehr, des Tyrolerkrieges, des Jahres von Aspern, ist des Fürsten Thätigkeit offenkundig. Ihm wurde das Grenadier- und Ca-vallerie-Reservecorps anvertraut. Ihm ergab sich (20. April 1809) Regensburg. Dadurch wurde die Verbindung mit dem kleinen Heere Bellegarde's und Kolowrat's, jenseits der Donan, in einem Augenblicke hergestellt, als Oesterreichs Hauptmacht bei Hausen, Rohr und Landshut durchschnitten, in der linken Flanke und im Rücken bedroht, in einzelnen Gesechten versplittert, immer mehr mit den Rücken an die Donau gedrängt, seine Hanptverbindung, Subsistenz und jede Opera-tionsbasis äusserst gefährdet war. Bei dem bedenklichen Uebergange auf das linke Donauufer (23. April) hielt vorzüglich der Fürst deu Muth der österreichischen Reiterei aufrecht, und warf sich mehrmals mit wenigen Zügen Kürassieren, einmal im Platzregen ohne Hut, auf dem ersten besten fremden Rosse, mit einem fremden Pallasch, mitten in den übermütbigen Feind. Wie bei Aspern sein Allen wohlbekannter krummgebogener Federbusch, recht mitten im Gedränge, als eine

Warte der Zuversicht geweht, spricht die allbekannte Relation am be-

sten ans. — Ein noch herrlichteren Denkrud, als jenes das Fürtens Wennerl von Ers. im Wienert Zunghause, ist dies Stelle des Armebeiselbal des Ernherrogs Generalisatissas vom 24. Mai, der unter den sämmtlich der öffentlichen Danktariet würdigen. Solchare von Aupert den Fürsten ganz allein vorzugsweise neunt. "Der General der Cabieren in der Schare von Auftrag der Schare von Auftrag der Schare von Auftrag bei der Schare von Auftrag bei der Schare von Ausstrag der Schare von Auftrag leinen. "Eines sole-lein Gemen die Generalisation der Schare von Auftrag leinen." — Eines sole-lein gelein die Dankbarkeit susers Monarchen. Ich kann ihm nur mit dem üffentlichen Audreckte neiner Achting jolknen. "Eines sole-lein üffentlichen Auftrag den Auftrag der Schare von Auftrag der Verfügen ab der Schare von Auftrag der Verfügen auch dies der Verzugen auch des Verzugen auch des Verzugen auch des Petitst den dortgem Weckschäusers all sein ungebeuren Einendere Verzugen, sinnal auch ist beitett und den Schare unt der Verzugen, den auch ist beitett und den Schare von 1860 der Verzugen auch auch ist beitett und den Schare von 1860 der Verzugen auch auch ist beitett und den Schare von 1860 der Verzugen auch ist beitett und den Schare von 1860 der verzugen auch ist beitett und den Schare von 1860 der Verzugen auch ist beitett und den Schare von 1860 der Verzugen auch ist beitet und den Schare von 1860 der Verzugen auch ist beitet und den Schare von 1860 der Verzugen auch ist beitet und den Schare von 1860 der verzugen auch ist beitet und den Schare von 1860 der verzugen auch ist den den Leine den Leine

#### Liedlau, die Freiherren und Herren von.

Das alte ansehuliche, im vorigen Jahrhunderte erloschene Geachlecht der v. Liedlau gehörte zu der vornehmen Ritterschaft in Schleaien und Böhmen.

Schr bekannt ist der Sinnagruch: Familia de Liedlau ex prisea fielitäte (die von Liedlan Männer von alter deutcher Treus). Diese Worte stehen auf einem Schildte, das über der Orgel der Domkirche zu Gr. Glogau hängt. Ein tapferer Anherr den Gesellschten, Matthian de Liedlau, pilanter 1187 zuerst die kaisertiche Palme Friedrich III. der Liedlau, pilanter 1187 zuerst die kaisertiche Palme Friedrich III. der Liedlauf der Geschnuck ins Wappen.

Schon vor dem Jahre 2000 wurden die Ritter dieses Hauses bei den Turnieren zu Mindenen naf engenaburg zugelassen. Auf dem ersteren Freuerb Denielt v. Leeflan das Kleinod und hatte dhür den Vortaum in der Ginner zu Solberg Techter. Schon 1977 hammt Görnam in der Ginner zu Solberg Techter. Schon 1977 hammt Görnam in der Schon 1978 hammt Görnam in der Schon 1978 hammt Ginner noch andern verenheme Rittern vom Herzog Heinrich dem Löwen im gelobte Land geschickt. — Genraf v. Liedlan zog mit dem Knister Priedrich I. im gelobte Land, ward mit der goldenen Gnedenkette gericht II. im gelobte Land, ward mit der goldenen Gnedenkette gericht II. im gelobte Land, ward mit der goldenen Gnedenkette gericht II. im gelobte Land, ward mit der goldenen Gnedenkette gericht II. im gelobte Land, ward mit der goldenen Gnedenkette gericht II. im gelobte Land, ward mit der goldenen Gnedenkette gericht II. im gelober Land, ward mit der goldenen Gnedenkette gericht II. im gelober Land, ward mit der golden auf den Klein der Gerichte Gericht Gerichte G

Bernhard v. Liedlau war 1271 in hohen Gnaden beim Kaiser Rudolph v. Habsburg. — Melchior und Wilhelm v. Liedlau wurden von jenem Kaiser zu wichtigeu Gesandtschaften verwendet.

Mirecht v. Liedlau kam mit Ladwig, König von Ungara, bei Mohac ums Leben, und liegt bei Weisenburg begraben.

Matthias v. Liedlau war König Ferdinands II. und Maximilian in Böhmen, er starb 1570. — Georg v. Liedlau war Konig Ferdinands III. und Maximilian Cherkingstommissarius in Böhmen, und starb 1589. — Andreas v. Liedlau starb 1689. — Andreas v. Liedlau starb 1680. — In Schlosien kommen die v. Liedun seit 1900 vor. Heerieus de Liedun var 1308 am Hofe des Herzegs von Giogna. Von sienen Nachkommen belaisdiet eine lange Reike hohe Stellen an den Höfen der Plasten. Das Geschlecht zerfel in Schleisen anch und nach in die Hüser An-ris (ras), Kligeth, Adeisdorf, Gölschau u. w. in Böhmen besass es die Herrchalten Könighabin bet Trastenon, Betendonwitz, Sprancher von Germannen der g. n. w. Das Haus Gölschau verrinigte den Beitz von Ober-Gölberchaus Dollanu u. e. w. seriest, Cournidooff, Vacintizeloff, Deschahars, Dollanu u. e. w. seriest.

Von den in dem letzten Jahrhunderte noch lebenden Mitgliedern der Familie finden wir folgende interessante Nachrichten. Am 14. Febr. 1721 starb, so erzählt die Chronik, satt an Glück und Jahren, seines Alters 80 Jahre weniger i Monat, der theure Greis, Herr Heisrich Bemiel, Freiherr v. Liedlau und Bilgui, Herr auf Gelichau, Conzadiori, Ueberzchuar, Gross-Janowitz, Sanitz und Techtirboforf, des Fürstenthums Liegnitz hochverehrlich gewesener Landesältester, und im havnauischen Weichbilde königt. Land-Hofrichter. Er war bei damals unglücklichen Zeiten in der nahen Stadt Haynau geboren (den 15. März 1641), dessen Herr Vater war Heinrich v. Liedlau, Herr auf Conradsdorf und Tschirbsdorf, die Frau Mutter Anna Maria, ge-borne v. Stange, aus dem Hause Kunitz. Diese erzogen ihn anfangs in bemeldetem Haynau, und liessen ihn darauf einen guten Grund in dem Görlitzschen Gyunasium, im hochgräflichen Lynarischen Hause, legen. Von da begab er sich an des Kurfürsten zu Sachsen, Johann Georg II. Hof, der damals recht eine hohe Schule für solche edle Schüler war; er frequentirte die vornehmsten deutschen Höfe, und nach durch Holland und Dänemark vollendeten Reisen öffneten ihm seine durch Holland und Dianmark vollendeten Reisen öffneten ihm seine herrichen Eigenschalten den Weg an der damals gistellch Botriesen Hoff Herrorg Ladovick zu Lieguitz. Die Herror Stande des lieguitz-Bern Der Bern der Bern der Bern der Bern Deputiten. 1978 ward ihm mit allgemeinen Beließt des anselniche Ant eines Hofrichters, und 1989 die hochwichtige Charge eines Landeslitesten anvertraut. Der pisatische Herrog setzle ein es gindiges Vertranen auf ihn, dass er neben andern auch einmal seine eigene Stehe in seine Hände stellte, und die niem gewissen sehr imposanten Werke ihn mit zum Richter erwählte. Er war ein Mann von grosser Autorität, sonderbarer Herzhaftigkeit, Erfahrung und Klugheit, auch von vortrefflicher Natur; doch gab ihm endlich der bei ganz verlorenem von vorremender Nauri; oech gab inn ennied etr eel ganz verlorenen Appeitt zusenhende Marsanus senilis gar oft die Worte in den Mond; Ich sehe, dass es mit mir eit Ende nehmen will. Er lebte is Elis-stande mit Urusel Magdelnen v. Hund, aus dem Ilause Rausse, ver-mählt den 17. Oebr. 1608. Sie starb 1609 am 30. Nov. bald med lis-ter Schwester, vermällten Freiln von Abzehatz. Von ihr waren vier Söhne und drei Töchter geboren, davon aber alle drei Töchter und ein Sohn dem Vater ins Grab voran gegangen; das noch lebende hochgeschätzte Kleeblatt der Herru Brüder ist:

1. Hans Sigismund, Freiherr von Liedlau und Ellgutt auf Gross-Jauowitz und Dohnau, des liegnitzschen Fürstenthums im andern Kreise Landes-Deputirier. Gemahlin Barbara, Freiin von Morawitzby auf Burg Branitz; von der geboren: ein Sohn, starb; zwei Töchter, Ursule und Juliana.

II. Heinrich Daniel, Freiherr v. Liedlau und Ellgutt, auf Ober-Gölschau und Tschirbsdorf, des liegalizschen Fürstenthums im haynauschen Weichbilde Depulirter. Gemallin Frein Brigitta, geborne Frein v. Zedlitz und Hohenliebethal; von der geboren: 1) Freiherr Heinrich Gottlieb, 2) Anna Magdalena. III. Wolf Kasper auf Conradatorf und Ueberschaar, des liegatizschen Fürstenthums im lusynauischen Weichbilde, königl. Land-Hofrichter. Gemaltin Freim Ilelena Juliana, geborne von Sack und Lübichen auf Sabitz u. s. w., vermällt 1720 am 12. Juni. Von ihr geboren: Anna Magdalena, geb. 1721. Mens. Mai.

kommen.

Die v. L. fahrten im blauen Schilde drei mit den Griffen in einander gezellousene silberne Schlüssel, deren zwei über sich auf beide
Richen des obern Schlässe, der dirtte zuer gluich hermater an die Spitze
Richen des obern Schlässe, der dirtte aber gluich hermater an die Spitze
mit aufgereckten Wedel oder Feder dargestellt. Auf dem Kopfe dessellen attehen dere illamenfedern, die mittelste silber, auf ich genen
zwei blan. Die mittelste und die vordere nich beide zur Seite übergelogen. Die Heimdecken sind allere und blan. Schenneler giebt
gelogen. Die Heimdecken sind allere und blan. Schenneler giebt
Familie wird erwähnt im Sinapien, 1, 8, 506 –600 n. 11. 8, 305, 308 at. 12.

Zeilers Lüft. Kex. XVII. 8, 1015–10. Gaube, 1, 8, 98, 38, 38 at. 12.

# Liegnitz, die Fürstin von.

dugunte, Gräfin v. Harrach, gehoren am 30. August 1800, eine Tochter des Grafen Ferdinand V. Harrach, fügnerer Linie, nun der am 8. Juni 1830 verstorbenen Freim Christiane v. Rayaly, vermällt seit dem 9. Novb. 1834 (am engezantscher ENb) mit Friedrich Hilledm III., jetzt regierenden Königs von Preunen Migstilt, worde von der der Schaffen der

Das dieser Firmin bei ihrer Erdebung beigelegte Wappen ist ogsårtri und mit einem Herzachlieb vernelen. Die Felder I und 4, eben av wie der Schnuck des ersten Helmes, zeigten ein sillern und rothes Scharch ans dem Wappen der allen Herzöge von Liegnitz. Die Felscharch als dem Wappen der allen Herzöge von Liegnitz. Die Felscharch auf dem Scharch auf der Knore des mitten Helmes, und aus der Kone des dritten wicht der Kopf und Hals einer in Schwarz und Silber gerierten Dogge. Die Helmedeen rechts rech und alleren, inits albern und selwarz, der im Schwarz und der Scharch auf der Scharch a

## Liers (res), die Herren von.

Der Commerzienand Otto Gestfried Liers (Lieres) in Breslau, Herr auf Wilks wei Schweiduntz, wurde am 11. Juli 1744 vom Könige Friedrich II. in den Adelstand erhoben. Seine Nachkommen erwarten grosse Güere, wie die Herrschaft Königsberg mit dem einst Lieren Gestellen und der Schweidung der S

## Lignitz, die Grafen und Freiherren von.

Der vorlette schleissiche Fürst aus dem Hause der Finsten war Christen (zusert regierender Herzog zu Wohlas, and nach seines am Christen (zusert regierender Herzog zu Wohlas, and nach seines am Christen (zusert zu der Schreiber eine Finsten eine Finsten der Schreiber eine Finsten eine Finsten auch Elemen (zu der Auf zu der Auftrag der Verlagen der Verlag

und dabei geschmückt mit allen weiblichen Tugenden, ihr Vater war Friedrich v. Sitsch, Hofmarschall bei dem breslauischen Bischof Johann, aus dem Hause Sitsch von Stübendorff, seinem leiblichen Vetter. In dieser zweiten Ehe erzeugte der Herzog Johann Christian 3 Söhne und 3 Töchter, die Freiherren und Freiinnen von Lignitz genannt wurden. Namentlich:

 August, Graf v. Lignitz, geb. zu Brieg im Jahre 1627 den
 Angust, Herr auf Cantersdorf, war erst nur Freiherr, wurde aber in den Grafenstand erhoben. Er war Landeslanaptmann des briegischen Fürstenthums, wohnte die meiste Zeit in Brieg. als er aber auf die Landeshauptmannschaft resignirte, residirte er gewöhnlich anf dem fürstlich gezierten Schlosse Cantersdorf, und starb 1677 ohne Erben. Sein herzogl. Stiefbruder Georg hatte ihm durch seinen letzten Wil-Ien das durch seine schönen Marmorbrüche weitbekannte Amt Priborn mit allen dazu gehörigen Gntern vermacht, und nach seines jungern Bruders, Sijsmund, Tode hat er auch den Rittersitz Kurtwitz mit den dazu gehörigen Dörfern ererbt; er war anch nach des Herzogs Christians im Jahre 1672 erfolgten Tode, laut dessen Testament, mit den drei Landeshauptleuten der Fürstenflümer, namentlich: dem briegischen Landeshauptmann Hans Adam v. Posadowsky, dem liegnitzschen Landeshauptmann Hans v. Schweinichen, und dem wohlauschen Landeshauptmann Siegismund v. Nostiz, unter der Obervormundschaft und Regentschaft der fürstlichen Frau Wittwe zum Vormunde seines und regenteinal der infancien Frau nitwe zum vorminne seines Neffen Georg Wildels ernsannt worden. Er war zweinnal vermählt, zuerst mit Elisabeth, Freiin von Ruppa, die, nachdem sie ihm drei Kinder, 1 Sohn und 2 Töcheter, geboren hatte, mit Tode abging. Zum zweitennale hatte er sich mit Charlotte, des Fürsten Georg Ludwig zu Nassau-Dillenburg Tochter, verbunden; diese Khe blieb ohne Kinder, Nach dem Tode des Grafen August v. Lignitz vermählte sich diese Dame mit dem kaiserl. General, Grafen v. Aspermont und Reckheim; sie starb in Ungarn im Jahre 1706, worauf Priborn und Kurtwitz als Lehn dem Kaiser anheim fielen, Canters-dorff erbte aber seine zweite Gemahlin, welche es jedoch bei angetretener anderweitiger Heirath mit dem Grafen Aspermont an den Freiherrn v. Zierotin verkaufte. - Des Grafen August 1ste Gemahlin war Klisabeth, Freihern von Zahradeck nachgelassene Wittwe, vermählt 1653 zu Brieg; von ihr war geboren: 1) Graf Christian August.

2) Dorothen Sibylla, Freiin v. Lignitz, geboren 1628 zu Brieg, starb 1629.

3) Ein todtgeborner Sohn.

4) Freiherr Ernst, geb. 1630, starb 1631.

a) Freiner Kernst, geb. 1639, start 1631.
5) Sigismund, Freiherr v. Lignitz, geb. zu Brieg den 34. Januar 1632, Herr auf Kurtwitz, Jonsdurf, Nieder-Rudelsdorf, Dobergast, Ossig, Borsau und Borsitz. Er start 1664, nachdem er mit Eva Eleonore, Freiin v. Bibran, vermählt war.

6) Freiin Johanna Elisabeth, geb. 1636, vermählt an Zdenko Howora, Freiherrn v. d. Leipe, Herrn der Herrschaft Schwendnig am Zobtenberge, den Letzten seines Geschlechts; sie starb im Jahre 1678, und mit ihrem Gemahl erlosch im Jahre 1683 das Geschlecht der Freiherren v. d. Leipe. Die Herrschaft Schwendnig mit den dazu gehörigen Dörfern kam darauf zuerst an einen Herzog zu Holstein-Norburg, später an das Haus Würtemberg-Oels, und ist in der Gegenwart ein Eigenthum der Grafen v. Zedlitz - Trütschler.

#### Lilgenau, die Freiherren von.

Vortrefflich beginnt ein Autor die Genealogie dieses Hauses mit den Worten: "Durch Tugend und Glück erwarb sich die Familie von Lilgenau grosses Ansehen."

Zuerst kommt von diesem erloschenen Geschlecht vor: Johannes Jonas v. Lilgenau, Erbherr auf Haltauf und Kulendorff bei Strehlen, Kammerrath des Herzogs Georg II. zn Brieg, und dessen Prinzen, Joachim Friedrich, Dompropstes zu Magdeburg und Fürsten Johann's Georg zu Liegnitz und Brieg Rath und Kammerpräsident; hinter-liess 2 Söhne.

I. Von dem ältern Sohne wurden erzeugt:

1) Friedrich.

2) Kine Tochter, die 1694 zu Lomnitz bei Dresden starb. Der erwähnte Friedrich v. Lilgenau (nicht Jonas, wie in Lucae

Chron. p. 1531. steht), Johannes Enkel, war fürstl. briegischer, her-nach kaiserl. Forst - und Jägermeister zu Ohlau, und starb 1690 im Monat März, nachdem er 1) mit einer von Börstel, aus dem Fürstendhume Anhalt, gewesenem fürstl. briegischen Hof-Fräulein, ?) mit Anna Margaretha v. Wirsewinsky (deren Mutter eine v. Rohr, a. d. H. Klein-Peisskerau im Oblauischen), im Eliestande gelebt nich mit ihr gezengt hatte:

1) Georg Wilhelm von Lilgenau, Hauptmann Sr. kaiserl. Majestät, braunschweig - beverischen Regiments zu Fuss.

2) Friedrich Erdmann, Grenadier-Lieutenant, starb 1719 auf der Insel Schütt in Ungarn.

3) Helena Louise.

3) H. Der Jingere Sohn, Opprinn Jones v. Lilgenau auf Knelendorff, war 1039 Hefmarschall des Herzogs Cirritian zu Brieg, wurde 1648 in den Palanen-Orden der Frucht-bringenden Geselbatt techtigt, natter dem Namen des Richenden, mit dem Geschalt techtigt, natter dem Namen des Richenden, mit dem Gründlich und der Schalt gegen der

Herrn auf Prauss, Kanchwitz, Golsche, Gurcke, Plotnitz, Neu-dorff, Haltauf, Ober - und Nieder-Rudelsdorff im Briegischen, wie auch auf Oys und Hünern im Liegnitz'schen, gelangte zu den Würden eines romisch kaisert, wirklichen Kammerers, und Ober - Amts - Raths im Herzogthume Ober- und Nieder - Schlesien, Er war vorher kur-brandenburgischer Oberst-Lieutenant, nachmals des Herzogs Christian zu Liegnitz und Brieg vornehmster Rath, Etats-Director, Ober-Hof-Marschall, und Landes-Haupt-mann, erstlich 1665 des wolhau'schen Fürstenthums, darauf Landes-Hauptmann und Kammer-Director zu Brieg, wurde vom Herzog in den wichtigsten Angelegenheiten nach Wien geschickt, und daselbst im Jahre 1667 von dem Kaiser Leopold I. mit dem Freiherrn - Diplom begnadigt, erhielt vom Herzog 1668 die zu Lehn eröffneten anselnlichen Borschnitzischen Güter, die Herrschaft Prauss und die dazu gehörigen Dörfer bei Nimptsch, im Briegischen Fürstenthum. Er war zuletzt wirkli-cher Kämmerer und Ober-Amtsrath. Seine Zeitgenossen schildern ihn als einen im Kriege, bei Hofe und im Stuntsdienste höchst erfahrenen Mann, bei dem die Dichtkunst, die Baukunst und Reitkunst, sammt andern Kunsten und Wissenschaften mit Gerechtigkeit und Weisheit verschwistert waren, dessen einzige Sorge nur der Dienst des Kaisers, und der Wohlstand des Lan-

des, auch in der grössten Krankheit blieb. Er starb am 26. Juli des Jahres 1693. Seine Gemahlin war Charlotte v. d. Gröhen aus Preussen; von ihr wurden geboren;

a) Freiherr Ludwig Reinhold.

b) Freiin Marie Louise, vermählt an den Grafeu von Zierotin auf

Ullersdorff in Mähren. Der Freiherr Ludwig Reinhold v. Lilgenau, Herr auf Prauss, Oyss, Hünern, u. s. w., war vermählt mit Marie Charlotte Suanna, Gräfin v. Holberg und Fürstenstein; sie gebar eine Tochter; nachdem ihr Gemahl gestorben war, vermählte sie sich wieder an den Grafen Giannini zu Wien. -

Friedrich v. Lilgenau zu Neuen im Neumärkisch - Breslauischen; er war Land - Commissarius im breslauischen Fürstenthume.

 Gottfried v. Litgenau auf Eulendorff, Land-Commissarius der brieg'schen Fürstenthums, vermählt mit dem Kammer-Fräulein von Ostrobowsky aus Preussen, von der geboren wurden:
a) Leopold, Lieutenant im Graf Schlickischen Dragoner-Regiment.

starb in Ungarn.

 b) Rogislaus, nnter eben dem Regiment, starb auch in Ungarn.
 c) Gottfried, Fähnrich unter dem kaiserl. Holstein-Beckischen Regimente, nachher Brigittiner-Mönch zu Cöln am Rhein. Nach dem Testamente des Freiherrn Wilhelm Wenzel v. Lilge-

nau ist die Herrschaft Prauss, nach seines Solmes Ludwig Reinhold ohne männliche Erben erfolgtem Tode, an seine Tochter, die Gräin v. Zierotin, gefallen. Das gräßt, Haus v. Zierotin führt seitdem den Namen Zierotin-Lilgenau; denn der Graf Johann Ludwig v. Zierotin erhielt vom Kaiser am 3. April 1740 die Erlaubniss, für sich und seine Nachkommen den Namen eines Grafen und Herrn v. Zierotin. Freiherrn v. Lilgenau anzunehmen. Dessen Enkel, der Graf Franz Freiherrn V. Lügenats mirindeiniet. Dessen Faket, der Vraf Franc Jassph von Zierdin, Freiherr V. Lügenan, geh. am 6. April 1772, Jassph von Zierdin Freiherr V. Lügenan, geh. am 6. April 1772, Gesellschaft, zur Beförderung des Ackerbaues u. s. w., Hert der Herrschaffen Krumpisch, Blandan, und Walschisch - Meseristen in Mähren, besitzt auch gegenwärtig die zu einem Fuleicommiss gen machte Herrschaft Fransa in Schleisten (zu. s. auch den Artikel; die machte Herrschaft Fransa in Schleisten (zu. s. auch den Artikel; die Grafen v. Zierotin).

Das Wappen der Freiherren v. I., zeigt im quadrirten Schilde im

1. und 4. goldenen Felde einen schwarzen gekronten Lowen, im 2. und 3. rothen Felde einen silbernen, schräg gelegten Balken. In dem obern rechten und untern linken Winkel steht eine silberne Lilie. Auf dem gekrönten Helme ist eine roth und silberne Lilie zwischen zwei Buffelhörnern, von denen das rechte schwarz, das linke silbern ist, angebracht. Zwischen den Büffelhörnern liegen zwei roth und silberne Fahnen. Die Decken rechts roth und silbern, links silbern und schwarz.

# Lilien, die Freiherren von.

1) Das uralte freiherrliche Geschlecht der von Lilien stammt aus Westphalen. Es gehört zu den sieben Familien, welche schon zu Kaiser Karl's des Grossen Zeiten Erbsätzer (Besitzer von Salzwerken) in der Stadt Werle waren. Sie verloren durch die grosse Feuersbranst im Jahre 1382, welche die Stadt Werle in Asche legte, iltre Urkunden, und wurden deshalb im Jahre 1432 vom Kaiser Sigismund mit Erneuerungsdiplomen versehen. Kaiser Joseph I. erneuerte den ritterhürtigen Adel der Erbsätzer und nameutlich auch den der v. Lilien. Kaiser Franz I. erhob im Jahre 1747 und durch ein wiederholtes Diplom vom 24. Febr. 1756 diese Familie in den Freiherrnstand Zu Wien lebte noch in nenester Zeit Friedrich Freiherr v. L., kniserl. königl. General-Feldmarschall-Lieutenant. - Gegenwärtig ist ein v. Lilien zu Echthausen Landrath des Kreises Arnsberg.

 Eine adelige Familie dieses Namens gehörte der Mark Bran-denburg und den markgräflich bayreuthischen Landen an. Ihr Stammvater war Schastian Lilien, kais. Oberst, der vom Kaiser Rudolph II,

im Jahre 1592 in den Adelstand erhoben worden war,

Siebmacher giebt das Wappen der v. L. unter den österreichi-schen doppelt. Das erstere zeigt im blanen Schilde eine silberne französische Lilie, und aus dem bewulsteten Helme wächst ein silbernes geslügeltes Ross. Das zweite Wappen ist in der obern Hälfte blau, in der untern goldenen gespalten. In dem blauen Felde ist ein schwarzer Adler, in der rechten Halfte des untern die silberne Lilie, in der linken aber ein spitzer grüner Hügel dargestellt. Dieses Schild ist mit zwei Helmen bedeckt. Der rechte ist gekrönt, und es wächst aus demselben ein gegen die linke Seite aufspringender goldener Löwe. Der linke ist mit einer Wulst belegt, und es springt aus demselben ein geflügeltes silbernes Ross nach der rechten Seite auf, so dass Löwe und Ross sich gegen einander wenden M. s. Krohne, H. S. 252 u. f. Ritter v. Lang, A. d. K. B. S.

176 u. 431. Gauhe, II. S. 636 u. f.

## Lilienanker, die Herren von.

Eine adelige Familie, die aus Schweden stammt und gegenwärtig in Dommern ansässig und begütert ist, namentlich besitzt sie im Re-gierungsbezirk Stralaund den Rittersitz Daskow.

# Lilienhoff, die Herren von.

König Friedrich II. ertheilte am 18. Novbr. 1763 dem Adalbert Paul Swini v. Lilienhoff einen Anerkennungsbrief seines im Jahre 1756 von der Kaiserin Maria Theresia erhaltenen Adels. Der Brho-bene hatte in einer geheimen, aber rechtmässigen Ehe mit der Fürstin Katinka Sapieha auf Freihahn, gelebt. In dieser Ehe wurden zwei Söhne geboren, die unter den fremden Namen v. Adelstein und v. Zwowitzki im Auslande erzogen worden waren, nämlich der Aeltere. Jonchim Anton Ignaz Franz Xaver, geb. 1755, nahm den Namen v. Zwowitzki, und der Jüngere, Johann Nepomuk Anton Ignaz, geb. 1757, den Namen v. Adelstein an. Im Jahre 1775 stellte König Friedrich II. unter dem 27. April diesen beiden Edelleuten ein benneders Legitmationspatent ihres adeligen Standes aus. Der ersähnte Joh, Nep. v. Lilienholf-Adelstein war Landesültester, Herr auf Strebista und Westestitz. Er hatte friher auf Bauptanan in der Armes auf Westestitz. Er hatte friher auf Bauptanan in der Armes atand als Major im 7. Infanterie-Regimente und erwarb sich bei Ligup das eiseren Kerez. — Ein Sohn des v. L.-Zwowistkä istand als Happimann im 23. Infant.-Regim, und hat sich bei Ligny das eiserne Kreuz erworben. Er ist im Jahre 1836 als Major aus dem activen Dienst getreten. - Bin jungerer Bruder des Letztern steht als Lieutenant im 23. Infanterie-Regimente.

# Lilienstern, Herr von. M. s. den Art, Rühle v. Lilienstern.

# Linckensdorf, die Herren von.

Eine würtembergische adelige Familie, aus welcher Johann Jacob v. Linckensdorf als königl, preuss. Generalmajor von der Infanterie im Jahre 1783 starb. Er hatte früher in würtembergischen Diensten gestanden und war 1766 in prenss. getreten. Er binterliess mehrere Sohne, die ehenfalls im preuss. Herer estanden haben.

## Lindainer (einer), die Herren von.

Das altalelige Geschlecht von Lindniere gehört Schleesien an, we eine Stammbüsser Rosen bei Oppeln und Schleibitz bei Otel liegen. Beide sind lange sehon in nadere Hände gekommen. In der Gegenwart beisttt Gentwe v. Lindniere, Lietennat v. d. Armee, das Get mählt und ein Söhn des Nejpen im 7. Landwebs-Regimente v. Lindniere, Redeense von den Vorfahren dieser Familie hommt zuerst Priedrich Lindniere, Redeenseer auf Schleibitz vor, der um das Jahr 1500 lette. Sein Socho, George Farwitz, e.g.b. am Martinistege lette. Sein Soch, George Farwitz, v. Lindniere, geb. am Martinistege lette. Sein Soch, George Farwitz, v. Lindniere, geb. am Martinistege führt, in seiner Chronik den Radiolph Josus and den Wilkelm Gildon v. Lindniere als qualificitie Cavallere am. Der Ernzere starb am 13. Januar 1605 alb Wittewe vom Marta Einstehe, Wilk, die um ein giebt Hallmanns Leichenrede nähere Nachrichten. — George Erwat v. Lindniere and Schleibitz bei Orek und Lorenberg bei Strallen hatte Anna Elindeth, Freiin v. Klittlitz and Mechwitz, zur Gemahlind hatte Anna Elindeth, Freiin v. Klittlitz and Mechwitz, zur Gemahlind erweite seiner Stehe. Erk. Andion, starb an Volontait in kandenlichen Diese Familie führt im sittlerene Schlieb der Hügel, aus dem

Diese Familie führt im silberneu Schilde drei Hügel, aus dem mittern höheren Hügel wächst ein Lindenzweig. Auf dem Helme wiederholt sich dieses Bild. Die Helmdecken silbern und schwarz. M. s. Sinapius, I. B. p. 600 u. II. B. p. 781. Zedlers Univers.-Lexicon, P. XVII. p. 1319. Gambe, I. B. S. 907.

# Lindau (ow), die Grafen von.

Das alle vornehme, längst erloschene Geschlecht der Grafen v. Antein im Mansfeldischen entgrungen und gehörte den firstit. anhaltischen Staten an. Nach entgrungen und gehörte den firstit. anhaltischen Staten an. Nach Reithach, welche die Abeit Lindau am Bodenese rüfteten, eritsprungen. Sein Stammachlous, mit den dazu gebörigen Gütern, einst die Grafichalt Lindau hildend, versetzt. Albrecht, der ültere Graf zu Grafichalt Lindau hildend, versetzt. Albrecht, der ültere Graf zu Mark Silber, zwei Jahre 1920 z. der hinne den der Darfeite von den Mark Staten an der Staten der Staten

jüngere Graf zu Lindau, den beiden Fürsten Adolph und Albert von Anhalt die Grafschaft als Eigenthum, mit dem Vorbehalt des Wiederkaufes, des Titels und einiger Lehnsstücke. Ausser dieser genannten Grafschaft im Anhalt'schen besassen sie aber auch die Grafschaft Ruppin in der Mittelmark. Markgraf Albrecht gab einem Grafen Johann v. Lindau, der unter dem Kaiser Lothar tapfer gegen die Wenden gefochten hatte, diese Grafschaft zum Lehn. Sie erbauten das Schloss zu Alt-Ruppin und gründeten das Nonnenkloster Lindau, das gegen-wärtig als Fräulein-Stift bestellt (m. s. I. Band des Adelslexicons S. 54). Im Jahre 1256 gab Graf Gänther v. Lindau Ruppin der Stadt Ruppin ihre Privliegien. — Agnes, Gräfin von Ruppin, soll im Jahre 1329 die dritte Gemahlin des Herzogs Heinrich des Löwen von Mecklenburg, nach Andern aber die Gemahlin eines Sohnes desselben geworden sein. Im Jahre 1337 verkauften die Grafen von Ruppin ihre Grafschaft Lindau um 12,400 Schock Prager Pfennige, im Jahre 1373 starb Elisabeth, Grafin von Ruppin, Gemahlin des Kurfürsten Rudolph II. zu Sachsen. Diese Grafen waren Landstände Aufursten Rudolpa II. zu Sachsen. Diese Grafen waren Laudständen der Mark Brandenburg, und folgten den Landesherren in der Kriegszügen. Mit dem Grafen Wichmenn v. Lindau, Herrn zu Rup-pin, der, 21 Jahre alt, stath, erlouch dieses gräßliche Haus im Jahre 1524, und die Grafschaft Ruppin fiel unter der Regierung des Kurfürsten Joachim des I. der Krone anheim. Der letzte Graf, Wichmann v. L., war im Jahre 1503 geboren und starb, wie wir erwähnten, im Jahre 1524, und zwar am Sonutage Oculi, sehr plötzlich. Seine Eltern Jahre 1524, une zwar am somutage Octul, steir potzitich. Seine Eutern waren Jonethus, Graf v. L. (gestorben 1509), und Margarethe, Gräfin v. Holtenstein (gestorben 1508). Gegenwärtig bildet diese Grafschaft den landrählichen Kreis Ruppin, zum Reglerungs-Bezirke Potsdam gebörig. Die Grafschaft enthielt bei ihrem Heinfall 3 Land- und zwei Amtsatätte, zwei kleine Städte, einen Flecken, und 96 Dörfer. Zn denselben gehörten, ihrem Besitz nach, 37 adehige Geschlechter. Namentlich liegt auch das schöne Schloss Rheinsberg in dieser Land-Namendien legt auch das selfabe Schloss Rheinsberg in dieser Land-vollen und der Schloss der Schloss der Schloss der Schlosse der Schlosse des Schlosses der Schlosses der Schlosses der Bilder auch dem gekronten Heine zwischen zwei breiten, oben spirigen Bildtern eine stienelte, nach der rechten Schles gekelnte Diege. Bildtern des Schlosses der Schlo

# Linde, die Herren von der.

In Schlesien und in Preussen kommt ein altes vorreihmes Geschleckt dieses Namens vor, das noch heute in verschiedenen Zweigen blitt. Zu Breslan starb am 11. Septhr. 1679 Frirus von der Besser stand in 12. Septhr. 1679 Frirus von der Besser stand in Jahre 1896 ein Coppiairs v. d. in dem Regiment v. Besser stand in Jahre 1896 ein Coppiairs v. d. in den Regiment v. der Septhram v. der Septhram v. d. in der Regiment v. der Septhram v. d. in der Regiment bei Gr. Berenz. — Eins anderer Capitair v. d. i. der 1896 blitte v. d. i. d. i

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

Die Familie v. d. L. führt im rothen Schilde einen goldenen Lindonast mit fünf grünen Blättern, auf dem gekrönten Helme aber zwei gegen einander gestellte Lindenäste. Die Helmdecken golden und roth.

#### Lindemann, die Herren von.

Der Stammberr dieser Familie ist Loren: v. Liedemann, Herr auf Sädlitz, weherde des Kurfinster von Sachaen wirklicher Geleiner Rüt, und ein seltz berühmter Rechtsgelehrter war. — Von seinen Nüchstung der State der St

#### Linden, die Herren von.

1) Kin pommersches Geschlecht, aus welchem der schwedische Commerziaer. Commisziaer Grätische v. L. am 12. Juli 1726 mit den Gitern Brook, Hobenbianov, Buchloch, Siedenbiasow und Telin beleint wurde. — Sein Sola, Agriv L., erfet diese Leiter. — Der Leutzwe latte der Solare, welche durch einen Verplecht vom 26. L. de Giter Brook, Hobenbiasow und Buchlott, dem Kreipvralle Deltef Gustau Friedrich v. L. die Giter Siedenbiasow und Telin zulielen. Der dirite Bruder, Kart Friedrich v. L. besam Witnew und Bardow im Anchantelen, and Dabertow, Pritzenow, Tütsputz u. s. w. Giter Siedenbiasow und Telin an den Generalinger v. L. Sowoll dieser Lettere, als auch Kart Friedrich v. L., hoben keine Söhne hinterlassen, dader fellen 1786 (döter an einen Kelfen des General v. L., den Prilaten des Domnitüt zu Camin, v. Heyden, der mit töngen, Berüllingen gesch den Namen und das Wepper her Bille 11. d. 388. u. 389.) Sümmtliche Güter waren am 27. Januar 1763 allodientit worden. — Zu abbern mitstrücken Wende galagte:

control of the second of the s

verniere. In Poumere führen in einem in die Länge herzh dreich gedielten Schilde im nittelsten silbernen Felde eine Linde, in dem rechten, rothen Felde eine Linde, in dem rechten, rothen Felde einen Merkartal, und in dem linken golones Fulle ein roth und uilbernes Schach. Auf dem Heiner ergt uns dem Felde einen Filter und dem Heiner gert uns dem Felde einen Filterbegen hilt, über weichem zwei Lreuzwisse deregen Felde dargestellt sind. Die Heinerkecken nier och und nillern.

2) Das nralte adelige Geschiecht der v. Linden, das aus Italien and namentlich uns dem Grossberoglume Ebrena nach Bielern, und von da nach Schleisein gerkommen ist. Ra nante sich zuerst de Linden von den Ausgeber der Schleisein gerkommen ist. Ra nante sich zuerst de Linden voll Penjunger, Herma ant Khingen und Irane-Bons Anstalpin v. Linden und Penjunger, Herma ant Khingen und France Das Harbeit und Part Schin, Leopold v. L., kalsen Capitain des Graf Götziehen Reiterregimente, und seiner Gemahlin Ursula v. Bellein und Part Schin, Leopold v. L., auf Schleisen mit einer M. Herr alf Schaffenort their Goldberg, kaisert, Hauptmann in einen Dragonerregiment. — Dessen mit Dorothes Klisabeth v. Geradorf erzeigter Scha, Ernst Leopold v. L. auf Schaffenort, var Königl, dänsicher Offizier. Er zog mit den fänsichen Hüllsvölkern nach Ursule diesem Hause, welches im blauen Schilde eine grüne Linde, und die mehlem einen auf der Krone bervorspringenden, links gewende ten Hirrech führte. Heinndecken binu und allbern. Diesem Wappen aubeit B. H. S. 15. M. s. auch Stanburg in Jung 18. 11. S. 15. M. s. auch Stanburg in Jung 18. 11. S. 15. M. auch St. Buller II. S. 15. M. s. auch St. Buller III. S. 15. M

Nachträglich sind uns noch von einem Mitgliede der freiherrlichen Familie v. Liudeu folgende Nachrichten über die verschiedenen, den Namen Linden, Lyuden, führenden Familien, welche zwar grössteutheils nicht zum preuss. Adel gehören, zugekommen; wir geben sie aber

hier zur Vervollständigung des Gesagten:

In den Eitesten und neueren Zeiten führten mehrere gräfliche, freiherrliche und adelige Familien, die aber sümmtlich ganz verschiedenen Ursprungs waren und sind, und daher in gar keinem Zusammenhange mit einander stehen, diesen Namen. Mehrere sind ausge-Mennange mit elitatuer seeten, diese Vanten.

Storben, und manche in älteren Urkunden und Werken unter diesem
Namen vorkommende Personen sind in keines der bekannten oder
noch blühenden Geschlechter dieses Namens einzureihen. So z. B. war in der Mitte des 13. Juhrhunderts eine Adelheid v. Linden die 14. Aebtissin im Kloster Hecklingen, wie Beckmann in seiner anhaltischen Historie I. Bd. S. 149, anführt. In Estor's Ahnenprobe werden Seite 62, 395, and 465, mehrere Geschlechter v. Linden aufgeführt. welche zu keinem der jetzt blühenden zu gehören scheinen; desgleichen nennt Burgermeister in seinem Grafen- und Rittersaal, Seite 495, ein Linden'sches Geschlecht, von welchem Glieder den Turnier ren beigewohnt habeu sollen', nnd Humbracht in seiner Zierde des deutschen Adels führt in der v. Schutzbar'schen Stammtafel um das Jahr 1315 eine Irmengard v. Linden, und in der v. Müdersbach'schen Stammtafel eine Else Schlung v. Linden um das Jahr 1471 auf. Zu den abgestorbenen Geschlechtern dieses Namens scheint (mancher andern in Butkens Anualen angeführten und ausgegangenen nicht zu gedenken) unstreitig das zuletzt in Schlesien angesessen gewesene Geschlecht v. Linden zu gelören, welches im blauen Schilde eine grüne Linde (freilich gegen die heraldischen Regeln), und zur Helmzierde einen zur Hälfte hervorbrechenden Hirsch führte, dessen Hinterhorn und Vorderfuss goldfarben war, mit herabhängenden, blau und weissen Yordertuss goldatoen war, mit aerabnangenden, biau und weissen Helmdecken. Diese Familie stammte, nach Sinaplus, schleisichen Curiositäten II. Thl. p. 781., aus dem Grossherzoglume Florenz, nannte sich de Linda, begab sich von Florenz nach Baiern und nahm den Namen v. Linden an. Von hieraus wendete sich das Geschlecht nach Schlesien, und erwarb Scharffenort. Die letzten Nachrichten, welche von dieser Familie aufzufinden waren, betrafen Ernst Leopold v. Linden, geb. 1683 zu Scharffenort, welcher, nachdem er sich in verschiedenen Diensten versucht hatte, eudlich als Lieutenant 1706 bei Hermanstadt in Siebenbürgen vor dem Feinde blieb.

Unter den noch jetzt blühenden Geschlechtern der v. Liuden, Lynden oder Lijnden, sind zu bemerken:

1. Die Freiherren van der Linden von Hoogdvorst in Belgien, welche seit meiteren Jahrhunderten litten Aufentualt in Brüssel aufgeschlagen haben. Das Geschlecht leitet seinen Ursprung von einem 4 Stunde von Löwen auf der Strasse nach Tir mennt gelegenen Dorfe ab, in dessen Besitz sich die Familie jedoch schon kange nicht nebr beindet; dieses Dorf kam durch Verfeierkalung an das Haus Cal-Tommen n. a. w. Sie hat sehr bedeutende Besitzungen und grossen Einluss, vorzöglich in Brabant.

Johann van der Linden, Herr zu Marneffe, wurde von Karl V, im Jahre 1544 zum Ritter gemealst, and ein Alskömmling von diesem, Philipp, Grousforstmeister von Brabant, welche Bedienung auch desen Vater und Grousarter besenne hatten, ward 1903 zum Freiherm v. Hoogivorst erhoben. Die Herrschaft Hoogivorst liegt zwei Stunden von Brüssel, und in der spanieden Urkunde vim gesagt, dass dieses Geseicheit von den Herzögen von Drahant balbanne. Sanfains, rume von Armeniers.

Drei Personen dieser Familie, welche theils Brüder, theils Kindre des erwähnten Kitters Johens van der Linden und seiner Gemahner der Gemahnen und der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Linden Abt von Perk bei Löwen, Johens v. d. Linden, Abt von St. Gettrud zu Löwen, und dason v. d. Linden, Price in der Abtet von Getrad zu Löwen, und dason v. d. Linden, Price in der Abtet von dertande, noch 1830, gehörte diese Familie zu Ritterechaft in Brabant,

Das Wappen der Familie besteht nach der Erhebung in den Freihermstand aus einem rothen Schülde mit goldenen Haupte, worin der reihe Schälgel mit Stielen ernchienen, das Schüld ist mit ehner freireibe Schälgel mit Stielen ernchienen, das Schüld ist mit ehner freireiben schwarzen der Schweisen der Aufle etwicken zu dem Schweisen schweisen schweisen zu sehn dem Van der Lindenuchen Familienwappen, zu Schüldeltern. Der Varder des jetzigen Freiherr non Houghen vorst war mit dem Erhöfstelein und einzigen Tochter des Granden und den Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Verlagen von der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen von der Verlagen der Verlagen

II. Ein anderes Geschlecht, welcles unter dem Namen Linden blift, ist jeues der Freiherren von Linden in Geldern, in den Niederkanden, welches sich anch apiter nach Brabant und in das Bistlum Lüttich verbreitet hat. Die Glieber desselben bedienen sich zwar des Bechstaben y. allein in allen Urkunden, wenigstens his zum Jahre 1626, ist der Name mit dem einfachen i geschrieben. Linden. 261

Die Familie heltet litere Ursprung ton den alten Grafen v. Aupermont in Lathringen ab. Die Schriftsteller, weite über dieses Geechtlecht geschrichen halten, als: Battens Annales de la maison de
Lynden, — Johann Hölnder, De Gene zu Worms 1967, — Moreri in
Lynden, — Johann Hölnder, De Gene zu Worms 1967, — Moreri in
gischen Täbellen von 1728, belauspten, dans Albert III., Graf v. Aupermont zuse isbling gelakt, worde Gobert I. die Grafen von Appermont in Lothringen fortgenfluxt, Arnold II. aber durch seine Frau,
zuglum Geldern gelegene Herrechte Lindes 1170 belaten in Hürszich dan dahin gewendet, and der Stammuster der jetzigen Freiherren v. Linden alestellt, wieden Namen er augenommen linbe, geworden art. Das Geschiedett erlangte nach und nach viele Güter und
Linden erwarb 1906 die Herrechaft Domnal in Bristenne Lättich. Heranson v. Linden aber erhanfte die Herrechtiff Rechelein die Littich, Den Leutteren Nachkomme, Freihaus
im Bittenne Lättich. Heranson v. Linden aber erhanfte die Herrechtiff Rechelein die Littich, Den Leutteren Nachkomme, Freihaus
micht Stechen der Vergenschaft und den Namen v. Ausprunont cediren, and wurden unter diesen Name
mach 1, Sauer 1605 von derstehen Kaiser in den Grafenstand erhoben,
hatten.

Unterdessen ist die Linie von Reckheim, welche durch den Reiclusdeputationshanptschluss von 1803 für ihre im westphislischen Kreise verlorenen reichsunmittelbaren Besitzungen die Herrschaft Baindt in Schwaben erhalten hatte, auf ihren Giitera in Ungarn 1824 im Mannsstamme erloschen. Die Linie der Freiherren v. Linden-Hemmen

blüht nebst mehreren anderen Zweigen noch fort.

So viel das Wappen dieses Geschlechts betrifft, so sollen die Aspermont, als angoliche Akkömminge des Estechen Hausen in Italien, einen silbermen Aller im bissen Pfelle geführt laben. Die beiden oben rung an ihren Zog ande Jerusalen, der Entere ein silbernen Kreuz, und der Andere ein goldenes Kreuz, beide im rothen Pfelde, angesonmen und sat iller Neckhommen ferstegelnatz laben. Auf dem geköriet ist eine achteckige rothe Taiel zu sehen, derem Réchen mit goldenen Kingelden und Pfrasselfedern gestert insig, und auf weicher das silberne Kreuz des Schliebe erschernis. Auf dem gekören lieben einem Kreuz des Schliebe erschernis. Auf dem gekören lieben sitzender, erkwarzer Windlund mit goldenen Kindanden gehörten.

Beide Stammwappen wurden von Zeit zu Zeit nach den verschiedenen Besitzthümern vermehrt, so wie die Linie zu Reckheim auch

den silbernen Adler wieder aufgenommen hatte,

III line drüte freiberritiche Familie des Namea v. Linden gebeiter vor Anlöung des deutsches Riechs zum rechteubauntitektamen Adel in Schwaben, and zwar vermöge ihrer Besitzungen zum Rittercation Neckar-Nouvarzuhl, im Jahre 1990, jed Anfong des deutsches Verschungen und Rittercation Neckar-Nouvarzuhl, im Jahre 1990, jed Anfong des deutsches Verschungen und gehört dermalen der dortigen Ritterschaft an. Sie leitet ihre Niederleisung im Deutschland um Prier v. Linden ab, weicher um das Jahr 1960 Hex. in Brahant, woselbat er begütert war, vertiesa, sich and Dentschland in die Gegend den mittleren Mänst Linden die freiberritiche Wirde ertangten um sich in Seikusben ankauften. Mis it nicht unwalzuscheißel, dass dieses Gestelbett von einer jüngeren Linie der unter II. angeführten Famille abstamme, werden in jener Gegend einheimisch sind, wo die in der Mitte des 17. Jahrhunderts stattgehabten Unruhen so manchen Familienwater veranlasst laben, seinen frühern mitigen Wolmsitz mit dem einer anderen Gegend zu vertauschen. Dermalen theilt sieh dieses Geschlecht in die zwei Hauptzweige von Neunthaussen und von Nordstetten,

Im verflossenen und za Anfange dieses Jahrhunderts habes sich vorzeiglich Franz Sapah Janze, Fusher von Linden auf Neunthaussen, und Hago Hanrich, Freihert v. Linden auf Neunthaussen, und Hago Hanrich, Freihert v. Linden werden der Scheiner Ratio Kammerherr, Grosskreus des Civienteeles writtlicher Gebeiner Ratio Kammerherr, Grosskreus des Civienteeles und des Mattheeserordens Ritter, wur abwechselnd als ausserordentlicher Gesandter and en Hölen von Drecken, Hannover, bei dem Congress in Wien u. s. w.

verwinnen wirden. var Anfangs kurhessischer Kammerjanker, dans k. wiffenbeiger, Kammerbarer, Geandter n. s. w. — Auser diesen verdienen noch bemerkt zu werden höham Philipp Heinrich, Prin. v. Linden, grossberz, hessischer Kammerberr, Maßtescorofenstriter, und Franz Ignaz, Frin. v. Linden-Nordstetten, königt, würtemb, Kammerberr, Jegagtaionsrat und Geschäftstriger zu Berlin,

Das Wappen besteht nach dem öfficiell ersehlenenen witrembergleichen Wappenbache in einem goldenen Kreuze im volum Felder; auf dem goldgekrösten Helme ist ein schwarzes sitzendes Windspiel mit man verpl. 2. W. K. Steiner, Gesch des Freigenfelds Alzennau-Königl, witretem K. Stanhandsbed non 1855; Cowerze-Lex. v. Brocks, Königl, witretem K. Stanhandsbed non 1855; Cowerze-Lex. v. Brocks, Königl, witretem K. Stanhandsbed non 1855; Cowerze-Lex. v. Brocks, S. Ault. 12. Bd. 1. Abdiell: S. 123 und 2. Abdiel. S. 647; Merminger, Wappenhaler, v. Hellbach, Addielscop in h. w. v. a. Marchiller, v. Hellbach, Addielscop in h. w. v. a.

IV. Auch in Schlesien befindet sich gegenwärtig eine, hier-17. Aud in Scenesien oeinnoet sich gegenwarig eine, nier-her gehörige Familie v. Linden, welche in der Verrauthung steht, dass ihre Vorfahren aus Schweden gekommen seien. Es sollen näm-lich, ihrer Meinung gemäss, nach dem Tode Karts XII. von Schwe-den ihre Vorfahren in drei Zweigen dieses Land verlassen haben. Der seine Zweiz zull sich zuch Worthalen. eine Zweig soll sich nach Westphalen, wo derselbe erloschen sei; der andere nach Niedersachsen, und der dritte nach einer ihnen unbekannten Provinz begeben haben, Aus dem Zweige, welcher nach Niedersachsen Provinz begeben nauen, Aus Gem Lweige, weitener nach Auseursachen eine gewehet, leiten sie ihre Abstammung her; der erste Ankömmling daselbst, N. N. v. Linden, kau mit der v. Brabeckschen Familie in nälhere Verhältnisse, erwies derselben in Wien nützliche Dienste, und wurde dafür von Jobst Edmund v. Barbeck auf Söhder bei Hildesheim mittelst Lehnbriefs vom 31. Mai 1740 mit dem halben Zehnten zu Woltorf und Viertelzehnten zu Rodekampf belehnt. Dieser N. N. von Linden verheirathete sich im Hitdesheimischen, und hinterliess bei seinem Absterben zwei Söhne und eine Tochter; nämlich 1) Ma-ximilian v. L., welcher in kaiserl. königl. österreich. Militairdienste trat. Im Jahre 1795 war er Oberst geweseu. Er soll sich mit einer Hofdame in Wien verheirathet haben, und ohne Kinder gestorben sein. 2) Johst Edmund v. Linden hat wahrscheinlich als Hauptmann in kon. preuss. Diensten gestanden. Im J. 1787 verkanfte er seine Besitzungen im Hildesheimschen, und lebte von seiner Pension in Berlin; apäter begab er sich nach Petersburg, wo er 1791 starb. Er hinterliess 5 Sohne und 1 Tochter; als

 Joseph v. Linden, stand 1790 als Junker belm königl. preuss. Feldjägerregimente in Mittelwalde und trat später in englische Dienste. Friedrich Adolph v. Linden, stand 1795 als Lieutenant heim königt, preuss. Regim. Tschammer.
 Friedrich Wilhelm v. Linden, stand 1795 als Lieutenant beim

A) Friedrich V laterm v. Linden, stand 1785 auf Lieutenant beim königt, preuss. Regim, Jung-Larisch und befand sich 1806 als Gefangener in Nancy; er starb später und war mit N. N. Lippold vermählt. Er hinterliess drei Söhne; nämlich: a) Friedrich Withelm v. Linden, geb. d. 1. Septbr. 1819 in Stargard; b) Karl Friedrich Ernst v. Linden, geo. d. 1. septor. 1819 in Stafgard; D. Ante Friedrich Ernelt V. Linden, geb. d. 19. Juni 1824 ebendaselbst; O. Heinrich August Edmund v. Linden, geb. zu. Stargard d. 31. August 1826.

4) Edmund v. Linden, stand bei dem königl. preuss. Regimente Kurfürst von Hessen, trat als Hauptmann aus und wurde Oberzoll-

Kurfinst von Hessen, trat åls Hauptmann aus und wurde Öberzelleinenheme und Sainfacter zu Löven in Schlessen i, sit verheirabten tilt.
N. N. Bischoff. Seine Kinder sind a) Jorept v. Linden, geb. d. 30.
Mirir 1913. 5) Morrie Dorolden v. L., geb. d. 27. Ochts. 184 i. d.
1815. 4) Morrie Dorolden v. L., geb. d. 27. Ochts. 184 i. d.
1816. 4) Ferdinand v. L., geb. av Bandenburg am 4. April 1828.
5) (Adolph Ludwig v. Linden, atnad sanfang in königl. preuss.
Milkarlientens, ging dann in kais kön. öterreicki, van biernet wieder in königl. preuss. Dienste, und endlich nach Amerika.
9) Eins Tockter, welche Gestellschaftsfräsien bei Fran v. Löscholl Eins Tockter, welche Gestellschaftsfräsien bei Fran v. Lösch-

brand auf Sarwei ist.

#### Lindenau, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Der schöne Rittersitz Lindenau bei Leipzig ist das Stammhaus dieses alten vornehmen Geschlechtes. (M. s. Pfeiffers Leipziger Chronik p. 262.) Heinrich v. Lindenan kommt im Jahre 1216 in einer Urhan p. 404.) remures v. Lindenan kommi im Jahre 1410 in einer Urschnde, die das Kloster Zelle betrifft, vor. (M. s. Schlegel, Tract. de Celle vet. p. 30.) — Achatz v. L., der um das Jahr 1400 lebte, wird als ein sehr gelehrter und grossmüthiger Mann geschildert. — Albrecht v. L. zeichnete sich im Jahre 1438 im Treffen bei Brix in Böhnen yegen die Hussiten aus. — Wolf v. L., der um das Jahr 1530 mit Dr. Luther zum Reichstage nach Regensburg reliste, war ein eif-riger Beförderer der Reformation, starb aber auf dieser Reise. — Sigismund v. L. starb 1544 als der letzte katholische Bischof zu Merse-burg. — Ein anderer v. L. war Domdechant zu Merseburg und wurde 1545 von Dr. Luther getraut. - Wolf II. v. L. war zuerst kurfürstl. sächs, Oberküchenmeister und zuletzt Oberlandfischmeister. - lm J. lieb v. L., geboren am 9. Juli 1729, war kurkürstl. süclis. wirklicher Geheimer Rath und Oberstallmeister, und wurde im Novbr. des Jahres 1764 vom Kaiser Franz I. in den Reichsgrafenstand erhoben. Seins 104 von Alleer Franz I. 10 om neuesgeleinstand ermoen. Seine Gemildin war Auguste Charbette, geb. v. Seydenstand ermoen. Seine Kuttuk Kendellein von Seine S der ältesten Johanniterritter, indem er noch im Jahre 1790 zu Son-neuburg deu Ritterschlag erhielt. Er lebt gegenwärtig auf seinem Gute Barensforf bei Beckow.— In Königt, äsche Diensten steht der becherverber Stantennisster Freilerr v. 1., Grouwkers und Killter verschiedener Orden, namentlich des preuss, Johanniterordens. Anch ist dieser berühmte Stantaman klenneniglich der königt. Akaleniu der Wissenberichten der Stantaman klenneniglich der königt. Akaleniu der Wissel wir der Stantaman klenneniglich der königt. Akaleniu der Wissel kind in Jahre 1793 bei Blieskastel den Militäri-Verdienstorden. — Souten Friedrich Rudolp v. L. int gegenwärtig Minor preshendatus des Domequichs zu Namburg. — Koch ist auzuführen Kerl v. L., der Stantaman der Stantaman klennen der Stantaman de

nr war wegen seines Muties, seines niedersams, seines schaffen Verstundes und reifenden Wizze sieht bekännt.

Anterfehre besteht im der Schaffen der

## Lindenberg, die Herren von.

Diese adelige Familie führt im silbernen Schilde einen rothen, nach der rechten Seite außpringenden Edelbirsch mit einem Fischschwanz und auf dem gekrönten Helme eine blaue Mütze mit silbernem Außchlag. Die Decken sind roth und silbern,

### Lindenfels, die Freiherren von.

Ein altes reichsfreiherriches Geschlecht in Franken und Solvassen, von dem ein Zweig and Schlesien kun und daschst abs Solvassen die Gut Wättrisch bei Ningsteh bessas. Eine Tochter ans diesem Lause, Karolkas, Reichsfrein v. Lindenfeles, ist die Gemahlin des Grafen Friedrich Moritz v. Fiell-Klein-Eiguth. — Ein Prem. - Lieurant und Adjutant v. Lindenfels sich ein. 1, Infanterie-Reijmenter ann und Adjutant v. Lindenfels sich ein. 1, Infanterie-Reijmenter in Reploente v. Schimonaki in Schweidrich, er behe später als Riger zu. D. in München, im Jaluer 1939 stand ein v. Lindenfels ab Objert-

lieutenant und Commandeur eines Grenadier-Bataillons bei dem Regimente von Hahnefeld in Neisse; er war im Baireuthschen um das

Jahr 1731 geboren.

Wir füden zwei Wappen dieser Familie. Eins zeigt im silberene Schilde einen schrig gerörgen Bellen mit dere giolenen Sterene beiget. Auf dem gekrönten Itelnen ist ein silberener Jingslüpprungt, belogt. Auf dem gekrönten Itelnen ist ein silberener Jingslüpprungt, belogt. Der Schlieben schrieben der Schlieben schrieben der Schlieben schrieben und sehwarze Stirmhinde. Die Helmheeken zind silberen und sehwarze Stirmhinde. Die Helmheeken zind silberen und sehwarze Stirmhinde. Die Helmheeken zind silberen und sehwarze Stirchen Schlieben schrieben schrieben

#### Lindenhofen, die Herren von. M. s. v. Prüschenk.

#### Lindenowski, die Herren von.

1) Die adelige sehlesische Familie dieses Namens, welche das Gut Beguchütz im Oelsischen besass. Man findet von derselben Nachrichten bei Sinap, in der Olanogr. I. S. 93h. Der Autor derselben giebt mit wenigen Worten Nachrichten von diesem Geschlechte im 2. Bande der schleisischen Curiositäten, S. 783.

2) Dem Kriegerathe Judenn Christian v. Lindenovaki, der wahrscheinlich von dem No. I. genanten Geschlechte abstammte und damale Resident in Danzig, später aber Stadtpräsident, Oberhüpgermeister und Geheimer Kriegerath wurde, ward am 21. Dechr. in Jahre 1799 von des Jetzt regierenden Königs Majestät ein Anerkennungsdibom seites allen Adels erthelt.

#### Lindern, die Herren von.

Zu Burg bei Magdeburg lebt im Pensionsstande der Oberst von Liedern und Ritter des Militari - Verdienstordens (erworben in dem Gefechte bei Edingliofen im Jahre 1794). Derselbe stand bis zum Jahre 1900 als Prem. - Lieutenant in dem Bataillon. v. Bils der magdeburgiselten Füsilierbrigade. Bin Soha dieses verdienstvollen Stabsoffiziers steht als Lieutenant im 11. Hussarenzeignenden.

## Lindheim, die Herren von.

Das Süddehen Lindheim bei Gelnhausen in der Wetterau ist muthmasslich das Summeschos dieses allzedigen Rittgeseilschets, au dem zuerst Mercelfus de Lindheim, der um das Jahr 1305 lebte, vorkommt. (M. a. Analect. Hass. Coll VIII. p. 301.) Man findet es auch in frührenz Zeiten v. Lindheim geschirchen. Dieser Familie gelörte an: der Major im Regimenter. Dierecke um dyndere Postmeister zu Graudienz v. L., der im Jahre 1825 gestorben ist. Er war Ritter des Militär- Verdieusotodess (gervoche im Jahrs 1309 bei der langen, delreavollen Vertheidigang von Danzig). Von seinen Söhnen stander zwei in dem gedachten Regimente; der älter start im Jahre 1816 sis Major und Commandeur des Garnison-Gardebatallions zu Spandas, der Ingere als Oppilant in Commission eine Start im Jahre 1816 eine Hager als Chapter in Commission eine Start im Sta

Die v. Lindheim filhren im quadrirten Schilde im 1, und 4, sibberenn Felde einen Lüwen nud daneben drei Kleeblitter an einem Stiete, im 2, und 3, rottlen Felde eine grüne reichbelaubte Linde. Auf dem gekrünen Helme springt der Lüwe am Stamme der Linde emlenten der Schilder und der Schilder und der Lüwen der Linde endity, Ix, pag. 119. Mill. pag. 466 and Seppl. pag. 708.) Enige Nachrichten über die Familie v. Lindheim giebt ande Zelfers Universal-

Lexicon, XVII. S. 1465.

### Lindner, die Herren von.

1) Die altsdelig schlesische Familie von Lindner, auch Lindner, Ir gelürten die G\u00fcter Romer bei Brealsu und Kachel bei Oels, auch Scharffenort und Strachwitz im F\u00e4rischen Britzen geltzt. — To-dis v. Lindner und Gr\u00e4niche, Herr unf Komberg, war 1587 Rallisherr der Stadt Breslau and starb und 14. M\u00e4rz (151. b\u00e4 Britzen). — Hernnun x. Hernnun x. — Hernun x. — Hernnun x. — Hernnun x. — Hernnun x. — Hernnun x. — Hernun x. — Hernnun x. — Hernnun x. — Hernnun x. — Hernnun x. — Hernun x. — Hernnun x. — Hernnun x. — Hernun x. — Hernun

Hauptstadt Brealau, er wurde am S. August 1715 böbnischer Ritter.

2) Der Kning Friedricht I. erhob im Jahre 1773, am 29. Norbr.,
die Brütter Ferdinand Friedrich, Karr Reinhold und Gutan Hinrich
die Ritter Stellen und Gestellen und Gutan Hinrich
drich, stand annaha als Rittentiser im Husarenergumente von Werner. — Nicht zu bestimmen vermögen wir, ob die bellen jüngern
Brüder die hier folgenden beiden von Lindener waren; nämlich der
Brüder die hier folgenden beiden von Lindener
als von Waltz der Verdienstorden von Lindener
als von Waltz der Verdienstorden erwalb. Im 1, 1800 war er Brügadier der schlesischen Festungen, und sein Verbilten im Lanfe der Delaauf von der Verdienstorden erwalb. Im 1, 1800 war er Brügadier der schlesischen Festungen, und sein Verbilten im Lanfe der Delazur Selte stand, aug ihn eine langwierige Festungsstrafe im Glaz zu,
wo er im lotien Alter gestorben ist. — Ein Bruder von ihm war kalis,
einer der weiniger Zeigen des ungrücklichen Leltenenden jenen Monarchen. Er verliess nach dem Tode deusellen das rosisiche Reich, und
erkaufte 1807 das ekolone Gut Camenerwalkabe del Hirschberg in Schleerkaufte 1807 das selone Gut Camenerwalkabe del Hirschberg in Schlemuth, state er um das Jahr 1812 zu Hirschberg. Seine Gemahlin
war gine v. Britzen.

Die oben unter Nr. 1. erwähnte Familie führte im quadtrirten Schilde im 1. und 4. Felde einen wilden bekränzten Mann auf schwarzzem Grundet; er hielt in der rechten Hand einen entwurzeiten Lindenbaum, in 2. und 3. stand im rothen Felde ein auf einen Felsen springendes Einhorn. Auf dem Helme zeigte sich zwischen Adlerflügeln. von denen der rechte schwarz und golden, der linke roth und silbern war, der wilde Mann mit dem Lindenbaume. Die v. Lindener Nr. 2. führten im silbernen Schilde einen aus

zwei grünen Zweigen gewundenen Kranz. Derselbe wiederholte sich

auf dem Helme zwischen zwei weissen Adlerflügeln.

#### Lindstedt, die Herren von.

Kin altadeliges Geschlecht in der Altmark, das sich Lindstedt zu Lindstedt, auch Lindstetten und Linstetten schrieb, und in jener Landschaft die Güter Lindstedt, Schwachten und Jarchau besass. Ein Ast dieser Familie hatte sich auch in Pommern, und namentlich im Wol-gastschen, ansässig gemacht, Auch in der Uckermark besass die Fagastoden, anslasig gemedut. Auch in der Uckermark besas die Familie Güter. Derecke bestützer am Deutel Georg v. L., ein Sohn des
milie Güter. Derecke bestützer am Deutel Georg v. L., ein Noch des
beren am 72. Jan. 1705, war im Jahre 1724 Reitgage Friedrich Wilhelm I., trat sohan nis Heer ein, wat 1726 Gerendeterpulsia bei
dem Erstlier-Argumente v. Dozov. 1725 Major, 1755 Obernitentsdigte Regiment von der Asseburg, trebs sodam, bei dem Corps des
Generals v. Hillen angelangt, den österreichischen General Campieitli auf Holz arück, hatte beder als Unglick, bei Abzen gefangen. und erst nach geschlossenem Frieden befreit zu werden. Er starb am 6. Juli 1764 zu Stendal mit dem Ruhme eines tapfern Generals. Besonders ausgezeichnet hatte er sich in den Schlachten bei Prag und Collin, we er auch verwundet wurde. Er war mit einer v. Pieverling vermählt.

Die märkischen v. Lindstedt führen im goldenen Schilde drei WI-derhaken, oben zwei, unten einen, und auf dem Helme zwischen zwei Büffelbürnen, von denen das rechte roth, das linke golden ist, der Straussfedetn (roth, golden, roth). Die Helmdecken sind roth und golden.

Die pommerschen v. L. führen im blauen Felde einen goldenen Ring mit drei neben einander liegenden Schwertern, die goldene Griffe hatten, besteckt, auf dem Helme zwei wachsende, gerüstete, empor-gehobene Arme, in den Händen drei rothe Straussiedern haltend. M. s. auch Gauhe, I. S. 911, Micral., Vanselo. S. 285. Grundmann, S. 45.

# Lingelsheim, die Herren von.

Das Stammhaus der adeligen Familie v. Lingelsheim war das bei dem gleidmanigen, eine Meile von Strauburg im Elusse enfernten; Flecken gelegene Schloss, das achon im Jahre 1702 von den Strauburgern zerstort wurde. M. z. Königholer's Chronik von Strauburg, strauburgern zerstort wurde. M. z. Königholer's Chronik von Strauburg, bliefer Familie gebierte Groy Michael Lingspikenn an, der im Abre 1702 Lehrer des Kurfürsten von der Pfalz war, und als Geichter und Közlithsteller Dekantar geworden sit. — in hollindischen Diensten stand ein Oberstlieutenant v. L. Er war mit einer gebornen Gräfin zu Solms-Ilungen, die einer Nebenlinie des jetzt fürstlichen Hauses Solms-Braunfels angehörte, vermählt. Aus dieser Ehe wurde am 13. Novbr. 1757 zu Hungen geboren:

Friedrich v. L., der seine erste Erziehung auf dem Schlosse zu Utphe in der Wetterau erhielt. Im 10. Jahre ward er in das Cadet-tenenrps zu Berlin aufgenommen und 1773 trat er als Lieutenant in das Regiment Garde zu Potsdaun; 1790 kun er als Capitain und Compagniechef zom Berliner Cadettencorps, und sein langjähriges Wirken gehörte sodann ausschliesslich dieser Austalt. 1793 ward er Major, und nach dem im Jahre 1799 erfolgten Tode des Generals v. Be lwitz Com-mandeur der Anstalt. Schon ein Jahr früher hatte er den Verdienstorden erhalten. Das unglückliche Jahr 1806 fand ihn als Oberst und Chef sämmtlicher Cadettenhäuser. Im Jahre 1807 übernahm er auch das Directorium der Militair-Akademie, im Jahre 1810 ward er zom Generalmajor befördert, und 1817 ihm der nachgesuchte Abschied mit dem Range eines Generallieutenants und Beibehaltung seines ganzen Ge-lialts ertheilt. Er hatte 27 Jahre der Cadettenanstalt angehört und an 2000 Zöglinge aus derselben in die Armee eintreten sehen. Sein Tod erfolgte am 13. Januar 1835 nach kurzem Krankenlager in einem Alter von 80 Jahren. Ein jüngerer Bruder des Generallientenants stand im Jahre t806 als ältester Capitain in dem Regimente Prinz von Oranien zu Berlin und zuletzt als Oberstlieutenant im 1sten schlesischen Landwehr-Regimente. Er ist im Jahre 1822 im Pensionsstande gestorben. So viel uns bekannt ist, hat er Kinder hinterlassen.

Dieses abelige Geschlecht führt ein durch einen Spitzenschnitt in drei Theite zerfallendes Schild, von welchen jedes der beiden oben rothen Felder drei silberne Pfähle (oben zwei, einen unten) enthält, In dem untern silbernen Felde lat eine rothe Rose vorgestellt. Das letzte Bild wiederholt sich auf dem gekrönten Helme zwischen zwei schwarzen, mit den Pfählen belegten Adlerflägeln. Die Helmdecken sind

roth und silbern.

# Linger, die Herren von.

1) Der König Friedrich I. erhob am 12. März 1705 den damaligen Major und weiter unten nähre bezeichnten spätern General der Infanterie, Christian Linger, in den Adelstand, weicher dem Oberstleiten, 2000 der Schaffen der Artene der Kraffen der Schaffen der Schaff

Vondheuten einerin der Influtteie abwang alch empör in den Greifen v. L., der Soln des letzigenannen Salomen L., der 1698 bei der Artillerie eintzat, 1701 Hauptmann, 1706 Major wirted, als stelche dem spanischen Erfoligekriege beiwöhnte, und 1709 zum Obertüliestenant avvaneirte. Im Jahre 1715 zeichnete er sich bei Tode des Generalmjora v. Kills, im Jahre 1716 ist. Oberts, Chef des almals aus einer Compagnie Bombardieren und nenn Compagnie Kanneiren bestehende Artilleriecorps wurde. Im Jahre 1724 erhölt er die Ambiauptmannschaft zu Hosenburg. 1728 aber ward er zom Generalmören von 1741 zum Generalliestenant ernannt. Ist erfeichete ren von 600 Mann bis auf 1570 vermehrte und nit unermüdetem en 000 Mann bis auf 1570 vermehrte und nit unermüdetem Freisse einüber. Friedrich II. erknante die Verteileste dieses ausge-

zeichneten Maanes und belointe sie im Jahre 1744 sbuch die Ermenung zum General der Infantiert, und 1744 durch Ertleitung des eduvarzen Allercorlean. Im letzigenannten Jahre leitete er die Belackurzen Allercorlean. Im letzigenannten Jahre leitete er die Belackurzen Allercorlean. Im letzigenannten Jahre leitete er die Belackurzen den Belackurzen den

Die v. L. führen ein gespaltenes silberene und blaues Schild. In dem rechten silberenen Felde ist der Fus eines schwaren Adlers, in dem linken blanen sind drei goldene Sterne, oben zwei, unten einer vorgestellt. Auf dem Helme steht zwischen zwei selwarzen, mit dem räuteter Arm, der ein Schwort mit goldenem Griffe und silberene Kinge, die Spitze in die Hölne gerichtet, fallt. Die Deckeu sind sil-

bern und blau.

2) Kin adeliges brandenburgisches Geschlecht, das Zedler in sci-

## Linnenfeld, die Herren von.

nem Universal - Lexicon, Band XVII. S. 1426, erwähnt.

Eine adelige Familie in der Oberlausitz, aus welcher Gustav von Linnenfeld das Gut Berna bei Lauban besitzt.

## Linstow, die Freiherren und Herren von.

Die von Linitov habes früher den Namen von Lustenan geführt, und mas zählt sie zu dem alten Adel Mecklenburgs, der, wie die Landerfürsten seitst, von den Übertiten abstanmt. Zweige dieses Gedenburgischen - promusischen Landen niedergelassen. In dem Regiments von Privitie-Dragomer stand der Öberst und Commandeur Baron v. Linitow, er war am dem Reide grünftig, lattes dah im Jahre 1758 Generalnajör in den Kultenstand getreten. Zwei Nühne dessellen war ren 1800 Uflätzer in dennethen Regimente, der jängere blich in der Freihen von der Schaffen der Schaffen von der Schaffen der Schaffen von der Schaffen der Schaffen von der Schaffen

zes, erworben bei Gr. Görschen. Dieses Geschiecht führt ein schwarz und silbern quergetheiltes lediges Schild. Auf dem Helme stehen über einem Wulst zwei aufwachsende Jungfrauen, die zur Rechten silbern, die zur Linken mit braufartige Hare, ist schwar gelleistet, mit einer weissen Binde.

Brüttest W. B. S. Th. S. 157. N. 11. Infallow, ist das Schilds
silbern und schwarz quergebleitt, auch der Helmachmuck verändert.

Der Helm ist gefreich. Die Jungfrauen fragen welter fliegendes Hara
noch Krone, keine von ihren ist eine Molrin, beide sind schwarz gekleiste, mit kramen, in Falten gelegten silbernen Haltzagen und sinbernem Schurz, wedeler sich aber einwärst kehrt, so dass man ihn
bernem Schurz, in den der der der der der der der der

Bertraug, der eines gelehen Stem ungeleb. Unter in Krame, sit
ein gollomer King durchgezogen, der hernbängt, und dessen spiriger

Stein outerwärst gelehrt ist. Jede Jungfrau lat die andere Hand in

die Seite gesetzt.

In von Westphalen mon. inedit. Tom. 3. Tab. 6. ist das Schild von 1387 quergetheilt und oben geschachtet, vermuthlich soll dieses die schwarze Tinctur andeuten.

# Lipinski, die Herren von.

1) Eine preussieche und ponmerzehe abelige Familie, die im Lauendurg-Biotwechen begietter war, mod die noch in der zweiten Hälfte des vorigem Jahrhundert den Antelle 3 von Zennam besaus, andere vor den der vorigem Jahrhundert den Antelle 3 von Zennam besaus, andere stadt ein Hauptmann v. L., der eine Invalidien-Compagnie und Wartha commandirte, mod im Jahr 1866 in der 1sten outpreussischen und verstellt der Steine von der verstellt der Steine von Leiten von Leiten von Leiten im Jahr 1866 in Reigmenter. Schöning: — Ein Leitenant v. L. erwarb sich das einerme Kreuz 2. Classe bei Leipzig, im Jahre 1800 war ein v. L. konnohm set Bonnetins zu Plock, und Eine von der der verstellt d

3) Ein v. Lipinski - Pich stand in dem Infanterie-Regimente von Schenk in Westpladen, und war später Capitain und Chef einer Invaliden-Compagnie.

#### Lipowski, die Herren von.

Ein preussisches adeliges Geschlecht, das im vorigen Jahrhunderte vorkam.

# Lippa (Lippe), die Herren von.

1) Ein adeliges Geschlecht, welches in Oberschlerein begitter ist Der Liestenant und Landeslätester v. Lippa besitzt Nieder-Markitovitz bei Loslau im Kreise Rybnik. In den Ranglisten der Armee finden wir diese Familie, namentlich auch den erwähnten Landeslätesten, der im Jahre 1806 in dem Regimente v. Sanitz und dessen 3. Misuperender in State 1906 in dem Regimente v. Sanitz und dessen 3. Misuperender in State 1906 in dem 1906 in d

 Pine adelige Familie dieses Namens blühte schon im Jahre 1357 in Pommern, sie ist aber gegenwärtig unter den ausgestorbenen Gesehlechtern aufgeführt.

sescinecitera autgemin.

# Lippe, die Fürsten, Grafen und Herren von der.

Dieses vornehme Haus gehört anmittelbar nur in Deziehung auf die beiden grätiken Seitenlinien Lippe-Biesterfeld, jetzt Kternberg-Schwalenberg, und Lippe-Weissenfeld hielen, während die beiden ällen die Seiten der michtigken Dynasten, unter dem einfachen Annaen; "Köle Herren von der Lippe," und dast eben so lange leser der Seiten der Seiten

Luppe-n cassentell.

In Bezielung auf den prenss-Staat gehören hieher noch folgende,
das Fürstenham Lippe betreffende Notizen. Im Jahre 1366 verpfändete Berndard V., Idder Herr v. d. Lippe, die Stadt Lippe oder Lippstadt für 8000 Mark ichtigen Sibers Hammacher Währung, allein im
Jahre 1445 hat Herzog Johann von Cleve an Berndard VII. v. d. Lippe

die Hälfte der Stadt mit aller Herrlichkeit wieder abgetreten, und sich une zante oer Statt mit siler Herritothett Wieder abgetreten, und sich um das Festungs- und Besetzungsrecht, nebst dem Postwesen ausdrücklich vorbehalten; und noch in der Gegenwart besitzt das Haus Lippe-Detnoid die Stadt Lippestadt, uuter denselben Verhältnissen, mit der Krone Preussen gemeinschaftlich. Das Lippesche Amt Lipperode ist vom preuss. Gebiet enchairt.

#### I. Lippe - Detmold.

Schon Kaiser Karl VI. erhob den Grafen Simon Heinrich Adolph von der Lippe-Detmold im Jahre 1720 in den Reichsfürstenstand: doch machte dieses fürstliche Haus erst im Jahre 1789 Gebrauch daocci mannte dieses tursuicie raus erst intaine 1769 Georgiach da-von. Sein Solin, Simon August, frat am 18. Octic. 1747 die Reigi-rung an und starb 1782. — Sein Kniket, Friedrich Withelm Leopold, starb im Jahre 1807, als der Solin des Letztern, Paul Alexander Leo-pold, erst seels Jahre alt war; er erhielt seine vortrefliche, mit holen Vorzigen des Herzens und des Geistes begabte Mutter Pauline Christine Wilhelmine, Tochter des Fürsten Friedrich Albrecht v. Anhalt-Bernburg, geboren am 21. Febr. 1769, zur Vormünderin (m. s. nuten).

Fürst Paul Alexander Leopold, geb. den 6. Novbr. 1796, succe-dirt seinem Vater am 4. April 1802 unter mütterlicher Vormundschaft, übernimmt die Regierung am 3. Juli 1820, vermählt seit dem 23. April 1820 mit Emilie Friederike Karoline, geb. den 23. April 1800, Tochter von Günther Friedrich Karl, Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen.

## Kinder:

- 1) Erbprinz Paul Friedrich Emil Leopold, geb. den 1. Sept. 1821. 2) Prinzessin Christine Luise Auguste Charlotte, geb. den 9. Novbr. 1822, Achtisain zu Cappel and Leuge. 3) Prinz Günther Friedrich Woldenar, geb. d. 18. April 1823.
- 4) Prinzessin Marie Karoline Friedrick, geb. d. 1. Decbr. 1825.
  5) Prinz Paul Alexander Friedrick, geb. d. 18. Octbr. 1827.
  6) Prinz Emil Hermann, geb. d. 4. Juli 1829.
- 7) Prinz Karl Alexander, geb. d 16. Januar 1831. 8) Prinzessin Karoline Pauline, geb. d. 2. Octor. 1834.

#### Bruder:

Prinz Friedrich Albrecht August, geb. den 8. Decbr. 1797, königl. hannöverscher Oberst des 5ten oder bremischen Cavallerie-Regiments "Königs Uhlanen", und k. k. österreich. Oberstlieutenant des 4. Kürassier-Regiments (St. Görgen in Ungarn).

Des Grossvaters - Bruders, des am 31. August 1800 verstorbenen Grafen Ludwig Heinrich Adolph Wittwe:

Emilie Luise, geborne Gräfin v. Isenburg - Philippseich, geb. den 10. Decbr. 1764, vermählt am 10. April 1786.

#### A. Erbherrlich Lippe-Biesterfeldische oder Sternberg - Schwalenbergsche Linie.

Simon VII., jüngerer Sohn Jobst Hermanns, ist der Stifter dieser erbherrlichen paragirten Nebenlinie. Sie trat die ihr gehörigen Aemter Schwalenberg, Oldenburg und Stoppelberg der Hauptlinie nach langem Prozesse um die Primogenitur im Jahre 1762 ab, und erhielt dafür eine jährliche Rente. Graf Wilhelm Ernst, geb. den 15. April 1777, vermählt seit dem

26. Juli 1803 mit Modesta, Freiin v. Unruh,

Kinder:

1) Paul Karl Johann Friedrich, geb. den 20. März 1803. Agnes Juliane Heariette Ernestine, geb. den 30. April 1810, Ge-mahlin des Prinzen Karl Friedrich Wilhelm von Biron-Wartenberg.

3) Julius Peter Hermann August, geb. den 2. April 1812. 4) Mathilde Marie Johanne Modeste, geb. den 28. Novbr. 1813.

5) Emma Luise Hildegard Friederike, geb. den 26. Novor. 1813. 6) Hermann Friedrich Wilhelm Eberhard, geb. den 8. Juni 1818. 7) Leopold Karl Heinrick, geb. den 19. Januar 1821.

Bruder: Graf Johann Karl, geb. den 1. Septbr. 1778, vermählt seit dem 9. Juni 1806 mit Bernhardine, Freiin v. Sobbé.

Kinder:

Pauline Luise Modesta, geb. den 22. Mai 1809.
 Constantiu Christian Wilhelm, geb. den 14. März 1811, königl. preuss. Lieutenant beim 8. Husarenergiemente.
 Analie Heuriste Julie, geb. den 4. April 1814.
 Karr Friedrich, geb. den 28. Septb. 1818.

## B. Lippe-Weissenfeldische Linie.

Graf Ferdinand, geb. den 20. Novbr. 1772, Herr auf Sassleben bei Kalau in der preuss. Niederlausitz, ein Sohn Karl Christians, früheren Reichshofraths und mecklenburgischer Comittalgesandten in Regenaburg, auch Verfassers der Schrift: "die Alterthümer der Mannus Söhne", vermählt seit dem 23. Novbr. 1804 mit Kleonore Gustave, Baronin v. Thermo, geb. den 19. Octbr. 1789 (Baruth in der Lausitz).

#### Kinder:

1) Gustav, geb. den 21. August 1805. 2) Agnes, geb. den 1. Octbr. 1806.

3) Francisca, geb. den 1. Juni 1808, vermählt seit dem 1. Juni 1831 mit Alexander Hermann, Freiherrn v. Patow.

4) Hugo, geb. den 13. Decbr. 1809.

Bertha, geb. den 21. Juni 1817. 6) Gabriele, geb. den 24. März 1827.

Geschwister:

 Christien, geb. den 2. Febr. 1777, vermählt 1) am 25. Juli 1809 mit Friederike, Gräfin v. Hohenthal (geb. den 25. Juli 1790, gest. den 27. Nov. 1877);
 2) den 23. Mai 1836 mit Wilhelmine, Fräulein v. Egidy, aus dem Hause Krainitz (Teichnitz bei Bautzen) Kinder:

a) Marie, geb. den 10. Juni 1810, vermählt seit dem 26. August 1828 mit Albrecht, Grafen v. Löben, geb. den 29. April 1800.

b) Oscar, geb. den 26. August 1813. c) Clementine, geb. den 10. Febr. 1815.

d) Friedrich, geb. den 12. Januar 1817.

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

- e) Ida, geb. den 16. Januar 1819.
- f) Franz, geb. den 17. Septbr. 1820. g) Theodor, geb. den 3. Febr. 1822. h) Lydia, geb. den 24. Febr. 1824.
- Ludwig, geb. den 14. Juli 1781, vermählt seit dem 24. Juni 1811 mit Auguste, Griffin v. Hohenthal, geb. den 16. August 1795. (See in der Lausitz.)

# Kinder:

- a) Adolph, geb. den 11. Mai 1812. b) Pauline, geb. den 26. August 1813. c) Leopold, geb. den 19. Marz 1815.
- d) Therese, geb. den 23. Juli 1816. e) Otto, geb. den 3. Mai 1818.
- f) Anton, geb. den 29. Dechr. 1819. g) Mathilde, geb. den 31. Juli 1821. h) Ernst, geb. den 21. Febr. 1825.
- i) Robert, geb. den 30. März 1826.
- k) Sophic, geb. den 2t. Septhr. 1827.

Wittwe des Oheims, Grafen Karl Christian, k. k. wirk-lichen Geh. Raths und wirklichen Kämmerers:

Isabelle Luise Constanze, Grafin v. Solms - Baruth, geb. den 15. Mil 1774, vermählt au 29. Juni 1800, Wittwe seit dem 5. April 1808 (Armenruh bei Goldberg in Schlesien).

Dessen Kinder erster Ehe mit der Gräfin Henriette Luise von Callenberg zu Muscau:

- I) Ludwig Alexander Bernhard, geb. den 30. November 1776, k. k. wirklicher Kämmerer (Dresden).
- Bernhard Heinrich Ferdinand, geb. den 22. Febr. 1779, vermählt seit dem 21. Mai 1820 mit Emilie v. Klengel (Oberlösnitz bei Dresden).

### Kinder:

- a) Isolda, geb. den 16. Juni 1821. b) Colestine, geb. den 20. Octbr. 1823.
- c) Armin, geb. den 15. Octor, 1825.
- 3) Karl Friedrich Hermann, geb. den 20. März 1783, vermählt 1) am 5. Januar 1808 mit Lina v. Lang auf Mutenau (geb. den 10. Ja-nuar 1782, gest. den 7. Januar 1815); 2) den 4. Septhr. 1815 mit deren Schwester Dorette v. Lang auf Mutenau (geb. den 6. Juli 1779, geschieden den 13. Januar 1831, gest. den 12. Decbr. 1835); 3) seit dem 24. März 1831 mit Mathilde v. Hartitzsch, geb. den 24. Novbr. 1828 (Braunschweig).

#### Söhne erster Ehe:

- a) Karl Octavio, geb. den 6. Novbr. 1803, vermählt seit dem 24. Decbr. 1833 mit Maria Thasaelde, Gräfin v. Mengersen, geb. den 4. August 1809 (Schloss Neuland in Schlessien).
- b) Curd Reinicke, geb. den 29. Januar 1812 (Wien). Kinder zweiter Ehe des Grafen Karl Christian:
- 4) Henriette Luise Hermine, geb. den 30. Septbr. 1801. 5) Karoline Isabelle Irmengard, geb. den 23. April 1803.

#### H. Schaumburg - Lippe, auch Lippe - Backeburg genanut.

Dieser zweite Hauptast des Hauses erlosch im Jahre 1777 mit dem berühmten Grafen Wilhelm I. zu Schaumburg - Lippe - Bückebnrg , königl. portugiesischem Generalissimus der Landmacht, königl. grossbritannischem und kurbraunschweigschem Generalfeldmarschall, Ritter des schwarzen Adlerordens, Ehrenmitglied der königl. preuss. Societät der Warnenschaften. Er war am 24. Januar 1724 geboren und kämpfle im siebenjährigen Kriege als ein Bundesgenosse Friedrichs II. topfer für die Sache des grossen Königs, und zu Gunsten Preussens schloss er am 26. Angust 1756 einen wichtigen Staatsvertrag mit England. (M. s. Denkwürdigkeiten des Grafen Friedrich Wilhelm Schaumburg - Lippe-Bückeburg, von Theodor Schmalz. Hannover. 1783.) Es bestand aber ein Nebenast des Hauses anter dem Namen Lippe-Alberdissen. Derselbe succedirte nun in den Besitzungen des Hauptastes. Im Jahre 1640 war das Haus Holstein-Schaumburg mit Otto, einem Schwester 1940 Wal und partie Rousen - ocumumourg mat otto, emem otto-residents sohne des oben erwähnten Philipp, Stiffers dieser zweiten Hangtlinie, erloschen, nnd es fielen demnach die Schaumburger Besitzungen an das Haus Lippe. Georg Wildelm, Graf v. Schaumburg- Lippe, nahm am 18. April 1807 die fürstliche Würde an und wurde Mitglied des Rheinbundes.

Fürst Georg Wühelm, geb. den 20. Dechr. 1784, snecedirt seinem Vater am 13. Febr. 1787 unter Vormundschaft, überninmt die Regierung am 18. April 1807, vermählt zeit dem 23. Juni 1816 mit Prinzessin Ida Karoline Lnise, geb. den 26. Septhr. 1796, Tochter des Fürsten Georg v. Waldeck.

#### Kinder:

- 1) Erbprinz Adolph Georg, geb. den 1. August 1917.
- 2) Prinzessin Mathilde Auguste Wilhelmine Karoline, geb. den 11. Septbr. 1818.
- 3) Prinzessin Addheid Christine Juliane Charlotte, geb. den 9. März 1821. 4) Prinzessin Ida Marie Auguste Friederike, geb. den 26. Mai 1824. 5) Prinz Wilhelm Karl August, geb. den 12. Dechr. 1834.

## Schwestern:

- 1) Prinzessin Wilhelmine Charlotte, geb. den 18. Mai 1783, vermählt seit dem 7. Novbr. 1814 an den Grafen Ernst Friedrich Herbert von Münster, königl. grossbrit. hannöverschem Minister und han-növerschem Erblandmarschall, geb. den 1. März 1706. 2) Prinzessin Karoline Luise, geb. den 29. November 1786.

#### Das Wappen. A. Lippe - Detmold.

Sie führen ein neunseldriges Hauptschild, mit einem Herzschildlein versehen; in letzterem ist die goldene Rose wegen Lippe im silbernen Felde dargestellt. Das mittlere obere and untere rethe Feld zeigt eine Schwalbe, die auf einem goldenen Sterne steht (Schwalenberg). In den mittlern goldenen Seitenfeldern ist ein rother Stern vorgestellt (Sternberg). Die Eisenhüte und Mühleneisenkreuze beziehen sich anf die vormals in den Niederlanden besessenen Herrschaften Vianen und Ameyden.

M. s. d. Gothaischen geneal. Hof-Kalender. 1837. S. 31 u. s. f. Geneal, histor, statist, Almanach,

#### Schaumburg - Lippe.

Sie führen ein Haupt- und ein Mittelschild. Ersteres in 4 Felder getheilt, wovon 1 und 4 die Lippesche Rose, 3 und 4 die Schwalenbergsche Schwalbe enthält. Auf dem Mittelschilde sieht man das Schauenburgsche Nesselblatt mit drei eingesteckten Nägeln.

#### Lippe, die Freiherren und Herren von der.

3) Diese freiherrilede Geschlecht, das in Westphalen dem Ritter-sitt Windock sett langen Zelten beitst oder beass; atmamt aus der morganatischen Ethe Bernhenf's, Reichagrafen von der Lippe, und der Margaretha v. Reden, die am Ausgang des 15. Albrümderts betehen Der üttete Sohn aus dieser Rhe, Bernhenf v. d. L., war fürstt. lippescher Kanzder und attehn melthansstelle an Ethe Sohn ten der Schlegen von der Schlegen d

Diese freihertliche Familie führt im silbernen Schilde zwei über einander gesetzte schwarze Turnierkragen. Auf dem Helme liegt eine Wulst, über welcher zwei silberne Adlerflügel, mit den Turnierkragen belegt, dargestellt sind, und zwar so, dass die Turnierkragen in der Mitte liegen und auf diese Weise beide Flügel berühren.

2) Ein adeliges, zum Theil auch freiherrliches Geschlecht in Sachsen und Wetghelsen, das sehon in II. Jahrhundert amehnlich begitet twar. Sein Stammhaus ist das Schloss Wintrup. In den Marken war es chenthlis begidert. In dem Kreise Teilow efforten lim die ob der Oberst v. d. Lippe, der im Jahre 1191 Commandant der Peenaminder Schanew aur, und diese sehr elleravolt vertrediciftet, diesen oder der vorewähnten Familie v. d. L. angelörte. Dasselbe ist bei und v. Lippe in her der Schlossen der Schlossen der Geren der der vorewähnten Familie v. d. L. angelörte. Dasselbe ist bei und v. Lippe inheiten. Namentlich standen zwei lifeder v. L. in den Infanterie-Regimente v. Sanktz. (M. s. den Art. v. Lippa). Eben ab standen zwei lifeder v. Lippe dem Kinnssterreignente v. Binding, der ältere trat 1695 in kainerlich üsterreichische Dienste, und ist im Ungarn gestorben, der jüngere blie im Jahre 1813 als Lieutenant des 3. Dragomeregiments auf dem Felde der Ehre. — Noch gegenwärig diesen Offlizier dieses Namesis in der Armee, annemtlich der Perna-Lieutenant und Ritter des eisernen Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregiment Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregiment Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregiment Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregiment Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregiments (der Perna-Lieutenant und Ritter des eisernen Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregiments (der Perna-Lieutenant und Ritter des eisernen Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregiments (der Perna-Lieutenant und Ritter des eisernen Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregiments (der Perna-Lieutenant und Ritter des eisernen Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregiments (der Perna-Lieutenant und Ritter des eisernen Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregiments (der Perna-Lieutenant und Ritter des eisernen Kruzzas (trootben in Frank-teich) v. L. im 3. Dragomeregim

#### Lipski, die Herren von.

Eine adelige polnische Familie, die in der Provinz Posen ansässig ist, wo namentlich der Landschaftsrath v. Lipski das Gut Uzarzewo besätzt. — in Jahre 1806 war ein v. Lipe -Lipski Propst am Collegiatstift zu Chocz. — Zwei Offiziere dieses Namens standen im

Jahre 1806 im preuss. Heere, einer war Offizier im Regimente von Katte-Dragoner, und lebte noch vor einigen Jahren als Rittmeister a. D. zu Jastrow. Ein anderer stand in dem Regimente v. Manstein-Dragoner, und lebte später a. D. zu Sensburg in Ostpreussen.

### Liptay, die Herren von.

Eine abellge Familie, die ursprünglich Mecklenburg angehört, von der aufer mehrer Zweige sich nach Preussen gewendet laben. — Ein Major v. Liptay commandirte im Jahre 1806 das 3. Musqueferbatzli-los von dem Reginnele v. Chlebowski in Warchau und ist im Jahre 1808 gestorhen. — Lin Capitain dieses Namens stand in den 3. Musqueferbatzli-los des Reginnels v. Möllendorf zu Neusatdt E. V. — Im Jahre 1806 waren zwei Frünklein aus dieser Familie Conventualitenen des Stifftes zum beligen Graben des Stifftes zum beligen Graben.

## List, die Herren von.

Diese adelige Familie schreikt sich zuweilen auch v. Listen. Sie gebört Sachsen und Schleisen an. In der Gradional Royau und in Schleisen im Fürstentlume Sagan war sie seit langen Zeiten legütert, ja sie kommt in diesen Lambsfahren selons im IZ. Jahrhunderte wu, ja sie kommt in diesen Lambsfahren selon im Iz. Alarhunderte wu, sächnischen Linie, und namentlich von einem Aste im der Laustit, war der Major v. List in dem Regimente v. Wede zu Bielefeld, der im Jahre 1848 im Pensionsstande gestorben ist. — Rin Brader von him stand all Huptmann in dem Regiment v. Em. Em. Gaptient v. L., der in dem Regimente v. Em. Em. Gaptient v. L., der in dem Regimente v. Em. Em. Gaptient 1859, u. s. w. v.

1805. u. s. w. Die v. L. führen ein von vier silbernen und blauen Streifen pfablweise gespaltenes, oder der Länge nach getheiltes Schild und nitten durch das Schild einen rothen Balken, Auf dem gekrönten Helme sind zwei mit dem Balken belegte Flüget angebracht. Die Helmdecken sind blau und silbern. M. s. Sinagius, I. S. 601.

# Lith, die Freiherren und Herren von der.

Wen der Jahl, such von der Ließt und von der Jad, ist der Naue eines untlen, heite Freihertlichen Geschlecht, das zum Reichasder gelüste und in dieser Eigenschaft am 22. Novhr. des Jahres 1098 einen kurfürst. Demandenstyrischen Bestätigungshrief erheitt. Es war im Bremischen und in Franken, hier ansentlich im Anapachachen unstässig. Der letteren Linlie gebürte der Jahr und Communication auf der Jahren der Grandenstehtnitten auf der Jahren der Grandenstehtnitten auf der Jahren der

Jürge v. d. L. war Präsident der hremischen Ritterschaft, und sein Jürge v. d. L. war Frändend der hremischen Ritterschaft, und sein Bruder, Glaug, Jaiert. Überster. — Von diesem haben verzeinischen Nachkommen in den hunderbarg: und presinschen blünzen gestanschaften der Schaffen und der State bei der Schaffen der Sch sischen Hofe. Um dieselbe Zeit war Johann Conrad v. d. L. königt. preuss. Hofrath und Geheimer Archivar.

Dieses Geschlecht führte im silbernen Felde einen mit erhobenen Flügeln stehenden Kranich natürlicher Farbe, der in der aufgezogenen Klaue des rechten Fusses einen Stein halt. Auf dem Helme sind zwei (in Holzschnitt schwarze, vermuthlich Kranichs-) Flügel darge-stellt. Die Tinctur der Helmdecken fehlt.

Mushard c. 351. sagt; ein altes, im Bremischen ansässig gewese nes Geschlecht, aus welchem Harturig v. d. Litth schon 1184 den 29. Jauuar zum hremischen Erzbischof erwählt worden war. M. s. auch Gaube I. S. 913. u. f. Zedler's Universal-Lexicon XVIII. 1657 - 1664.

#### Lobenstein, die Herren von.

Hofer zu Lobenstein and Siching ist der Name einer hajerischen adeligen Familie, welche ehedem das Erbinarschallamt heim Stifte Regensburg besass. — Rine Linie derselben war im Anspach'schen begütert. Derselben gehörte der Major Baron Hofer v. Lobenstein an, Er hat 45 Jshre lang in preuss. Diensten gestanden, und ist im

Jahre 1813 in Pensionstande gestorben. Le zeigt im silberne Reide drei Das Wappen der Herren v. L. zeigt im silberne Reide drei rothe Sparren übereinander, jeden dreimal oberwärts geastet. Anf dem gekrönten Helme ist ein Kilig, in Gestalt eines länglichrunden Reisskorbes, in die Höhe gestellt, in welchem in der Mitte eine Konskorbet, in die Hode gestellt, met welchem in der Mitte eine sudjecklage ist. Der Kälig ist den gekröt und mit der Planze-sudjecklage ist. Der Kälig ist den gekröt und mit der Planze-federn nebeneinander besteckt. Heindecken silbern und roth. — Die Bederleitung der Figurens nobien ich von einem Abstracke des Die Bederleitung ger Figurens nobien ich von einem Abstracke des Bederleitungs der State der State der State der State der State Hofer zum Lobenstein Baierisch, woselbst der Kälig zward keine Thür, woll aber etwas Schwarze zeigt, welches ein in denselben sitzender Vogel sein mag. Die l'fauenfedern stehen daselbst 2. 1.

#### Lobenthal, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie war Korl Friedrich v. Lohenthal, gebone dieset ausgebt kanne war hooft preservet. Löheitigal, gebone dieset ausgebt eine der preservet in der preservet in der stelle Beginnel. V. Tekhammer begann. Im Jahr 1800 war er Grenalder-Capitain. Den Feldzügen 1813 und 1814 wohnte er sehr enkere Olle bei, zwert als Oberts und Commandere des 1. outpressa. Infanterie-Regiments, zubetzt als Brigade-Commandeur. Ganz vorstüglich glänzt in seinem Kriegerleien glie belehenmütige Verheidigung der Stadt Mersehurg am 29. April 1813 gegen eine grosse feindliche Uebermacht. Nicht minder ausgezeichnet waren die Dienste, die er als Führer der Avantgarde des v. York'schen Corps an der Katzbach Juistete. Im Jahre 1814 war er Commandern in der 2. Brigade und 1815 der 2. Brigade im 6. Armeeoryne. Annser mehreren fremden Orden war er mit dem Orden pour le mérite, und dem einemen Kreuze t. Classe geschmickt vorden, vorn sich noch spiker der rothe Adlerorden 2. Classe gesellte. Nach dem zweiten Pariere Frieden ward er Generatunjor, Brigadier zu Miggebourg, 1816 Drisinos-den warder Generatunjor, Brigadier zu Miggebourg, 1816 Drisinos-Mirz 1821 auf seinem Gute Alt. Krakelitz in der Altmark. Kin Bruder dessellten stand im Jahre 1820 als Major und Kreis-Brigadier bei der Genadrameire ausgezeicheden.

# Lochau (ow), die Herren von.

Man hält dafür, dass das Schloss and Städtehen Annaburg, im Regierungshreitste Mersehurg gelepen, das früher, wie bekannt, Lo-chau hiese, das Stammhaus dieser altsdeligen Familie ist. Sie hat sich von da in der Niederlaustig, im Magebengischen und in den Marken verbreitet. In der Graßelaft Ruppin ist der Ritteristz Drete ein altes Besietklund dieser Familie, in der Niederfausitz aber das ein altes Besietklund dieser Familie, in der Niederfausitz aber das Gut Tschorne, und im Magdebargischen Belleben. Mit dem dentschen Orden ist sie nach Liefland und Preussen gekommen. Schon 1161 wurde Berthold v. Lochau, früher Abt zu Bremen, und Bischof in Liestand. Er verbreitete mit Feuer und Schwert die christliche Lettamin Der Verlanderbilt, im zeine den Schaff der Gründliche Hilb und der Hilb un Ludwig zu Brandenburg Hauptman. Er vertheidigte die Stadt Lü-beck gegen die Grafen v. Holstein. — Martin v. L., Dr. and Pro-fessor der Theologie und des Cisterzienserordens General-Commistessor der Ilsesiogie und des Chiteriemerordens General-Commis-sarius, stabt im Jahre 1922 ab Akt zu Zelle in Sachens. Er hatte eine vortreffiche Bhötichte gesammelt, die nach seinem Tode der vetter, p. 1(3).— Zuledig v. l., war un das Jahr 1650 Domedenhau und Thessararius zu Magdeburg, auch Dompropst zu Brandenburg.— Im preuss. Heret haben viele Kelletuch aus diesem Hause gedient, und noch in der Gegenwart dienen mehrere in denneiben.— Im Jahre 1506 staat in dem Regimente Prinz v. Orantez zu Betthiemit Capitain von der Lochan, ein Anderer in dem Regiment von Win-ning. — Ein Lientenant v. Lochow, früher in dem Bataillon Schachtmeier der 2. ostpreuss, Füsilierbrigade; er ist gegenwärtig Capitain meier der 2. oatpreus. Fusiliethrigade, er ist gegenwärig Capitala im 5. Infanteir-Regimen und Ritter des sierens Kenzus (erworden im 5. Infanteir-Regimen von Ritter des sierens Kenzus (erworden Regiment v. Winning, der ältere als Lieutenant, der jüngere als Fishnrich. Ein Guylain v. k., gegenwärig a. D., erwarb sich des eineries Kruzz bei Beirig. — Diese Framilie führt im süberson Balter and einer Sturmlaube Shalicen Mütsch). Auf dem Helme atcht der Rumpf eines Mannes, in Blan und Silber gektiedet. Der Kragen hat die abeveländend Tratteren des Kudels-sentitations. ist wie die der Köpfe im Schilde, Jedoch mit drei schwarzen Hahnen-federn besetzt. Helmdecken silbern und blau. Im Anhaltischen blühte eine Familie v. Lochau, die folgendes Wappen führte. Im silbernen Schilde einen schwarzen aufrecht stehenden Bären, und auf dem Helme zwei gestürzte Bärentatren. Helmdecken blau und silbern. Dieses Geschlecht erwähnt Gaube I. S. 922. u. f. Grosser, Laus. Merkw. III. S. 38. Sinap. II. S. 786.

### Lockstaedt, die Herren von.

Zu den angeselenen Geschlechtern und zu dem alten Adel der Provins Pommern gehören die v. Lockstacht (anch Lockstedt und Lockstädt). Sie sollen, nach einigen Autoren, in früheren Zeiten Geschlessgessens zu Wich Saber und ein Tell von Makkow sind seit 400 Jahren Lehne der Familiet. dem Henning v. L. erkaufte sie nach das Dorf Hindenburg bei Naugardt, Namentlich wer der Maylor and der Braum der Sahen der

Die v. L. führen ein aus einem schräglinken blauen und silbernen Schach von der Linken zur Rechten hervorpringendes silbernes Einhorn im rothen Felde und auf dem Helme. Helmdecken blau und silbern. M. s. genealogische Beschreibung des hochtedigen Geschlechtes von Lockstädt in Pommern, 1744. 4. B. M. s. Brüggemann, Beschreibung d. Herz. Pommerns.

# Loden (de), die Herren von.

Kin altes, einst sehr reiches Geschlecht in Pommern, das die Gitter Gust, Gramenz a. s. w., auch pfandweise mehrere Jahre hindurcht die Stadt Balbitt bessas. Cappur v. Loden, Herz zu Gust, Bliechef zu Gammin, Lodwig Grdv. Reberstein, er trat sie 1449 wieder ab (Brüggenann 2ter Th. 2ter Bd. S. 530). — Simon v. Loden wurde von des Colletgren in albert 612 gefängen genommen, und von Pommern S. 6012). Einige Jahre später ereilte seinen Vetter, von Pommern S. 6012). Einige Jahre später ereilte seinen Vetter, curr von Loden zu Stettin, dasselbe Schleichad (Wattarcka a. a. O. S. 118.) M. s. auch Karl v. Simmern, Beschreibung von Pommern. Gauhe, H. B. S. 643. und Hupel's Materialien 1789. S. 187.

## Loder, die Herren von.

Se. Majeusti, der jetzt regierende König, erhob am 77. North1800 den Geleinen Rath und Dr. der Medicin, Prolliand Christian
v. Loder, in den Adelstand. Er starb am 15. April 1837 zu Mookan
underficht russieder wirklicher Statzental, Leiberzt des Kaisers
auf Merfelte russieder wirklicher Statzental, Leiberzt des Kaisers
Präsident des Kirchervalts der evangelischen Gemeinde zu Sch. Mitglied
kabel in Moskan und der zu dereiben gelörigen Schule, Mitglied
des mediciatschen Reichscollegiums und der Adelsen
über der Schalen der Schalen zu Schalen
zu Gettingen, Wien, Padus, Zürüd, Krlangen, Hanau, Jens,
Parit, Gettingen, Wien, Padus, Zürüd, Krlangen, Hanau, Jens,
stätt zu Moskan. Felgende interesanze Notitue aus dem Leben diestätt zu Moskan. Felgende interesanze Notitue aus dem Leben die-

ses berühmten Mannes dürften hier an ihrer Stelle sein.

Er war 1753 zu Riga geboren. Sein Vater, Pastor und Consi-storialassessor daselbst, war aus Franken, seine Mutter, eine geborne Cappel, aus Liefland. Nachdem er das kaiserliche Lyceum zu Riga von 1769 bis 1773 besucht hatte, studirte er in Göttingen Medicin. 1778 am Stiftungstage der Universität, promovirte er als Doctor der Medicin und Chirurgie, und trat darauf die ihm angetragene Stelle als ordentlicher Professor in der medicinischen Facultät zu Jena an. Auf einer zweijährigen Reise (1780 fg.) nach Frankreich, Holland and there zweijantigen keine (1/20-1g.) man Franknieten, riolland und England mechte er in it folland mit Camper, Sandsfort, Bona und Lyonet Bekanntschaft, deben so wie er auch zu Paris mit Desault (in dessen Hause er 3 Monate wolnte, um sich unter seiner Anleitung in chirurgischen Operationen zu üben), Louis, 4/2xyr, Daubenton, Frankin, Portal, Baudelcoque (bei welchem er einen Cursus über die Operationen der Geburtshülfe hörte) in nähere Be-ritung kam. In Rouen übte er sich vier Monate lang im grosseu Militairhospitat unter David in der chirergischen Praxis. In London, wo er 5 Monate zubrachte, besuchte er die anatomischen Vorlesungen von Will. Hanter, bis zu dessen Tode, und beschäftigte sich vorzugtoli vin. riamer, os zu dessen tode, und ueschätugte sich vollzig-lich in dessen Museum; auch hatte er ölteren Umgang mit Banks, Schleden, und mehreren anderen. 1742 kam er nach Jena zurück, errichtete daselbst ein neues anatonisches Theater, auch eine Ent-bindungsanstalt, bei welcher Stark der Aeltere ihn unterstützte, und ein Naturalien-Kabinet, bei welchem er Lenz zum Gehülfen hatte; anch gründete er ein medicinisch - chirurgisches Klinicum, woran Hufeland, Himly, Succow und Bernstein Antheil nahmen. 1782 ward er Geheimer Hofrath und Leibarzt des Herzogs von Weimar, und Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Phyinjoing Chirurgie, Enthiadungskunst, medicinische Anthropologie, gerichtliche Arzaeikande und Naturgeschichte, hielt ein latenisches Disputatorium und ertheilte den Hebaumen Unterricht. 1803 trat er als Geheimer Hath in pressische Dienste und ward als ordentlicher Professor der Medicia zu Halle angestellt. Daselbst errichtetes er eine chirurgische Krankenanstalt, bei welcher Bernstein sein Gehülfe war, und lehrte Anatomie, Physiologie, Chirurgie, Entbindungs-kunst und gerichtliche Medicin. Nachdem nun Halle, wählrend eine Reise nach seinem Vaterlande (1806) ihn von hier entfertt liatte, an das Königreich Westphalen gefallen war, schlug er den Antrag, in

die Dienste dieses Staates zn treten, ans, worde 1808 königl. preussischer Leibarzt zu Königsberg, und privatisirte hierauf als solcher zu Petersburg und dann zu Moskau. In Petersburg wurde er dem Kaiser Alexander vorgestellt, der grosses Woltgefallen an seiner Alles selmell hethätigenden Lebendigkeit und Weltkenntniss fand, und ihn (1810) zum wirklichen Staatsrath und Leibarat ernannte, nachdem er von deos König von Preussen seines Dieustes entlassen, und zur Belohnung in den Adelstand versetzt worden war. Da Alexander es ihm freigestellt hatte, seinen Aufenthaltsort in Russland nach Belieben zu bestimmen, so wählte er Moskau. Hier wurde Graf Oster-mann, von ihm geheilt, sein grosser Beschützer. Als Mitglied des medicinischen Ruthscollegiums erhielt er im Jahre 1812, in welchem Napoleon Russland mit Krieg üherzog, den Auftrag, für die in Moskau befindlichen russischen Verwondeten zu sorgen, und nachdem die französische Armee diese Stadt besetzt hatte, errichtete er für 600 verwondete Offiziere und 31,000 Gemeine in mehreren entfernten Städten und Dörfern Militairhospitäler, deren Leitung er 8 Monate lang bis zum Ende führte. Im Jahre 1813 wurde ihm eine Criminaluntersuchung über den Commissariats - und mediciuischen Theil des grossen Militairhospitals zu Moskau übertragen. Mit Muth und Kraft eathülte er in dieser Untersuchung, die ein Jahr lang dauerte, die dort stattgefundenen Vergeudungen und Misshräuche, worauf ihm die neue Einrichtung und Oberdirection dieses Hospitals Eisertragen warde. Er führt dieselbe vier Jahre, und fügt ein besonderes Hospital für Offiziere hinzu, zu dessen begoemerer Einrichtung er von einigen patriotischem Ritgieidern der moskauischen russischen Kanfmannschaft einen freiwilligen Beitrag von 25,000 Rubeln erhieht. 1817 leekau er die gewünschte Endatason von dieser Anstalt, wurde aber zur Verbesserung auderer Hospitäler, so wie verschiedener Kasernen und Gefängnisse gehraucht. Die Ritterschaft des moskauischen Gouvernements chrite diese eben so uneigennützige, als rastlose Thü-tigkeit im Dienste der Menschheit dadurch, dass sie ihm ein Mitglieddiplom, und die zum Andenkeu des beendigten Krieges für den Adel gestiftete Medaille ertheilte. - Als Kaiser Alexander im Jahre 1818 eine Sammlong von anatomischen Praparaten gekauft, und der Universität zu Moskau geschenkt hatte, erbot er sich, ein neues anato-misches Institut zu errichten, und öffentliche Vorlesungen über die Anatomie unentgeltlich zu halten, auch die Uehungen an Leichnamen zu leiten. Er haute hierauf, im Auftrage und auf Kosten des Kai-sers, ein prachtvolles, mit Hörsälen versehenes, anatomisches Muwelches über 100,000 Rubel kostete, und wurde alsdann m t dem Diamantenordensschmuck geziert, der dem für Ehre mehr noch als für Geld empfänglichen Greis viele Freode machte. — Ohne eigentliche Praxis, aber als Hausfreund von den höchsten und reichsten Familien zu Moskan consultirt (er war einst einer der ersten Operarammen 21 awards construct (war omat onter der ersten opera-teurs und Cliurregen gewesen), widmet er jede freie Minute den anatomischen und physiologischer Vorlesongen, welche er unentgelt-lich als lübsser Eltrenprofessor der Universität in Inteliacher Sprache vor mehr als 100 Zuhörern, auch Nichtärzten, hielt, und därurch freillich mit den zum Theil eingerostenen Professoren jener Hochschnie in alleriei Zwiespalt gerieth. Denn er hatte auch im holien Alter dasselbe Fener im lichtvollen Vortrage bewahrt; womit er einat am Schlusse des vorigen Jahrhunderts in Jena Alles elektrisirte, und nicht selten auch Goethe unter seine Zuhörer zog, bei dessen Jobiläum er in Moskau eine glänzende Feierlichkeit veranstaltete. Allea. was im Bereich der Heilkonde lag, ergriff er his kurz vor seinem Tode, mit der ihm auch noch als Greis beiwohnenden Lehhaftigkeit. - Loder. 283

Dieser hochbejahrte, durch das Zutrauen des Gouverneurs von Moscau, Fürten Golyzin, doppelt wirksame Mann war auch Präsident des Kirchemräths der ältesten erangelischen Gemeinde des russischen Reides zu St. Michael zu Monkau. Er stiftete oder erweiterte schen Reides zu St. Michael zu Monkau. Er stiftete oder erweiterte Gemeinde und stellte sich manchen Annutlungen and Unbilden unerzherocken entgegen, sie mochen von St. Peterbung oder Saratov kommen.

schrocken entgegen, sie mochten von St. Petersburg oder Saratow kommen. Br verschied mehr an Ermattung der Lebenskraft als en einer Krankheit. Vermählt hatte er sich mit der Tochter des Professors der Medizin Richter in Göttingen. Von Gestalt war er klein; köperliche Beweglichkeit zeichnete ihn aus. Aus seinem ganzen Benehmen leuchtete grosse Heiterkeit und Freundlichkeit hervor.

Seine Schriften sind: Uebers, des 3. Theils von Eulers lettres à une Princesse d'Allemagne. Riga u. Leipzig 1772. - Vitet's Unterricht in der Vieharzneikunst, aus dem Französischen. 1. Th. 2. B. Leingo 1776. - Diss. de ossium pubis sectione in partu difficili eto. Gott. 1778. — D. Primae lineae neurologiae corporis humani, com-ment. I. Jen. 1778. — Pr. quo pulmonom docimasia in dubium vocatur. Ibid. 1779. - Pr. observatio anatomica tumoris scirrhosi in basi cranii aperti. Ibid, 1779. — Pr. III. de vaginae uteri prociden-tia. Ibid, 1781. — Pr. Arteriarum varietatea nonnullae, Ibid, 1781. — D. de musculosa uteri structura, Ibid. 1782. — Jolinson's neues System der Entbindungskunst; aus d. Engl. Leipzig 1782. 2 Th. — Anstem der Kattindungskunst; aus G. rogi. Leupang 100. 2 11. — am-zeige eines Collegiums über die Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers. Jena 1784. — Pr. VIII. de nova amputa-tionis methodo. blid. 1787. — Anfangsgründe der mediz. Anfurpo-logie und der Stantaarzneikunde, Jena 1788. 3. A. 1800. — Pr. Oblogie und der Sansarzenstünde, Jena 1798. – N. 1909. – Pr. Ch-errardio lernia diphragnatia. Lean 1798. – Pr. 1, mp. productu circu-ren der Productus der Productus der Productus der Pro-non esse lied. 1785. – Pr. initotomine emendate descriptio. Isid. 1785. – Pr. de renum; cacilitone lied. 1786. – Pr. de soci gastrici in chirurgia usu. Part. I. Isid. 1787. – Anatomisches Hand-buch I. B. Ebend. 1788. 2. A. 1990. – Pr. initorie amputationum feitzier instituturum partia I.—XIX. Isid. 1789. 1793. – Pr. Obser-rational 3/projet et inde emitter sputiescen profiles partic. I. et II. Beobacht, u. Erfahr, über d. Balggeschwülste; aus d. Ibid. 1791. -1016. 1991. — Beotacht, u. Erlant, uter d. Batggeschwister; aus d. Lateinischen Leipz, 1793. — Pr. Paracentescos sinus maxillaris historia. Jenae 1793. — Pr. Cancri labü inferioris feliciter extirpati historia, bild. 1794. — Digitipedis per amputationem curatt historia. bild. 1794. — Chirurgisch-medizin. Beobachtungen t. B. Weim. 1794. — Anatomische Tafeln zur Befürferung der Kenntnias des meackti. Körpers, deutsch u. lateinisch. Ebend. 1794. 1803. 6 Liefer. - Pr. Historiae aneurysmatis spurii arteriae brachialis feliciter curati partie. Historiae aneurysmutus apuni arternae brachista feitorie curati partie. tres. Jen. 1792–96... — Pr. Observationia zeroli per phaseloun des tres. Jen. 1792... — Pr. Observationia zeroli per phaseloun des 1806. 4 B. oder 1806... — Pr. Observationia curati per 1806. 4 B. oder 1806... — Pr. Observationia per spectantium part. 1 et II. Did., 1997. — Pr. Descriptio calculi nri-narii singulariis. Did. 1788. — Anfangagrinde d. Chiurugis. 1. Th. Blond. 1800. — Pr. descriptio calculi realii conspicase magnitudinis. 2008... — Pr. descriptio calculi realiis conspicase magnitudinis. 2009... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2009... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta feetinise aponta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urianta 2019... — Pr. descriptio calculi viaela urian excussi. Ibid. 1801. - Pr. Obs. II. calculorum renalium ingena numerus in temineo cadavere observatus. Ibid. 1801. — Pr. Arteriolarum cor-neae brevis descriptio. Ibid. 1801. — Pr. I—IV. Prima myologiae ele-menta, Ibid. 1802. — Gutachten der medizin. Facultät zu Jena über die Impfung der Kultpocken. Ebend. 1802. - Grundriss der Anatomie des meuschi. Körpers. 1. Th. Bbeud. 1806. - Elementa anatomiae

hrmani corporia, t. I. Mosc. 1873. — Kinige einzelne philosophische Abhandangen 1773. — Beitriege zu dem Nattrorecker, Schlüzer's Briefwechzel, dessen nesen Briefwechzel, dem deutschen Mercur. Benchlotz, Beltriege zu gernschlich Arzeigel. — Forerden zu Hirzelan Benchlotz, Beltriege zur gerückt. Arzeigel. — Forerden zu Hirzelan Hune's Beobacht. Hiber die Fussgeschwire. (I-eipzig 1795.) Seine letzen Schriften betränge die George der Benchlotzer der Bescheidung der Benchlotzer der Benchlotzer

### Loë, die Grafen und Freiherren von.

Der Ursprung dieses alten freiherrlichen Geschlechts verliert sich bis in die frühesten Zeiten, und der Name soll von dem Worte Lo, der bei den alten heidnischen Urdeutschen ein Götze der Haine oder Wälder war, oder dem keltischen Worte Lo herstammen. Für diese Ableitung spricht auch der Opfer- oder Kesselhaken, den dieses alte vornehme Geschlecht im Wappen führt. Der erste, der aus dieser Familie bekannt geworden ist, ist Walter v. Loë, vermählt mit einer v. Mirbach. — Gerhard v. Loë kommt im Jahre 1200 als Zeuge bei einem Vergleich des Herzogs Heinrich v. Lothringen mit den Grafen v. Geldern vor. — Schon mit dem Enkel desselben, Wessel v. Loë, Herrn zu Marié, beginnt die ordentliebe Stammeibe dieses Hauses, namentlich die der noch heute blübenden Linie der Freiherren Loë zu Wissen. Viele andere Linien sind erloschen, namentlich die der Loë zu Dornenberg, Holte, Knippenberg; Steinhaus, Overdeick, Loë, Funderen, Stadt u. s. w. — Wessel v. L. II. wurde im Jahre 1416 der Ehrenwein zu Wesel gereicht. — Loeff v. L. war Deutsch-Order Estreuwen zu Weste gereich. In best V. L. war Deutsch-Gre-hrige. — Wreste v. L., Wire und Konradheim, Glewecher Kammerpräsident, war ein sehr gelehrer Mann und Alterthumsfer-eher. In seiner Bhe mit Sopha v. Hase, Estocheite zu Gonorda-term, Freihert v. Loë, Herr zu Wissen, kurdrandenburgischer Kam-merherz, sein Geseinheit fortglanzte. Er warde in altre [620 den 20. Octor, mit seinen Schwestern in den Freiherrenstand erhoben. Seine Gemahlin war Anna Francisca, Freiin v. Nesselrode zu Bhreshoven, die ibm 13 Kinder gebar, von denen Bertram Wessel deutscher Ordensritter und Comthur zu Gemert, Friedrich Wilhelm Domherr zu Trier und Speier, auch Propst zu Cleve, Matthias Balthasar Domherr zu Minden, Johann Adolph Domberr zu Hildesheim und Propst zu Cleve, Wilhelm Arnold Domherr zu Lüttich, iAbt zu Eusserntual, pfälzischer Gebeimer Rath und Präsident des Polizei- und Commerplatificher Gebeiner ann und rausseun us rutze- und zeienralis, Am Guffried und steiner Ordenstiter, Comiture zu Cöln und Landcomtur zu Kölens war, Philipp Christoph aber, weiches kurpfalz- neubengsicher Gebeinem Rath war, die Gütter erreite. Heinrich Friedrich Philipp Freiherr v. L., war Domdechant zu filldestein auf Statthatter zu Paderborn. — Johns Adolph Joseph Alexander Freiherr von Loë zu Wissen u. s. w. war mit Maria Anna Katharina Freiin v. Wachtendonk zu Germenseel vermählt. - Von seinen Söhnen rrein v. wachtendom zu vermenzeet vermant. — von seinen Sonnen war Frens Kart Christoph Freiber v. L., Wierr zu Wissen, Mileer, Imstenroth, Aubel, Conradsheim, St. Martin-Fouron, Vehlar und Puffendorf, Landhofmeister des Herzogthums Jülich, Geheimer Ratb und Amtmann zu Miselve. — Friedrich Christoph Freiherr v. Loë, kurpfälzischer Generallieutenant, Gouverneur von Düsseldorf, u.s. w., ein

Löbell. 285

jüngeres Bruder des Franz Karl Christoph, war mit Anna Maria Theresta Frein zu Winkelbausen, einer Sedwester des Freiderern Philipp Willehm Johann v. Winkelbausen, mit dessen Solin Franz Karl Gränn v. Winkelbausen, mit dessen Solin Franz Karl Gränn v. Winkelbausen Geseichseit im Mannastumen erboed, verraälik Winkelbausen dieses Geschlecht im Mannastume beroden, verraälik V. Winkelbausen mit den hirjen vereinigen, und sich Freiherern v. Loß, Grafen v. Winkelbausen sich den Wingen und den Namen der Gräfen v. Winkelbausen mit den hirjen erkein, den Freiherern Gerbard Aschlausen.) Dieser setzes seinen Mefen, den Freiheren Gerbard Aschlausen, Dieser setzes seinen Mefen, den Freiheren Gerbard Aschlausen, Dieser setzes seinen Mefen, den Freiheren Gerbard Aschlausen, Dieser setzes seinen Mefen, der Freiheren Gerbard Aschlausen, Dieser setzes seinen Meine Meine

38 wappen der Freiherren v. Loe zeigt im silbernen Schilde einen achwarzen Kesselhaken in Gestalt eines Hufeisena, Derselbe ist an den beiden untern Spitzen doppelt sechsmal widergehakt. Der Helm ist nit einer Wilst imwunden, abs welcher drei Paar silberne und selwarze, abwechselnd über einander liegende Straussfedern herrorkommen; über jedem Paar Straussfedern ist der beschriebene Kessel-

haken schwebend dargestellt.

Das Wappen der Freiherrn v. Loë, Grefen v. Winkelhauren, bestamt in einem qudritten Achlick, welches mit ennen Herzschieb,
stamt in einem qudritten Achlick, welches mit ennen Herzschieb,
stamt den Keaselhaken in Silber. Im 1. und 4. silbernen Felds de
Haupstrhildes wer ein selvarzes Theer-Krant-Elien; im 2. und 3.
rothen Felds ein rechts aufgerichteter Hase dargestellt. Dieseaschild
v. Loë zeigte, auf dem rechten Helme zeigte sich zwischen einen
selwarzen und einem silbernen Allerfürgel das v. Winkelhausenache
wappen, almület das selvarzer Hervinzt-Elien in alleren Scilbyka
pagen, almület das selvarzer Hervinzt-Elien in alleren Scilbyka
selwarz und silbern, links roth und golden. Zu Schildhaltern waren
zwei goldene Greife gewählt.

Nachrichten über das alte freiherrliche Geschlecht der v. Loë findet man in Robens, II. S. 18 u. s. f. Reimanni, histor. lit, genealog. Sect. II. p. 98. Zedlers Universal-Lexic. XVIII. S. 149.

#### Löbell, die Herren von.

Die theils adelige, theils freiherrliche Familie v. Löbell mil aus dem Blass anch Schwaben und Oesterreich gekommen sein. Hier achrieben sich die Freiherren dieses Namens v. Löbell, Freiherren verhaburg und Treissdorf.— Johann v. Löbell, Freiherr v. Greinburg, war kaiserl. Rath und Oberminzueister; sein Urenkel, Haus

Christoph v. Löbell, Freiherr v. Greinburg und Treisadorf, behleidete um das Jahr 1606 die Wirde diese kaiserl. Kriegranties, Generalinajers und Stadt-Obersten der Hanyt- und Residenzatadt Wien. — In der preuss. Armes sind zwei Brüder v. Löbell zu sohen Wärden gelangt. Der ältere Brüder war 1600 Hauptmann in dem Initiat-Regital und der Schreiber und haben 1814 urzeich im J. 512 den Militair-Verdienstorden bei Gräfenthal in Kurtand, und in abre 1814 urzeich einer Schreiber des Kleichslaubes für den rähmliches Antheil an dem Gefecht bei Meaux hinzugefügt. Bei Leiphen. Der jüngere Brüder, der 1606 als Prena-Lieutennat und der General-Lieutennat, Commander der 8. Dirision, in Commandat von Krüttr, Ritter des eisermen Kreuzes 1. Classe (erworben bei Leipzig) n. z. w. von Löbell. — Rin Mignov v. Löbell, früher in der ostpreusz. and Den der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber in der ostpreusz. in Danzig 1807 den Militäte-Vertienstorden und bei Coulommiern in Frankreich (1814) das eiserne Kreuz.

## Löben, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Mckleier v. Löben, in der Mitte des 15. Jahrhanderts, war Genard der schleischen Fürsten and Stände im Febluges wieder die Polen. Br. besam anschnliche Gitter im Lande Crossen und war ein Anbert der Freiheren v. L., auf Schmackleingen und Schönfeld. Anbert der Freiheren v. L., auf Schmackleingen und Schönfeld. haben. — Meierich v., Löben war im Jahre 1675 fürst. Briegenber Kath und Höfmartschll. — Johnes v. L. Itati in Jahre 1687 in bran-Rath und Höfmartschll. — Johnes v. L. Itati in Jahre 1687 in bran-

Löben. 287

denburgische Dienste und gelangte in denselben zur Würde eines wirkl. Gebeimen Raths und Kanzlers des Kurfürsten Joschim Friedrich, der ein unbeschreibliches Vertrauen auf seine Redlichkeit und auf oer ein unoescineriniteites vertrugen alli seute reciticiteit und au-seine Kenntisse im Staatsdienate setzte. Er verlor aber dieses An-sehen unter dem Kurffirsten Johann Sigiamun zig und wurde riel man ihn 1909 seiner Dienste entlassen. Nach zwanzig Jahren riel man ihn zwar zurrück in den Geleimen Rath, jedoch nicht als Kantier. Er starb am 22. Juli 1636. Er war Besitzer der schönen Güter Blum-starb am 22. Juli 1636. Er war Besitzer der schönen Güter Blumberg, Dalwitz und Falkenberg bei Berlin, auch gehörte ihm Bölendorf. - Johann Friedrich Freiherr v. L., geb. am 27. Febr. 159', wurde nach sorgfältigen Studien und grossen Reisen durch alle Län-der Europas im Jahre 1623 knrsächsischer Oberamtsverweser der Nieder Luropas in Jaure 102 Antesanskeier Oberantsverweser der Nie-derlansitz, 1630 Landrichter dieser Provinz; im Jahre 1632 trat er in die Dienste des Kurfürsten Georg Wilhelm, der ihn zum Oberhanpt-mann und Verweser der Herzoglümner Crossen und Züllichau bestellte und zn vielen Gesandtschaften nach Regensburg, Nürnberg und Wien brauchte. Er empfing im Namen des Kurfürsten im Jahre 1642 die brandenburgischen Reichs- und die böhm, Lehne, bei welcher Gelegenheit ihn der Kaiser in den Reichsfreiherrenstand erhob. Zugleich ernannte ihn sein Kurfürst zum wirkl. Geheimen Rath. Er vermittelte im Jahre 1643 den Frieden zu Kopenhagen und warde in den Angelegenheiten der Königin Marie Eleonore von Schweden, Gemallin Gustav Adolphs und Tochter des Kurfürsten Johann Sigismund un vusav anoipas und Tochter des Auffürsten Johann Sigianned von Brandenburg, so wie der Wittwe des Kurfürsten Georg Wilselm, gebraucht. Er war auch brandenburgischer Bevollmächtigter bei den Friedenstractaten zu Oznabrück und Minister; chen so war er kurfürstl. Commissarius bei der Vermilblung des Fürsten Ragotzl zu Orosen im Jahre 1051, auch bei der Wall des neuen Hersenneisters in Sonnenburg, wo er zum Johanniterritter geschlagen wurde. In den folgenden Jahren ward er von Neuem zu verschiedenen Gesandtschaften gebraucht, er erhielt im Jahre 1660 die Comtburei zu Lagow, und starb am 16. Mai 1667.

Johann Friedrich Freiherr v. Löben (Commendator) am 10, Decbr. 1652.

Maximilian Freiherr v. I. (Commendator) am 11. Sept. 1658. Friedrich Wilhelm Freiherr v. I. am 7. April 1728.

Heinrich Otto Freiherr v. L. am 7. April 1728.

Wolf Christoph Freiherr v. L. am 16. August 1731.

Wolf Christoph Freiherr v. L. am 16. August 1731. Friedrich Adolph Ffeiherr v. L. am 26. Februar 1737. Von der gräflichen Linie lebt gegenwärtig: der Graf Albrecht, ge-

boren den 26. April 1890, früher Amstbaupmans im meisanischen Kreize des Kenjerichs Schoen, Herr auf Nieder-Rüdelsdorf und Ober-Gerlachsbeim bei Grützt. Er ist seit dem 26. August 1878 mit Maris, Gräfin Lippe-Weissenfeld, geb. den 30. Juni 1810, vermällt, storkene Dichter Graf v. L. Seine Gemahlin, eine Gräfin v. Bressler, ist ihm bald im Tode gefolgt.

ist ihm bald im Tode gefolgt.

In der brandenburgischen und preuss. Armee kommen folgende
Mitzlieder dieser Familie vor:

Kaspar v. L. ward am 1. Ang. des Jahres 1597 vom Kurfürsten Johann Georg zum Diener und Rittmeister auf fünf reisigen Pferden, aus welchen damals die Leibwache des Kurfürsten bestand, bestellt.

Curt Hildebrand, Freiherr v. L., der als Generallieutenant Gouverneur von Colberg, Chef eines Regiments zu Fuss, Domherr zu Magdebarg, Amtshauptmann von Suckow und Sulzhorst, Erbherr auf Schönefeld, Schidlo, Siebenbeuthen u. s. w. war. Seine Eltern waren Maximilian, Freiherr v. L., Johanniterritter und Comthur auf Lagow, und Luise Hedwig v. Bargsdorf. Am 11. August 1061 zu Hohenziethen geboren, genoss der nachmalige Generallieutenant eine sorgfültige Erziehung, studirte zu Frankfurt a. d. O. und begab sich sodanu auf Reisen. Nach seiner Zurückkunst machte ihn der Kurprinz, späeiner Sendung nach Hannover. Von da zurückgekehrt, bestellte ihn der grosse Kurfürst zum Generaladjutanten des Generals v. Schöning, der eben nach Ungarn gegen die Türken marschirte, und von dem er zum Generalquartiermeister ernannt wurde. Diesen Posten bekleidete er bis zum Rückmarsche mit der grössten Umsicht. In Berlin angetangt, legte er die Kammerherrnstelle nieder und übernahm dagegen eine Compagnie bei dem 4. Bataillon der kurmärkischen Leibgarde, worauf er nach dem Rheinstrome gesendet wurde, Im Jahre 1689 ward er Major, den 12. März 1705 Oberstlieutenant bei der Grenadiergarde, und einen Tag darauf Oberst bei der Füsiliergarde. Er wohnte dem ganzen spanischen Erbfolgekriege bei, und zeichnete sich rühmlichet dabei aus. König Friedrich Wilhelm I. ernannte ihn 1713 zum Generalmajor, zugleich ertheilte er ihm eine Domherrnstelle zu Magdeburg, und 1714 ein neuerrichtetes Regiment, das er ein Jahr später nach Pommern ins Feld führte. Im Jahre 1721 ward er zum Generallieutenant und 1724 zum Gouverneur von Colberg befördert. Sein Tod erfolgte zu Berlin am 3. Febr. 1730. Er war zweimal vermählt, 1) mit Dorothea Juliane v. Krosegk, aus dem Hause Hohenersteben, die ihm vier und zwanzig Kinder gebar, von denen ihn vier Söhne und vier Töchter überfebten. Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin vermählte er sich 2) mit Theodora Hedwig v. Burgsdorf,

Rudoja Cort Leberedt, Freiherr v. L., starb als Generalmajor, Chef eines Garnionreginents und Kebherr auf Falcherg, Matzodr, Schildtow u. s. w. Rt war ein Sohn der vorerwähnten Generallieutennats aus erster Mie, and trat 17/21 preussische Kriegelieute. Im Jaine 17/3 ward er Capitain, 17/30 Mijor, 17/30 Oberttileutenan, 17/43 Oberttileutenan,

Kurl Friedrich Mirredt v. L., ein Sohn des Majors und Ösbannich erritten Heinrich Oftor V. L. und der Christine v. Hagen, geboren 1730 zu Königsberg in der Neumark, wraft 1743 Page des Markgraches auf der Schaffen die dessen Regimente, 1758 Prem-Lieutenant, 1760 Stabs-, 1762 wirklicher Hauptmann und bekam 1753 den Orden port le meirte. Im Alarte 1713 worde er zum Major, und 1787 zum Chef des Berühert Gerniconregiments befördert. Er hatte wurdt, a kinntellichen Schlachten mit ausgezeichneter Tapferkeit beigne wohat und heh Leuthen, Höchkirch und Lauban ehrenvolle Wanden erhalten. Seines Gemahli um Philippine von Wolfmirthk.

Im Jahre 1806 stand ein Oberst v. L. bei der magdeburgischen Füsilierbrigade. Er war in Südpreussen geboren und erwarb sich den Militair-Verdienstorden bei Neukirch. - Ein in Preussen geborner Major v. I., stand in der westphülischen Füsilierbrigade, Er wurde lin Jahre 1807 dimittirt und starb im Jahre 1813. - Ein auderer Major v. L., der in Pommern geboren war, stand 1806 im Regimente vacant v. Manstein-Dragoner. Derselbe schied 1810 als Oberstlieutevacant v. manascen-bragoner. Deresido sonou an voersuscue-nant aus dem 3. Husseraregimente ass und war im Jahre 1808 Post-meister in Müncheberg. — In dem Regimente v. Arnim zu Berlin diente eiu v. L., der 1813 als Lieutenant im 8. Infant.-Regim. an seinen ehrenvollen Wunden starb. — Mehrere Offiziere dieses Namens

stehen jetzt noch in der Armee.

Das Wappen der v. L. giebt Siebmacher, I. S. 166. und H. S. 49. Es zeigt ein durch eine silberne Strasse getheiltes Schild, in dessen oberm schwarzem Felde zwei Löwenköpfe und in der untern ebenfalls schwarzen Hälfte ein silberner Löwenkopf dargstellt sind. Auf dem Helme sind drei goldene Löwenschweife, kreuzweise in die Höhe gekehrt. vorgestellt, Helmdecken rechts golden und schwarz, links silbern und schwarz. Das freiherrliche Wappen zeigt ein halb quer und in die Länge getheiltes Schild. Im ersten silbernen Felde ist ein zweiköpfi-Lange gemeines Schud. Im erken sibernen Feide ist ein zweikopin-ger Adler; mit dem Namensznge F. III. vorgestellt; das zweite schwarze Feld ist von zwei silbernen Balken durchzogen. Das dritte Feld zeigt des ursprünglich v. L. sche Wappen. Der erste Hebu trägt den ge-krönten Doppeladler, der zweite einen wachsenden Mohren.

Nachrichten über dieses Geschlecht findet man in dem allgem. ge-nealog. Handb. I. S. 666. Geneal. Stammtafel des hochfreiherrl. und hochadel. Geschlechts der v. L.; ein Manuscript in 5 Bogen, Sinapius, I. S. 603-607 und S. 371 und 786. Gauhe, I. S. 924-28.

# Löbenstein (Löwenstein), die Freiherren von.

In der preussischen Oberlausitz ist diese adelige Familie begütert, Wir finden sie auch unter dem Namen Löbenstein, genannt Völckel, anfgeführt. Die Mutter des ersten Freiherrn v. Houwald, königl. anigetinit. Die Mutter des ersten Freinerra v. Houwald, königli, a. w., wur Grand Löbenstein, genant Vilotche. — Robert v. Libbenstein besaus Oher- und Nieder-Wartha (Stroza) in dem zum Regienstein besaus Oher- und Nieder-Wartha (Stroza) in dem zum Regienstein besaus Oher- und Nieder-Wartha (Stroza) in dem zum Regienstein von der Verlagen und der Stroza der Verlagen und der Ver zu Lynar. (M. s. diesen Artikel.)

# Löfen, die Herren von.

Eine adelige Familie dieses Namens, die muthmasslich gleiche Abstammung mit den Herren v. Löben hat, kommt in der preuss. Provinz und im Königreiche Sachsen vor. Im Jahre 1806 war ein v. Löfen Kohlen-Breun - und Stabholz-Spediteur in Saalhorn. - In demselben Zeitraume dienten verschiedene v. L. im preuss. Heere, und in der Gegenwart steht ein Major v. L., der im Jahre 1806 in dem Regimente v. Kleist zu Magdeburg diente, im 37. Infanterie-Regimente in Thorn. - Ein Capitain dieses Namens steht bei dem 7. Landwehrregimente.

19

### Loellhoefel, die Herren von.

Die adelige Familie Loellköfel v. Löwensprung gehört der Provinz Preussen an, wo die Güter Friedrichsheide und Stirlanken alte Besitzungen derselben sind. Georg Friedrich Loellhöfel, Hofrath und Gesandter in Warschan, wurde mit seinen Brüdern und Vettern mit dem Zunamen v. Löwensprung am 1. Januar 1713 vom König Friedrich I. in den Adelstand erhoben. Sie sind von Preussen auch nach Pommera gekommen, wo der unten näher erwähnte Generallieutenant Friedrich Wilhelm v. L. am 9. Sept. 1766 die Güter Schwellie im Für-stentlumskreise und Voldekow im Belgarder Kreise erkaufte. Er erbaute auf dem zuletzt genannten Gute ein schönes Schloss, und nach sciaem am 14. Februar 1780 erfolgten Tode fielen diese Besitzungen an seine Gemahliu Elisabeth Luise, geborae v. Bröseke, mit welcher er keine Kinder erzeugt hat, — In der preuss. Armee sind zu höheren Würden gelangt:

Friedrich Wilhelm Loellhöfel v. Löwensprung, geboren am 16. Mai 1717 zu Königsberg in Preussen, ein Solin des Kriegs- und Do-mainen-Raths George Albrecht v. L. und der Anne Regine v. Schrötern, der zur Würde eines Generallieutenants von der Cavallerie, Chefs eines Kürassierregiments, Geueral-Inspecteurs der Cavallerie in Pommern, Ritters des Ordens pour le mérite und Amtshauptmanns zu Johannisburg gelangte. Er trat im Jahre 1731 in das Kürassierregi-Johannsburg getangte. Fr 17st im Jaure 1/31 in Gas Aut asserverge-ment v. Eggl, ward 1736 Cornet, 1743 Lieutenant, 1749 Stabs-, 1750 wirklicher Rittmeister, 1757 Major, 1758 Oberstlieutenant und Com-mandeur, 1760 Oberst, erhielt 1761 bei Langenasiza den Orden pour le mérite und 1763 das Kürassierregiment Markgraf Friedrich, welches nach dem im Jahre 1771 erfolgten Tode des Markgrafen seinen Namen erhielt. Im Jahre 1764 ward er zum Generalmajor und General-Inspecteur der ponimerschen Cavallerie, 1776 zum Amtshauptmann zu Johannisburg, und 1777 zum Generallieutenant ernannt. Sein Tod erfolgte im Februar des Jahres 1780 zu Belgard, mähreud sei-ner 49jährigen Dienstzeit hatte er vielfache Gelegenheit, seinen Muth, seine Tapferkeit und Umsicht an den Tag zu legen. Er war mit Luise v. Brösike vermählt; diese Ehe war aber kinderlos. - Otto Friedrich v. L., gehoren im Jahre 1728, ein Sohn des Kriegs- und Domainenraths Otto v. L. ward 1743 in das Cadettencorps aufgenommen, uud trat 1746 als Fähurich in die Armee. Im Jahre 1753 wurde er Seconde-, 1759 Prem.-Lieutenant, 1762 Stabs -, 1764 wirklicher Hauptmann, 1773 Major und Commandeur eines Grenadierbataillous, und 1782 Oberstlieutenant. Er starb am 10. Februar 1783 unvermählt, hatte den Schlachten des siebenjäbrigen Krieges rühmlichst beigewohnt, und war bei Zoradorf verwundet und gefangen worden. (M. s. biogr. Lex. aller Helden u. Milit.-Pers. Bd. II. S. 427 u. f.)

Im Jahre 1806 stand in dem Regimente v. Pelchrzim der Lieutenant v. L., der zuletzt als Major im 31. Infanterie-Regimente diente und gegenwärtig im Pensionsstande zu Weissenfels lebt. Im königl. Ingenieurcorps stand damals ein Lieutenant Loellhöfel v. Löwensprung, ein Bruder des Vorigen, zugleich Lehrer beim Cadettencorps zu Berlin. Er war zuletzt Inspecteur der süchsischen Festungen und starb als Generalmajor a. D. im October 1836 zu Weissenfels. Er hatte sich bei la Chausée das eiserne Kreuz 1. Classe erworben. — Gegenwärtig sieht ein Capitain v. L. im 4. Infauterie-Regimente und zwarbei dessen Fünlierbataillon in Graudenz.

## Loën, die Freiherren von.

Sie sind von gleicher Abstammung mit dem freiherrlichen Hause v. Loë aus dem Geldernschen, von woaus sich eine Linie nach Frankfurt am Main, eine andere nach Schlesien gewendet lat. In dieser letztern Provinz kommen sie auch unter dem Namen v. Lolm vor, Im Jahre 1806 war Ernst Heinrich Christins v. Loën könig!. Justizrath und Commissarius perpetuus principalis zu Breslau. In der preuss.

rath und Commisserius perpetuus principuis as un confidence per Armee sind zu höheren Wärdern gelangt:

Johann Bernhard v. L., der, im Jahre 1700 geboren, 1718 bei dem v. Goltzschen Regimente zu Wesel Dienste ushum, 1740 Major und zum Kreytzenschen Füsilierreginente versetzt wurde, 1745 zum der 1745 zum und zum Kreytzemeden Euslinerregimente Versetzt wurde. In Jahre 1767 zum Oberstileutenant, und 1747 zum Oberst befördert wurde. Im Jahre 1757 ermannte ihn Friedrich II. zum Generalmajor und Chef eines Regiments, das aus den bei Pirma gefangenen Nachsen errichtet wor-den war; dieses lief aber schon bei der Hadili schen Invasion zu Berlin aus einander, and ein Jahr daranf erhielt v. L. die erbetene Dienstentiassung. Er starb im December des Jahres 1766 und hatte sich namentlich im zweiten sichlesischen Kriege rühmlich ansgezeichnet. - Im Jahre 1806 stand bei dem Regimente Sr. Majestät des Königs zu Potsdam eln Barón v. Loën, der zuletzt Rittmeister im 7. Husarenregimente war und 1816 als Major ausgeschieden ist. — Ein Tiusarenreginiente war und gob an angor ausgesconeden ist. — Int Capitain v. L. stand in dem Regimente v. Puttkammer in Branden-burg; später war er bei der Gensd'armerie angestellt, und gegenwär-tig ist er Major a. D. — Ein Freihert v. L. ist Major a. D. und herzogl, anbalt-dessauischer Hofmarschall. Er erhielt bei Belle Alliance das eiserme Kreuz 2. Classe und ist auch Ritter des Johanniterordens, Seine Gemahlin ist eine geborne v. Hedemann, Schwester des preuss, Generals v. Hedemann. — Bin Freiherr v. l., zu Dresden vermählte sich im Jahre 1813 mit Charlotte Bernhardine, Gräfin v. Redern.
Nachrichten über diese Familie findet man im neuen geuealogi-

schen Haudbuche 1777, S. 294 u. f. 1778, S. 841.

# Loener, die Herren von.

Bine adelige Familie in Pommern. Johann Georg Loeper, Regierungs-Assessor, wurde am 2. Septhr. 1786 vom Könige von Preussen geadelt. Er ererbte nach dem Testamente des Hofraths Johann Wilhelm Loeper zu Halle am 3. April 1775 die am 25. Juni 1742 von Withdred Looper 20 Halle am S. April 1717. doi: nm. 22. Juni 1722 von

- Borckeschen Güter Stramell, Wedderryll, Zechow und Schmorow. Gegenwärtig besitzt der Hauptmann und Ritter des eisernen

Keuzes (erworben vor Paris) v. Looper das Gut Schmorow, and der

Keuzes (erworben vor Paris) v. Looper das Gut Schmorow, and der

v. L. das Get Steelitz im Kreise Regenwalde. Das Get Stramell

i jetzt i den Händen des Jandabalts-Deputiter v. L., und Wedderwyll gehört dem General-Landschaftsrath v. L.

## Löschebrand, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in den Marken, dem vom Anfange des vorigen Jahrhunderts achon der Rittersitz Bollersdorf im Kreise Ober-Barnim, und die Güter Radelow, Pleskow, Selckow und Sarow an-gehörten. Gegenwärtig ist der Landrath des Kreises Beskow-Stor-kow v, Löschbrand, Besitzer des Gutes Selckow bei Storkow. Dieser 19 0

angesubenen Familie gehörte der Major und Commandeur des Regiments Genacharmerie v. Löschebrand en. Er, starte a. D. im Jaire 1849. Kin Söhn desselben stand 1896 åts Prem-Lieutenant im Regimente Garde da Corpu, er start 1897 åts Rittmeister. Er war Canonicus bei dem Stifte Peter und Paul in Halberstadt. Seine Wittwe, eine geborne Gräftn v. Herzberg, jelt in Berlin.

## Löwenberger, die Herren von.

Löwenberger v. Schönholtz ist der Name einer altadeligen Familie, die am 16. Norbt. 1736 vom König Friedrich Willedu i. ein Anerkannungsdiplom ethielt. Seit dieser Zeit haben fortwährend in der nicht auch der Schönholtz der Schönho

Das Wappen dieser Familie besteht aus einem silbernen Schilde, in welchem ein zum Springen sich ausschickender goldgekrönter rotter Löwe mit aufgesperrtem Rachen und ausgeschlagener Zunge dargestellt ist. Auf dem gekrönten Helme sind zwei silberne und rothe Büffelbürner angebracht. Helmdecken roth und silberu.

# Löweneck, die Herren von.

Kin am 11. Octor, des Jahres 1601 vom Kaiser Rudolphi I. in den Adelstand erholenes Geschlecht, desem Adel Knöig August von Potent auf Krister und der Auftrag des Auftrag der Auftrag der Auftrag der Verleitung der Ve

### Löwenfeld, (dt) die Herren von.

Das alte vornehme Geschlecht v. Löwenfeld hat seinen Ursprung aus der alten Reichsstadt Ulm in Schwaben genommen. Mehrere Söhne dieses Hauses latten im kaiserlichen Heere mit der Kühnlieit eines Löwen gegen die Türken gefochten. Einige von ihnen waren mit den kaiserlichen Völkern auch nach Schleisen gekommen, wo sie sich am Ende des 15. Jahrhunderts in den Fürstenthümern Oppeln, seet am Kutte des 17. Jahrinsingereis in den Frassentundern voppen, Troppau und Ratibor anzissing machten. Als der Stanmberr des Ge-schlechts erscheint Rupertas Lösenberg zu Um, der am Kude des 13. Jahrinanderst lebte. — Sein Solin, Albert, war Syndikus der freien Stadt Um. — Ein Enkel desselben, Wenzel Löwenfeld, diente drei römischen Kaisern und wurfe überstlieutenant. Von seinen Verwandten aus Ofen nach Utm zurückgerusen, erhielt er daselbst den Beinamen der Ungar. Der Kaiser Ruprecht erhoh ihn am 10. Decbr. 1405 aus dem Patrizier - in den Reichsadelstand mit dem Beinamen: Ungar oder Hungar v. L. - Kin Urenkel von ihm , Johannes Hungar v. L., kaiserl. Oberstwachtmeister, wurde in Beziehung auf seine treu geleisteten Dienste vom Kaiser Rudolph II. durch einen Brief d. d. Prag, den 29. Mai 1597 ermächtigt, das ihm schon von dem Kaiser Maximilian II. am 20. Mai 1573 vermehrte Wappen zu führen. Seitdem hält der Löwe im Schilde einen Pfeil in den Pranken. — Im Jahre 1717 starb am heiligen Christtage zu Freystadt in Niederschlesien kinderlos der tapfere Ritter Johann Thomas Hungar v. L., ein im kais: Heere Iang gedienter und renommirter Offizier, der bei Salankemen 1691 als kais. Hauptmann von den Türken gefangen und nach vielen Leiden und trüben Schicksalen durch den Friedensschluss von Carlowitz erst befreit worden war. - Von dieser adeligen Familie haben sich Zweige in Schlesien, Mähren and Sachsen verbreitet. In Mähren besitzt dieses Haus noch in der Gegenwart einen schönen Rittersitz bei Gaya; in Böhmen wurde Johann Wolfgang Böheim v. Löwenseld im Jahre 1680 hoh-

2) Eine gleichnamige Familie war auch in Pommera anaßsig. Ihr gekörte annenflich der Mijor v. L. im 3. Musikeriteatallion des Regiments v. Mukachiraki in Brieg an, der 1819 im Pensionsstande starin. — Wilfelm v. L. stand 1809 in Stabscapitia in dem Regiments Garde zu Potscham and starb im Jaire 1827 alt Obert and 2. Dieser Offizier Ist, würfig der Tagefreitet iener Verühren, seine Bahn durchlaufen. Er hatte sich sehen in Jahre 1806 sehr zusgezeichnet, und gebörte zu designien Offizieren der Garde, die ets entschlossen waren, sich nach der Capitalation von Prenzham im Gewart einem Weg zu balnen. (M. C. Diebenet Fach) Gerapher, wurde im Jahre 1805 von einem Grafen v. Sandretzki im Duell erschossen.

Das Wappen zeigt im blauen Schilde eine weisse Mauer mit drei Zinnen, aus welcher ein gelber Löwe emporsteigt, einen Pfeil in den Pranken haltend. Auf dem gekrönten Helme wiederholt sich der Löwe, Helndecken blau und gelb.

### Löwensels, die Herren von.

 Die v. Löwensels stammen von dem beriihmten Geschichtsserscher, Juristen und Dichter Ephraim Ignaz Naso ab, der, in der Stadt Bunzhu in Schleisen gehoren, Amtsedvoort und Stadtroigt zu Schweihnitz wur und aun die Jahr 1657 in iener Stadt lebte. Er gab im Jahrs 1667, wo er schon zum Oberant nach Breshu rernetzt worden war, den Phoenix Redivisva der Fürstentühner Schweihnitz und Japer, den Prodromus Historiae Slesiae und mehrere andere Werke heraus. — Sein Sohn, Jaseph Naus, wurde Prior des Benedictinerkbuters zu Bruonau in Böhmen. — Kart Ehrenfried Joseph Naus, Van Schweihel bebeu um das Jahr 1671 zu Berslau und soll ver Naus V. Lewender ist den Aufrahr 1672 im Berslau und soll ver t. L. wurde am f. Juli des Jahres 1699 in den böhmischen Ritterstand erhoben.

 Eine altadelige Familie v. Löwenfels gehört oder gehörte der damaligen Provinz schwedisch Pommern, oder dem jetzigen Regierungsbezirke Stralsund an.

# Löwenklau (clau), die Herren von.

# Löwenich, die Herren von.

Kine von dem Könige von Preussen in den Adelskand erhobene Famile, deren Stammherr Arter Löwendi, königli, preus. Geleinmer Kammerrath war. — Das him beigelegte Wappen zeigt im bluene Schilde drei goldene Steme (olsen zwei onten einen,) und zwäsche denselben einen aufspringenden gekrönten goldenen Löwen. Derzelbe steht verkirzt auf dem gekrönten Heinen zwischen zwei schwarzen Adeleftligen. Das Schild ruht auf einem Fousgeteilbe von violettem Marmor und wird dendz zwei schwarze Adler gehalten.

### Logau, die Grafen, Freiherren und Herren von.

In der Reihe der Ritesten schlesischen Ritterschaft stehen die X. Logao. Altendroff, Schloptiz und Jenschwitz und Stammläuser dieses Geschlechts, während auch Kray bei Strellen, Ullersdorf bei Kong. Konschlen und Kinnleug bei Schweinitzt, Dernstoff bei Nimptech, Grant Geschlein und Kinnleug bei Schweinitzt, Dernstoff bei Almiguet und das Stüdtchen Miesto im Teschenschen alte Besitzungen der Familie and; auch das Stüdtchen Miesto im Teschenschen alte Besitzungen der Familie and; auch abste diese Familie im Jahr 1559 das Fürstendtum Münsterberg erhauft. (M. s. weiter unten) Thebesius führt in seiner berimmen Einscheft den Kitter Hernich Logar, der im Schweidstein der Stüdter Hernich Logar, der im Schweidstein der Schweidstein der

im Glazischen als Marschall der Herzoge Albrecht und Karl zu Münsterberg vor. - Im Jahre 1536 starb Hedwig v. L. als Aebtissin des Stifts Trebnitz. - Matthias v. L., der Aeltere, wurde im Jahre 1542 zum Landeshauptmann der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer ernannt. Im Jahre 1548 war er bei des Herzogs Friedrich III. Ritterspielen, und wohnte den allgemeinen schlesischen Fürstentagen bei. -Georg v. L. und Schlaupitz starb 1553 als Protonotarius, Comes Pa-Georg v. E. und Schnaberts State 125 as a roomatical section state of the latinus, königl. Rath, Kanonikus zu St. Johann und Propat zum heit. Kreaze in Breslaut. Er war zu seiner Zeit als glücklicher Dichter bekannt. — Im Jahre 1502 ward Kespar v. L., aus dem Hause Alteudorf im Schweidnitzschen, zum Bischof zu Breslau und obersten Hanptmann im Herzoghnume Schlesien erwählt. — Mathliar v. L., der Jönann im Herzoghnume Schlesien erwählt. — Mathliar v. L., der Jönann im Herzoghnume Schlesien erwählt. — Mathliar v. L., der Jönann im Herzoghnume Schlesien erwählt. — Mathliar v. L., der Jönann im Herzoghnume Schlesien erwählt. gere, war jum das Jahr 1566 Landeshauptmann der Fürstenthümer Schweidnitz und Janer, und wurde im Jahre 1569 Kammerpräsident von Schlesien. Er hatte der Familie einen neaen Glanz gegeben, auch gemeinschaftlich mit seinen drei Brüdern, Georg, Heinrich und Gott-hard, das Fürstenthum Münsterberg 1569 für 180,000 Gulden erkauft. Es warde jedoch von Seiten der Landstände dieser Erwerb nicht genehmigt und das Fürstenthum wieder dem Kaiser Maximilian 11. überlassen. Der gedachte Kammerpräsident Matthias v. L. starb am 2. März 1593. - Heinrich v. L. and Altendorf war im Jahre 1573 Landeshauptmann zu Canth. 1580 wurde er Landeshauptmann des Fürsten-thums Breslau. — Ein anderer, Heinrich v. L., zog am Gründon-nerstage des Jahres 1601 als Landeshauptmann der Grafschaft Glaz zu Glaz ein. Sein Titel war: Heinrich v. I., und Olbersdorf auf Güsmannsdorf und Schlaupitz, St. Johannis-Ordensritter zu Maltha, Commendator zu Troppau, Mackoff und Fürstenfeld, des böhmischen Priorats Receptor, romisch kais, Maj. Kammerrath und Landeshauptmann der Grafschaft Glaz. - Um das Jahr 1656 starb Friedrich v. L. als Regierungsrath des Herzogs Ludwig zu Liegnitz und Brieg. Er war zu seiner Zeit als Dichter sehr geschätzt. – Sein Sohn, Balthasar Friedrich, brachte die freiherrliche Würde am 31. Dechr. 1687 auf sein Haus, und war als ein sehr gelehrter Mann und Beförderer der Wisseuschaften bekannt. Er starb zu Breslau am 9. Februar 1702. -Gotthard v. L. war eine Reihe von Jahren Kämmerer der Königin Elisabeth von England. Den Grafenstand brachte Heinrich Friedrich Frl. v. L. 1733 auf sein Haus. — Im J. 1806 stand ein Capitain v. L. im Musquetier - Bataillon des Regiments v. Strachwitz, der im Jahre 1824 im Pensionstande gestorben ist. - Bin Graf v. Logan stand in dem Dragonerregiment v. Katte, und ist im Jahre 1813 als Rittmeister im 7ten schlesischen Landwehrregimeute auf dem Felde der Ehro geblicben. Ein anderer Graf v. Logau, Offizier in dem Regimente Kaiser Alexauder-Grenadier blieb im Jahre 1819 in einem Zweikampfe in Berlin. - Kin dritter Graf v. L. diente früher in dem Dragonerregimente v. Irwing, und ist im Jahre 1818 als Rittmeister aus dem 1. Kürassierregimente aus dem activen Dienste geschieden. Bin Rittmeister Graf v. L. erwarb sich das eiserne Kreuz vor Leipzig. - Die in den Grafenstand erhobene Linie dieses Hauses besitzt die Gitter Bansau und Tornau bei Polkwitz, namentlich ist August, Graf v. L., Herr auf Tornau. Reutau bei Sprottau besitzt oder besass Graf von Logan und Altendorf, Rittmeister v. d. A. - Eine Gräfin v. L. ist an den Landesältesten v. Eckartsberg vermählt.

Das Wappen der v. L. zeigt ein blau und weiss gewecktes Schild,

Das Wappen der v. L. zeigt ein blau und weiss gewecktes Schild, das von der obern Rechten zur untern Linken von einem rothen Strich durchschnitten ist. Auf dem Helme wiederholt sich das geweckte Bild mit dem rothen Striche, oben aber steht an der äussersten Vorderecke ein rothes, an der hinten ein weisses Kügelchun oder Ei, und in der Mitte derselben ein Federhasch. Die Helmdeckeu sind weiss und roth. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 62. Nachrichten üher dieses Geschlecht findet man in Sinapius, I. S. 607—11. II. S. 371. v. Krohne, II. S. 287—89. Gaule, I. S. 938—40.

### Lohenstein, die Herren von.

hintern roth and weiss. (So beschreitt Sinapius dieses Wappens)

Hans Kanper von Lobenstein zeichnete sich im Jahre 1635 im
Nimptisch-Briegischen bei den damaligen Kriegzzeiten durch geleistete
grosse Diesent für sein Vaterkauft aus, indem er mit Gerfahr seines
grosse Diesent für sein vaterkauft aus, indem er mit Gerfahr seines
grosse Diesent für sein vaterkauft aus, indem er mit Gerfahr seines
grosse Diesent seines der Weise der seines derung befreietes, und die kaisert. Cassen dadurch rettete. Für diese
wichtigen Diesents erhielt er vom Kniser eine guleene Gansdenkette. Für diese
wichtigen Diesent erhielt er vom Kniser eine guleene Gansdenkett. Für diese
het der Familie noch tange verbieben ist. In Jahre 1642 legte him
von dem Wasset die Loh, weiche auf seinem Gute bei Nimpsteh
durch einen durchlöcherten Stein floss, wie wir ohen sehon erwähnte,
durch einen derzelbischerten Stein floss, wie wir ohen sehon erwähnte,
durch einen derzelbischerten Stein floss, wie wir ohen sehon erwähnte,
durch einen derzelbischerten Stein floss, wie wir ohen sehon erwähnte,
durch er der der Tanzenten der der Tanzenten der
läters, Damiel Kasper v. Lobenstein auf Kittlau, Reisau und Roschischer
Kritiker auge: — mit grosser Gelebranachtet und rocht männlich eines
der Kritiker auge: — mit grosser Gelebranachtet und rocht männlich kunfträttlichen und fürstlichen Höße in Deutschlaut. Die litzleinenke,
kurffrättlichen und fürstlichen Höße in Deutschlaut. Die litzleinenken
der rinnlichen Ausbare und Oren-Syndlikun der Stadt Bresalu. Der
als Diehter, als Geschichtsforscher, als Philosoph, und wur dabet
der rinnlichen Mainer und Oren-Syndlikun der Stadt Bresalu. Der
als Diehter, als Geschichtsforscher, als Philosoph, und wur dabet
der rinnlichen das Apanische

Dieser merkwürdige Mann starb 1683 den 28. April am Schlagfluss und hinterliess drei Kinder. Sein Sohn:

Daniel von Lobenstein war kurbrandenburgscher Antalasnptunan der Commende Lagow in der Mark, und von den Föchstern wurde Helene uit Timotheus v. Schmettau, Hof- und neumäräsieher Amtarati in Preussen, Herrn auf Arandorf, vermählt; sie gebar eine Tochtete, die an den Obertlieutenant v. d. Gröben vermählt wurde. Die zweite an den Obertlieutenant v. d. Gröben vermählt wurde. Die zweite Magnus von Goldfan auf Kittau und Reiben; vermählt. Die leitet wurde die Gemahlin Heinrich's von Gloger auf Zettritz und Schüren im Brandenburgischen.

- 1) Hans Siegesmund von Lohenstein auf Gross-Silber in Pommern, war königl, preussischer Major, und vermällt 1) mit der Tochter des Generals von Peickolt, die ihm eige Tochter gebar; 2) mit einer v. Bünau, mit der er zwei Söhne und eine Tochter erzeugte.
- Hans Christian von Lohenstein auf Klein-Ellgut und Neudorf im Nimptschen, Landcommissarius beim nimptischen Weichbilde, Gemahlin Eleonore Theresia von Gellhoru und Petersdorf, Sie zeugteh:
  - a) Johanna Sophia.
  - b) Karl Gastav.
- d) Christian Philipp.
  3) Johann Ernst v. Lobenstein auf Merzdorf im Münsterbergschen, königt, polnischer und kurfürstlich sächsischer Capitain, war mit einer v. Seidlitz und Bögendorf unweit Schweidnitz vermählt, und zeugte mit ihr eine Tochter.
- Johann Gottlieb v. Lohenstein auf Ober-Arusdorf im Briegischen, kaiseri. Hauptmann im d'Arnauischen Regimente. Gemahlin eine von Zedlitz und Kleppelsdorff.
- In der letzten Hälfte des vorigeu Jahrhuuderts ist das Geschlecht der von Lohenstein erloschen.
- M. s. Sinapius, II. S. 787 94. v. Krohne, II. S. 439 41. Gauhe, II. S. 652 u. f.

### Lom, die Herren von.

Ein altsdeliges Geschlecht in Geldern, das namentlich im Lande Kessel das Hous Westerink, und im Amte Geldern das Hans Börsdonk, das Hans Semond, Unterthömänberg und den Bertelscatelzozil, auch einige Güter im Jülichschen und Löttlichschen bassas oder noch besitzt. — Zwei Sölus aus diesem Hanse standen im Jahre 1806 in dem Regimente v. Hagken zu Müsster; der ältere derzelben starb im Jahre 1825 als Capitain im Bataillon des 17. Landwehrregiments, der jüngere schied im Jahre 1820 als Oberstlieutenant und Bataillons-Commandeur aus dem 2. Landwehrregimente zu Gumbinnen.

#### Lonicer, Herr von.

Der Major v. Lonicer erhielt im Jahre 1721 vom König Friedrich Wilhelm I. einen Adelsbrief.

### Loos, die Herren von.

Eine zbelige, aus Schweden ktaumende Familie. Aus derzelben sind verschieden Mitgieber in preussische Diesste geterten. Ein Major v. Louo commandirte die Invalden-Compagnie des Regiments v. Regiments v. Religients in Regiments v. Religients v.

Die Familie von Loo führt ein sibernes, durch einen Spitzenschnitt in drei Feller zerfallendes Schild. In jedem der beiden obern Felder ist ein halber goldener Mond, in dem dritten untern. Felde aber ein zur rechten Seite aufgringender goldener Löwe, der ein Schwert in den Pranken hält, vorgestellt. Das letztere Bild wiederheit sich auf dem Helme.

### Looz und Corswarem, die Herzoge und Fürsten von.

Dissess alte, gegenwärtig fürstliche Geschlecht stammt von den Grafen von Henegau und Habaya ab. Der Stammvater desselben ist nach dem gedruckten Stammbamme der Familie Raoul, der zweite Sohn Raginers II., Grafen v. Hennegan, dessen Gräßecht ischen in einer Urkunde des Kaisers Otto I. vom Jahre 144 erwältet wird. Dissen- Lie Hirkunder von den Jahren 1051 und 1033 konnut Glöbert, Graf v. Lou, vor; er war zugleich Herr von Corswarem, einem der ältense Stammgütter der Grafen v. Louz, — drundd, Graf v. Lou and Valenciennes, ein Sohn Rudolph's, Grafen v. Louz, und ein Rakel Raindern, Herzuge von Nieder-Loldringen, verretbe seine Güter auf Arnold viel nie Urkunder von 1092 und 1073 gefacht; er hatte sieben Söhne, von denen der erste, Arnold, die Grafschaft Louz erhielt und Stiffer der fättern Haupflinde est Hause Louz wurde; Johann, der

Looz. 299

zweite Sohn, bekam die Herrschaft Corswarem und stiftete die jüngere Linie der Grasen v. Corswarem; Theoderich, Herr v. Horne, grundete das Haus der Grafen und späteren Fürsten v. Horne; Heinrich erhielt die Herrschaft Steinvort. - Die Linie zu Looz, aus der Ludwig im Jahre 1306 seine reichsunmittelbare allodiale Grafschaft dem Hochstifte Lültich zu Lehn aufgetragen hatte, erlosch mit dem Grafen Die-trich II., worauf Lüttich im Jahre 1367 die Grafschaft als heimgefallen einzog. Der fortwährende Widerspruch der Agnaten des Hauses blieb unbeachtet. Noch auf dem Rastadter Friedenscongresse am 9. Decbr. 1797 suchte der Herzog Wilhelm seine Ansprüche auf Leoz, wie auf Horne geltend zu machen, allein sie blieben abermals, eben so wie ein Antrag der Zurückgabe anderer Familiengüter, ohne Er-folg. Namentlich war dieses mit der Graßchaft Nyel, in der Gegend von Mastricht gelegen, die, wie wir weiter unten sehen werden, durch Heirath im 13. Jahrhunderte an das Haus gelangt war, der Fall. — Die Grafen v. Horne erloschen im Jahre 1763 mit dem Fürsten Maxi-Die Grafen v. Horne erloschen im Jahre 1783 mit dem Einten Marsim Millen Zemeurt. — Von allen Linien dauerte allen die Lieie Jehanss Herre zu Ghorr, Nandrin, Freisn und Gerwarem fort; sie haten Herre zu Ghorr, Nandrin, Freisn und Gerwarem fort; sie haten ein Diplon vom 24. Decht. 1713. wurden die Bridder Laufzig und Jo-zeph. Grafen von Looz, vom Kaiser Karl VI. in seiner niederländigiene Frinangelung minntieher Nachkommen, auf eine der Tochter erhoben. Bermangelung minntieher Nachkommen, auf eine der Tochter erhoben, Jacph attro Linderlos, Laufzig aber hinterliese seinen Soln, Karl da-gust dizemater, welcher, in Kramanghung eigener Nachkommen, bei August 1785 den Grafen if Videnh Joseph v. Looz (einen Urenkel des Grafen Frens III., des Bruders seines Ugrossvatern Hobert), dem die darch eines Wassenberg vom 22. Decht. 1719 das Heelts verfelden Abbierin Maria I neressa in mer meuerianuschen regenensienen deren einem Wappenbrier von 22. Dechr. 1778 das Recht verfelen laste, sein gräftliches Wappen mit dem Herzogaluste zu belecken, Beistratung dem Schafflichen der Herzogswirde und in dem dazu gehörigen Besitztumme ernannte. Wilhelm Joseph laste zwei Sölner, Karf und Joseph Ambet zwei Sölner, Karf und Joseph Ambet zwei Sölner, Karf und Joseph Lastez wei Solner, Karf und Josep Jivoia, voi weicien der Lettrefé zuonige vateritatien I examitents, imt. Widerspruch des Kristers, ancoedires, aber ohne männliche Nachkommen am 30. Octur. 1877 start. in Polige seines lettren Willens genangte desseu Wittwe in den Besitz den Nieusbanzachs seiners standes-herrlichen Besitzungen. Die im Jähre 1817 von dem Herzoge Karl gerichtlich erhobenen Ausprüche latten keinen Erfolg. Nach seinem gericultud ernobenen Ausprücken hatten keisen krolg. Nach seinem Tode setzten seine Kinder den Prozess fort; sie wurden, so viel die unter preuss. Hoheit gelegenen Besitzangen betrifft, durch ein Urtheil des Oberlandesgerichts zu Münster vom 29. März 1892 in erster lastanz abgewiesen. — Das Haus Looz besses, wie wir schon obeu erwähnt haben, die Grafschaft Nyel unweit St. Trond und Tongera bei Mastricht, welche durch Heirath mit der Erbtochter des letzten Her-zogs von Nyel in der Mitte des 13. Jahrhunderts an dasselbe gekom-men war. Seit Eroberung der Niederlande und des Bisthums Lüttich durch Frankreich im Jahre 1794 ward Nyel von Frankreich sequestriet und im Lüneviller Frieden 1801 an Frankreich abgetreten. Die Grafschaft Nyel war freies Eigentham, jedoch nicht reichsständisch; in dem Reichs - Deputations - Hauptschluss von 1803 erhielt aber der Herzog einen Theil der münsterschen Aemter Bevergern und Wolbeck, das Fürstenthum Rheina-Wolbeck genannt, mit der Zusicherung einer Virilstimme im Reichsfürstenrathe. In der rheinischen Bundesacte wurde Rheina - Wolleck dem Grossherzoge von Berg standesmässig untergeordnet, dann durch einen französischen Senats-Consult vom 13. Dechr. 1810 dem französischen Kaiserreiche mit Verlust der Standesherrlichkeit einverleibt; durch die Wiener Congressacte von 1815 aber der preuss, und hannöverschen Stratshoheit als Standesherrschaft untergeordnet. Durch Uebereinkunft mit Prenssen im Jahre 1824 hat der Herzog Joseph Arnold die Ausübung der Gerichtsbarkeit und standesherrlichen Verwaltungsrechte an Preussen abgetreten und auf gewisse Geldansprüche verzichtet, gegen eine immerwährende Rente von 2000 Thalern; dasselbe ist in einem Vertrage mit Hannover (m. s. königl. Verordnung vom 11. Septbr. 1826) gegen eine immerwährende Rente von 1200 Thalern geschehen. Im Jahre 1800 befreite Napoleon die niederländischen Besitzungen, so weit solche nicht veräussert waren, von dem Sequester; doch worden die Waldungen in Belgien durch ein französisches Decret vom 12. Octbr. 1809 mit den französischen Krondomainen vereinigt. Der König der Niederlande gab inzwischen auch diese durch ein Decret vom 1. Januar 1815 zurück. Das auf die oben angegebene Weise gebildete Fürstenthum Rheina-Wolbeck hat ein Areal von 15 QMeilen. Auf demselben leben in einer Stadt und in 100 Banerschaften und Weitern gegen 27,000 Menschen. Der grösste Theil des Fürstenthoms steht unter preussischer, der kleinere unter hannöverscher Hoheit. Man schätzt die Einkünfte aus dem Fürstenthume Rheina-Wolbeck auf 60,000 Gulden, während sich das Total-Einkommen des Fürsten von allen seinen Besitzungen, namentlich von den grossen unmittelbaren Gütern in den Niederlanden auf 200,000 Gulden belaufen soll. - Die Residenz des Fürsten ist das Schloss Bentlage, ein ehemaliges Kloster bei Rheina an der Ems. - Das herzogliche Haus ist katholischer Religion und besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Herzog Karl Frauz Wilhelm Erethanal, geb. den 9. März 1804. Sohn des am 16. Septb. 1827 vertorbenen Herzogs Karl Ludwig August Ferdinand Emanuel, und Enkel des Herzogs Wilhelm Joseph, vermällt seit dem 15. Octor. 1829 mit Anna Hermine Gertrude Jacobine, geb. den 31. Octor. 1802, Tochter des Ritters von Lockhorst, Herrn de Toll-Veehnluisen und der Baronie von Boulez.

#### Kinder:

- 1) Prinzessin Hermine Karoline Amalie, geb. den 16. Juni 1830.
- Prinzessin Octavia Alphonsine Hermine, geb. den 24. Febr. 1832.
   Prinz Leopold Karl August Ludwig Philipp, geb. den 25. Februar 1833.

#### Geschwister:

- Prinz August Franz Karl, geb. den 9. März 1805, königt. belgischer Capitain der Guiden.
- 2) Prinzessin Arnoldine Karoline Irenāa, geb, den 28. Juni 1807, vermählt seit dein 26. Juli 1826 mit Don José Mariano de la Riva-Aguero, Nachlolger im Marquisat von Monte-Alegre de Adlestia, vormaligem Präsidenton der Republik Peru, und Gross-
- marschalt der peruanischen Armee.

  3) Prinzessin Stephanie Adolphine Felicitas Emanuele, geb. den 21.
  Januar 1810.
- Prinzessin Octavie Victorie Antonie Zoë, geb. den 7. Juni 1811.
   Prinzessin Josephine Zophirine Arnoldine Karoline, geb. den 26. August 1812.
- Prinz Edmund Prosper Perpetuo Theodor, geb. den 9. November 1813.
- 7) Prinz Wilhelm Desideratus Polidor, geb. den 2. Januar 1817.

#### Mutter:

Marie Karoline, Tochter von Ferdinand Joseph, Baron de Nue, Wittwe des Herzogs Karl Ludwig August Ferdinand Emanael, wie-der vermählt am Alphons Prudentius Huyttens, Grafen von Beauford (Brüssel).

Vaters-Brüder und Vaters-Schwestern:

Charlotte, geb. den 14. Septbr. 1766, Wittwe seit dem 3. Juni 1807 von Baron Florent de Vaulthier de Baillamont.

2) Therese, geb. den 14. Mai 1768. 3) Wittwe des Herzogs Arnold, Fürsten von Rheina-Wolbeck (geb. den 14. Septbr. 1770, gestorben den 30. Octbr. 1877), Chartotte Constanze, Tochter von Victorin, Grafen v. Lasteyrio-Dusaillant, vermählt den 18. August 1813.

Marie, geb. den 24. Septhr. 1774.
 Amor, geb. den 16. Juni 1782.

Wittwe, und zwar die Gemahlin des Grossvaters, des Herzogs Wilhelm Joseph: Herzogin Constanze Rosalie, Tochter von Siegmand, Grafen von

Byland, geb. den 3. August 1759, Wittwe seit dem 20. März 1803. Das Wappen ist quadrirt und mit einem Herzschilde versehen.

Im 1. und 4. goldenen Quartiere sind fünf rothe Balken, im 2. und 3. silbernen zwei schwarze Balken gezogen, und das Herzschild zeigt zwei rothe Balken in Hermelin. Um das Schild schwebt ein mit einem Fürstenhute bedeckter Hermelinmantel. Zu Schildhaltern sind zwei Hunde mit Halsbändern gewählt. M. s. Allgemeines genealogisches Handbuch I. S. 338. u. f. Go-

thaischer geneal, Hofkalender 1837 S. 121.

# Loppenow, die Herren von.

Das am Anfange des 18. Jahrhunderts erloschene Geschlecht der Louis and Andrew of the Carlon die v. Loppenow das gleichnamige Stammgut als ein Immediat-Lehn, Jedoch wurde ihnen die Bedingung gemacht, dass nach der Erfö-schung ihres Stammes das Anwartschafts- und Lehnseröffnungsrecht, schung ihres Stammes das Anwartschalts- und Lehnserölfungsrechts, anch vie vor, den von d. Osten tvorbielbe, and musten Acob v. Loppenow und seine minnlichen Erben das Lehnspierd, das zeit Loppenow und seine minnlichen Erben das Lehnspierd, das zeit den der v. d. Osten stellen. Wirtsilde erfolgte, wie wir sehun oben erwähnt haben, am Anfange des vorigen Jahrhunderts der Ausgang des Stammes. Die letzten litres Geschlechtes waren die Sölne des Claus v. Loppenow, anämlich der Regierungsrath Adem Bernhardt v. Loppenow, and der Köngle schweisisch Oberstütsetensat und General-Loppenow, anämlich der Regierungsrath Adem Bernhardt v. Loppenow, anämlich der Regierungsrath Adem General-Loppenow, anämlich der Regierungsrath Adem General-Loppenow, anämlich der Regierungsrath dem General-Loppenow, and der Köngle schweisisch Oberstütsetensat und General-Loppenow, anämlich der Regierungsrath dem Gen Adjutant, nachmalige preuss. Landrath, Johann Karl v. Loppenow. Das Gut Loppenow erhielt der damalige Major im Regiment v. Grumkow, nachmalige Oberstlieutenant und Commandant von Friedrichstadt. Hans Gebhard Edler v. Plotho, am 20. Juli 1720 vom König Friedrich Wilhelm I. zu Lehn. (Brüggemann a. a. O. H. Theil 1. Band, Seite 433.)

### Los (oos), die Freiherren und Herren von.

Sinapius erwähnt dieses Geschiecht I, S. 611. unter dem Namen v. Losen, und augt: "ses führt im goldenen Schilde einen actwarzen Biffelkopf und auf dem Helme zwischen zwei mit Roth und Silberbideren umwendenen, und mit Pfauenfedern gezierten Stäben einen Kranz von silberu und rothen Rosen, in dessen Mitte sich der Büffelkopf wiederholt. Helmdecken golden und schwarz."—

Groey H'Birken v. Loos, konigl. preuss, wirklicher Kammerher, wurde am 6. Nepht. des Jahres 1946 in den Freiberratund erhoben. Diese freiherritätes Linie der Entlie 1960 in 200 August 1957. Diese freiherritätes Linie der Entlie 1960 in 200 August 1957. Williamstein erhoben 1960 in 200 August 1967. Williamstein erhoben 1967. Williamstein

### Losch, die Herren von.

Rine adelige Familie in der Provine Preussen, welche die Güter Acces, Dollen, Desgahn und Fauliseide im Insterburg seien besaus und Landrath des Kreises Insterburg. — En haben viele Offiziere dieses Namens im Heere gedient, und noch jetzt stehen mehrere in demselben. Im Jahre 1965 stand ein Lieutennat v. L. im Regiment v. Diereke, der 1907 im Feldzuge in Preussen auf dem Felde der v. L., der im Jahre 1958 Capitain in der J. Invalden -Compagnie v. L., der im Jahre 1958 Capitain in der J. Invalden -Compagnie v. L., der im Jahre 1958 Capitain in der J. Invalden -Compagnie v. L., der im Jahre 1958 Capitain in der J. Invalden -Compagnie v. L. der im Verstellen v. L., der im Jahre 1958 Capitain in der J. Invalden -Compagnie des 1. Dragonerregiments, und -Präses der Remoute-Ankaufs-Commission in Preussen.

# Loss, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Schon seit dem Jahre 1488 ist die Familie der Herren v. Loss, von denen Groop Wilden v. L. im Jahre 1476 den 6. Septůr. die freiherichte Würde erwarb, bekannt. Sie soll den Namen v. Loss durch ein gilöcifch gefallense Losa in einer hechvichtigen Sache während eines Aringes erhalten haben. Sie gelbort Meissen, Schlesien verschledene Lieuien and Häuser, namendich in die Häuser Hermsdorf, Polkwitz, Dammer und Östen, und in die Linein Simbsen, Granschitz, Kuncendorf und Wilke. Zuerst erscheint in Schlesien Damiel v. L. zu Häntbach, der um das Jahr 1500 des gögsüchen Lieuien und Lieuien and Häuser und der Schlessen von der Schlessen v. z. (.) — Christoph v. L. auf Philitz bekleider am Rade des 16. Jahrhanderts die Stelle eines kaisert, Raths und Riechs-Pfennigsteiten. Im Jahre 1695 von Christoph v. L. der Jüngere kurzichtsieder Geleimer Rath und Ober-Höfmarchall. — Um dieselbe Burgeraf zu Kartstein, — Im Jahre 1695 von Um der Verleigen v. L. und Füngere bekundt der Schlessen von der Schlessen von der Verleigen v. L. und rügere kurzichtischer Geleimer Rath und Ober-Höfmarchall. — Um dieselbe Burgeraf zu Kartstein, — Im Jahre 1698 von beundt Hens v. L. auf Burgeraf zu Kartstein, — Im Jahre 1698 von beundt Hens v. L. auf

Gramschütz vor. Br war des königl, Hof- und Landgerichts-Beisizzer im Fürstenthume Glogau. — Hans Caspar v. L. war um das Jahr 1700 kursädnischer Appellations – nat hochfürstlich-weissen-felsischer Gelieimer. Rath and Oberhofmarschall. — Im Jahre 1717

felsischer Geleimer Rath and Oberhofmerschall. — In Jahre 1717 wird eines Ham 1961 v. L. Jandesdepstirten im Fürstendtum Glogu und des Geltrus ichen Kreises, erwähnt, siehe A. L. Jierr auf Hirschatein, Nanndorf um Naumolof, königl, polinieler um karziel-sischer Cabinetaminister, wirklicher Geheimer Rath und gewesner Gesandter in Eeghad und Frankrich, mit zeinem Fisuler, unter dem karzielnsieden Riedungsteinstehe Teilenburgstein den Reichurgsteinstehe Naum der dem karzielnsieden Reichurgstein 1741 in den Reichurgsteinstehe aber den der wer mit Erfangte den der Schaube Spile v. Dieskau vermäulit, und staht den Reichurgsteinstehe Meine Schaube Spile v. Dieskau vermäulit, und staht den Reichurgsteinstehe Meine Schaube Spile v. Dieskau vermäulit, und staht den Reichurgstein der Schaube Spile v. Dieskau vermäulit, und staht den Reichurgstein der Schauben Spile v. Dieskau vermäulit, und staht den Reichurgstein der Schauben Spile vermäulit und sch 21. April 1768.

Von seinen Söhnen war Christian, Graf v. L., geb. den 12. Decbr. 1697, kursächsischer Cabinets - und Conferenzminister.

Dechr. 1091, kursachsuscher Cahmets- und Conterenzumaster.
Johans "Adopha, Graf" v. L. Herr am Olbernhau, Hirkchslein,
Naundorf, kursächsischer Kammerherr, geb. den I. Februar 1731,
vormählt geween zuerst mit der Kribcdieter, Johanna Karoline Tagendreich v. Metzradt, und zum zweiten mal mit Auguste Amalie, des
Grafen v. Löser, Tochter. Aus dieser Eine ist Johann Adoph, Graf
Grafen v. Löser, Tochter. Aus dieser Eine ist Johann Adoph, draf v. L., gegenwartiger Majoratsherr auf Olbernhau, Hirschstein u s. w., am 16. Mai 1769 geboren worden. Er ist königl. süchsischer Kammerherr, Geheimer Rath und Hausmarschaft, vermählt mit Isidore Margarethe, Gräfin Kuuth zu Gyldenstein, geboren den 26. Februar 1774.

#### Töchter:

 Johanne Mathilde Amalie, geb. den 5. Juli 1804, vermählt den 5. Juli 1870 mit ihrem Vetter, dem Grafen Karl v. Zedlitz-Leipe, königi. preussischem Kammerherrn auf Rosenthal, Bankau, u. s. w.

Amalie, geb. den 2. Januar 1807, vermählt seit 1828 mit Eckardt v. Stammer auf Görlsdorf, königl. preuss Kammerherrn. Die älteste Tochter des Grafen v. L., Augnate, geb. den 6. Febr.

1797, gestorbon am 9. Juni 1828, war an den gegenwärtigen königt. preuss. Hofjägerueister Wilhelm Bogislav v. Kleist, der durch Diplom vom 21. Januar 1823 zum Grafen Kleist vom Loss erhoben wurde, vermählt, und die einzige Schwester des Majoratsherrn, Ka-roline Anguste, starb im Monat Decbr. 1835, als Wittwe des Grafen Gottlob Sigismund v. Zedlitz-Leipe zu Breslau,

Das ursprüngliche Wappen der v. L. zeigt im rothen Schilde einen mit allen vier Füssen ausgestreckten grünen Frosch, der mit einem grünen Lorbeerkranze umgeben ist. Auf dem Helme ist ein Stück von dem Lorbeerkranze vorgestellt, auf welchem ein Frosch sitzt. Helmdecken roth und grün. Dieses Wappen giebt Siebnacher 1. S. 152. M. s. auch Sinapuis I. S. 611—018. II. S. 789—79. Gauhe I. S. 942. n. f. Nachrichten vom Grafen Christoph v. Loss in dem Lausitzischen Magazin, 1770 S. 263.

## Lossau (aw), die Herren von.

In Schlesien, den Marken, nud in Prenssen ist das altadelige Geschlecht der v. Lossaw, Lossau und Lossow, schon seit dem 13. Jahrhundert angesehen, begütert und verbreitet. In Schlesien sind Ludwigsdorf und Bankau bei Kreuzburg, Niedewitz und Starpel, frü-her zum Fürstenthum Glogau geltörig, in den Marken aber Gross Gander, u. s. w. alte Besitzongen dieses vornehmen Geschlechten. In Schleien hommt zoerst Ohr de Lossow, einer der vornehunten Rüßte des Herzogs Conned zo Osls, vor, der om das Jahr \$250.

In Schleien hommt zoerst Ohr de Lossow, einer der worden den Benarde Geschleiten der Schleiten der Geschleiten der Schleiten der Geschleiten der Schleiten der Geschleiten der Schleiten der Bernarde Hauptmann. Braziehent zu den Hengen der Geschleiten der Fürsten und Stiftnet 1973 in einem Treiffen mit den Polen, unter dem Obertsten und Stiftnet 1974 in einem Treiffen mit den Polen, unter dem Obertsten und Stiftnet 1974 in einem Treiffen mit den Polen, unter dem Obertsten und Stiftnet 1974 in der Schleiten der

"Muthiar Ludely v. 1., der im Jahre 1714 beim Regiment - Omlössenap in preusas Kriegoldenset trat, 1744 eine Grenader- Ompagnie im Regiment Hūpottal erhielt, 1753 Major, und 1755 Comnagnie im Regiment Hūpottal erhielt, 1753 Major, und 1755 Commandeur eines zu Knigaberg in Preussen garbaniereden Grenaderbattallom vitt. Im Jahre 1758 ward er zom Oberstütennant, ond
Action hei Streblen besonders aus, wo er mit seinem Bataillom den
ihm weit überlegenen-Feind mit vielem Verloste zoritektrieb, und
wüße erm ide dem Orden pour im meitige sechmickt wurde. 1765
ward er zom Chref des Neuwich seinem Resimisk, 1766 zum Generalzügen Friedrichs II. beigewohnt, viel Moltu men militaitisches Tahent
in denaselben gezeigt, und war bei Jägerndorf und Torpas verwander
Hand. Im Jahru 1752 erhielt er wegen Altersachwäche seinen AbHand. Im Jahru 1752 erhielt er wegen Altersachwäche seinen Aburverstelleicht. Seine Aber 1700 ertogte im Jahre 1785. Er war
unverselbeicht.

Dusiel Friedrich v. 1..., ans dem Haose Niedewitz, geboren im Jahre 1722, tert mit 20 Jahren in das Blausarenegiumet v. Natzuner, ward im Jahre 1736 Frem. Lieutenant, 1757 als Capitain zonn Hoansensen im Jahre 1736 Frem. Lieutenant, 1757 als Capitain zonn Hoansensen Commundeor, 1851 Obenst, 1370 Chof else Regionement, 1760 General-major, auch Amtshaptmann zo Preussiach. Mark und 1781 General-major, auch Amtshaptmann zo Freussiach. Mark und 1781 General-major, auch Amtshaptmann zo Freussiach. Mark und 1781 General-major, auch Amtshaptmann zo Freussiach. Mark und 1781 General-major, auch and present and the State of the Militaire-minastorien examina zur Berichtigung der Grenzen mit Polen. Knüg Friedrich II. achtete ihn sehr und gab ihm mehrere Beweise seines Wollwollens, unter andern Scheakte er Ilm eine preichtige, mit Brillauten besetzte die Offiziere der beiden Regimenter, die dieser taufere General commandirt hatte, liesen ihm in der reformirten Kritche, früheren Garnischkrich, ein Monoment errichten. Die seine Else mit Sophie Elsenandirt hatte, vom Bosniskenorys, Johann Christoph Köller, fin Sohnes Statt, ond Bosniskenorys, Johann Christoph Köller, fin Sohnes Statt, ond

der König erhob denselben unter dem Namen Köhler v. Lossow am 6. Mai 1777 in den Adelstand.

Friedrich Constantin v. L., königl. Generallieutenant v. d. A., Rit-ter des rothen Adlerordens 1, Cl. des Ordens pour le mérite (erwor-ben 1812 in Kurland), des einernen Kreuzes 2. Cl. (vor Magdeburg) U. s. w., geboren in Westphalen. Im Jahre 1808 stand dernelbe als Major im Generalstabe, im Jahre 1813 commandirte er als Oberstlieu-tenant in der Festung Graudenz, deren Commandant er als Generallieutenant im Jahre 1820 wurde, im Jahre 1826 aber ernannte ihn Se. Majestät zum Commandear der 2. Division und 1. Commandanten zu Danzig. Seit dem Jahre 1834 lebt derselbe zu Berlin. Die Militair - Literatur verdankt demselben einen höchst schätzenswerthen Beitrag durch ein im Jahre 1835 erschienenes, und noch gegenwärtig

Bettrag durch ein im Janre 1952 erzeinennes, und noch gegenwartig fortgesetzte grouses militairisches Werk über die Systeme der Krieg-führung der berühmtesten Feldberren, älterer und neuerer Zeit. Im Jahre 1800 standen folgende Mitglieder dieser Familie im preuss. Heere: der Major v. L. in dem Kürassierregiment Graf v. Henckle, des spüter ein Graf in der Nöhe von Bretalan beass, und im Hendels, der spider ein Gat in der Nähe von Breelan besaas, and im Jahre 1816 ab presionitere Oberstluctenant gestoren int. Sr geböre Jahre 1816 ab presionitere Oberstluctenant gestoren int. Sr geböre ginents v. Pritteriz, v. L. Sohn des Gremen Geumandeur des Re-giments v. Pritteriz, v. L. Sohn des Gremen Geumandeur des wurde noch in demesleen Jahre pensionitr, and starb 1820. — Ein jüngerer Bruder von ihm var Rittmeister in demeslehen Regimente, and austert Rittmeister im 2. Huszera Regimente, and starb 1874 im Pensionastande. — Hin Major v. Lossus commandirte die Garmion-den Gefebelen von 16. http://d.austra.1814.1812. den Gefechten vom 19. bis 21. August 1813 das eiserne Kreuz erworben, und ist gegenwärtig Oberstlieutenant a. D. und Erbpächter auf Koppendorf bei Grottkau. Zwei Sohne von demselben dienen in der Armee, der ältere als Prem.-Lieutenant im 23sten, ein jüngerer als Lieutenant im 11. Infant.-Regimente. In der Gegenwart dient auch ein Lieutenant v. Lossow, der sich Kopka v. L. schreibt, im 3. Kürassierregimente zu Königsberg in Preussen. Die v. L. führen ein schräg getheiltes, links silbernes, rechts rothes Schild, in dessen Mitte ein geflecktes Pantherthier springend zu sehen ist. Der Helm ist mit einem Bunde umwunden, auf welchem das springende Pantherthier abgekürzt sich wiederholt. Hinter demselben sind sechs Straussfedern angebracht. Helmdecken silbern und roth.

# Lostanges, die Grafen von.

Unter den französischen Flüchtlingen, welche im vorigen Jahr-hunderte der Religion wegen ihr Vaterland verliessen, und sich in annotere cer rection wegen in vaternano vertiessen, und sich in die brandenburgischen Staaten begaben, befand sich Kart, Graf v. Lostanges. Es ist wahrschienlich, dass er bereits bei der französischen Armee gedient hatte, als ihn Kurfurs Friedrich III. zum Obersten ernannte, und ihm ein eigenes Regiment zu Pferde (zuletzt v. Qui-tzon Kürnschah). tzow-Kürassier) gab. Er starb im Jahre 1703, nachdem er sein Ge-schlecht in Preussen fortgepflanzt hatte. — Gegenwärtig lebt ein v. Lostanges zu Paris, der im Jahre 1796 die preuss. Kammerherreu-wurde erhielt.

## Losthin, die Herren von.

Die Herren v. Losthiu, auch v. Lostin geschrieben, gehören zum Adel in Pommera, wo sie Brüggemann ihrem Besitze nach mit v. Zedlitz Adels - Lex. III.

dem Zusatz: im Lauenburg'schen, bezeichnet; aber weder Abel, im Rittersaal, noch v. Gundling führt den Grundbesitz dieser Familie an. Dieses adelige Geschlecht scheint sehr schwach an Mitgliedern zu

sein. Uns sind nur folgende bekannt geworden:

Ein jängerer Bruder desselben, früher Capitain im Regimente v. Miffling, stabt 1886. Ein dritter v. Lostin, früher im Regimente v. Putthammer zu Brandenburg, stabt 1870 als Major; er hate zuletzt im 52. Garnion. Batsiline gestanden. Diese Familie üllert im blauen mit den Spitzen nach oben gekehrten silberren Monde. Dieses Bild wiederholt ist hat dem Helme. Die Decken blau und silbern.

# Lottum, die Grafen von Wylich und.

Das straite Geschiecht der v. Wylich, Wylack, Wylleck, Wylick, Wylick, Wilack and Walack geschrieben, gelört dem Niederhein und Westplaten an. Der wirkliche Stammberr deseibt dem Niederhein und Westplaten an. Der wirkliche Stammberr deseibt dem Steffen und Vestplaten an. Der wirkliche Stammberr deseibt dem Steffen den Geschieden den Wirel en die Pamilic kam. Als Eitstes Besitzhund diese vondreh diese Wirel en die Pamilic kam. Als Eitstes Besitzhund diese vonderheinen Gilder Mirch en der Steffen der Steffen der Steffen der Winnerdiat, v. v. wach und nach zerfiel das Haus in mehrer Linien, als in die von Wylich- Rozaw. Wylich- Huet- Lettum, Wylich- Pröstzing- Winnerdiat, Wylich- Winnerdiath, Da die übrigen Linien zicht in diesen nur die v. Wylich- Huet- Lettum in Auge. Lottum ist der Name einer Herrlichkeit in dem ehemsligen, zum Herzoglume Geldern ge-brigen Annte Kessel. Der Stüffer dieser Linien ist Otto v. W. an Huet, ein Erkel des Alnherra Peter v. W. Er war mit Lieflerts all Huet, ein Erkel des Alnherra Peter v. W. Er war mit Lieflerts auf Huet, zeig mit Elisieher N. Büderich, Erkichchter von Gronstein, vier Kinder. — Des letztern Soln, Otto Christoph v. W., Herr zu Huet, Gonatien und Gribbenfort, erwach die Herreschaft Lottosternen der Schame Christoph v. W. ward von Erzierzeg Albert von Gesein Wappen vernehert. Es sit demanch der Name Lottum unr den wie Wappen vernehert.

Lottum. 307

arsprünglichen Geschiechtnamm beigerlügt worden, und vonn die beutigen Grade im gewölnlichen Sprachgebrausche bles von Lottum genannt werden, so wird dech bei allen Verhandlungen und bei jedem Act von Wieldsgeit der Doppetanme gebraucht. — Kin Bakel des ersten Freiherrn v. Lottum, Vallipp Kart, Freiherr v. Lottum, van 20. Jannar 1701 vom Kaiter Loopold I. mit seiner Nachkommenschaft in den Grafenstand erhoben, und erhielt sm. 14. Juni desselben Jahres vom Könige Friedrich I. ein Anerkenungstilpfom.

Im preuss. Heere sind zu höhern nud zu den höchsten Würden

gelangt:

Der in den Grafenstand enhobene Philipp Serh, Graf r. Wylich and Lottum, der als preuss. General-Peidmantchall, Ritter des sedwarten Allerdonden, winktider Gelehmer Keringerult, Überpfrästenden von der der der Gelehren Keringerult, Überpfrästeren zu Wesel, Überster eines Regiments zu Fuss, Drust der Aemter Rees, Hetter und kerfoln, Curator der Universität Duisbarrg, Bannenherr der Herzeghuns Geldern, und der Grabelatz Züstgeben gerichten der Schaffen und der Grabelatz Züstgeben gerichten der Herzeghuns Geldern, und der Grabelatz Züstgeben gerichten der Schaffen und der Schaffen der Schaffen u

Johan Christoph, Reichagraf von Wylich und Lutum, ein Sohacater Elle die erwähnten General-Fedimarchielli, geboren den 9. Mai 1681, warde im Jahre 1708 Oberntlientenant im Regimente seine Vaters, 1716 Oberst im Regimente v. Schlabrendorf, 1718 Chef einesseiben, und 1721 Generalmsjor. Er starb am 16. Octor. 1277, nad legt zu floct begraben. In seiner Ele mit Hermine Alexandrine Friederick Wilhelmine, Freiln v. Wittenlorst-Sonsfeld (starb am 17. April 1274), erzengte er zwei Sohne.

Ludelij, Reichagraf v. Wylich and Lottum, ebenfalls ein Sohn des Generalfelmarchalls, trut am Ende des 17. Jahrhunderts in brandenburgische Dienste, ward im Jahre 1709 Oberutleutenant, 1714 Oberst, 1717 Clief eines Kürssierregiemets und 1721 Generalmajor. Sein Tod erfolgte am 11. Juli 1729. Er war mit Louise v. Wylich-Kerrendoak vermälit, welche Elie abet kinderlos war.

Friedrich Withelm, Reichsgraf v. Wylich und Lottum, ein Solin des genannten Johann Christoph, Reichsgrafen v. Wylich und Lottum, geboren am 18. März 1716, trat, 16 Jahre alt, in das Regiment v. Kröcher, und wohnte als Lieutenant den ersten schlesischen Feld-

20 \*

sigen bei. Im Jahre 1317 erhielt er eine Compagnie und 1256 eine Pricente zu Magelburg; 1370 vard er Major, 1736 Uberstlieutenans, und noch in demeelben Jahre Oberst, im Jahre 1762 Generalmajor, und 1763 Clef des Regiments, welches sich der rassiche Kaier Peter III. gewählt hatte. Im Jahre 1764 eraannte ihn Friedrich III. sum Commandates von 1801 van geleich Anthabersten von 1801 van geleich Anthabersten von Standau ernannt, und 1766 erhielt er das Lehn Gotteswykersham in Cleveschen. Sein Ted erfeigte am 7. Decbr. 1774. Er verbaud mit Tapferteit und Muth die feinsten Holisten, und war ein eben as gutter Gestelle von 1801 van 1802 van

m. i. Mürz 1238. Die Nachkommen desselben s. m. unten.

Friedrich Allereth Kart Herman, Richiquerfi 2.u Wylich und Lottum, ein jungerer Bruder des Grafan Fried. Wilh., geb. den 20. April 1900 auch 1900 auch

Heinrich Christoph Karl Hermann, Reichtgraf v. Wylich and Lockum, ein Sohn des Vorigen, geboren am S. Januar 1773 zu Cleve, trat im Jahre 1894. 31 Jahre alt, in das Dragoner-Regiment, welchtat im Jahre 1894. 31 Jahre alt, in das Dragoner-Regiment, welchtat im Jahre 1894. 31 Jahre alt, in das Dragoner-Regiment, welchtat im Jahre 1894. 32 Jahre alt, in das Dragoner-Regiment, welchte 1895 zum Erneich 1895 zum Kennel-Leiseuban, 1995 zum Fehren, Lioseubant 1895 zum Capitain, 1898 zum Menole-Leiseuban, 1995 zum Fehren, Lioseubant im den Feldzügen von 1813 und 14 erntete er bei mehreren ant dan den Scheidungen 1814 in der Gelegmehletz Rifter und Ruhm ein, "Wälterend des Feitzugen 1814 in und Flandern ernannt. 1815 befehligte er eine Cavallerie-Brigade beim 3. Armeccorp. Nach dem Friedensachtusse wurde er Inappeteur der Landwehr im Regierongsbezirke Arnsberg, vertanschte aber diese im 3. Armeccorp. Nach dem Friedensachtusse wurde er Inappeteur der Landwehr im Regierongsbezirke Arnsberg, vertanschte aber diese him 3. Armeccorp. Nach dem Briedensachtus wurde er Inappeteur der Landwehr im Regierongsbezirke Arnsberg, vertanschte aber diese bei 3. Armeccorp. Nach dem Briedensachtus der Geschlichtung der Scheidung 1816 befehligte er eine Cavallerie-Brigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung 1816 mit dem Commando der 2. Artifichteiprigade in Danschaltung

mandenr der 6. Division und ersten Commandanten nach Torgau, Obgleich schon kränklich, liess ihn sein reger Diensteifer nicht bis zu seiner völligen Genesung in Königsberg verweilen. Die Beschwerden der Reise und die strenge Kälte verschlimmerten seinen Zustand so sehr, dass bei seiner Ankunft in Bertin an die Fortsetzung der Reise nicht zu denken war. Hier starb er trotz aller angewandten Mühe und Pflege am 7. Febr. 1830 nach 4jähr. ehrenvoller Dienstzeit. (M. s. Pantheon des preuss. Heeres II. S. 75 u. f.)

Gegenwärtig besteht das gräfliche Haus Wylich und Lottum aus

folgenden Mitgliedern:

Graf Karl Friedrich Heinrich, geboren in Berlin den 5. Nevbr. 1767. ein Sohn des sm 17. Dec. 1774 verstorbenen Generalmajors Friedrich Wilhelm Grafen v. Lottum, königl. preuss. General der Infanterie, wirklicher Geheimer Staats- und Schatzminister, Chef des nancerie, wirkuczer scenemer Staats- und Schatzminister, Chef des Potolalmer grossen Militär- Waisenhauses, Mitglied des Staatsraths, Ritter des schwarzen Adlerordens, des Ordens pour le mérite, des er-serens Kreuzes u. s. w., vermillit sett dem 6. Juni 1793 mit Gräin Sophie Luise Friederite, Tochter des Königl. preuss. Gelebimen Ober-putär-, Tribanal- und Ober-Consistoniaratho Soachius Friedrich von Lamprecht, geboren den 2. Novbr. 1772.

#### Kinder:

 Friedrich Hermann, geb. den 3. Mai 1796, königl. preuss. Kanmerherr, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am königl. niederländischen Hofe im Hasg und Major a. D., vermählt seit dem 7. Oct. 1828 mit Clotide, geb. Gräfin und Herrin zu Putbus, Tochter des Fürsten Wilhelm Malte von Putbus, geb. den 25. April 1809.

#### Kinder:

- a) Moritz Wilhelm Friedrich, geb. d. 19. Juli 1829.
  b) Luise Friederike Agnes, geb. d. 25. Sept. 1830.
  c) Wilhelm Karl Gustav Malte, geb. d. 16. April 1833.
- 2) Hermann Heinrich, geb. d. 24. Sept. 1797, königl. preuss. Rittmeister a. D.

Bruders, des in Bertin am 30. Januar 1801 verstorbenen Grafen Friedrich Christoph Kart, Wittwe:

Wilhelmine Henriette Karoline Luise, Tochter des königl. preuss, Geheimen Ober-Finanz-, Kriegs- und Domainen-Raths und Präsidenten, Johann August v. Beyer, geb. den 12. Juni 1774 (lebt zu Potsdam.) - Wittwe von ihrem zweiten Gemahl Wilhelm Heinrich Franz Rimbert v. Piper, königl. preuss. Rittmeister, seit d. 6. Sept. 1813.

Vaters - Bruders, des am 3. März 1797 verstorbenen Generals der Cavallerie, Grafen Friedrich Albrecht Karl Hermann, Kinder:

 Wittwe des Grasen Karl Friedrich Johann Gustav, (geb. den 29. Oct. 1762, gest. den 1. März 1828): Magdalena Sophie Ernestine, Tochter des königl. preuss. Ober-Tribunalratis und Präsidenten Theodor Christian v. Clermont, geb. den 30. Juni 1772, vermählt den 28. Sept. 1790.

#### Kinder:

a) Karl Hermann, geboren den 19. März 1792, königl. preuss. Ritt-

meister im Garde-Dragoner-Regimente.
b) Sophie Charlotte, geb. d. 22. August 1793, vermählt seit dem 29.
April 1811 mit Karl Adolph Ferdinand v. Strantz, geb. d. 13.

Mai 1783, königi. preuss. Oberst und Commandeur des 4. Kürassier-Regiments.

c) Enuma Constanze, Chanoinesse im Stifte Heiligen Grabe, geb. d. 7. Nov. 1799, vermählt seit dem 7. Oct. 1834 mit dem königl. preuss. Oberstlieutenant v. Beyer, Commandeur des 7. Kürassier-Regiments Grossfürst Michael.

 Friedrich Ludwig August Georg, geb. d. 15. Oct. 1776, königl. preuss. Major der Cavallerie a. D. (lebt zu Schwedt).

Das uralte Familienwappen der von Wylich zeigt im silbernen childle einen rollen, etwas erhabenen Sparren, zwischen dessen Schenkel ein rother Ring angebracht ist. Auf dem gekrönten Helme sit ein silberner Drachenkopf, mit rothgefelneder, wiedergehakter Zunge, das ganze Schild an einem rothen Bande um den Hals gehängt, dargestellt. Helmdecken und Laubwerk roht und silbern.

Das Wappen der Freiherren v. Wylich und Lottum war quadrirt. Im 1. und 4. silbernen Sparren zeigte sich der Wilcheache rothe Sparren und der rothe Ring, im 2. und 3. goldenen Felde aber ein breiter, viermal silbern und dreimal roth ablangs gestreifter Querbalken. Der Helmschmuck wie beim Stammwapper.

ter, viermat aitheen som ornennat rom annang gestrenure vacronauern.

Die Grafen v. Wylich und Lettum führen ein quadritet Schild.

Im 1. und 4. silbernen Felde bit das Wappenbild der v. Wylich, int
2. und 5. goldenen Felde bit das Wappenbild der v. Wylich, int
2. und 5. goldenen Felde bit ein rothes, mit nenn Byandienn beisader rechte derselben ist mit dem Wylichschen Drachen netat Schuld

der rechte derselben ist mit dem Wylichschen Drachen netat Schuld

geschmickt, auf dem linken aber sind zwei goldene, mit dem Wappenbilde des 2. Feldes belegte Standarten augebracht. Die Helmden, Zu Schuldhalten sind zwei goldene Lösen mit Mittellen der

den, Zu Schuldhalten sind zwei goldene Lösen mit Mittellen und gol
den. Zu Schuldhalten sind zwei goldene Lösen mit Mittellen und gol
den. Zu Schuldhalten sind zwei goldene Lösen mit Mittellen und gol-

decact unt das Jaubewert rectus rotts und sabern, links roth und golce. Zu Schildhaltern sind zwei goldene Löven gewältt.

man in Robens II, S. 29? u. f. Genealogisches Tuestenthoch der gräfflichen denschen Häuser 1837. S. 29? u. 98. Biograph. Lex. aller Heiden und Militarpersonen. Bd. II. S. 434. u. f. Zedlers Univers.-Lex. XVIII. S. 574. Gaube, I. S. 945.

# Loucey, die Grafen von.

Im Jahre 1784 trat ein v. Loncey, aus Frankreich gebürtle, in die Dienste König Friedricht II. Dennelle staud mehrers Jahre bei einem Husarenregimente und wurde am 16. Sept. 1804 Major. Im Jahre 1805 inden wir dennellen als Graf v. Loncey, Adjut. des Generals der Infanterie, Fürsten v. Hohenobe- ingelingen, aufgeführt. einzuhet der Weitenstorden erworben. In den Jahren 1815—18 war einzuhet der Weitenstorden erworben. In den Jahren 1815—18 war der Linden den Jahren 1815—18 war 1818 auf Generalmajor verabeloideet, lebte er vou da an in Schlesson.

# Lubath, die Herren von.

König Friedrich Wilhelm I. erhob um 13. Januar 1716 den nachmaligen Überteilnetnant im Regienete v. Wartenieben, "Johan Lubath in den Adelstand. — Seis Sohn, Kurī deniikas v. L., trat 1721 in das Regiment v. Thiele ein, ward 1740 Prum-Lieutennat, 1751 Capitain, 1757 Major und Commandeur eines Grenadierbatailor 1702 aber Obertilieutenant, Ke statb in denseben Jahre Spillon alt. — Bin Eukel desselben sland im Jahre 1806 als Major in dem Infanterie-Regimente v. Rüchel in Königsberg und wurde später als Oberstlieulenant pensionirt.

### Lubienski, die Grafen und Herren von.

Kin Zweig der attseleigen Familie von Lubienat in Südpreussen wurde am 5. juni 1798 bei der Huldigung zu Königsberg in den Grafenstand erhoben. Der vormalige Justimaister im Königzeler Polen fentand erhoben. Der vormalige Justimaister im Königzeler Polen erholt im Jahren 1896 den grossen reihen Aufersoften. — Jeseph von Lubienati filmer 1896 den grossen reihen Aufersoften. — Jeseph von Lubienati filmer im silberenne Felde einen schwarzen, von einem Australien von einem Australien der Schwarzen von einem deutstein auch der Felde silber des Westeller wirders im zweien blauen Felde aber das umpringigleis Wappenbild der Familie, der einem Felde silber des Westeller Widder, im zweien blauen Felde aber das umpringigleis Wappenbild der Familie, der sich auf weisen, nach der rechten Seite alsopierneden flosse ein mit dem weisen Ordenskreuze, auf rothem Schilde, geschmidter Ritter unt geschwangenn Schwerte, das vieter geme Feld zeigt zwei gesehen desselben ist ein vollere, mit dert weisen Rosen befegte Balten von der oher rechten zur entern linken Steit gezogen. Im Herzschilden zeigt sich der schwarze durchstockene Hiffeliopf im silber-schilden zeigt sich der schwarze durchstockene Hiffeliopf im silber-auf der ein gelatmischere, ein Schwert führender Arm wickst.

#### Lucadou, die Herren von.

Kine Paulite in der Schweiz, nas weicher Ludwig Friedrick v. Lucadon, geb. im Jahre 1741 in der Schweiz, Derest und Commandant der Festung Colberg wurde. Is diesem Commando im Winter 1800-7 von den damaligen Major. V. Greisenans Algebod; rutt er mit 1812 gestorben. Sein Solm attand im Jahre 1800 bei dem Regimente Herzeg von Brannelweig, wurde Frigel-Adjustan St. Majestä, Obert und Commandeur des 25. Infanterie-Regimente, und ist gesenwärtig der Orlen, ansemtellich des einem Kruzest, errorben vor Paris.

# Lucanus, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 15. Oct. 1786 den Rath bei der Oberants-Regierung und beim Consistorium zu Glogau, Johann Simon Lucanus, mit dem Prädicat v. Rauschenberg, in den Adelstand.

Adeithause Familie filtet ein quadriters Wappeaschild; im 1. robtke Feldo atelte in silbernet Löwe, dan 2. Feld ist achtenid ert Lönge nach in Roth und Gold geheilt, dan 3. eben so in Gold und Roth, in 4. silbernen atelt ein schwarzer Aller mit Scopter und Kröne. Am den gekrönter Löwe und der Schwarzer Aller mit Scopter und Kröne. Am den gekrönter Löwe Decken rechts allbern und schwarz, links silbern und roth.

#### Luck, die Herren von.

 Die v. Luck sollen polnischer Herkunft sein, so schliesst man aus dem Namen, der das pulnische Wurt für areus oder Bogea ist. Noch in der Gegenwart sind Aeste dieses adeligen Stammes in Mt. Noch in oer tegenwart sino neue oress succipes Stalmest in Delen verbrietet, die einen gesparioit ihr Almer in einer Schlecht mit den Litthauern einen Gegner, der eben einen Pfell auf im abrücken wilte durch einen glicklichen Streich überwältigte. (M. s. Okolaki Orb. Pol. T. II. p. 207.) Ganz anders erzählt Albertins kran auf de Abkunft des Geseilcherks. Nach ihm sind dei v. L. die Abkomnlinge eines Grafen zu Ditmarsen. Es hatte uämlich eine hohe Frau. Tochter aus der Ebe eines Bruders Kaiser Heinrich III., mit Brununis, der Schwester des Papstes Leo IX., in Schwaben gewohnt-Sie wurde hier Wittwe und heirathete sodann zuerst den Grafen Dedo zu Dittmarsen und nach dessen Tode einen Bruder desselben, den Grafen Ethelero. Aus diesen beiden Ehen waren verschiedene Sohue, und einer derselben soll der Ahnherr des Geschlechts der v. Luck sein, Der Freiherr v. Abschatz zählt die v. L. unter die alten Ritter der Quaden und Lygier. In Schlesien erscheinen sie zuerst am Ende des 13. Jahrhunderts, wo ein Ritter Lucke der Günstling des Herzogs Konrad zu Glogau war. Er soll auch bei der Gefangennehaung des Herzogs Heinrich des Fetten zu Breslau behülflich gewesen sein. — Opetake oder Opita v. L. erwarb im Jahre 1337 das Gut Peterwitz bei Trebnitz. — Im Jahre 1402 war Peter v. L. Landeshauptmann des Gurauisches Kreises. — Dieselbe Würde bekleidete im Jahre 1588 Johann v. L. auf Klein-Kloden. — Im Jahre 1610 trat Maria v. L., Aebtissin zu Trebnitz von der römisch-katholischen zur evangelischen Religion über. - Um dieselbe Zeit versalt v. Luck und Witten auf Paulsdorf das Amt eines Hauptmanns des fürstlichen Stifts zu Trebnitz. (M. s. Schickfuss, 2s Buch S. 221.) — Diese Familie hatte sich unterdess in viele Zweige verbreitet, woraus unterschiedliche Häuser, namentlich das zu Mechau, das zu Sällsch, das zu Märzdorf und das zu Klein-Kloden entstanden. Das Mechauer zerfiel wieder in die Zweige von Witten und Mestigen, Guckelitz, Paulwitz, Mlitsch, Zwekwronze, Gross-Tschuder siud ebenfalls alte Besitzungen der v. L., meistens lu Guhrauschen, Herrnstädtschen und Schwiebusschen gele-gen. Auch Kottwitz bei Sagan und das noch bis in die neueste Zeit sächsische Lehn Teichenan das gegenwärtig Kigenthum einer Li-nie der Freiberren v. Zedlitz ist, war Eigenthum der v. L. End-lich sehrieb sich auch ein Zweig des Hauses v. Luck und Wickoline. nen seinred wien auch ein Zweig oder Hausse V. Lück, Unio Wickonne. Im Jahre 1960 besaus Adam Stjeinmad Ernet V. Lucke, Kreis-Deputreter und Marselcoumissarius des Glugauer Kreises, das Gut Dansau (jetzt in den Händen der Greien v. Logas) und noch in der neuesten Zeit war Jakobsdorf bei Nimptsch ein Eigentlum dieser Familie.— In Pommera ist einer v. L. Herr auf Borrenthin bei Demmin.

 In den Marken kommen ebenfalls mehrere Zweige des Hauses vor. Riner besass den Rittersitz Plauen bei Crossen, ein anderer Kriewen in der Uckermark. - In der preuss. Armee sind zu höheren Wür-

den gelangt: Christoph George v. Luck, im Crossenschen geboren, begann seine militairische Laufbahn im Reginente Prinz Dietrich von Anhalt, in welchem er die subalternen Grade nach und nach durchliet, und 1744 als Major ein Grenadierbataillon commandirte. Im Jahre 1754 ward er Oberst und Chef des erledigten v. l'Hopitalschen Garnisonbataillon. Nachdem er im Jahre 1757 pensionirt worden war, starb er 1766 in einem hohen Alter.

einem Bolom Faller.

John Friedrich Wilkelm v. L.

und der Urmin Beste v. Knobledorf, ans dem Hause Topper, an

nafang Page Königs Friedrich II. und trat 1743 in Kriegselenste. Im

Jahre 1705 warder Hauptman, 1237 Major, 1746 Oberntleutenant

Jahre 1705 warder Hauptman, 1237 Major, 1746 Oberntleutenant

Generalmajor und Chef eines neuerricheten Füsilierreginents. Er

hatte seit 1744 sälen Fgledigen Friedrich den Grossen rühmlicht beigewolint, war in der Belagerung von Schweidnitz verwundet worden, liatte sich in der Affaire am Basberge 1760 den Orden pour le mérite erworben und 1765 die Amtshauptmannschaft Ruppin erhalten. Im Jahre 1780 ward er pensionirt und starb einige Jahre darauf. Er war mit Ernestine v. Luck vermählt und hinterliess zwei Söhne.

ant Ernéstifé V. Jace vermaits une intercense zwei sount-ment de la language de gestorben. Er hatte sich im Jahre 1793 im Gefechte bei Herzogshand am Rhein den Militair-Verdienstorden erworben. - Im Jahre 1806 stand ein Capitain v. L. im Regimente v. Möllendorf, der zuletzt Major und Adjutant bei dem General v. Krauseneck war und 1815 pensionirt wurde. - Kiu anderer v. L. diente früher in dem Regimente v. Wedell; er ist gegenwärtig Major und Brigadier der 6. Gensdarme-riebrigade, auch Ritter des eisernen Krenzes I. Cl. (erworben bei la Chaussée). - In dem Garde-Husarenregimente zu Potsdam ist jetzt ein Rittmeister und Escadronchef v. L.

Die v. Luck in Schlesien führen im rothen Schilde ein Hirsch-geweih und ein Büffelhorn, die in Silber sind, und auf dem Helme eine silberne Tartarenmütze mit rothen Aufschlägen, die mit sechs Federn geziert ist. Die Helmdecken sind silbern und roth. Dieses Wappen giebt Sinapius, I. S. 62. Sinapius erwähnt die von Luck, I. S. 619-23. II. S. 793 u. f. v. Kroline, II. S. 290-95. Gauhe, I. S. 948.

3) Am 22. Juli des Jahres 1707 ertheilte König Friedrich I. dem Kammerdiener Daniel Luck einen Adelsbrief.

# Ludewig, die Herren von.

1) Kaiser Karl VI. erhob am 11. April des Jahres 1719 den be rühmten Rechtsgelehrten Johann Peter Ludewig in den Adelstand. starb am 6. Sept. 1743 kinderlos, und sein Geschlecht erlosch dem-nach wieder mit ihn. Das ihm von Sr. kais. Majestät beigelegte adelige Wappen bestand in einem gespaltenen Schilde, dessen hintere Fedlung der Guern nach getheilt wast darin nuten ein goldemer Tribenen ein moden und den im griener Fedle drei silberten Schaftlichen von Schsanenkielen. Im vordern blanen Fedle stamt ein goldener Nach Schsanenkielen. Im vordern blanen Fedle stamt ein goldener Flennen, oben mit einer Kngel spielend. Auf dem Helme zeiget sich ein silberner Schwan mit goldenen Schabel, in dem er drei Federn biet, zwischen zwei goldenen Brunneneisen stehend. Derspielen, a. a. O., H. Th. S. 28. v. Meding beschreibt das Wappen, H. Th. Nr. 550.

 Eine adelige Familie in der Oberlansitz. Aus derselben ist der Hauptmann v. Ludwig im 6. Landwehr - Regimente.

# Ludwig; die Herren von.

1) Die adelige Familie von Ludwig in Schlesien. Ilt gehörte Romens a Ludwig, Eques Silesius et gente et mente Nobilisations etc. etc. an. Er war kin: gekrönter Poet. Kin v. Ludwig besass am Anage des vorigen Jahrhunderts das Dorf Waldorf les Sprottan. Kin Offizier dieses Namens diente in dem Regimente v. Prittwitz-Dragoner. 2) Die adelige Familie v. Ludwig in der Neumark. Sie besass

sange des vorgen sammuneren au Don waseum best spricetal. Into Officier dieses Namens dieute in dem Regiuente v. Prittwitz-Dragoner. 2) Die abelige Familie v. Ludwig in der Neumark. Sie besass die Rittergiuter Wangern, Kuhlow, Ludwig bei Zelenzig. Es leben noch Nachkommen derselben, aber die Güter sind in neuer Zeit in andrer Hände gekommen.

 Die von Ludwig im Magdeburgschen, denen im vorigen Jahrhunderte Benudorf bei Halle gehörte. M. s. Abels Rittersaal, S. 66.

# Ludwigs, Herr von.

Peter Ludwigs, Amtsrath, erhielt von brandenb. Seite am 3. Sept. 1662 eine Anerkennung seines ihm vom Kaiser ertheilten Adels.

# Ludwigsdorf.

Ein Beiname des altadeligen Geschlechtes der von Frankenberg.

# Ludwiger, die Herren von.

Der Kaiser Rudolph II. ertbeilte im Jahre 1597 dem Jonas Ludleger nebst seinem Sohne einen Aleisbeiei und eine Vermehrung
des schon früher der Familie, die zur Pflännerschaft im Halle gehörte,
eigenthümlichen Wappens. Im blauen Schädie ist eine goddene Sonne
vorgestellt, die sich zwischen blau und sübern übereck gerbeilten Biefger Ausseurs bei dem samlischieche Ludegreichte zu Königstellt,
die sich zwischen blau der Schwieden der Ausseurs der
M. s. Dreyhaupt, Beschreibung des Saalkreises, II. Th. Beilt sub B 88.
28 Taf. v. Meding, II. N. 522 s.

## Lübbers, die Herren von.

Rine adelige Familie în Schlesien, die den Rittersitz Michelwitz, im Kreise Trebnitz, besitz. Ein Soln au diezem Hause ist der Rittmeister im 4. Uhlanen-Regimente v. Lübbers zu Treptow an der Rega. Er stand 1906 als Cornet im Regimente v. Pletz-Husaren, und erwarb sich bei Leipzig das deierne Kreuz.

#### Lübtow, die Herren von.

Das zum alten pommerschen Abel gebörige, jedoch auch im mehren andern Provinzen, annemtlich auch im Schlesien verbreitete Geschlecht der v. Lübtew ist noch gegenwärtig in jener Provinz begütern auch geschieden. Sein Stummhaus, das Dort Lübtew sitt des destenden Sein Stummhaus, das Dort Lübtew sitt des destenden Sein Stummhaus, das Dort Lübtew sitt des destenden Sein Stummhaus, das Dort Lübtew sitt des des Lübtews des Lübtews der Prinze Merkhüse v. Le einen Antheil von Gr. Lübtew, ein anderer v. L. einen Antheil von Steftschaft auch der Jude v. L. in im Bestitze von Steftschaft auch der Sein der Sein

#### Lüdecke, die Herren von.

Der König Friedrich I. erhoh im Jahre 1704 seinem Gebeiner Rath mei Stifthangimann zu Quedinburg, Erkherr auf Elbedeinur und Rosenfeld bei Halle, Bietrich Lüdecke in den Adelstand. Dieser verlienstrolle Beamie war auch berzogl, braunchweig- wellehndistelscher Gebeimer Rath und Kanzler. Er war um 8. Seythr. 1664 gebene, und atzuh den 15. Novhr. 1729. Von seinem Nachkommen komnehrere in der Armee gedient. Die Familie v. Lüdecke besass auch das Gelt Putlethen in der Grafichat Höhentsteln.

## Lüdemann, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm III. erhob bei der Haldigung zu Bresiau, am 6. Juli 1798, den Kriegs- und Domainenrath zu Güstrin, nachmäligen Kammerdirector Lüdennann in den Adeistand. Sein Sohn ist der als Schriftsteller rühmlichst hekannte Georg Wührlen v. L., geb. den 15. Mai 1796.

# Lüderitz, die Freiherren und Herren von.

Sie gehören zu dem ältesten Adel der Mark Brandenhurg, und haben sich von da aus auch nach Preussen, Braunschweig und in an-

dere Linder verbreitet. In der Karmark sind Lüderitz, Wittenmoor, Einwinkel, ecksonsche und Otterburg, in der Prieginitz nachet om Segnitz, in der Nemmark R.I. Mantel, im Lande Sternberg Frauenholf, in a. s., a. alle Beitzungen dieses Geschlechts, die jodech nar noch tilelle weie in den Händen der Familie sind. Im Fürstenthome Zelle ist dan Rittergut Höhne ein sitzt Bestitzten der v. L. — In Jabre 1388 kaptranenhostrgischer Volgt zu Tangerminde. Er sicht alt Zeuge in einem Stiftungsbreife des Klotzers zum beitigen Gest in Stenda hoffe, die einem Stiftungsbreife des Klotzers zum beitigen Gest in Stenda hoffe, die geführt. — Andreu v. L., Ahl zu Erfett, starb im Jahre 1908. — pressas Life.

In der prenss. Armee habee höhere Würden erlangt:

Friedrich Wilhelm v. L., der im Jahre 1689 Generalmajor von der Infanterie und im Jahre 1699 Commandant zu Cnätrin war. Karl v. L., der als königlich preussischer Oberst im Jahre 1707

blieb.

Hunz Erdmann v. L., der als Generalmajor von der Cavallerie und Erbherr auf Wittenmohr und Kinwinkel starb. Schnn 1692 war er Major bei den Gensdarmen; 1708 Oberst, und nicht lange darauf erhielt er seinen Abschied als Generalmajor. Sein Tod erfolgte im

Februar des Jahres 1732.

Dauid Hous Christoph v. L., geboren sm 16. November 1699 zo Nackel in Ruppinschen, rut 1717 bei den grozen Grenalieren zu Potsahm ein. Im Jahre 1723 wurde er in dem Johannitzerorden aufgezeiten der Schaffen der Sc

Karl Ludieri, v. L., ebenfalls zu Nackel geboren, war 1738 Capitain im Leibregimente des Königs Friedrich Wilhelm I., und wurde 1740 als Oberstlieutenant zu dem von Weyherschen Garnisonbataillon versetzt, im Jahre 1747 aber zum Oberst und Chef des berliner Landregiments ernant. Sein 70d erfolgte am 29. Januar 1762 auf seiner

Gute Nackel.

art Ludwig v. L., ein Sohn des im Jahre 1751 verstorbenen königt, pressa. Oberforstmeister die Herzogknown Magdeburg om Füratendums Halberstadt v. L., trat im Jahre 1730 bei der Artillerie ein, und derriblief nach und nach die sokulereme Grade, bis er im Jahre 1759 zum Major, 1761 zum Oberstlieutenat, 1765 zom Ober-1752 zum Chef des 20ch Artillerie-Regimente ernant and

Im Jahre 1806 dienten mehrere v. L. in der preussischen Armee, namentlich der Prem.-Lieotenant v. L. im Regimente v. Tschanmer, der dem Ilause Lüderitz bei Stendal angebörte, ond der Fälturich v. L. im Regimente v. Winning, der gegenwärtig Capitain, Chef der S. Invaliden -Compagnie und Ritter des siezerne Kreuzes (erworben bei Gross-Beeren). — Noch jetzt slehen ansserdem mehrere Offiziere dieses Namens im Heere, wie der dem 8. Kürassierregimente aggregirte Rittmeister v. L., der Capitain v. L. im 39. Infanterieregimente, der Prem.-Lieutenant v. L. im 20., and die beiden Lieutenants v. L. im 6. Kürassierregimente.

Die v. L. führen im silbernen, mit Gold einerfassten Schilde einen mit den Spitzen nach oben gekehrten rothen Anker. Auf dem Helme wiederholt sich derzelbe, oben mit sieben Stranssfedern geschmitcht, Die Helmdecken sind silbern und roth. M. s. auch Brüggemann, I. Th. 2s. Hanptstück. Gauhe, I. S. 948. Angelf Annales March. S. 148.

# Lüskow, die Herren von.

Das adelige Geschlecht diese Namens war noch in der Mitte der vorigen Jahrhunderts in Pommern begütert; hier gehörten dieser Familie die Güter Linkow and Butzow, die alte Lehne des Hauses waren and in der Nibe der Saidt Anklam liegen. Der Letzte seines ern and die Wilke der Saidt Anklam liegen. Der Letzte seines mann, er hinterlies vier Todter. Die Güter liefen in Concurs and wurden im-Jahre 1773 einem von Schweria zugeschlagen.

## Lüttichau, die Grafen und Herren von.

Das alle vornehme Geschlecht der von Lüttichau oder Lütichau sahmut aus dem Markgraßhum Meisen. Hier sind die Güter Grossand Ki. Kunchlen, Crausnitz, Mertenskirch, Öbere- und Nieder-Lübersand Ki. Kunchlen, Crausnitz, Mertenskirch, Öbere- und Nieder- EndeBestizungen dieser Familir, die auch in der Oberlandist Obere- Kridmanusfort und spitter in Preussen und Polen Güter besass. Der Kaier Joseph Hi. erhoba an 5. August 1919 den Läuderig Gütübe V. L. in
kommen desselben geelent. — Kim Graf v. L. stand sit Kittneiser
dem Regimente Gensdarmen zu Berlin; er war im Jahre 1810 aggregitrer Rittmeister den 3. Huaszenerginents, und trat in demselhen
dem Regimente Gensdarmen zu Berlin; er war im Jahre 1810; Kin saderer Graf v. Lüttichau, der in dem Regimente v. Müllendorf stand,
starb 1824 als Capitain im II. Jahanterie- Regimente, Gegenwärtig stelen in der Armee: der Major Graf v. L. beim 4. Huaszenergiug kinder in Schalter in Schalter v. Müllendorf stand,
man Graf v. L. im 8. Infanterie- Regimente yein anderer Graf v.
Litt Hauptmann im 39. Infanterie- Regimente yein anderer Graf v.
Litt Hauptmann im 39. Infanterie- Regimente und Kitter des einerne
Keuzes (erwochen 1814 in Frankrateich).— Kim Lieutenant Graf v. L.
vermällte sich im Jahre 1836 mit der einzigen Tochter des Freiherra
Kart v. Hobberg auf Prausnitz und Hasel.

Das Wappen der Grafen v. L. lesteht aus einem rothen Schlick, und zwei in dennstelnen gegen einander gekultren Sielen mit gelödenen Heften, aus deren Rücken an drei verschiedenen Orten drei erkunze Islandenfeden herorangen. Das Schlid ist mit einer gräßichen Krone bedeckt; auf dieser steht ein Helm, der die belten St. Schlidhalten mit zwei Locquetten mit Freihertenkronn gewälls.

## Lüttwitz, die Freiherren und Herren von.

Die Herren und nachmaligen Freiherren v. Lüttwitz, die in früheren Zeiten auch v. Littwitz geschrieben wurden, kommen schon im 14. Jährbunderte in Schlesien vor und haben sich nachmals iu ver-14. Jährbundette in öchlessen vor und gagen sich anzumass in verschiedene Häuser oder Linien verbreitett, von denen die bekautesten die Häuser Reute und Heinersdorf im Glogauischen, und die Linie Golschwitz im Polkwitzischen sind. Kin anderer Axt dieses Geschlechts wird mit dem Namen: die Militsch-Wollauische Linie bezeichnet. Ausser Reute, Heinersdorf und Golschwitz sind aber auch Alt-Gabel und Sukau im Sprottauischen, Seiffersdorf, Sprottenau und Druse im Frei-städtischen, Gotschdorf und Kolhöhe im Schweiduitzschen, Bischwitz im Breslauischen alte Güter der zuerst genannten Häuser und Linien. Der Militsch-Wohlauer Linie gehörte Lentschitz, Alt-Rauden, Wangezinowo, Lesewitz, Mittel-Dammer, Rogesage, Greblin, Welefronze, auch Wettritsch im Nimptschen. In neuerer Zeit erwarben die Herren und Freiherren v. L. auch die Güter Schönau und Leskowitz bei Glound Freiheren V. L. auch die Grafschaft Glaz, Hartlieb und Ruks bei Brealau, die Propstei Gurkau am Zobtenberge, Simmenau im Kreuz-bergehen, Naselwitz im Nimptschen. Ein Ast dieser Familie hatte sich auch in der Provinz Preussen niedergelassen und daselbst die Solnikischen Güter erworben. Aus dieser Linie war der weiter unten er-wähnte kurbrandenburgische General v. L. — Vou den Vorfahreu dieses Geschiechtes kommen zuerst Hinco und Schmilo v. Lettewitz am Hofe des Herzogs Wenzel I. zu Liegnitz um das Jahr 1342 vor. — Man vermuthet, dass es die beiden ersten aus Böhmen nach Schlesien gekommenen Ritter dieses Namens waren. — Hans v. L. auf Lentsch oder Lentschütz war im Jahre 1498 des Herzogs Hans zu Glogau und öder Lentschütz war im Jahre 1498 des Herzogs Hans zu Giogau und Wohlau Marschall. — *Nikola*s L. v. Bischwitz starb im Jahre 1539 als Abt des Klosters und fürstlichen Gestifts Unserer lieben Frauen, auf dem Sande bei Breslau (Polii Hemerolog). - Barbara v. L. ging am 25. Juni des Jahres 1546, bekleidet mit der Würde einer regierenden Aebtissin des fürstlichen Klosters zu Trebnitz, in die Ewigkeit. (Leben und Wohlthaten der heiligen Hedwig, und Olsnogr.) -Christoph v. L. war um das Jahr 1558 General - Steuereinnehmer der Herren Fürsten und Stände in Liegnitz. - Melchior v. L. auf Mittel Dammer starb am 3. August 1684 als königl. Hofrichter und Landessarv am 3. august 1998 au songi. Horichter und Landes-illetteter. — Balthauer, Freiherr v. L., ward am 6. Novh, 1741 bei der Haldigung in den preuss, Freiherrenstand erhoben, welche Stan-deserhebung am 20. Febr. im Jahre 1788 auf den Landschafte-Reprä-sentanten Huns Wolf v. L. ausgedelnt wurde. — In der branden burgischen Armee gelangte von der preuss. Linie Georg Wilhelm v. L. zur Würde eines Generalmajors und Chef des Markgraf Ludwigschen Dragonerregiments. Er starb im Jahre 1693. - In dem Regimente Königin - Dragoner stand im Jahre 1806 ein Oberst v. L., der im Jahre 1814 in den Pensionsstand trat. -- Eiu Major v. L., der im Regi-mente zu Warschau stand, starb 1815 im Pensionsstande. -- Ein anderer Major v. L., der in dem Husarenregimente v. Gettkandt diente, starb 1814. — Ein v. L., der in dem Regimente v. Brüsewitz - Dragoner stand, schled 1816 in den Peusionsstand. Er erwarb sich 1814 in Frankreich das eiserne Kreuz. — Ein anderer v. L. staad in dem Regimente v. Gettkandt-Husaren, und schied 1819 als Capitain aus dem 25. Jufauterie-Regimente. Er hat sich in den Niederlanden das eiserne Kreuz erworben. — Ein Secoude-Lieutenant s. D. erwarb sich bei Bautzen das eiserne Kreuz. Im preuss. Staatsdienste stand nameutlich der Chef-Präsident der Regierung zu Reichenbach, Freiherr v. L., der gegenwärig auf seinem Gate, der elemaligen Projeste, oder Abei Gerkan lebt. Man verlankt diesem ausgereichnetes Staabbeannten viele vortreffliche Kinrichtungen, besondern such den in dem ungleichten Zeitranne der Jahre 1896. Int er sich, no wie sein Bruder, der Freilberr v. L. auf Hartiteb, durch aufspfernden Paritoiluma den Dant der Landes und des Landesfrirete erworben. Der Gerken der State 1896 in der St

gestellt. Die Helmdecken sind silbern und schwarz.

Die Preiherren v. 1. führen im damacitten silbernen Schille die der oben nälter bezeichneten schwarzen Alderfliget. Dieses Schild ist mit zwei Helmen bedeckt, welche beide die mit den Mühlrüdern belegten Straussöedern tragen. Zu Schildhaltern sind zwei schwarze gokrönte Adler gewählt. M. s. Sinapius, I. S. 624. II. S. 784. v. Krohne, II. S. 298 – 301. Gande, I. S. 952.

# Lätzow, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Das uralte adelige Geschlecht der Lützow soll nach Beschi noch Schligern zur Verona abstammen, und zur Zeich Kaiser Karls des Grossen in das nordöstliche Deutschland und namentlich nach Mechaels in der Schlieber Linder verbreitet und amsäußig gemacht. Von der Linie zu schlieber Linder verbreitet und amsäußig gemacht. Von der Linie zu schlieber Linder verbreitet und amsäußig gemacht. Von der Linie zu schlieber Linder verbreitet und amsäußig gemacht. Von der Linie zu schlieber der Schlieber der Schlieber der Schlieber der Verschlieber der Schlieber der Schlieber der Der verbreitet und amsäußig dem Schlieber der Linieber der Linieber der Berendschaften Toppau and Schleeperfich. Der erwarb in Röhnen der Herrendschaften Toppau and Schleeperfich abenden der Herrendschaften Toppau and Schleeperfich abenden der Herrendschaften Toppau and Schleeperfich abenden der Herrendschaften Toppau and Schleeperfich and schleeperfich and der Schlieber der der Schlieber der der Schlieber der der Schlieber der Schlieber der Schlieber der der S

Metternich-Winneburg-Beilstein vermählt war, im Ansange des vorigen Jahrlunderts die Grafenwürde. Dessen Nachkommen, welchen die Herrschaften Tuppau und Suchsengrün gehören, bilden gegenwärtig das gräfliche Haus, und er ist also der Stammherr der heutigen Grafen v. L.

Hierher gehören namentlich folgende Mitglieder des freiherrlichen Astes der v. L., welche sich in der preuss. Armee zu höheren Würden

Johann Adolph Freiherr v. L., aus der mecklenburgischen Linie, ward am 19. Mai 1748 zu Naumburg geboren und in Schulpforte erzogen. Er trat 1762 zuerst in das Regiment Bernhurg, war 7 Jahre hindurch Inspections - und Gouvernements - Adjutant, im baierschen Erbfolgekriege Brigademajor und Generaladiutant des Generals von Rammin. Er avancirte 1790 zum Major, dann zum Commandeur eines Grenadierbataillon, 1798 zum Oberstlieutenant, 1799 zum Regiments-Commandeur und 1800 zum Obersten. Im Jahre 1806 ernannten ihn Se. Majestät zum Commandanten von Berlin und 1808 zum Generalmajor. Wegen Kränklichkeit trat er 18t3 in den Ruhestand, und starb am 6. Novbr. 1819, auf einer Reise nach Pommern, zu Stargard. Im Jahre 1805 war er Dompropst des Capitels zu Colherg geworden.

Adolph, Freiherr v. L., der älteste Sohn des Vorigen, geboren um das Jahr 1770, nahm. zeitig Kriegsdienste, und hatte die Feld-züge am Rhein mitgemacht. Im Jahre 1805 stand er als einer der ältesten Seconde-Licuteuants in dem Kürassierregimente v. Reitzenstein zu Tangermunde. Er war Zeuge der ruhmvollen Vertheidigung Col-berg's, und seine Mitwirkung verschaffte ihm den Militair-Verdienst-Orden. Ganz besonders aber ist sein Name berühmt geworden durch die Errichtung eines nach ihm benannten Freicorps. Se. Majestät, der König, ertheilte ihm am 18. Febr. 1813 die Erlaubuiss dazu und er fauf an dem Major v. Petersdorf einen thätigen und treuen Gehülfen. Die Formation dieser Freischaar fand im Stadtchen Zohten statt. Der Plan fand grossen Beifall, und von allen Seiten strömten Freiwillige, namentlich auch viele Studenten hinzu. Im April 1813 war es auf 1200 Mann Infanterie, ferner 400 Mann zum Stamme eines zweiten Bataillon, und 400 Mann Cavallerie herangewachsen. Nach und nach im Mai wuchs die Infanterie his auf 2000 Mann, und v. L. machte mit der Cavallerie Streifzuge am linken Elbufer, durchschnitt die feindlichen Militairstrassen, hob Couriere und Transporte auf und unchte Scheinüberfälle auf Magdeburg und Hof. Erst am 4. Juli erbielt er die Nachricht von dem am 18. Juni abgeschlossenen Waffenstillstande, und wollte eben zurückgehen, als das Freicorps bei Kitzen angegriffen, und theils gefangen, theils zersprengt wurde. Die Wassenruhe len, und uchen gerangen, ducin zerapienge wurde. Die Frankentune benutzte er dazu, sein Corps zu samueln und zn organisiren, so dass es nach derselben aus 2800 Mann Infanterie, 480 Mann Cavallerie und I Compagnie Artillerie, die 1 siebenpfündige Haubitze, 4 dreipfündige Kauonen und 3 eiserne zwei bis vierpfündige Kanonen bedieute, dige Kauonen und 3 eiserne zwei die vierplundige Kanonen neueute, bestand. In dem ganzen Kriege leistete der Freiherr v. L. mit sei-ner fliegenden Schaar nicht unbedeutende Dienste. Bei der neuen Formirung der preuss. Armee, wobei die Infanterie des Freicorps als 25. Infanterieregiment in das 2. Armeecorps, die Cavallerie aber als 6. Uhlanenregiment in das 1. Armeecorps eintrat, wurde der Baron v. L. Commandeur des 6. Uhlanenregiments, hatte aber in der Schlacht bei Ligny das Unglück, in Gefungenschaft zu gerathen, aus der ihn jedoch der bald darauf erfolgte Friede wieder hefreite. Für die Aus-zeichnung, die er sich im Allgemeinen erworben lattet, ward ihm das

eiserne Kreuz 1. Classe 1814 verliehen; im Jahre 1818 erhielt er eine

Brigade zu Torgau, und nach und nach zum Obersten und Generalmajor befördert, mit dem rothen Adlerorden 2. Classe mit dem Sterne begnadigt, blieb er in diesem Wirkungskreise bis zum Jahre 1833. wo er zur Disposition gestellt ward und zu Berlin lebte. Obgleich noch im besten Mannesalter, hatte er das Ansehen eines muntern Greises, dem ebrenvolle Wuuden den Krückstock zum unentbehrlichen Begleischlagfluss, ohne vorhergegangene Krankheit. Besonders rüllrend sprach sich die Stadt Bremen über den Tod des verehrten Generals aus. Er war zuerst mit Elisabeth, Gräfin v. Alefeld, vermählt, wurde aber von derselben im Jahre 1824 geschieden. Zum zweitenmale verehelichte er sich mit der Wittwe seines Noffen, des Rittmeisters v. L. zu Berlin, der Tochter des Amtsraths Uebel zu Paretz.

Bin Bruder des Vorigen, Freiherr v. L., ist gegenwärtig Gene-ralmajor, interimistischer Commandeur der 9. Division, Commandant von Glogan, Ritter des Militair-Verdienstordens (erworben bei Leipzig), des eisernen Kreuzes (im Jahre 1815) u. s. w. Er stand im Jahre 1806 in dem Regimente Garde zu Potsdam, wurde später im Generalstabe angestellt und avaucirte in demselben bis zum Obersten. Zum Generalmajor befördert, war er auch Director der allgemeinen Kriegs-schule und Mitglied der Ordens-Commission.

Das gräffiche Haus der v. L. besteht gegenwärtig aus folgenden

Mitgliedern:

Micronymus, Graf v. L., aus dem Hause Drei-Lützow und See-dorf, geb. den 6. Januar 1776, k. k. wirklicher Kämmerer und Hofrath bei dem Gubernium in Böhmen, Herr der Herrschaft Lochewitz, Wittwer seit dem 27. April 1826 von Karoline, Gräfin Kolowrat-Liebsteinski, geb. den 9. Juni 1779.

Kinder:

- 1) Rudolph, geb. den 23. Septbr. 1813, k. k. Gubernial-Concepts-Practicant zu Prag.

  2) Franz, geb. deu 2. Novbr. 1814, k. k. Gesandtschafts-Attaché zu Dresden.

Rosa, geb. den 6. März 1816. Geschwister:

 Rudolph, k. k. K\u00e4mmerer, wirklicher Gelieimer Ratli und Ambas-sadeur am p\u00e4nstilichen Stulite (fr\u00fcher Gesandter in D\u00e4memark), W\u00fcrtremberg, Internuntius in Constantinopel und Gesandter in Turin), vermählt mit Maria Iguacia, geb. Freiin v. St. Justin. Kind:

# Eine Tochter, geboren 1828-

Stiefbrüder:

Johann Neponink Gottfried, k. k. Oberlieutenaut im Regimente Chevaux-legers Baron v. Wernhardt No. 3.

3) Ludwig, königl. baierscher Lieutenant im 4. Jägerbataillon.

Das Wappen der v. L. zeigt im goldenen Schilde eine schräg rechts liegende schwarze Leiter mit vier Sprossen. Jeder Leiterbalken bat oben eine rechtsgekehrte Krümmung zum Anlehnen. Auf dem gekrön-ten Helme ist eine niedrige rothe, oben dreimal gezinute Mauer, und über derselben ein Plauenwedel, der an jeder Seite, oben sowold, als unten, mit einer silbernen, au einem grünenden Steugel sich neigenden Rose bedeckt ist. Die Helmdecken sind golden und roth. M. s. auch Gauhe, I. S. 952-54. Bucelini Stemmatogr. P. I.

v. Westphal, Monum. ined. Tom. IV. Tab. 19. No. 57 und 61. v. Zedlitz Adels - Lex. III.

#### Luge, die Herren von.

Eine alte, wahrscheinlich schon lange ertoschene Familie in den Marken, aus weicher Albrecht v. Luge im Jahre 1277 von dem Markgrafen Johann die Kritabiniss erhiett, Landsberg a. d. W. zu erbooen, Fr war kein eigentlicher Bumensteiter, sondern ein Edeimann, der In der Nite Jener nachmaligen Sant seinen Sitz hatte. Auch kommt dieperin vor. Ma. Bechmann Gerchichte der Studt Frankfurt, S. 29. Gerkens Cod. diplom. brand. Th. V. S. 167, and Dietrichs Nachrichten von den Grafen von Lindau und Wupin, S. 27.

### Lukomski, die Herren von.

Eine adelige Familie in Polen, von welcher ein Zweig in der Provinz Posen begütert ist, nauentlich besitzt der Landschaftsrath Marcellus v. L. das Gut Paruszewo.

#### Lukowitz, die Herren von.

Dieses altadelige vornehme Geschlecht, welches besonders Schlesen, Sachsen und hier der Niederlausitz und dem Stifte Merneborg angebörte, konnet auch läufig unter dem Namen v. Luckowien tor. betweiste der Schlessen und der Stifte Merneborg angebörte, konnet auch läufig unter dem Namen v. Luckowien tor. betweiste der Schlessen und Kanschlessen der Greiche und Luckowien und Geschlessen und Luckowien und Schlessen und Sch

Die v. L. in Schlesien und Sachsen führen im goldenen Schilde und auf dem IIelme ein sich zum Fluge bereitendes Wasserholm natürlicher Farbe. M. a. Sinapius, II. S. 795, König, II. S. 654—61. Gauhe, I. S. 947.

# Lund (dt), die Herren von.

In der Armee standen im Jahre 1906 zwei Officiere dieses Namen. Bilk Lieutenat v. Loud stand im Regimete Prinz Heinrich Bei dem Batallion v. Wachenitz der 1. ostpreussischen Füsilierbrigade Bildspitch kand Prierbrich Wilhein v. Loud; dieses ist der gegenwärtige Generalinsjor und 2. Commandant von Cüln, Bar. Kellermei-Orden poor le meife und bei Gr. Gorchech aus einern Erweg verteilt. ben. Zwei Söhne desselben dienen als Offiziere in der Armee, der ältere beim 31. Regimente in Erfurt, der jüngere beim 34. Regimente in Colberg.

# Lupinski, die Herren von.

In dem Regimente Towarzysz standen im Jahre 1806 zwei Brü-der aus der adeligen polnischen Familie von Lupinski. Der ältere war zuletzt (1820) Rittmeister und Kreisoffizier bei der Genadarmerie, und ist als Major a. D. am 24. Juni 1836 gestorben. Der jungere war im Jahre 1835 Major und Commandeur des Landwehrbataillon vom 37. Infanterie - Regimente im 3. combin. Reserve - Landwehrregimente. Dieser verdienstvolle Stabsoffizier erwarb sich den Orden pour le mérite im Jahre 1813, und im Jahre 1815 (bei Belle Alliance) das eiserne Kreuz 1. Classe.

## Lusi, die Grafen von.

Das Geschlecht Lasi blühte schon im 13. Jahrhunderte in Griechenland; ein Zweig desselben hatte sich auf der Insel Cephalonien. einer der gegenwärtig unter englischem Schutze stehenden ionischen Inseln, niedergelassen, und daselbst das noch heute stehende feste Schloss Lasi erbant. Von demselben kam Spiridion, Graf v. Lusi, im Jahre 1772 nach Berlin, wo er als Offizier bei einem Freicorps an-gestellt warde. Bald wurden seine Talente and Kenntnisse Friedrich dem Grossen bekannt; er ward nach der Auflösung des Freicorps, in dem er stand, nach London als Gesandter gesendet. Er verschaffte sem er stand, nach London all Gesander gesendet. Er verstenatte hier dem preuss. Handel wesentliche Vortleile, und setzte durch energische Thätigkeit, was mehrere seiner Vorgänger zu bewirken nicht im Stande gewesen waren, durch. Später wurde ihm auch eine Sendnag nach Petersburg übertragen, bei der er nicht minder das Vertrauen seines Monarchen rechtfertigte. Er gehörte zu dem wirklichen trauen eines Monarchen rechtfertigte. Er gehöfte zu den wirklichen Offmieren der Annee, erhielt als Obernt bei der greinen Rewise im Offmieren der Annee, erhielt als Obernt bei der greinen Rewise im Patent als Generalmajer. Ses Majeutat der jetzt regierende König befordert im 1708 zum Generalbeutenant, und verifieht im 1800 den grossen rothen Adlerorden. Er state am 1. Sept. 1815 zur Fotsdam.
August, geboren zu Bertin am 7. Januar 1792, König beveum Migiet und Minister-Renident am Königl, griechischen Hofe; er at seit dem 27. Mat 1818 vermällt im Gefähl Marier, Toddier de Lord Gifford vermäller und Gefähl der Schaft vermäller und Gefähler vermäller vermäller und Gefähler vermäller und Gefähler vermäller und Gefähler vermäller und Gefähler vermäller vermäller und Gefähler vermäller und Gefähler vermäller vermäller vermäller und Gefähler vermäller vermä

und der Marquise v. Lansdowne, geboren am 29. Novbr. 1798.

#### Kinder:

- 1) Friedrich Ernst Karl Spiridion, geboren den 26. Mai 1820.
- Marie Arabelle Aurora, geb. den 7. Juli 1821.
   Henriette Luise, geb. den 28. Januar 1825.
- 4) Julie Wilhelmine, geb. den 23. Januar 1827.
- 5) Eliza Camilla Leopoldine, geb. den 14. Juni 1829. 6) Adelaide, geb. den 10. April 1833.

# Luze, die Herren von.

Die Familie Luze in Neufchatel wurde am 7. November 1777 vom Könige Friedrich II. in den Adelstand erhoben. 21 \*

Dieser Familie wurde folgender Wappen beigelegt. Das Schild ist quadrit; im 1 und 4. silbernen Felde sind zwei selwarze Auferfügel angebracht, im 2 und 3. blanen Felde aber ist ein goldener Fyarren, und unter demestlen eine frausöniede Lilie dergestellt. Diese wieDie Decken sind blau und weise, und 2a Schildhaltern sind zwei Panther gewählt.

## Lynar, die Fürsten und Grafen zu.

Im Grossherzogthume Florenz lag das Haus und Schloss Lynari, bei Faenza zwischen Mudigliano und Maradia, ein Eigenthum des uralten, edlen Grafengeschlechtes Gueriui. Nach diesem Stammhause, das schon im Jahre 1360 in dem Kriege, welchen Städte und Adel führten, zerstört wurde, und zu dem die unmittelbare Grafschaft gleitier Namens gehörte, nannte sich das erwähnte vornehme Geschlecht, Namentlich war Graf *Johann* di Lynari gerade in dem Besitze des gleichnamigen Castelles, als es die Florentiuer zerstörten. Seine Nachkommen entsagten nach dem Verluste ihres Besitzes dem Namen Lynar und führten bloss den ursprünglichen, Guerino, doch behielten sie das Lynarische Wappen bei. Johannes Raptista Guerino starb im Jahre 1416. — Sein Urenkel war der berühmte Rockus Guerino, Graf zn Lynar, der sein uraltes edles Geschlecht nicht minder durch einen aeltenen persönlichen Werth und einen reichen Schatz von Kenntnissen, die er mit ausserordentlichem Glücke auf das praktische Leben anwendete, und die ihm zum gesuchten Rathgeber der michtigsten Fürsten seiner Zeit machten, als durch erworbene Eltrenstellen, Würdeu und Güter zu neuem Glanze erhob. Aus dem Leben dieses merkwürdigen, in der vaterländischen Geschichte so vielfach genannten wurdigen, in der vatermänsteine Leseineite de vienteus genannen erne Plats finden, die wir besondere in seinen Beseichungen zu den Kut-Granden und der Schauser und der Schauser der Scha gefährten, um den Kriegsdienst, zu dem er hestimmt war, am Hofe des Herzogs Alphons von Ferrara, der im hohen Ruhme eines eben so erfahrenen, als kenntnissreichen Generals stand, zu erlernen. Nach dem Tode dieses Fürsten ging Graf Rochus, noch im Jünglingsalter, mit seinem Vater, der als Oberst in den Diensten Kaiser Karl V. stand, nach Afrika, um einem Angriffe auf die Rauhstaaten beizuwolinen. Nach der Rückkehr von diesem Zuge trat er in die Dienste des Herzogs Alexander von Florenz. Bald trübte sich hier sein Schicksal, denn sein Vater tödtete im Zweikampfe einen Marchese di Malaspina; ein Vorfall, der dem Sohne Hass und Verfolgung der mächtigen Fa-nille Malaspina zuzog und ihu nöthigte, den Hof\_des Herzogs von nime anasapina zuzeg und inte nottigte, den 1101 des riezzogs von Florenz zu verlassen und in fremden Staaten einen Zufluchtsort zu su-chen. Hier beginnt der Zeitraum, wo ihm sein persönlicher Werth eine ehrenvolle Bahn in Frankreich und Deutschland eröffnete, die, wie es schien, das Unglück seines Vaters ihm in Italien verschlossen hatte. Am Hofe der Könige von Frankreich machten sich seine Tabatte. Am Hote oer Aouige von Frankriett meette aver some A-lente, verhunden mit einer angenehmen Persönlichteit, hald geltendt Gewandt als Hofmann, vertraut mit den Künsten der Diplomatie und unerschützteilt abgier vor dem Feinde, warde er mit geliechem Glücke im Calinette, wie im Felde gebraucht. Im Jahre 1552 vertheidigte er mit Heldeumatte die wichtige Festung Metz gegen ein kaisert. Heer. Lynar. 325

Bald nach dem Abzuge der Feinde ergänzte er nach eigener Angabe und unter seiner personlichen Leitung die bis dahin mangelbaften Festungswerke dieses Platzes mit regelmässigen Basteien und verschie-denen Lünetten. Er hatte bei dieser Gelegenheit auf eine so glänzende Weise seine Kenntnisse als Ingenieur an den Tag gelegt, dass er mit 27 Jahren zum Generallieutenant und General - Commissarius aller Festungen der Krone Frankreich ernannt wurde. Im Jahre 1554 erschien der Graf zu Lynar zum erstenmale als Gesandter Frankreichs am Hofe des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg. Im Jahre 1558 war er wieder bei der Armee thätig; er leitete den Angrilf auf Dietenhofen und verlor bei dieser Gelegenheit durch einen Büchsenschuss ein Auge. Im Jahre 1560 nahm er die protestantische Religion an, be-hielt aber doch ausnahmsweise seine Würden und Aemter, und wurde noch im Jahre 1563 zu einer Gesandtschaft von König Karl IX. nach Deutschland an die sächsischen, brandenburgischen und hessischen Höfe gebraucht. Im Jahre 1564 vermählte er sich mit einer reformitten Französin, Anna, gebornen v. Montot, verwittweten v. Barbé, und wohnte mit dersetben zu Metz. Als 1507 die Religionsunruhen in Frankreich sich schrecklich erneuten, stellte der Prinz v. Condé sich an die Spitze der Protestanten, gab dem Pfatzgrafen Herzog Casimir, der mit einer Armeo zu Hülfe gekonimen war, den Grafen Rochus zum Feldmarschall, und dieser nahm ihn 15t8 mit nach Heidelberg. So kam dieser merkwürdige Mann nach Deutschland. Er schlug die Anerbietungen und grossen Versprechungen des Königs von Frankreich aus, chen so auch die verschiedener deutscher Fürsten, als des Herzogs von Zweibrücken und des Prinzen von Oranien, um in kurpfälzischen Diensten zu bleiben. Daselbst ward er Oberster und Kriegsrath, und besestigte Bellikheim unweit Heidelberg. - 1569 wurde er, doch mit Beibehaltung der plälzischen Dienste und Besoldung, beim Kurfürsten von Sachson Ober - Artilleriemeister und Besehlshaber seiner Festungen, und zog im Jahre 1570 nach Dresden. Im Jahre 1572 sendete ihn der Kurfürst von Sachsen an verschiedene italieuische Höfe, und so salt er sein schönes Vaterland und seine ihm immer noch theure Heimath wieder, wo der Grossherzog von Florenz ihm die Einsetzung in seine Gitter, Dienste und Gehalt anbot, doch mit der ausdrücklian seine Gutter, "Menste und Genatt annot, noch intt der ausgrücklichen Bedingung, dass, einer seiner Söhne beständig daselbst residiren sollte; ein Anerbleten, welches annehmbar war. Im Jahre 1574 lieser einen Fehdebrief in deutscher Sprache geget mancherlei Beschudigungen und Verläumdungen seines Standes und seiner Ehre drucken. Dieser im Patentformat gedruckte Bogen zeigt den Charakter der da-maligen Zeit, und den des Grasen selbst. Einer von den Punkteu, wegen deren man ihn verachten und verstossen zu können meinte, war: dass er ein Baum eister sei. Hierauf erwiederte er: "Deshalben bedass er ein Bailmeister set, infraul erwiedente er: "Desamben obenen ich freylich, dass ich nicht allein mich dafür ausgebe, sondern auch mir solches zu grossen Ehren vud Ruhm achte, vnd Gott dem Herrn für solche Gand nicht genug zu danken wisse, in Betrachtung, solche Gabe und Kunst seltzau, im Krieg vnd Frieden behannt, solche Gabe und Kunst seltzau, im Krieg vnd Frieden behannt generatieren. nöthig vad dann einem Rittern vad Kriegssmann so ehrlich vad rühmlich ist, dass in Italia, wie der Landart und des Kriegs erfahren wol wissen, nicht allein die vom Adel, sondern auch die fürnembsten Fürsten vnd Herren, sich darinn wissentlich vnd zu Ruhm vben vnd ge-brauchen lassen." Und am Ende setzt er hinzu: "Solchs alles, was obstehet, vnd schliesslich, dass kein Mensch mich einiger Sachen und Thaten, die einem ehrlichen redlichen Mann nit wohlanstehen, mit Recht beschulden kan, gedenke, wille vnd erbiete ich mich, vermit-telst Göttlicher Gnaden, jederzeit, als lang ich das Leben haben werde, gegen menuiglichen mit Hand vand, wie einem Rittermässigen

Khrliebenden zustehet, zu vertheidigen vad zu uerfechten." In demselben Jabre reiste er auch in eigenen Angelegenheiten nach Frankreich. In Sachsen baute er Schlösser und Festungswerke, besonders befestigte er Augustusburg im erzgebirg. Kreise, wovon noch seine Originalzeichnung vorhanden ist. Ferner reiste er auch nach Cassel und an andere Höfe, wo er zum Rathgeben eingeladen, und auszeichnend empfangen und belohnt wurde. — 1377 ward er, mit Bewilligung des sächs. Hofes, Geheimer Rath beim Fürsten von Anhalt, und zog nach Des-san. Von da reiste er zuweilen zum Kurfürsten von Brandenburg. — 1578 ksm er in brandenburgische Dienste, auf sehr anschnliche Bedingungen. Sein Gebalt war 1000 Thaler jährlich, Hofkleidung für acht Bedienten, zweimal des Jahres, anschnliches Deputat an Naturalien, und seine Reisen besonders bezahlt. Die Natural-Lieferungen machten aus: 2 Wispel Weizen, 12 Wispel Roggen, 250 Tonnen Bier, 2 Fuder Rhein-Wein, 3 Fuder blanker Landwein, 1 Fuder ro-ther Landwein, 6 fette Ochsen, 50 fette Hammel, 25 Stück Heidether Landwein, 6 fette Ochsen, 50 fette Hammel, 28 Stück Heideschaufe, 20 Sauger, 50 Käher, 2 Tonnen Heringe, 2 Tonnen Kelschaufe, 30 Sauger, 50 Käher, 2 Tonnen Heringe, 2 Tonnen Kelschaufe, 40 Sauger, 50 Käher, 2 Tonnen KelGentner Karpfen, 160 Thaler zu frischen Fischen, Gewirze und
Zucker, 4 Tonnen Butter, 6 Tonnen Käse, 4 Scheffel Hafegrütze,
2 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Mafegrütze,
2 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Hafegrütze,
3 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Hafegrütze,
3 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Hafegrütze,
3 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Hafegrütze,
3 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Hafegrütze,
4 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Hafegrützen,
4 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Hafegrützen,
4 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Hafegrützen,
4 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Hafegrützen,
4 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Hafegrützen,
5 Scheffel Hirne, 8 Scheffel Hafegrützen,
5 Scheffel Hafeg bezahlt wurden. Er wohnte in Spandau, wo ihm der Kurfürst ein Haus schenkte, das er hernach wie einen Palast baute. Dieser Pa-last wurde vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm wieder erkauft, und last winter oin Kultitaten Freurich Hilletin weder erkauft, und gegenwärig ist das Zuchtlaus in demselben, dalter alles geändert worden, bis anf ein Zimmer, welches noch nach alter Art getäfelt ist. 1380 ward ihm sein Gehalt und 1200 Thaler rahöth, und noch dazu bekam er von dem Kurfiristen Johann Georg ein Geschenk von 30,000 Thalern, in 16 Jahren (jährlich 3000 Thaler) an lin oder seine Erben auszuzahlen. Man kann aus diesem, für die damaligen Zeiten ausserst ansehnlichen Geschenke auf die Achtung schliessen, in welcher er stand, und auf die Dienste, welche er leistete. Er wird in dem darüber ausgefertigten Schenkungsbriefe vom 13. Januar 1580. und auch in andern Urkunden genannt: Rath, General, und oberster Artillerie-Munition-Zeng- und Baumeister. Er hat auch wirklich nicht allein die wichtigsten Kriegs- und Civilbauten betrieben, zuerst die Artillerie in guten Stand zu setzen gesucht, und das Giesshans verbessert, sondern auch einen sehr einträglichen Salzhandel nach Lilineburg angelegt, Salzwerke, Salpeteraiedereien und Eisenwerke anzulegen gesucht, viele fremde Künstler und nützliche Leute ins Land gezogen, und brauchbare Maschinen erfunden. 1578 den 3. Decbr. nach Absterben des kurfürstl. Zengmeisters und Giessers, Michael Kesslers, machte der Graf Lynar ein Inventarium des Zeug-hauses und Giesshauses, und es waren, nach einem im königl. Archive hades die Orssen iben, mit et bedeut, nicht einen im Longil, arcunter banden; 2 schafe Metzen, zebeust eine 90 Plund Ries; 2 ganze ungefasste Cartanien, 4 52 Pfind; 4 neue laibe Cartanien, ungstast, and ist eine zu Gistänin; 7 Nachtigalen uff Rädera, 1522, schiessen jede 48 Pfund Eisen; 2 schlechte halbe Cartanien uff Rädera, 32 Pfund; 50 magdebürgische Stück, uff Rädera, 3, 7 Pfund Risen; 3 halbe Falkaunen uff Radern, à 4 Pfund Eisen; nebst einer

verhültnissmässigen Auzahl von Kugeln. Im Pulvergewölbe an der Maner am St. Gertruden-Thore: 157 Centner 55 Wied mit dem ner 33 Pfund St. Schweit, dass man schon dannak hier Pulver gemacht habe). Im Giesshaue war das nöttige Giesswerkung, Blasablige, u. s. w., und in der Schniede, was dazu gebört. Mit der Befestigung von Spandau besehältigte er sich lange, und entigte sie endlich völlig, da Christoph Kömer um Friedrich Chira-den gemacht der Schweite der Sc mella sie nor angefangen hatten. An den Festuogswerken zu Cüstrin ond Peiz, desgleichen an dem kurfürstl. Schlosse zu Bötzow (jetzt Oranienburg), gab er Verbesserungen an. Er theilte den Vortleil der, vermuthlich in Belitz anzolegenden Salzwerke mit dem Kurfürsteo. Dies erhellt deutlich aus einem Briefe. Er schreibt 1580 aus Spandau: "Wie dass der Salzmeister bei mir ist - auch ganz kein Zweifel habe, dass Ew. kurfürstl. Gnaden und ich mit demselben werden wohl versehen seyn; Alldieweil ich aber zum Anfange eine ziemliche Anzahl Blech zu den Pfaonen benöthiget bin, als habe ich mich morgens Tages mit ihm gen Zehdenik zu reisen, alle dasselbe zo schmie-den 16. April aus Spandau: "er habe die beiden Hammermeister zor Rath, wegen des banfälligen Thorms der Katharinenkirche zu geben.
Der Thurm stürzte aber den 30. März ein, ehe er ankain. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man ihn 1585 beim Baoe des neuen Thur seru wastracusuma, osse man ma augo petin Bago os neueli l'hur mes werde zo Rethe gezogen laben, zamal, da versichert wird, der Therm sei von einem Ba-meister aus Mailand gebost worden. Die ser Italiäner war höcist walmetleinlich ein von dem Grafen in Land gezogener, und also von him abhängig. Graf Roch war 1535 met dem Kurliurten in Dresden geween, und da der Kurlörat gern nison Gartner haben wollte, "der mit Banmen umzugehen wusste," hatte Graf Roch einen Gärtner ans dem Hofzwinger in Dresden durch Kaspar Schwabe beredet, mit nach Berlin zo gelten. Aber der Kur-fürst von Sachsen nahm dies iibel, ond der Gärtner ward zurückgesandt. - Er reiste ofter nach Dresden, z. B. im Jahre 1590 zweiund, wo er Dresden befestigte, und anche andere Städte, z. B. Herz-berg, wegen anzulegender Festungswerke besah. Er befestigte auch 1988 Wilzburg, im Fürstenthume Anspach. 1982 baute er den Altar noor matzourg, im consentiunue ampuen. 1902 Danue et del Atak' in der Nikolakirche zu Spandau. Seine erste Gemahlin starb dasebbat 1585. Kr heirathete 1583 in zweiter Eite Margaretha v. Terniow, die ihn überlebt hat. Er starb 1586 den 27. December, anekdem er vorher, am Sonntage nach Andren, ein Capital von 2000 Thalern für Studirende vermacht hatte. Man hat eine gegossene Münze, die aof der einen Seite Ihn, und auf der andern soine erste Gemahlin vorstellt,

Ein Sohn dieses herühmten Mannes war Juhann Kasimir, Graf zu Lynar, kurbrandenburgischer Geheimer Rath und Oberkammerherr, auch Statthalter in Bayreuth. Er wohnte im Jahre 1611 als kurfürstl. Bevullmächtigter den Verhandlungen zu Jüterbogk in Sachen der Jülich'schen Erb- nnd Successionsangolegenheit bei Seine Gemaldin war Elisaheth v. Distelmeyer, die Enkelin des hochberühmten Kanz-lers. Diese erkaufte nach dem Tode ihres Gemalhis die Herrschaft Lübbenau in der Niederlausitz, die noch heute ein Besitz der älteren gräflichen Linie des Hauses ist; eben so erwarb sie die Herrschaft Glienike. Der Suhn aus dieser Ehe, Johann Sigismund, Graf zu Lynar, war kursächsischer Geheimer Rath, Landrichter in der Nieder-Lynar, war kuracanssener Geneumer Ratti, Landreuter in der Arweier-laustz, und Herr der Herrschaften Lübbenau und Gleinike, Be-starb im Jahre 1665, anchdem er die Feldzüge des dreissiglähr. Krie-ges mitgeunelt, und besonders 1642 in der Schlacht hei Leipzig sich ausgezeichnet hatte. Kais, Ferdinand III., an dessen Hofe er Gesandter war, achlätzte hin vorzäglich.— Der Knied desselben, Friedrich Kassin; Graf zu Lynar, geb. den 27. Juli 1673, Herr der Herrschaften Liebenau und Bucko, Juhanniterritter, kursächsischer Kammerherr und Oberamtsrath in der Niederlausitz, starb am 27. April 1716. Br war mit Bva Elisabeth, Tochter des Grafen Adam v. Windiselgrätz, ver-mählt. Aus dieser Elne wurde geboren Moritz Karl, Graf zu Lynar, kursächsischer wirklicher Geheimer Rath und Präsident der Oberaufraciusateur winklieder Veieleimer Acht und Fransient der Ouer-aufraciusateur mit er Niederlaussi. Gesandere am häuser, Ilot 24, No. Peterburg, mit er Niederlaussi. Gesandere am häuser, Ilot 24, nachden er sehon seit dem 24. März 1730 Wittwer von Christiane Friederike Henriette, Griffen v. Flemming, geb. am 27. Septbr. 1709, und ver-Friederike Henriette, Griffen v. Der geleinte Birder des Griffen Moritz millt am 7. Novb. 1728, war. — Der geleinte Birder des Griffen Moritz Karl, Rochus Friedrich, Graf zu Lynar, geb. am 16. Decbr. 1708, war künigl. dänischer Conferenzrath, Statthalter in Oldenburg und Dülmenhorst, Ehrenmitglied der Gesellschaft der Wissenschaften in Kopenhagen, Ritter des Elephantenordens, und des Ordens de l'Union parfaite. Er ererbte von seinem kinderlus verstorbenen Bruder Mu-ritz Karl die Herrschaften Lübbenau und Bucko, war seit dem 22. Mai 1735 mit Suphie Marie Helene, des Grafen Heinrich XIV.
Reuss zu Köstitz, Tochter (geb. am 30. Novbr. 1712) vermällt, er-zeugte mehrere Söhne und Tüchter, und starb am 13. Novbr. 1784. Khe wir dieselben näher erwähnen, bemerken wir hiermit, dass dieser gelehrte Graf verschiedene Werke und Schriften hinterliess, die in Johann Georg Meusel's gelehrtem Deutschland, Bd. II. S. 676. folgendemaassen verzeichnet itelen. Seneca, von der Gnade, übersetzt unt Annerkungen Hamburg. 1733. Seneca, von der Kürze des Le-bens. 1754. Versuch einer Paraphrasis des Briefes Pauli an die Köneren 1754. Selklierende Umschreibung des Briefes Pauli an die Köneren 1754. Seneca, von der Steiner 1754. Seneca von der Steine 1755. Seneca von der Steine 1755. Seneca von der Steine 1755. Seneca von der kurfürst. Haldigung in Lübben 1768. Erklierende Beschreibung des Evrangeliis-Olannis, 1770. Erklärende Umschreibung der vier Evangeliten. Halle. 1775. Neue Mizcollaneen, inktorichen, politischen, moralischen, auch sanst verneibeisenen flahlah. 2 Stücke. Leiping. 1727. — Der liteste der verneibeisenen flahlah. 2 Stücke. Leiping. 1727. — Der liteste der Verneibeisenen flahlah. 2 Stücke. Leiping. 1727. — Der liteste der Verneibeisenen flahlah. 2 Stücke. Leiping. 1727. — Der liteste der Verneibeisenen flahlah. 2 Stücke. Jeinig. 1636. Der Steine der Verneibeisen flahlah. 2 Stücke. Steinig Löhanischer Kannurchter u. a. w. So viel uns bekannt ist, ist dersebbe nicht vermählt exwessen, oder gendermaassen verzeichnet stehen. Seneca, von der Gnade, übersetzt So viel uns bekannt ist, ist derselbe nicht vermählt gewesen, oder doch kinderlos gestorben. — Der zweite der Sühne, Christian Ernst, Graf zu Lyaar, Ritter des Johanniterordens, starb am 28. April 1784. Er ist der Stammherr der heutigen Grafen zu Lynar. - Der dritte

der Söhne, Richts, geb. am 18. Mirz. 1745, wer königt, däniches, Genernalagiant. — Der vierte war Heirrick Kaminer Gottlebt, Gerfa zu Lynar, geb. am 7. Mai 1748. Er war Schriftsteller, und hat na-mentlich dere Diriefe liber das Entstelen, den Fortgang und den Ver-fall des gutten Geschauschs, und einem Brief am Lavater. Jenu, 1774. Der fainfe aber, Morie Ladiege Frant, Graf zu Lynar, geb. am 1745. Deckur. 1754, wur frührer ebenfalls in königt. dänischen Kriegefleissten. Er erward im Jahre 1793 die freie Standebermehaft Drehas, und die Stadt Vetschau in der Niederlausitz, 1805 die Herrschaft Brandeis in Böhmen, und wurde im Dechr. des Jahres 1806 mit der Nachfolge für den jedesmaligen Erstgebornen seiner männlichen Nachkom-men in den Fürstenstand erhoben. Er wurde denmach Stammherr des fürstlichen Hauses Lynar. Seine Gemablin Friederike Juliane, Gräfin v. Ranzau - Brahesburg (s. unten).

Die fürstliche Linie des Hauses zu Lynar besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

First Rochus Otto Manderup Heinrich, geb. den 21. Februar 1793. k. k. österreichischer Kämmerer, Sohn des am 15. August 1807 ver-storbenen Fürsten Moritz Ludwig Ernst, vermählt am 15. August 1816 mit Eleonore Louise Hedwig, gebornen Gräfin v. Bose, geb. am 15. Septbr. 1797; Wittwer seit dem 26. Septbr. 1831. Sohne:

Graf Alfred Hermann Otto Ludwig, geb. den 9. Septbr. 1820.
 Graf Arthur Hugo, geb. den 8. Juli 1822.

3) Graf Ernst Ottokar, geb. den 1. Januar 1824.

#### Geschwister:

Gr\u00e4fin Sophic Isabelle Henriette, geb. den 11. Septbr. 1791.
 Graf Rochus Heinrick, geb. den 5. Febr. 1796.

 Graf Rochus Erust, geb. den 13. April 1797, königl. prenss. Ritt-meister im 1. Garde - Landwehr - Uhlanenregimente, Herr der Lindenauer Güter bei Ortrand in der Niederlausitz, vermählt seit dem 19. Novbr. 1833 mit Louise, Freiin v. Löbenstein. Mutter:

Fürstin Friederike Juliane, Tochter des Grafen Otto Manderup v. Ranzau-Brahesburg, geboren am 23. Octbr. 1755, vermählt seit dem 8. Octbr. 1784; Wittwe seit dem 15. August 1807.

Die ältere oder gräfliche Linie dieses Hauses besteht gegenwärtig

aus folgenden Mitgliedern:

Graf Hermann Rochus zu Lynar, geboren den 4. Febr. 1797, königl. preuss. Kammerherr, succedirte seinem Zwillingsbruder Rochus Kart, am 4. Septbr. 1801 in der freien Standesherrschaft Lübbenan, vermählt seit dem 12. Octbr. 1821 mit Mathilde Sophie Friederike Wilhelmine Henriette, geb. Gräfin v. Voss, geb. am 1. Decbr. 1803.

# Kinder:

1) Anna Mathilde, geb. den 23. Juli 1822. Hermann Maximilian, geb. den 24. April 1825.
 Hermann Allert, geb. den 7. Januar 1827.

4) Mathitde Louise, geb. den 20. April 1830.

5) Hermann Gustav, geb. den 17. Juli 1831. 6) Mathilde Marie, geb. den 27. Septbr. 1835.

Mutter:

Auguste Charlotte, geborne v. Schönberg, geb. den 18. Mai 1777, Wittwe den 1. August 1800 vom Grafen Rochus August; wieder vermählt am 10. April 1802 mit Ferdinand Ludolf Grafen v. Kielmannsegge; geschieden.

#### Vaters-Geschwister:

I. Heinrich Laudwig, geb. den 14. März 1779, königl. sächnischer Kammerherr, vermählt seit dem 25. August 1802 mit Karoline Brnestine Friederike, geh. v. Knoch, geb. den 18. August 1784.

#### Töchter:

- Marie Agnes Rosalie, geb. den 19. Sept. 1803, vermählt im Jahre 1826 mit Friedrich Hermann v. Röder, königl. preuss. Major:
   Ernestine Inshelle Luise, geb. den 30. Octhr. 1803, vermählt seit dem 2. Octbr. 1826 mit Theodor Freiherrn von Lüttwitz auf Mittelstein.
- 3) Isabelle Leontine Sophie, geb. den 24. Januar 1815, vermählt seit dem 28. Mai 1833 mit Leonhardt v. Zabeltitz, aus dem Hause Bichow.
- 4) Isabelle Adelnide Isidore, geb. den 26. Nov. 1816, expect, auf das
- St. Johannis-Kloster vor Schleswig.
  5) Julie Karoline Inisc Adelaide, geb. den 7. August 1818, expect. auf das St. Johannis-Kloster vor Schleswig.

  6) Analie Luise Ernestine, geb. den 24. Sept. 1820, expect. auf das
- St. Johannis-Kloster vor Schleswig.

 Isabelle Johanna Wilhelmine, geb. den 17. Nov. 1781, vermülit
 den 28. Juli 1803 mit Karl Ludwig Christian Grafen v. Wartensleben (gest. den 1. April 1805), und 2) den 28. Oct. 1806 init Hans Karl Frhr. v. Manteuffel, Oberlandesgerichtspräsidenten zu Magdeburg. In der Kirche zu Sonnenburg findet man die Wappentafeln folgen-

der Mitglieder aus diesem Hause, welche zu Rittern vom Orden des heiligen Johannes zu Jerusalem den Ritterschlag erhielten:

Christian Ernst Graf v. Lynar, geschlagen am 14. Septbr. 1762. enration erns vita v. 1.7 net, geseningen am 14. Septir. 1762.
Siginand Cavitir Graf v. 1,7 net, geschlage am 11. April 1071.
Moritz Karl Graft v. 1,7 net, geschlage am 11. April 1071.
Moritz Karl Graft v. 1,7 net, geschlagen am 11. Sept. 1772.
Olto Rockus Manderp Meinrich Frinz tzu lyanRochus Ernst Graf zu lyan1, Sonig, Rittmeister und Escadronschef
im 1, Gard-Landwehr-Lithmenregimente.

Rochus Heinrich Graf v. Lynar. Hermann Rochus Graf zu Lynar, königl. Kammerherr auf Lübbenau, sind sümmtlich Ritter des preuss. Johanniterordens.

Der Herzog Cosmo von Mediois stellte dem hochberühmten Grafen Rochus v. Lynar auf sein Begehren ein unter dem 10 Mai 1564 datirtes Attest über seinen uralten adeligen Stand aus. Dieses merk-würdige Document wird auf dem Schlosse zu Lübbenau aufbewahrt, in dem sich das Familienarchiv dieses vornehmen Hauses befindet.

Das Familienwappen der Grafen zn Lynar besteht in einem qua-Dar ammenwappen eer viraen zu jana reseelt in effect qua-driten Schilde. In 1. und skilde seel en steel in in effect qua-triten Schilde. In 1. und skilde seel en steel schild in 2. und 3. guidenn Felte aber eine blaue Schlaege, welche drei Lilien zwischen den Zähnen hält, vorgetellt, Das Schild ist mit zwei gekrinten Tur-nierhelmen, mit anhängendem Kleinode, bedeckt, Auf dem rechten Holme zeigt sich der Festungsturtum und auf dem jisken die Schlange, wie im Schilde. Das fürstliche Wappen nnterscheidet sich nur durch die fürstliche Krone und durch die beiden zu Schildhaltern gewählten Löwen.

#### Lyncker, die Freiherren von.

Dieses Geschlecht gehört ursprünglich den hessischen Landen ang es besass schon vor Jahrhunderten das in der Grafschaft Holzappel gelegene Schloss und Gut Debertshausen. Später hat es sich im Oesterreichischen und in Schlesien niedergelassen und Güter erwor-ben. Bin Ast des Hauses schreibt sich Linker v. Lützenwick. Derselbe hat, trotz der gleichen Abstammung, ein anderes Wappen als die Freiherren v. Lyncker. Die in Oesterreich ansässige gräfliche Linie schreibt sich Linker und gehört der katholischen Confession an, die Freiherren aber sind lutherisch.

Durch ihren gelehrten Ahnherrn ist diese Familie der Weit be-kant geworden: Nikol. Christoph Frhr. v. Lyncker, Reichs-Hofrath des Kaisers. Kr ist zu Marburg in Hessen in Palatio Wolfiano, der Wolfsburg, geboren und kam hernach mit seinen Eitern, als das Fürstenthum Marburg von Hessen-Darmstadt an Hessen-Cassel übergegangen, nach Giessen, woselbst er erzogen wurde. Von hier begab er sich nach Jena, wo er viele vortreffliche nnd zum Theil zu hohen Wärslen bei Königen und Fürsten gelangte Männer für die Justizverwaltung ausgebildet hat. Im Jahre 1669 trat er in Herzog Johann Georg des Aelteren zu Sachsen-Bisenach Dienste als Rath ein, und wurde 1673 Hofrath. Sodann bekleidete er 1693 zu Jena den Posten eines Regierungs - und Consistorial-Raths bei der fürstlich eisenach-schen Vormundschaft, wurde 1686 von Sachsen-Weimar zum wirklichen Gelicimen Rath bestellt, und erhielt später am fürstlichen gesammten Ober-Consistorium die Präsidentenstelle. Er verrichtete 1698 die vom sämmtlichen fürstlichen Hause Sachsen ihm aufgetragene Legation in Wien zum knisert. Lehns-Empfängniss, wurde nachmals fürstl. sach-sen-weim. Geheimer-Raths-Präsident, wie auch der gesammten fürstl. Häuser Ernestinischer j.inie Höfgerichts - und anderer Rechts-Collegien zu Jena wirklicher Director. Die ihm von dem Kaiser confe-rirte wirkl. Reichs-Hofrathsstelle trat er 1707 an. Seine Gemalılin war Margarethe Barbara Widmark, die Tochter eines hessen-cassel-

schen Geleine Raths.

Testarb 1726 d. 28. Mai zu Wien und hinterliess 3 Söhne und 3
Töchter: 1) Frhrn. Brast Christian, 2) Wilhelm Ferdinand, 3) Gustav
Ludwig, 4) Freiin Jeannette Maria, Vermühlte w. Hendrich, 5)

Eleonore Sophie, 6) Philippine Henriette.

Von den Söhnen wurde Wilhelm Ferdinand würtemberg-stattgartscher Geheimer Rath, er besass im Herzogthume Jena in Thuringen die Rittergüter Fluhrstädt und Kötschan, und in Schlesien den Rittersitz Dammer im Namslauisch-Breslauschen. Von seinen Verwandten lebte 1696 Johann Lyncker von Lützenwiek auf Dennstedt und Nieder-Tiefenbach, kurfürstl. trierscher Gelieimer Rath und Resident. — Das oben erwähnte Gut Dammer oder Dambrowa bei Namslau war noch in der neuesten Zeit in den Händen der Familie der Freiherren v. Lyncker, aus der mehrere Söhne in der preuss. Armee gedient haben und zum Theil noch dieneu; namentlich standen in dem Regimente v. Holtzendorff-Kürassier zu Oppeln drei Brüder v. Lyncker. Der ältere derselben war Rittmeister, hat im Jahre 1807 den Abschied genommen und lebte später als Major a. D. zu Oppeln; der zweite nahm ebenfalls seinen Abschied, der dritte aber ist gegenwärtig Rittmeister und Offizier bei der Landgensd'amerie in Berlin. Er ist mit der Tochter des verstorbenen Generallieutenants der Cavallerie, Chef eines Kürassier-Regiments v. Holtzendorf vermählt und hat zwei Söhne, von denen der altere Offizier der Garde-Artillerie, und der jüngere Offizier bei dem Regimente Kaiser Franz-Grenadieren ist. - Ausserdem dienen gegenwartig noch mehrere andere Mitglieder dieser Familie als Subaltern-Offiziere im Heere. — Der gegenwärtig grossher-zogl, sachsen-weimarsche Oberstlieutenant und Oberforstmeister v. Lyncker erwarb sich in der Schlacht bei Leipzig das eiserne Kreuz 1. Classe. - Im königl. Civildienste steht der Hauptmann v. d. A., Regierungsrath und Landrath des Kreises Gumbinnen, Frhr. v. Lyncker. Br ist Ritter des Militair-Verdienstordens (erworben im Jahre 1807 im

Feldzuge in Preussen). Von der Linie in Böhmen wurde der Adjatant bei der böhm. Leibwache und Ehrenitter des Maltheser-Ordens, Cionens Weszef, Erlir. v. Linker, im Jahre 1816 vom Kaiser Franz 1. in den Grafensland erhoben. Derselbe ist am 18. Juli 1785 geboren, k. k. Kämmerer und Herr v. Schlüsselburg, von seinen Geschwistern ist Sigismund Frihr. V. Linker, geb. d. 27. Juni 1737, k. k. Kämmerer. 2) Christine Freiin v. Linker, geb. d. 10. Sept. 1789, vermählt mit dem k. baierschen Kämmerer Frhrn. v. Lilgenau. 3) Anna, geb. den 12.

Febr. 1793, Stiftsdame zu Brünn. Die Mutter des Grafen und seiner Geschwister ist Margaretha Freiin v. Linker, geb. Freiin v. Malowetz und zu Malowetz, geb. den 7. Sept. 1736.

Das freiherrl. Lynckersche Wappen ist zweimal gespalten, einmal gelleit, und als seehsfeldig mit einem Mittelschilde. Das gekrönte Mittelschild zeigt im himmelblauen Felde ein weisses Lamm, welches auf einen schrigen sehwarzen Balken himaufsteigt, unter dem Balken ist im gelben Felde eine Perle in offener Musckel zu sehen. Im 1. und 6. Quartier präsentiren sich im rothen Felde zwei weisse Winkelmaasse, darüber im schwarzen Felde zwei Sterne, und darunter auch im schwarzen Grunde ein Stern. Im 2. rothen Quartiere 3 Löwenköpfe. Im 3. und 4. Quartiere drei Garben (2. 1.) und zwischen diesen Garben 2 fliegende Kraniche. Im 5. blauen Quartiere ein silber-nes Kreuz. Auf diesen Schilideu stehen zwei gekrönte Helme, auf dem vordern erscheint zwischen 2 roth und weiss getheilten Büffeishörnern, aus deren Mündung zwei Siegesfahnen gelb und schwarzer Farbe hervorgehen, das halbe weisse Lamm. Der Hitterheim trägt zwei rothe Marmorsäulen, worauf eine Citrone mit 5 Straussfedern.

Nachrichten über diese Familie findet man in Sinapius, II. S. 374 -66. Hörschelmanns Sammlung 49. Dessen genealogische Adelshi-storie, I. S. 11-15. Neues genealog. Handbuch. 1777. S. 280 u. f.

1778. S. 137 u. f.

# M.

# Mach, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Pommern, das namentlich im lauen-burgischen District seit langen Zeiten schon begütert ist, wo Gross-Schwichow, Schlussow und Slaichow alte Besitzungen dieses Hauses sind. Noch in der Gegenwart besitzen mehrere Mitglieder dieser Familie Güter in Pommern, namentlich gehört ihnen Gaffert im Kreise Stolpe, Klein-Volz im Kreise Rummelsburg und Antheile von Gross-Lübtow und Klein-Perlin im Kreise Lauenburg-Bütow. - Sehr viele Edelloute aus diesem Hause liaben in der preuss. Armee gedient, und einige dienen noch in derselben. Ein v. Mach, der als Hauptmann im 3. Musketierbataillon des Regiments v. Kleist stand, ist im Jahro 1874 als Canal-Schleisenneisier zu Plauen gestorben. — Kin Prema-Lieutenant, Wach, im Regimente v. Reaser, ist in Jahre 1893 den Tod fürs Voterhand gestorben. — Kin Rittmeister v. M., der Frilber 1874 als Rittmeister im S. Landweiterregimente. — In dem Regimente v. Zastrow in Posen stund ein Lieutenant v. M., der im Jahre 1813 als Major bei der englisch-destlichen Legion dieuten and später in Berlin tebbe. — Der gegenwärigte Major und Adjutant beim commanserme Krenz I. Classe bei Sombref. v. Mach, erwart sich das eiserme Krenz I. Classe bei Sombref.

Diese Familie führt ein von Etzow folgendermassen beschriebenes Wappen: Ein halber Mond über einem goldenen Sterne, und auf dem Helme drei goldene Sterne.

# Machui (oi), die Herren von-

Am 15. April des Jahres 1744 gab König Friedrich II. der in Schlesien und namenülch bei Canh begüteren Familie Macbol den Arlet und dan Incolat. Sie besitzt einer einer Familie Macbol den Machol aus einer angesehenen Familie in Irland. Ein Kände desselben ist der Controleut beim Train-Depot zu Khrenbreitenstein, der einer Schlide, das von der obern Lüksen zur sanden. Ein Kände desselben ist der Controleut beim Train-Depot zu Khrenbreitenstein, der einer Schlide, das von der obern Lüksen zur santen Rechtlen durch einen Schlide, das von der obern Lüksen zur santen Rechtlen durch einen Fachten der Schrieben der Schrieben der der der der untern linken Winkelt einen rothen Stern und auf dem Heltene zwei det man in dem Wuppenbache des Ordenraths Husse, das ein werthvolles Mannscript der königt. Bibliothek zu Berin ist.

## Machnitzki, die Herren von.

Eine polnische und sehles, adel Familie, ans wechter ein Mitgried nahre 1809 Jaufter Commissarius und Notar zu Bildytock nich Neu-Ost-Preussen war. Zerel Brüder v. Machniteki standen 1816 in der Armee, der ültere wur Capitain im Infanterie-Regimente v. Kulter, er blieb im Feldzuge 1813 als Compagniechef im 2 estpreuss. Landwehr-Regimente, or Jingere stand 1806 als Lieutenant im Regimente Prinz v. Oranien und ist gegenwürtig Major und Chef der 12, Divisions-Compagnie in Cosel.

# Mackerodt, die Herren von.

Eine Paullie aus dem Schwarzburgschen. Ihr gebürde Georg Heinhert v. Mackerotd an, der im Jahre 1717 uus den kursäckaischen in die preasischen Dienste trat und bis zum Oberstüssetzenst und Commandenr eines eine errichteten Husserrengeinents steige. Nr start im Jahre 1747 auf dem Marzehle nach Schlesten und histerleise fünf Knieder. Ein Fren-Liestenstan v. Mackerott stand 1860 bei dem Knieder. Ein Fren-Liestenstan im Stabszepitsin v. M.; ist gegemwärtig Postuneiser im Kauschunder.

Diese Familie führt im rothen Schilde zwei übers Kreuz gelegte kurze Säbel, die Klingen in Silber, der Griff in Gold. Dieses Schild liegt anf zwei kreuzweis gelegten Flinten. Der Ordensrath Hasse setzt diese Familie unter die preuss. Gezchiechter.

# Macquier, die Grasen und Freiherren von.

Die Familie von Macquier, von welcher ein Zweig in den Freiherrenstaud erhohen worden ist, und ein anderer die Grafenwüre erlangt hat, stammt aus Irland, wo die in der Provinz Ulton gelegene Studt intskeinig ihre Heimath ist. Nach diesem Stummorte schrieben sie sich auch Macquier Freiherren von Inistelling, — Gornelias Macquier Freiherr, 'inistelling gelampte am 22. April 1171 zum Insolita Sigiamusd Graf v. Macquier (oder Macquier) kaisert, General-Freihwachteneiter, ernibet 1747 hat Gerarzegimen No. 5, und im Jahre 1751 das seköne Tyroter Felijigerregiment. Sein Name kommt oft in der Geschlichte des siebenjähr. Krieges vor.

## Madai, die Herren von.

Kine atandelige Familie in Halle, die aus Ungara atanmt. Sie besans die Rittergüter Benkenderf und Techerten bei Merzeburg und Halle. — Doniel Somaet v. Madai, geboren im Jahre 1700 zu Schemen Halle. — Doniel Somaet v. Madai, geboren im Jahre 1700 zu Schem-prakticher Arta un Waisenbauer zu Halle u. h. v. Das Laboratorinas in welchem die bekaante Hallesche Medizin bereitet wird, das zu den Anstatten der Frankenden Stütungen gebrit oder die Direction der Medicamenten-Expedition ist ein vom Vater auf den Sohn in Santa Halle und Director der Medicamenten-Expedition ist ein vom Vater auf den Sohn im Installe und Director der Medicamenten-Expedition. Dereselbe ist mit allale und Director der Medicamenten-Expedition. Dereselbe ist mit einer Tochter des verstorhenen Generals x-Schubert, finler vermälten Sohne, von denen einer Lieutenaat in dem Künasierregiment No. 7, au Halbertstaft stat. — Von den Brüdern Karis atter bener has Regierungsrath zu Merzeburg; er war mit einer v. Uckermann vermählt; ein anderer, "deput "char er abent" der Schuber in Jahre 1802 als Steuerrals zu der anderen der Schuber in Jahre 1802 als Steuerrals zu ser Khe ist der gegenwärtige Professor der juristischen Facultit zu Halle, Dr. v. M.

# Madeweiss, die Herren von.

#### Madritzki, die Herren von.

In Schlesien kommt eine Familie v. Madritzki, sonst Schütz genannt, vor. Sie blühte noch im Anfange des vorigen Jahrhunderts. Sinap. II. B. S. 798.

## Mäck, die Herren von.

Die Herren v. Mick gebören dem Adel in Schweden und Liefenda an; aber einige von ihnen nind such in die preuss. Lande gekommen. In ihrem Vaterlande führen sie das Prädicat v. Nordenlitet, der Groy v. Misch Nordenlitet, der Gleinge nicht eilenda, var der Vater des Otto v. Misch Nordenlitet, der einige Güler erwarb. Sein Ehnled und der Großen der Großen der Großen v. Misch Norden und 18. Alarbunderte Castellan von Wenden und Herr auf Sunzel, ein Riteritzt, den in der Mitte des vorigen Jahrhanderts noch Guste v. Misch, königl. sehwed. Rittmeister, besaus. Krick Johnson v. Misch, Konigl. sehwed. Rittmeister, besaus. Rittmeister, besa

Sie führen im getheilten Schilde, in der obern rothen Hüfte eine silberne Rose; die untere Hälfte ist in Schwarz und Silber geschacht. Auf dem Helme stehen zwei schwarze, dornige Rosenstengel, an jedem eine halbe silberne Rose. Die Decken sind silbern und roth.

## Magallon, die Herren von.

Mehrere Mitglieder aus dieser adeligen französischer Familie diene im Jahre 1896 in der Armee, einer stand in dem Regimente Graf v. Kunhein in Berlin, ein anderer bei dem Regimente Prinz Louis Ferdinand in Magdeburg, und ein dritter im Regimente v. Schöning in Königsberg. Sie sind sänustlich in den Jahren 1806 und 1807 in ihr Vaterland zurückgekehrt.

# Magir, die Herren von.

Von Magfr und Logau ist der Name einer adeligen Familie aus Schleiten. Ein v. Magir und Logau, königt, preuss. Oberts, beauss die Güter Brusewitz und Hönigern bei Ochs. Er war mit einer V. Frankenberg and Praschitz remailt und hatte eine Tochter von V. Frankenberg and Praschitz remailt und hatte eine Tochter von der Schleiten der Schleiten der Schleiten der Schleiten der mählte. – Kin Bruter, des Obertund benus die Glöter Javor, Rackelsdorf und Goldare. Diese Familie führt ein quadrites Schlui, unt. und 4. Quartier, wie auf dem Helme einen weissen Schwan, Olstograph, P. I. p. 840. Schles, Carlositäten, Jt. Th. S. 798.

# Magnis, die Grafen von.

Die in Mähren und Schlesten, hier namentlich in der Grafschaft Glaz reich begüterten Grafen v. Magni oder Magnis gehören nrsprunglich dem Königreiche Schweden au, und stammen aus einem uralten, seit Jahrhunderten in Anseheu stehenden Geschlechte in Datlekarlien ab. Hier, in ihrem Heimathstande, kommen sie anch un-ter dem Namen Magnus vor. Unter diesem erscheinen viele vorneh-me Männer, die theils als hohe Hof- nnd Staatsbeamte, theils durch grossen Grundbesitz, in Macht und Ansehen standen. Einzelne Zweige finden wir auch schon damais Magni oder Magnis genannt, wie den Johannes Magni, der im 16. Jahrhunderte die erzbischöfliche Würde zu Upsala bekleidete. Die Stadt Linköpping in der Provinz Ostgothland war sein Geburtsort; hier erblickte er im Jahre 1488 das Licht der Welt. Er war ein eifriger Gegner der Reformation und vertheidigte mit Aufopferung seiner Verhältnisse in Schweden die katholische Kirche. Als er sich genöthigt sah, sein Vaterland zn verlassen, suchte und fand er einen Zufluchtsort am päpstlichen Stuhle zu Rom. Der heilige Vater entschädigte ihn für sein verlornes Krzbisthum durch die Verleihung des Bisthums von Mantas, er starb jedoch sehon im J. 1541 zn Rom. Einige seiner Anverwandten waren ihm aus Schweden nach Italien gefolgt; sie wurden die Stammherren des Hauses Magni in Italien, das um das Jahr 1710 erloschen ist. Es hatte sich aber ein Zweig desselben in die Staaten des Kaisers gewendet und in Mähren Güter erworhen. Der Stammherr dieser mährischen, noch leute da-selhst und in Schlesien blühenden Magnis war Lazarus, Freiherr v. Magni. — Sein Sohn, Constantin, Freiherr v. M., pflanzte mit seiner Gemahlin Octavia, aus dem Hause der Carcasola in Italien, sein Geschlecht durch mehrere Söhne fort, von denen Franz und Philipp (m. s. unten) tapfer in der Schlacht am weissen Berge bei Prag 1620 (m. s. anten) tapter in oer Schischt am weissen Lerge bei Frag 1629 gefochten und zur Belohung d\u00e4ri der gr\u00e4tilche W\u00fcrder om K\u00e4sier erhalten hatten, auch waren sie Beide mit den h\u00fcchsten militairischen Warfen beliedet. Von inhen war Frans, Gr\u00e4f v. Magni, verm\u00e4lit mit der Tochter des Freiherrn Perger v. Perck aus Oesterreich. Er strib im Jahre 1654. in Ihm verchrt das dedige Fr\u00e4leinstift za den verschen verschen Schieden verschen versc Brunn seinen Grunder; auch hatte er mehrere Klöster gestiftet oder durch Schenkungen verbessert und hereichert. Für die Erhaltung des Wohlstandes in seiner Familie sorgte er durch die Gründung eines Majorats, das aus der, in Mähren ganz in der Nähe der ungarischen und österreichischen Grenze, unweit Schkalitz liegenden Stadt Straz-nitz und vielen dazn gehörigen Dörfern besteht. Diese Herrschaft war früher das Rigentham der Grafen und Herren Krawazz und Trorfau gewesen. Er starb kinderlos. Von seinen heiden Brüdern war Vale-rian in den Orden der Kapuziner getreten und latte sich durch vor-schiedene theologische Schriften bekannt gemacht. Er starb im Jahre 1001 zu Salzborg, Philipp aber ererbte die Herrschaft Stranitz. — Maximilian, Graf v. Magnis, Enkel des Grafen Philipp, war Herr der Herrschaft Przestawik, zu der auch die heutige Kreisstadt Pro-rau gehört. Er war mit Maria Angelica, Grafin von Braida, vermählt. In dieser Ehe wurde Johann Franz, Graf von Magnis, geboren, der sich mit Maria Francisca, Tochter des Reichsgrafen Jo-hann Franz von Götzen auf Eckersdorf und Scharseneck in der Grafschaft Glaz und Marianen's Freiin von Stillfried vermählte. Er starb im Jahre 1756 und hatte seinen Nachkommen durch seine cheliche Verbindung mit der Gräfin von Götzen die Erhfolge in den Gü-tern der Grafen v. Götzen gezichert. Denn als die böllmisch-glazi-sehe Linie der Grafen v. Götzen im Jahre 1711 ausstarb, gingen die Allodialgüter derseiben an Maria Friederike, Gräßn Magni, und die Gräßn Marie Elisabeth Götzen über. Auton Alexander, Reichagraf zu Magni, der zweite Solin der Gräßn Maris Friederike, Gräßn Magni, vermältte sich mit der genannten Gräßn Götzen, welche im Jahre 1750 alle bigenthmarechte birem Gemall abfrat. Sein ätterer Breder, Be-alle bigenthmarechte birem Gemall abfrat. sitzer von Strasnitz, vermählte sich mit Luise, der ältesten Tochter des aitzer von Straanzt, vermänne saca mit Luise, der attesten Tocuter des Generallieutenand und Gouverneurs von Glaz, Friedrich Wildelm von Götzen von der brandenburgischen Linise. Gleich ansgezeichnet als Lunderith, ab umsichtstwoll und ginstige Zeitmanfände weise hentetzen fand Graf Anton Gelegwaheit, seine Bestirangen in Mihren zu ver-gestenen, hach sehnen an 5. Juli 1817 erfolgten Toch theilten seine Gegenwäher weitschließen Güter.

Gegenwäher weitschließen Güter.

gliedern:

Graf Anton Friedrich, geb. den 27. Mai 1786, königl. preuss. Rittmeister a. D., Erbherr der Herrschaften Eckersdorf, Neurode, Alben-Waltersdorf und Gabersdorf in der Grafschaft Glaz, vermählt aeit dem 2. Decbr. 1820 mit Sophie Ludovica, Gräfin Stadion, geb. den 13. Decbr. 1802, Sternkreuzdame.

#### Söhne: 1) Philipp, geb. den 29. Juni 1822.

2) Anton, geb. den 21. Octbr. 1823. 3) Wilhelm, geb. den 2. April 1832.

Geschwister:

1) Graf Wilhelm, geb. den 17. Mai 1787, Landesältester, Erbherr der Herrschaften Prerau und Przeztawlk in Mähren, Ullersdorf, Schnallerstein, Rosenthal, Wölfelsdorf, Kieslingswaldau und Hausdorf in der Grafschaft Glaz.

Charlotte, geb. den 19. Sept. 1791, vermällt mit dem Oberstlieu-tenant Friedrich Freiherrn v. Falkenhausen auf Pischkopitz n.s. w., 3 Antonie, geb. den 29 Januar 1792, Wittwe seit dem 8. Novbr. 1830 von August Grafen v. Pfeil zu Diersdorf.

4) Gabriele, geb. den 11. Septbr. 1794, vermählt mit dem königl. preuss. Major Otto Freiherrn von Zedlitz-Neukirch auf Hartmannadorf.

5) Luise, geb, den 4, Mai 1795. 6) Octavia, geb. den 24. Sept. 1796.

Agnes, geb. den 25. Mai 1798, vermählt mit dem königl. preuss. Major Grafen Leutrum v. Ertingen auf Kauffungen.

# Mutter:

Luise, geb. Gräfin Götzen, geb. den 4. Octbr. 1764, vermählt am 20. Juni 1785 mit dem Grafen Anton Alexander, Wittwe seit dem 5. Juli 1817.

# Magusch, die Herren von.

Die adelige Familie v. Magusch in Schlesien wurde vom Kaiser Name of the State dem Fürsten Moritz von Anhalt-Dessau hatte er das Kriegshandwerk v. Zedlitz Adels - Lex. III-

ertent, bei Prag, Guilie, Resebach, Leuthen, Kay, Landahut und Torgan bellenmublig gefochten. Er war in den Reisen der Tayfern, die auter den Augen des grossen Monarchen bei vielen Gelegofaleiten die auter den Augen des grossen Monarchen bei vielen Gelegofaleiten Lieutenant A. Magusch in seinem Berichte über die Ernistrung der Anhöhen von Burkersdorf am 21. Juli 1792, unter den Offizieren, die als besonders hervorgefalm halten. Im baiserdon Ertfoligskräuge besonder der der Spitzen der der Spitzen der Spit

# Mahlen, die Herren von.

Aus einer Familie in Preussen wur Johann Christoph v. Mahlen, geb. 1702, seit 1738 im preuss. Kriegedients, stieg er im Laufe der Felchüge König Friedrichs II. bis zum Mijor, 1711 zum Commander wurde er Chef des einemätigen Frinz v. Wittenbergeten Dragoner-Regiments in Lüben in Schlesien und am 24. Sept. 1792 Generalison. Er Steit to Haupstelheiten, 18 Treffen und Gestechten, auch der Steit der Steit der Steit 18 der

# Mahrenholz, die Herren von.

Das altsdelige Geschiecht v. Mahren- oder Marenholt gebürt Niederaschen aus und war im Braunzu-weigeben, Halberstüdtschen, Magdebrugschen und Missiefülschen begütert. In der Grafichatt Massiefal dehreigeben Linie war Karl Acker v. Mahrenholtz, Hauptmann zu Gattersleben, Gesandter des Kurfürsten Friedrich Wilhelm am Reichgare zu Regenaberg. Er werde um 31. August 1056 wirsichen des Gestellen des Fanste werden des Kurfürsten Friedrich Wilhelm am Reichgare zu Regenaberg. Er werde um 31. August 1056 wirsichen des Gestellen des Fanste werden des Auftrages des Geschleckten Diplomaten. Wir haben später kein Mitglied einer Fanste werde im preuss Dienest ausgefanden, Siehmscher giebt dieser Fanste werde im preuss Dienest ausgefanden, Siehmscher giebt dieser Fanste werde im preuss Dienest ausgefanden, Siehmscher giebt der Mitte liegt eine geldem Ress. Der gekrönte Heim ist mit der Mitte liegt eine geldem Rose. Der gekrönte Heim ist mit der Straussfedern (weis zu roth, weiss) geschmicht, v. Meding beschrikt St 1232 u. z. w. 18 h. 5.50. M. a. z. Zeitetz Bürt-Leckts. NISK S. 1232 u. z. w.

# Maier, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob zm 19. Sept. 1786 den Kriegarath Daniel Wilhelm Maier in den Adelstand. Das ihm beigelegte Wappen ist quadritt, im 1. und 4. blauen Felde ist eine Sichel oder Heppe, der Stiel braun, die Sichel silbern, vorgestellt; die Felder 2 und 3 zeigen zwei übers Krenz gelegte grüne Zweige. Auf dem Helme sind zwei schwarze Allerflügel angebracht, zwischen deuen wieder eine Heppe oder Sichel liegt. Die Decken sind silbern und blau.

## Maizeroi, die Herren von.

# Majewski, die Herren von.

Aus dieser adeligen polnischen Familie haben mehrere Mitglieder in der Armee gedient. Zwei Brüder v. Majewski standen im Regimente Prinz v. Oranien in Berlin, der Jingaree stand später als Capitain im 10. Infanterie-Regimente und ist gegenwärtig Major und Commandeur der "D. Divis-Garz,"on-Compagne zu Glopau.

#### Malachowski, die Herren von.

Ein adeliges Geschiecht in Polen und Galizien, Von der Linie in Galizien werden Agraciach v. Matschowski im Jahre 1800 und Stanislaus Malachowaki im Jahre 1804 vom Kaleer in den Grafentafrichenden Ausstraßkalischen Besenten trat in die des Königs Franchoben. Aus stransächsischen Besenten trat in die des Königs rehrenden werden der Vertreberge in der Bernard von der Krittenster in das Hussrenregiment v. Nakzmer (zuletz Prinz Regen verwell mit, worde meisrere Male verwundet und bei Landshitt general und der Stanischen der Vertreberge in, machte alle Feldzigs seiner grossen Königs ehrenvoll mit, worde meisrere Male verwundet und bei Landshitt general und der Stanischen der Vertreberge der Vertreb

22 \*

# Mallinkrodt, die Grafen und Herren von.

Bin altes vornehmes Geschlecht in Westphalen, das besonders im Stifte Münster begütert ist oder war. Eine Linie ist auch in den Grafenstand erhoben worden. v. Meding beschreibt das Wappen.

# Malottka, (ki) die Herren von.

# Malsburg, die Freiherren und Herren von der.

Ein vornelmes, zur alten lessischen Ritterschaft gehöriges Geschlecht, in welchem das Schechenant des Stüffes Gereyerhölde vor. Mehrere Söhne aus diesem Hause haben in der preus. Armes gestuden, manneten 1866 in dem Reginnete Könight-Dragoner stand, aber im Jahre 1870 Oberst and Kreis-Brigalier bei der Gensal-motel war. Schon im Gefechte bei Strombere (1793) hatet alm dieser Sich mit der Kreis-Brigalier bei der Gensal-motel war. Schon im Gefechte bei Strombere (1793) hatet alm dieser Sich mit der Reisen, olen zwei, unten eine, in jenem aber ist ein rotter Löwe vergetellt. Auf dem Helme steht ein verfürzte gekrönter Löwe, der statt der Franken auf Krein zwei Wilderbürser hat. Sehmacher jedt dieses Wappen I. Th. S. 134. Ein vor uns liegender abhöret Abbruck zu der Schild ist ausgerhalt der Schon zwei den Kreise und in Verenz und dem Helme ohne Kreise und Horrer, und die Schild ist ausgerhalt im Kreisen der Gene zwei den den Kreisen und ihren, den der der Schon zwei der der Schon zwei der Schild ist ausgerhalt und dessen Stammbamme des Genealden der die Familie v. d. Malburg geben: Letzner in seiner Corr. (kreisi Cap. 56, 100), und in dessen Stammbamme des Genealden der der Familie v. d. Malburg geben: Letzner in seiner Corr. (kreisi Cap. 56, 100), und in dessen Stammbamme des Genealden der Schon 2011. Th. j. B. S. 31. v. Meding, J. B. Nr. 504. \*Ganbe j. S. 955. Spaugenbergs Adela-Spiegel II. Zeiler Unit-Lexiel. XII. B. S. 768.

# Malschitzki, die Herren von.

Die Herren v. Makelitäki, such Kolonke genannt, gebüren zum alten Adei ni Hinter-Pommern. Zwei Ahtleite von dem Borie Vargow bei Mölge sind alte Lehne dieser Familie. Frem: Melhünz v. Malechitzik, der im Nalechitzik, der im Nalechitzik, der im Reiner v. Makelitzik, der im Reiner v. Malechitzik, der im Von 76 Jahren zu Berlim starb. Kr stand lange Jahre bei dem Osterlegs-Collegium, als Director der geheimen Kriegskantlei. Früher war er zweiler Gouverneuer den Prinzen Ludwig von Preussen. In Annat ist der Vorfall, dass, als der jonge v. Maleshitzik einst im Vorzimmer des Königs fest eingeschlafen war, Friedrich II. einen Brei bemerkte, den der Page an seine Mutter naft Ormmern geschrieben bemerkte, den der Page an seine Mutter naft Ormmern geschrieben bemerkte, den der Page an seine Mutter an Genard vor der eine Melle mit Goldstücken in die Parche an derwarteter milig sein Erwachen. Erschressiner Tasche überraachte Jängling zu den Finsen des Königs, der ihm mit einem Lobsprach über zeine Denkungsart, den Vorfall erseiner Tasche überraachte Jängling zu den Finsen des Königs, der ihm mit einem Lobsprach über zeine Denkungsart, den Vorfall erstimtt. Der gelichte Obesteh tat eine Tochte hinterlassen, die an den Major in der Garde-Artillerie and Adjustant des Prinzen August, v. Rödl, vermäht ist. — Ein naderer General v. M., ebenlands v. Schleinitz. Er hatte sich 1704 bei Aubsgruch der Verdienstoratie-Blauer Readmen und der Schleinitz. Er hatte sich 1704 bei Aubsgruch verzienen.

Diese Familie führt im blauen Schilde einen silbernen Stern über einem liegenden Monde und auf dem Helme einen Stera zwischen einem Hirschgeweihe. Siebmacher V. S. 170. v. Meding beschreibt das Wappen III. No. 507. M. s. auch Micrälius S. 501.

# Malsen, die Herren von.

Die von Malsen, die auch in einer Linie den Titel Barone v. Tilloop führten, sammen aus den Niederlanden, und wendeten sich
von da noch Cöln und in den Elasse. Ein Oberst v. Maisen zur Krlangen gelörier Spoly unter die Titellant-Offiziere der Armee. Ein Sohn
desselben attaul im Infanterie-Regimento v. Zewiffel, ert fast 1869 in
Schenducker gielde das Wappen dieser Familie unter den offinieren Schenducker gielde das Wappen dieser Familie unter den offinieren Geselbeichtern. Es ist ein grünes, durch einen silbernen Balken schrig;
von der obern linnen zur untern retchen Seite getheities Schild, Auf
dem Helme stehen drei grüne Straussfedern. Die Decken sind silbern
und grün.

## Maltzan (Maltzahn), die Grafen, Freiherren und Herren von.

Dieses vornehme Geschlecht kommt unter dem Namen v. Malzan, Maltzahn und Molzan vor, und gehört zu den ältesten Geschlechtern in Mecklenburg, Pommern und Schlesien. Die Schreibart Maltzan laben mehr die Grafen, Maltzahn die Freiherren angenemmen. In Pommern gehört es zu den Schlossgesessenen, auch besitzt es das Erbmarschallamt daselbst, welches jedoch gegenwärtig, wie es scheint, ausser Observanz, oder vacant ist, in Schlesien aber besitzt es das Oberkämmereramt, welches gegenwärtig Graf Jonchim Alexander Kasimir v. M. bekleidet, Schon vor Jahrhonderten zerfiel es in verschiedene Haupt- und Nebenlinien, namentlich in die Osten - Cummerowschen, Penzelin - Wartenbergische und in die Saruw-Schorsowsche. - Als der erste bekannte Ritter ans diesem Geschlechte erscheint Ludert v. Malzan oder Molzan, der sich um das Jahr 1060 in Pommern aushielt und einer der ersten Edelleute war, die sich zum christlichen Glauben bekannten. Er hat das Schloss und die Kirche zu Engelmünster an der mecklenburgischen Grenze erbaut. Mit seiner Gemahlin, Gisela, zeogte er den Bolco v. M., der sein Geschlecht weiter fortpflanzte. Von seinen Nachkommen hatte Georg v. M., ein Sohn des Heinrich v. M. und einer v. Ahnen, durch seine Heirath mit einer v. Königsmark bedeutende Güter in der Mark Brandenburg erworben. - Sein Urenkel, Heinrich v. M., der nm das Jahr 1370 lebte, hatte sich mit einer Tochter des Fürsten zu Wenden und Herrn zu Morellin vermählt, und mit dieser die Herrschaft Penzelin in Mecklenburg erworben. Er brachte auch die Erbmarschallwurde in den Herzogthumern Pommern und Kassnben an sein Haus; zugleich war er auch der erste Freiherr v. M. aus der Penzeliner Linie. - Sein Sohn, Joachim, Freiherr v. M., Krbmarschall von Pom-mern, erfreote sich der besondern Gunst des Markgrafen Joachim von Brandenburg. Er besass in Mecklenburg und Pommern die Schlösser Penzelin, Swold, Osten and Parow, - Bernhard II., Freiherr v. M., reisete mit dem Herzoge Boguslav dem Grossen ins gelobte Land, und kaufte im Jahre 1491 die Herrschaft Graupen in Bühmen für 75,000 Gulden. Seine Gemahlin war Gundelina, Freiin v. Alvenaleben. — Jonehim II., Freiherr v. M., wurde im Jahre 1541 des Landes und der Stände in Schlesien oberster Feldhanptmann wider die Türken. Kr war zogielel: Rath und Statthalter des Markgrafen Josehim Christian zu Brandenborg. Im Jabre 1552 erkauste er die freie Standesherrschaft Wartenberg, und wurde dadurch der Stammvater der v. M. in Schlesien. — Sein Sohn, Johann Bernhard v. M., Freiherr in Wartenberg und Penzelin, war kais. Rath und Landeshauptmann der Fürstenthumer Oppeln und Ratibor. Eine seiner Schwestern, Maydalene, war an Wilhelm, Freiherrn v. Kurzbach, Herrn der von dem ölsischen Fürstenthum abgeometrik tradizioni, nerri mer vio demo difficant interna-tione de la compania del la compania del marcia del marcia del Solitos Militch mit aller Herrichkeit und Zubehör hatten die von Kurtzbach von Könige Wholiales verb. und eigenthiumitot erhalten. — Josefun III., Freiher v. Wartenberg und Penzelin, vermählt mit Fra-v. Lobkowitz, deren Mitter, Anna, Freiin v. Kurtzbach, Erbin von Militsch geworden war, brachte die gegenwärtig freie Standesherrschaft Militsch an sein Haus und starb 1625. Er hatte an die Burggrafen zu Jondhim IV. v. M., Freiher v. Militach und Penzelin, war mit Anna, Frein v. Kochtitzki, vermählt, und starb 1654. — Von seinen fünf Sähnen setzte der ültere, Jonchim Andreas, seinen Stamm fort. Sein Wahlspruch war: "Nil timide, nil tumide, sed omnia moderata." Br starb im Jahre 1693. Er war zuerst mit Anna Judith, Freiin v. Boreck, zum zweitenmale aber mit Maria Klisabeth, Freiin v. Sauernia, Lakowitz und Jeltsch vernahlt. – In Besitze von Mittsch folgte ihm sein ältester Sohn erster Ehe, Josehim Wilhelm, erster Graf v. M., Freiherr von Wartenberg und Penzelin, freier Standesherr an Militsch, Herr auf Freihaln, Gr. Peterwitz und Prustawa, sammt den zu Militsch sehbrich litsch gehörigen Kammer- und adeligen Gütern, sowohl auf der deutschea, als polaischen Seite. Er war kals. Geheimer Rath und starb am 6. Septhr. 1728, nachdem er zweimal vermählt gewesen, zuerst mit Anna Maria v. Studnitz, aus dem Hause Gr. Peterwitz, und nach deren Tode mit Aana Christiane Sophie, Grafin v. Erbach-Fürstenau. - Sein altester Sohn und Nachfolger war Jonchim Andreas, Graf v. M. geboren den 13. Jan. 1706, Kösigl, preuss. wirklicher Geleimer Staats-uad Cabiaetsminister, Ritter des schwarzen Alderodess. Er war mit Friederike Liuse, Gräfla v. Platea, vernaüht. — In dieser Rhe wurde geboren: Jonchim Karl, Graf v. M., geb. den 28. Dechr. 1733, kön-nigl, preuss. Kammerlierr, ausserordentlicher Gesandter und bevollmachtigter Minister zu London, der in einem sehr hohen Alter storben ist. Er brachte die Herrschaft Lissa durch Heirath der Christina Charlotte, Erbtochter des letztea Freiherrn v. Mudrach, an sein Haus. Diese Herrschaft ist im Jahre 1835 an die Grafen v. Lottum übergegangen. - Sein Sohn, Joachim Alexander Kasimir, Graf v. M. (s. untea).

Gegenwärtig besteht das gräffiche Haus der v. M. aus folgenden Mitgliedera:

A. Graf Joachim Alexander Kasimir Maltzan, Freiherr v. Wartenberg und Penzlia, Standesherr in Militsch, Ober - Erblandkämmerer in Schlesien, geboren den 24. Juni 1764, königt. preuss. Kämmerer, vermählt 1) dea 16. Mal 1788 mit der Gräfia Antonie von Hoym (gest, am 27. Novbr. 1799). 2) seit dem 17. Februar 1817 mit der Gräflu Krnestine von der Gröben.

#### Kinder erster Ehe:

 Luise Francisca, geboren deu 23. Septbr. 1790, vermählt am 8. Septbr, 1806 mit dem Priazen Gustav Biron v. Kurlaad, der am 20. Juni 1821 starb; sie ist wieder vermählt seit dem 28. Juli 1833 mit dem königl. preuss. Generalmajor v. Strantz II., Commandeur der 1. Garde - Landwehrbrigade.

 Joachim Karl Ludwig Mortimer, geb. deu 15. April 1793, k\u00fcnigl. preuss. K\u00e4mmerer, ausserordentlicher Gesandter und bevollm\u00e4chtigter Minister am k. k. Hofe zu Wien; er ist vermählt mit Gräfin Auguste von der Goltz.

#### Kinder:

- a) Alexandrine Juliane Therese Wilhelmine Sophie, geb. den 5. Januar 1818.
- b) Alexander August Mortimer Jonehim, geb. den 13. Octbr. 1820.

- b) stezemeer supast Moriener Josemen, gen. om 15. Uestr. 1870.

  dagust Moriener Jonelin, geb. den 16. Aug. 1872.

  dagust Moriener Jonelin, geb. den 10. Aug. 1872.

  Moriener Ferdinned Ladeity Jonelin, geb. den 20. Decke. 1872.

  Moriener Ferdinned Ladeity Jonelin, geb. den 10. Mai 1837.

  Moriener Ferdinned Ladeity Jonelin, geb. den 1. Juni 1794. vermähl den 24. Juni 1784. vermähl den 24. Juni 1816 mit dem Grafen Erdennan v. Pittelser, königl.
- preuss. Kammerherrn, Wittwe seit dem 12. Octbr. 1826.
  4) Joachim Karl Ludwig Heisrich, geb. den 18. Octbr. 1799, königl.
  preuss. Kammerherr, vermählt seit dem 7. Octbr. 1823 mit Menassine, geb. v. Dykmanns und Secherau.

#### Bruder:

B. Joschim Cüsar Eugen, geb. den 12. Septbr. 1765, königlich preuss dienstthuender Kammerherr bei dem Prinzeu Wilhelm von Preusprocess accusationare Rammersier per den Frinze Fallelin von Fronzesen, Legations- und Forstrath u.s. w., vermählt 1) am 26. Joli 1790 mit Luise Henriette, Gräfin v. Wedell (gob. den 9. April 1776, gest. dea 17. Decbr. 1879), geschieden; 2) wieder vermählt mit Friederike Heloise Heuriette, Tochter des Jastizraths Seelmann.

#### Kinder erster Bhe:

 Alfred Karl Joachim; s. Maltzan - Wedell.
 Joachim Karl Leopold Eugen, geb. den 29. Novbr. 1796. 3) Colestine Eugenie Francisca Emma, geb. den 22. Marz 1803.

Kinder zweiter Ehe:

Luise Charlotte Hildegarde Malvina, geb. den 10. August 1812.
 Luise Elisabeth Alexandrine, geb. den 14. Febr. 1814.
 Joachin Heinrich Wilhelm Eugen, geb. den 8. März 1825.

#### Maltzan - Wedell.

Durch ein Diplom Sr. Majestät des jetzt regierenden Königs von Preussen d. d. 23. Febr. 1833, wurde dem ältesten Solne des Grafen Joschim Cäsar Eugen, Alfred Karl Joachim v. Maltzan-Wedell, Frei-Joschim Casar Eugen, Alfrea Kari Joacom V. Maitzan-weell, Freiherrn v. Warteaberg und Penzlin, Herrn von Gross-, Klein- und Neu-Bresa bei Auras in Schlesien, geb. den 7. Septöt. 1793, gestattet, Na-men und Wappen der gräflichen Familie v. Wedel dem seinigen him-zuzufügen. Seine Mutter war die Tochter des königt, preuss. Landjägermeisters von Schlesien, Leopold Magnus Gottlob, Grafen v. Wedell.

Ein Zweig der Freiherren v. M. in Mecklenburg besitzt die Maioratsherrschaft Ivenack im Schwerinschen. Der älteste derselben, der jedesmalige Majoratsherr, führt den Titel eines Grafen v. Plessen, während seine Kinder und Geschwister den Namen und Titel der Frei-herren v. M. führen. Der gegenwärtige Majoratsherr ist Graf Gustan Hellmuth Theodor Dietrich, Freilierr v. Maltzan, Graf

v. Plessen, geb. den 3. Decbr. 1788, succedirte seinem Vater, dem Grafen Albrecht Jonchim, am 12. Juli 1828, königt. preuss. Oberstlieutenant a. D. und Johanniterritter. Er ist vermällt seit dem 3. Decbr. 1811 mit Cecilie Wilhelmine Adelaide, Tochter des am 14. Febr. 1814 verstorbenen königl. preuss, Generalmajors v. Rauch, geb. den 10. December 1795.

Hellmuth Bogislav, Freiherr v. M., aus dem Hause Ivenack, Bruder des Vorigen, königl. preuss. Kammerherr, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am kais. Hofe zu Wien, starb daselbst im Jahre 1833. Er war im Jahre 1793 geboren. Seine Gemahlin war eine De Bray. - Ein zweiter Bruder, Otto Rudolph Friedrich, Freiherr v. M., königl. Kammerherr, war ebenfalls im diplomatischen Corps angestellt, und Geschäftsträger an verschiedenen Hö-fen. — Gegenwärtig bekleidet Se. Excellenz der Freiherr v. M., wirklicher Geheimer Rath, Ritter des rothen Adlerordens 1. Classe u. s. w., die Stelle eines Obermarschalls und Intendanten der königl. Gärten. -Der Freiherr v. M. auf Sommersdorf, Rittmeister a. D., ist gegenwärtig Landrath des Kreises Demmin,

In dem Regimente vacant v. Rhein - Dragoner stand im Jahre 1806 der Oberst v. M. Er gehörte der pommerschen Linie an und hatte seine Laufbahn in dem Regimente Gensdarmen begonnen, war sodann Inspections - Adjutant beim Generallieutenant v. Elsner, und wurde im Jahre 1805 Oberst des gedachten, zu Tilsit garnisonirenden Dragonerregiments. Er machte im Jahre 1804 die Campagne in Preussen mit, und schlug am 8. März 1807 einen Angriff der Franzosen unter dem General Dupont auf die Stadt Braunsberg zurück. In den Feldzügen 1813 und 14 commandirte er eine Brigade beim 3. Armeecorps in der Reserve-Cavallerie des Generals v. Oppen, und wurde 1815 General-major. Kr trat beld darauf in den Pensionsstand und starb am 15. Decbr. 1826 zu Demmin in Pommern.

Ein Capitain v. M. war im Jahre 1806 Adjutant des Generallieutenants v. Rüchel. Er blieb im Feldzuge des Jahres 1813 als Major und Commandeur des 5. schlesischen Landwehr-Infanterieregiments.

Das alte freiherriche Wappes der v. M. zeigt ein gespaltenes Schild, dessen rechte Hälfte blus ist, und in derselben zwei ihre einnnder gestellte Hasenkopfe setzt, in dem linken godienen Theile schen desselben eine Weintraube angebracht ist, dargestellt. Der geschen desselben eine Weintraube angebracht ist, dargestellt. Der gekrönte Heim ist mit einem Plaemendweife geschmiekt. Die Heindecken sind blau und golden. — Die Grafen v. M. führen ganz dasselbe Wappen.

user Wappen.

Nachrichten über dieses alte Geschlecht giebt Sinapfus, I. S. 56—

67. II. S. 144. Gauhe, I. S. 1043. v. Krolne, II. S. 304—306 und

444. Hührer Genealogie, III. S. 933—56. Micritius, S. 507. Das

Wappen giebt Siebmacher, I. S. 166, und V. S. 153. v. Medling be
schreibt dasselbe, I. No. 555.

# Malyszewski, die Herren von.

Die Herren v. Matyasewaki oder Maliazewaki gehören dem polnischen Adel an. Ein Zweig dereitelen ist in der Provinz Posen ansässig, der Hauptat siete gelioft Nidgreassen und dem ellermätigen der Hauptat siete gelioft Nidgreassen und dem ellermätigen. Die der Geschiede der Geschiede

#### Mandel, die Herren von.

Kine adelige Familie dieses Namens in Schlesien war noch vor wenigen Jahren reich begittert zur Fusse des Zoberbergess im Kreise Schweidnitz, wo sie Gr. Moinau und Proskenhayn besans. Einer verwittsteten v. Mandel gehörte das Gut Wenerzelori an der von Schweidwittsteten v. Mandel gehörte das Gut Wenerzelori an der von Schweid-Matuschka ist die Wittwe eines v. Mandel. — Ein Lieuteuant v. M. steht im 10. Industerio- Regimente zu Bresalan.

# Mandelsloh (he), die Grafen und Herren von.

Das sehr alte Geschlecht der v. Mandelaloh und Mandelslohe gebört seinem Urgrunge nach Mecklenburg und Hannover an, hier war das Dorf Mandelaloh, dort das Dorf Toitenwinkel bei Rostock ihr Stammittz. Diese Familib ebessa in früheren Zeiten grosse Herrschaften, die ihr im Laufe des dreissiglishrigen Krieges verloren gegangen sind. Im vorigen Jahrhunderte gehorte ihr auch das Get Paulteben in der Grafschaft Holevantein. Gegenwärtig berützt alle seit 1806 grüßtelt. Linie die Gützt Rübenbützt, Ambirtle, Hilberdingen n. s. w. in Lüneburgschen. Von den berühntet Vorfahren dieses vorsehnen Jahre fichs eine Keise nach Monka, Persien in Indien antert, dessen Tagebauch, von Obersius hersungsgeben und in die meisten Spracen übertragen, his auf eusere Zeiten die genaueten, oft einzigen Krate in Kuropa, der seidene Strümpfe getragen und ein Paar derselben Heierisch V. von Frankreibt zum Geschen darreichte.

Ernst v. M. wurde am 9. April 1588 von dem Markgrafen Joachim Friedrich v. Brandenburg zum Obersten von Haus aus bestellt, um 1000 bis 1500 Pferde gegen einen Sold von 700 Guld. meissn. Wältrung. Er batte den Kurfürsten Joachim II. in Jahre 1502 zur Wahl und Krönung Kaiser Maximilian II. nach Frankfurt z. M. begleitet.

Urich Lebrecht v. M., königl. wittenberg. Staats- und Finanzmister, geboren am 16. Februar 1700, gestorber am 30. April 1877, ward am 17. Mürz 1808 mit seinen Nachkommen von König Friedrich von Wittenburger in den Grafenstand erhoben, und diese Würde speleich von der königl. hannöverselten Regierung für die dortigen Besitzunger von der Konigl. hannöverselten Regierung für die dortigen Besitzunger des herzogl. berannekweigenben Statalministen Frilherts son Cammu vermülkt, und ist der Vater der jetzt lebenden Grafen. Das gräftliche Haus beseitst gegenwärtig am Solgenden Mitgliedern:

Graf Karl Angust Franz, geb. den 4. Decbr. 1789, königl. wür tembergischer Kammerherr, Staatsrath und ausserordentlicher bevollmächtigter Gesandter am Hofe zu London.

#### Bruder:

Graf Priedrich, geb. den 29. Decbr. 1795, königl. würtemberg. Oberforstneister zu Urzelt, vermählt seit dem 1. April 1823 mit Josephine Luisc, Gräfin von Degenfeld - Schomburg, geboren den 19. August 1800.

#### Kinder:

- 1) Ulrich Ferdinand, geb. den 10. März 1824.
- 2) Gustav August, geb. den 18. Januar 1825. 3) Albrecht Friedrich, geb. den 30. August 1830.
- 4) Mariane Ernestine Francisca, geb. den 12. April 1834.

In der preuss. Armee lisben mehrer v. M. gedient, namentlich der Mojor v. M., der in der Neumark geboren war. Er stand in dem Repituente v. Renouard in Halle; ein anderer v. M., der frihler im Felbattilleriecorja stand, is gegenwärigt (beterst. D. Schon in Jahre Felbattilleriecorja stand, is gegenwärigt (beter). D. Schon in Jahre bas eitsten Krenz. bei Gr. Görnden. — Gegenwärtigt stehen einige Offiziere dieses Namens im Heest. — Despensitätig stehen einige

Das gemeinschastliche Wappen der v. M. besteht in einem rotti und silbern getheilten Jagdhorne im blauen Schilde, das sich auf den Helmbusche unter einem mit zwei Schwertern durchstochenen Todtenkopfe wiederholt.

Nachrichten über diese Fanilie findet man in Gauhe, I. S. 967—59. Pfeffingers Historie von Braunschweig, I. Seite 265—76. Sagittar, Historie, S. 320. Einige Anmerkungen von dem Geschlechte der von Mandelsloh giebt die Wochenschrift für die Noblesse, 4tes Stück, S. 349—57, und 58 Stück, S. 65—72.

#### Manderscheid, die Grafen von.

Das hodsberühnte Geschlecht der Manderschaif gebirte seinen Ursprunge, wie seinen Besitzungen nach den heutigen prevessächen Ribenhanden an. Der Ahnherr des Hauses, Schwanfilodl, war eine Besitzungen nach den heutigen prevessächen Ribenhanden an. Der Ahnherr des Hauses, Schwanfilodl, war eine Stamme der Schwanfilodl, war eine Stamme der Schwanfilodl, war eine Stamme der Schwänfilodl, war eine Stamme der Schwänfilodl, Geröfstein and Blanchenbein, Rayl-Falkenstein und Daun. Im Jahre 1780 am 6. Becht, ertosch dieses wiedsgrüßtliche Haus Daun. Im Jahre 1780 am 6. Becht, ertosch dieses wiedsgrüßtliche Haus Gum. Die Linie zu Manderscheid und Virneburg erdorsch schon 1698 mit Theoderfich VI. Von der andern, in zwei Aeste verbreitten Literatung der Weiter auf der Schwänfilodlich und Virneburg ertosch schon 1698 mit Theoderfich VI. Von der andern, in zwei Aeste verbreitten Literatung der Weiter auf der Schwanfilodlich und Verlagen und der Schwanfilodlich und de

berg üns vergi, den Art. Sain-Sain.)
Letzter für war: Franz Joseph Georgi, geb. den 15. April 1713, get. den 6. December 1780, Gemalini Chariotte, des Graien Anion Sign. von Fuggerlein-Dietenlein Tockter, geb. den 3. Novin 1748, Sign. von Fuggerlein-Dietenlein Tockter, geb. den 3. Novin 1748, William 1748, Sign. von 1748, Sign. von

Salm, so wie von der dritten Gemauin, Joh. Francisca Maximinabe, geb. Gräfin v. Limpurg-Bornhorst - Styrum, folgende Töchter: a) Auguste, geb. den 28. Jan. 1749, Erbin ihres Oheims, des letzten Grafen Franz Joseph Georg, Gemahlin Christian Grafen v.

Sternberg, vermählt 1762.
b) Felicitas Joh. Mar. Charlotte, geb. den 4. Novbr. 1753, Gemahlin Franz Jos., Grafen v. Nesselrode - Reichenstein, vermählt

c) Mar. Christine Jos., geb. den 31. Juli 1767, gest. den 19. Aug. 1875, Gemahlin Ernst, Grafen v. Königsmark-Aulendorf, vermällt den 6. Juli 1783, gest. den 10. Mai 1803.

d) Kiroline (Auguste Felicitae), geb. den 13. Novbr. 1768, gest. als Wittwe den 1. März 1831. Gemahl Aloys, Fürst v. Liechtenstein vermöhlt 1783 oest 1806.

tenstein, vermällt 1783, gest. 1805.

•) Francisca Wilkelmite Auguste, geb. den 13. März 1770, gest. den 26. August 1789. Gemahlin Ludw. Aloys, Fürsten von Hohen-lohe. Bartenstein, vermällt den 18. Novbr. 1786, gest. den 31. Mai 1829.

f) Louise Henr. Francisca Sophie, geb. den 27. August 1771. Stiftsdame zu Essen und Verden.

Dieses gräfliche Hass führte ein quadrirtes Schild. In den golden Feldern I und 4 war ein schlangenweise geogener rohret Querbaken angebracht. Das 2te und 3te Feld war roth und golden geschachtet oder gegittert. Auf deem Schiles ung ein Herzschilden, im goldenen Felde befand. Das Hauptechild war mit zwei Helmen bedeck. Auf dem orsten lag ein roller, mit Gold ausgeschlagener Hut,

mit zwel Pfanencelsweifen geschmickt, der andere trag einen sitzenen Schwan zwischen zwei schwarzen Allerfügeln. — Ein anderes gräß. Manderscheidelsch Wappen ist ebenfalls quadritt, die net Else mit dem Greinerheidelsch war der den den den den den dem der Erste mit dem Tornierhragen. Das Herzschild zeigt im 1. nand 4. Felde den Löwen, im 2. und 3. Felde aber ein blane Band mit soch kleinen rohen Sternen ungeben. Das Harpschild ist mit drei Heinen bedeckt; der 1ste ist der Manderscheistische mit dem rothen erkutzen Hund und geldenen Wiggen und goldener Krone, der dritte aber einen rothen, mit Gold aufgeschlägenen Hut, den schwarzen Lund "Turnierkragen zwischen zwei Häuseschwichen. Die Dreim Mit den Verlagen und gebener Krone, der dritte aber einen rothen, mit Gold aufgeschlägenen Hut, den schwarzen Lowen mit dem Yurnierkragen zwischen zwei Häuseschwichen. Die Hartmann's Samulung. Zeeller's Universal-Lex. XIX. S. 945—22. Durchlauselt. Welt, 1. S. 638—24.

## Mansbach (Manns-), die Herren von.

 Ein altadeliges Geschlecht, welches in Franken, und næmentich in dem Rittercanton Rhön und Werra ansässig und begütert war.

2) Kin altadeliges Geschlecht in Hessen. — Mehrere v. M. haben in preusa. Diensten gestanden. Ein Major v. Manatsch stand in dem Regimente v. Manatein in Bromberg, and ist im Jahre 1813 gestorten. R. gelörite dem Geschlecht v. M. in Franken an. — In dem Regimente v. Atvensichen stand im Jahre 1806 ein Lieutenant v. M., dier in der Schücht von Ausertützt stehere verwundet wurde und apidre in Sorge bei Meiningen lebte. — In dem Regiment v. Möllenscher V. der der Vertreite der Vertreite von der Vertreite von der Vertreite v. de

Siebmacher giebt I. S. 142. das Wappen der hessischen v. Mansbach. Es ist ein durch Syltzenschnitte in acht Triangel gedeittes, auf der rechten Seite silbernes, auf der linken rothes Schild. Aus dem nagekrönten Helme wächst der Rumpf cines in Silber und Roth gekleideten Mannes mit spitziger, selwarzer Mitte. M. s. Gaube I. S. 969. Schannast, Client. Full. p. 129. Bueckini German Sacra.

# Mansfeld, die Fürsten und Grafen von.

Die Grafen v. Mansfeld, Mannfeld, auch Mansfeld und Fondigeschrieber, geibren Thüringen an, und schrieben sich ursprünglich Edet Herren von Guerfart. Ihre Beitzungen waren früher reichsanmittelbar, und sie wurden in Jahre 1437, das tetztemal von Kaus-Sigimund mit densehen belehnt. Doch ging diese Reichsumstitelbarkeit dem gefüllchen Hause nach und nach verboren, und mit harbeit dem gefüllchen Hause nach und nach verboren, und mit Besitzungen im Jahre 1466 zu Leinner von Kurnschien, Magdeburg und Haberstach. Diese neien Leinhahrern, besonders Kurnschien und Magdeburg, erweierten ihre Leinhahrernchaft von Zeit zu Zeit durch die mit dem Demospiele zu Halberstach am 25. Octor. 2613, gischen Permutations-Rezesse, geschlossenen Verträge. Durch den erten erhielt Halberstadt gegen die Abtreung der Lehre von Kisieben, Hettstedt, Polleben, Wimmelburg, u. s. w. in Kursachsen, von dem Kurfürsten von Sachsen die Lehnsherrschaft über die Herrschaft Lohra, nebst Zubehör, durch den letztern aber bekam Sachsen verschiedene magdeburgische Lehne. Im 16. und 17. Jahrhunderte war die gräffiche Familie v. M. sehr zahlreich an Mitgliedern, und in mehrere Linien zerfallend, in welche sich der ehemalige so reiche Besitz des Hanses vertheilte. Im Jahre 1533 war zu diesem Zwecke die Grafschaft in funf Theile getheilt worden, von welchen die äitere Hauptlinie, anch die Vorderortische genannt, & erhielt, das vierte Fünftheil besass die mittelortsche oder mittlere, und das fünfte Fünftheil die hinterort'sche oder jungere Linie. Neben dieser grossen Vermehrnng der Familie und dem Verluste der Reichsunmittelbarkeit drückte eine grosse Schuhlenlast das gräfliche Haus, welche bei der vorderort'schen Linie am Ende des Jahres 1569: 2,066,916 meissnische Gulden betrug. Die drei Lehnsherren glaubten sich daher berechtigt, über die 4 der vorderortschen Linie 1570 die Sequestration zu führen. Damals bestanden die & aus der Stalt Eisleben, mit dem Schlosse und der freien Strasse, der Stadt und dem alten Schlosse Hettstedt, der Stadt und dem Ainte Artern, dem Schlosse und Ainte Arnstadt, dem Amte Vogtstädt, dem Schlosse und Amte Arnstein mit Endorf, nebst Pertinenzien, dem Schlosse und Amte Hehlrungen, dem Aute Leinungen, den Klöstern Wiederstädt und Walbeck, der Stadt und dem Amte Mansfeld, dem Amte Leimbach und Friedeburg, und den Klöstern Helita, Gerbstädt und Polleben. Im Jahre 1598 wurde das hinterortsche Fünstheil auf Verlangen der Gläubiger schuldenhalber ebenfalls zur Sequestration gezogen. Dasselbe Schicksal traf bald darauf auch das mittelort'sche Fünttheil. Diese Sequestration wurde theilweise 1716, zum Theil aber auch erst 1780 bei dem Aussterben der Grafen v. M. anfgehoben. Durch das Erföschen des Stammes fielen die kursächsischen und preuss. Antheile au die betreffenden beiden Kronen. Im Jahre 1709 erhielt Heinrich Franz, Graf v. M., Fürst von Fondi, so genannt nach einem im Königreiche Neapel lie-genden ererbten Fürstentlume, eine Bestätigung der ihm im Jahre 1691 ertheilten Reichsfürstenwürde, die anch auf seine Bruderssölne und dessen Kinder übergegangen war. Das genannte Fürstenthum Fondi wurde im Jahre 1751 von dem Fürsten Heinrich Paul Frang an das neapolitanische Hans Sangro abgetreten, und das ganze Haus erlosch am 31. März 1780 mit Joseph Johann Wenzel Nepomuk. Er war am 12. September 1735 geboren, kaiserlicher wirklicher Kän-merer, Commerzienrath und Polizei-Assessor in Böhmen. Die Gemahlin dieses letzten v. M. war Elisabeth, Gräfin v. Regal. — Zu den berühmtesten Mitgliedern dieses alten Hauses gehörten Philipp, Graf v. M., kaiserl. Feldmarschall, und Heinrich Franz, Fürst zu M. und Fondi, kaiserl. Feldmarschall, Hofkriegsrath-Präsident (starb 170?). Er war der Urgrossvater des letzten v. M. Beide genannte Feldmarschälle waren Inhaber des Infanterieregiments No. 24., nachmals v. Strauch, - in den kurfürstl, brandenburgischen Diensten stand Philipp Ernst, Graf v. M., Edler Herr zu Heldrungen, der 1593 am Tage Johannis Baptista vom Kurfürsten Johann Georg als Rath und Rittmeister über 400 reisige Pferde bestellt wurde. Er starb im Jahre 1632.

Die Grafen v. M. führten in einem Quartiere seels silberne und rothe Balken, und sechs rothe Bannen, solann einen silbernen Adher im sehwarzen Felde, und endlich einen goldenen gekrönten Löwen mit einem rothen und silbernen Schachbande überzogen, im blanen Felde. — Die Fürsten v. M. führten über diesem Wappen einen Fränsehnbt. M. s. Gottfr. Holfmann's Ehre des fünstl. und griff. Hauses v. Mansfeld. Leipzig. 1712. Cyr. Synangenberg, Mansfeld. Christ. Binblen. 1972. Querfertische Chronik. Krist. 1950. Rusch. Christ. Franke, genaue und austührliche geneal. histor. Beschreibungder mansfeldlichen Grafen und Herren. Leipzig. 1723. Johann G. Zeidler, achthundertjähriger Stammbaum der Grafen v. Mansfeld. 1703. Ganhe, II. S. 170.—991. u. w., u. s. w.

#### Manstein, die Herren von.

Ein adeliges, der Povinz Preusen angeböriges Geschlecht, dem in derzellen Gilter Gr. Wardun, Kunckern, Kurspaehen, Juckatein und der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften — Erst Schriften v. Manutein war keinert rassis. General-Leisetenant, Gouverneur von Keval, und mit einer v. Dittmer vermählt. Auch in Schlesien waren die von Mantein begränden der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften bei Herrardatid a. s. v.

In der preussischen Armee siad zu höhern militairischen Würden gelangt:

Christoph Hermann v. M., geb. den 1. Septbr. 1711 zu St. Peters-berg, ein Sohn des erwähnten kaisert. russischen Generallieutenants und Commandanten zu Reval. Ermet Schostien v. Manstein, genoss im elterlichen Hause eine vorzügliche Erzieltung, und, durch den preuss, Generalmajor v. Kalsow bewogen, trat er in das Cadetten-corps zu Berlin, und dann in das Regiment Markgraf karl ein. Als Fähurich wurde er einige Jahre mit Nutzen auf Werbungen gebraucht. Fähnrich wurde er einige Jahre mit Nutzen auf Werbungen gebraucht:
Bei siemen Besuche, den er senen Eltern abstattete, beredete ihn
som Vater, wegen des sehnellern Avancoments, in russische Dienste
som vater, wegen des sehnellern Avancoments, in russische Dienste
vielen Gelegenhohien gegen die Tartaren und Trirken aus. Wielder
Dienste wegen, welche er, nach dem im Jahre 1740 erfolgten Toule
offer Kaiserin Anna, der Grossfürstin Anna geleistet hatte, ward er
zum Obersten und Chef des Astrachan elsen Regiments ernannt. Als
nich Jahr später der Krieg zwischen Russiand und Schweden ausbrach, zeigte er in demselben wieder viel Muth, Entschlossenheit und Umsicht. Um seine Gesundheit wieder herzustellen, welche durch Strapazen und erhaltene Wunden sehr erschüttert worden war, kam er nach Petersburg. Unterdessen hatte die Kalserin Elisabeth den Thron nach Peterburg. und er dei in Ungsahre Anzerm Dibsoon wer annon bestiegen, und er dei in Ungsahr, wom noch kam, dass er der Versebergen, und er dei in Ungsahre der Serbergen von der Serbergen von der Serbergen von der Serbergen von der Versebergen vorde; ab ging er ohne denselben nach Berlin und erhielt hier im Jahre 1745 als Generaladjustat Frédricht der Grossen eine Antellung. Als solcher wohnte er dem Feldzuge in diesem Jahre bei, und erwarb sich das Vertrauen und die Gnade des Monarchen. Zu verschiedenen Staatsgeschäften verwendet, ernannte ihn Friedrich II. im Jahre 1754 zum Generalmajor, und 1756 zum Chef des bei Pirna gefangenen sächsischen Regiments v. Minckwitz. In dem Treffen bei Collin befehligte er eine Brigado auf dem rechten Flügel und erhielt einen Gewehrschuss in den linken Arm, blieb aber demungeachtet bis zum Ausscnuss in cen unkën Arm, biteb aber demungacuitet bit zum Aus-gange der Schlacht thätig. Nach derselben befahl him der König, nach Dreaden zu gehen, um seine Gesundheit wieder herzustellen. Kr trat diese Reise in Eogletiung von mehreren Offizieren und 100 Mann Bedeckung an, jedools ward das Detaschement am 27. Juli 275° bei Welmian von 800 Krosten angegriffen, und nach der upfersten Gegenwehr der General v. M. durch die Brnst geschossen. Er starb im kräftigen Mannesalter viel zu früh für die Hollnungen, die nian von ihm hegte, und hinterliess den Ruhm eines eben so gelehrten. als einsichtsvollen und tapfern Generals. In seiner Ehe mit Juliane. Tochter des ehemaligen russischen Stallmeisters v. Funk, hatte er

zwei Sölne und vier Töchter erzeugt.

Albrecht Ernst v. M., geboren in Preussen, ein Solin des königt, preuss. Hauptmanns und Erbherrn auf Kaukern, v. M. Er befand sich erst im Gefolge König Friedrichs II, und befehligte beim Ausbruche des siebenjährigen Krieges ein Grenadierbataillon. Sein Tod erfolgte am 8. Januar 1758 an den in der Schlacht bei Gr. Jägerndorf ehrenvoll empfangenen Winden. Er war mit einer v. d. Trenk ver-mählt, in welcher Bhe ihm ein Sohn geboren wurde.

Leopold Sebastian v. M., geboren 1717 in Preussen, begann seine militairische Laufbahn im Dragonerregiment v. Normann, uud avancirte in demselben 1758 zum Major, 1759 zum Oberstlieutenant, und in demselben Jahre zum Obersten. In: Jahre 1762 ward er Chef des Kürassierregiments v. Horn, und 1764 Generalmajor. Durch Tapferkeit und Umsicht hatte er sich die Gnade seines Monarchen erworben, der ihn mit dem Orden pour le mérite schmückte, ihm 1703 die Ambhauptmannschaft zu Tlisit, und 1770 die zu Cöslin übertrug. Er starb zu Tangerminde am 26. April 1777. In seiner Ehe mit einer v. Bartus wurde ihn ein Sohn und eine Tochter geboren.

Johann Wilhelm v. M., gehoren am 16. Octbr. 1729, ein Sohn des Hauptmanns a. D., und Ertblerrn auf Juckstein, v. M., war An-fangs Page bei dem Generaffeldmarschall, Grafen v. Gessler, und begleitete ihn in den beiden ersten schlesischen Kriegen. Im Jahre 1745 trat er in königt, polnische und kursnehsische Dienste, und avancirte in denselben zum Major. König Friedrich II. berief ibn zuriick, und er kam als solcher 1777 in preuss. Dienste; er blieb ein Jahr in der königl. Suite, erhielt sodann eine Compagnie im Kürassierregimente v. Dalwig, ward 1780 Oberstlieutenant, 1783 Oberst, 1787 Generalmajor und Chef des Kürassierregiments von Braunschweig 1787 Generalmiper und cutei net Aufraiserregiments von orsametauerig Presidonatand, und 1881 im Andrage dieses Jahrunderts auf einen Gätern gestorben. Er war mit einer v. Normann, und anch deren Tobe mit einer v. Strüensky, aus dem Hause Goldmannsdorf, ver-mitten und der dem dem dem dem dem dem dem dem dem Ernst Johens v. M., gebören um das Jahr 1742 in Preussen, stach im Jahre 1808 gals Generallietennant a. D., einemäiger Vice-stach im Jahre 1808 gals Generallietennant a. D., einemäiger Vice-

Gouverneur von Danzig und Ritter des grossen rothen Adlerordens, und des Militair-Verdienstorders (erworben bei Weisskirch im Jahre 1778). Br war früher Chef des Infanterie-Regiments No. 55. Er war ein Enkel des russischen Generallieutenants, Ernst Schastinn v. M. und Sohn des preuss Generalinajors, Christoph Hermann v. M., und stand früher im Ober-Kriegscollegium. Im Jahre 1806 dieuten ausser dem erwähnten Generallieutenant noch zwölf Offiziere dieses Numens in der Armee, namentlich der Major v. M. in dem Kürassierregiment Jahre 1825 im Pensionsstande, — Ein Rittmeister v. M., der in dem Kürassierregimente v. Wagenstein gestanden hatte, ist im Jahre 1821 als Major und Kreisbrigadier von der Gensdarmerie gestorben. -Ein Capitain v. M. in dem Dragonerregimente v. Auer ist gegenwärtig Generalmajor a. D. und Ritter des eisernen Kreuzes 1. Cl. (erworben bei Leipzig). Er hatte als Oberst das 3. Kiirassierregiment commandirt. — Ein Lieutenant v. M. stand in dem Regiment v. Besser; er hatte sich das eiserne Kreuz 1. Cl. erworben, und ist vor einigen Jahren als Major im 11. Infanterieregiment gestorben. - In dem Kürassierregiment v. Beeren stand ein Lieutenant v. M., der gegenwärtig als Major dem 2. Garde - Landwehr - Uhlanenregiment aggregirt ist, und sich bei Gr. Görschen das eiserne Kreuz 2. Cl. erwarb. - In dem Regiment v. Esebeck - Dragonern standen zwei Brüder v. M. der jüngere starb schon im Jahre 1907 an ehrenvollen Wunden. der ältere blieb 1812 auf dem Schlachtfelde,

Sehr bekannt ist der Umstand, dass die Familie v. Steinmann

(m. s. diesen Art.) von den v. Manstein abstammt.

(m. s. uesen ar.) von den v. Annstein anstamit.
Sichmacher gielt das Wippen der v. M. V. S. (20. Die v. X.)
Sichmacher gielt das Wippen der v. M. V. S. (20. Die v. X.)
Türke zerfellendes
Schild. In dem antera schwarzen Fello ist ein in Silter gekleibeter
Schild. In dem antera schwarzen Fello ist ein in Silter gekleibeter
Bergmann vorgestellt, der in der Linken den Ilammer oder das Kisen, und in der Rechten einen Stein hält. In den beiden obern rotten Feldern zeget sich ein sälberner Käbel- Auf dem gekreiten

kontrollen Feldern zeget sich ein sälberner Käbel- Auf dem gekreiten der Helme steht der erwähnte Bergmann verkürzt zwischen zwei Adlerflügeln, von denen der rechte golden, der linke roth und silbern ist. M. s. Abel's Rittersaal II. S. 223. Hörschelmann's Leben und Charakter preussischer Helden, Erfurt und Leipzig. 1762. S. 1. u. f. Die bekannten Mémoires du Général de Manstein, franz. und deutsch. Pauli, Leben grosser Helden, 111. Biogr. Lex. alter Helden und Milit,-Persunen, III. S. 6. u. f.

### Manteufel, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Ein uraltes, vornehmes, seinem Ursprunge nach Pommern ange-höriges, aber in vielen Linien auch in andern Ländern, namentlich in Baiern, Preussen, Mecklenburg, Polen, Schweden, Kurland und Liefland blühendes Geschlecht. In Pommern gehört dassethe zu den schlossgesessenen 7 Familien. Nach einigen Autoren stammen die v. Manteufel aus dem englischen Hause der v. Mandevel, ein Titel, dessen sich auch die Grafen v. Essex bedienten. Nach andern Nachrichten stammen sie von den Freiherren v. Quarne, Ritter v. Mande-vil, die vor 700 Jahren im Braunschweigschen blühten, ab. In Pon-mern hatten die v. M. vor Zeiten nicht allein sehr bedeutende Lehne, sondern auch viele Afterlehnsmänner, und noch gegenwältig siad sie namentlich im Kreise Belgard reich begütert. In dieser Landschaft sind Buslar und Quisternow, im Kreise Neustettin aber Lumpzow, Gajetto und Kollatz, im Kreise Schlawe Crolow alte Lehne der v. M. Külpin im Kreise Greiffenberg ist ein altes Stammhaus der v. M. Es hatte früher ein altes festes Raubschloss, das im Jahre 1532 am Tage Peter und Paul vom Abte zu Belbuk, mit Hülfe der Colberger zer-stört wurde. Die Stadt Polzin und das Dorf Armhausen, das ehemals auch eine Stadt war, erhielt von den v. M. stüdtische Rechte. Curd v. M., ein Nesse des Bischofs von Camin, wurde der einzige Erbe der Polziner Güter, so wie auch fast alter Dürser um Belgard, Stettin und Naugardt. Polzin und mehrere andere Güter fielen später an die v. Krockow. Poppelow ist ebenfalls ein altes Stammhaus der v. M., so wie auch Kerechtin und Kruckenbeck. In Polen besassen sie das Indigenat und den Rittersitz Popielewo, woron sie den Namen Martuel-Popielewki annahmen, in Schweden und Liefland nannten sie sich Zegen v. M. — In der Stammreihe dieses Geschlechtz erscheint zuerst Heinrich v. M., der um das Jahr 1288 lebte und sein Geschlecht durch drei Söhne fortpflanzte. — Ein Urenkel von einem dieser Söhne war Erasmus v. M., der 26ste Bischof zu Camin. Er schrieb sich Erasmus M. von Arnhausen, und erhielt im Jahre 1521 die bischöfli-

che Würde. Er war anfänglich ein heftiger Gegner der Reformation, im Jahre 1536 aber soll er sich zur protestantischen Kirche bekannt haben. Andere Autoren sagen von ihm, dass er als letzter katholischer Bischof zu Camin im Jahre 1544 starb. — Sein Bruderssoliu, Christian v. M., war Kriegsoberst des Kurfürsten von Sachsen, später herzogl. pommerscher Geheimer Rath, Hofmarschall und Landvoigt zu 20g. pommersuser veterinter Alu, Futmaricani und Libardogit zu chien grosse Antali von Libangilern erreit butte, pilancia und nicht Söhne, Hensig, Autos, Nikolas und Jakob, sein Geschlecht fort. Er start um das Jahr 1634. — Von seinen Söhnen start Nikolas 1638, und Jakob 1665 ohne Erben. Hensig setzte die Krukenbeck-sche Linis fort. — Von seinen Söhnen start Hensig v. M. unverheirathet zu Paris, Christoph v. M. aber trat in wurtembergische Dienste, und wurde Oberstmarschall und Obervogt zu Marbach. starb 1689. Mit ihm erlosch die Kruckenbeck'sche Linie, und ihre Güter fielen an den nächsten Lehnsvetter, Christoph Arnold v. M. auf Kerstin, welcher mit seiner Gemallin, Elisabeth v. Bonin, vierzehn Kinder zeugte. Von ihnen wurde Ernst Christoph, Freiherr v. M., königl. polnischer und kurfürstl. sächsischer Geheimer Rath, Staatsminister und Gesandter an den königt. Höfen zu Kopenhagen und Berlin. Er war im Jahre 1756 geboren. In der Armee sind folgende Mitglieder zu bohen militairischen

Wärden gelanget; John Ger als kurbrandenhorgischer Oberster zu Pferde, Jakob v. M., der als kurbrandenhorgischer Oberster zu Pferde, und ferheber auf Nesars, Krübne, Gandelin, Trinke, n. s. w. starb, starber und Gerber und der Gerber und Gerb solgten 18de seinen Vaters trat er aus densetten, setzte sich mit seinem Bruder auseinander, reisete nach Frankreich, nahm dort Dienste,
lerute das Kriegahandwerk unter dem grossen Turenne, und avancirte
bis zum Majur. Nach dem westphälischen Frieden begab er sich auf
seine Güter, bis hin der Kurfürst Friedrich Wilhelm im Jahre 1655
zum Obersten und Commandeur der pommerschen und des Stifis
zum Obersten und Commandeur der pommerschen und des Stifis Camin Lehnpferde bestellte, und trat nach Beendigung des Krieges mit Polen in den Rubestand zurück. Er starb auf seinem Gute Kerstin am 25. April 1661. Er war mit Hedwig Maria v. Budden vermählt gewesen

Frans Christoph v. M., ein Sohn des Franz Heinrich v. M., Erbherrn auf Paplow, Petersbagen u. s. w., stand im Jahre 1729 bei dem Füsilierregimente v. Dossow, und hatte es nach 18jähriger Dieustzeit bis zum Hauptmann gebracht. Im Jahre 1740 ward er Major, 1743 Oberstlieutenant, 1745 Oberst und Commandeur des Regiments v. Lestwitz, 1748 aber Chef des v. Puttkammer schen Garnisonregiments. Er starb am 10. Octor. 1759 zu Schweidnitz mit Hinterlassung eines Sohnes, nachdem er von 1711 an den Feldzügen in Pommern, Schle-

sien, Böhmen und Preussen beigewohnt hatte.

Paul Auton v. M., geboren 1708 in Pommern, trat 1773 in preuss. Dienste, ward 1741 Prem.-Lieutenant bei dem neuerrichteten Füsilierregiment du Moulin, 1750 Capitain, 1756 Major und Commandeur eines Grenadichataillons. In der Schlacht bei Breslau 1757 wurde er ab schwer verwundet, dass er erst im Jahre 1761 davon genas und weiter diente, worauf er in demselben Jahre zum Obersten befördert wurde. In der Belagerung von Schweidnitz 1762 wieder gefährlich verwandet, trat er 1763 in den Ruhestand.

Heinrich v. M., geboren 1696 in Pommern, nahm 1714 bei dem Regimente v. Schweudi Dienste, ward 1720 Sec. - Lieutenant, 1721 v. Zedlitz Adels - Lex. III.

adjant, 1729 Penn. Lleutenant, 4734 Hauptmann, 1748 Major, 1746 Okerstleutenant, 1746 Okerst und Comminder des Regiments, 1756 Generalmajor und Chef des Regiments, 1756 Generalmajor und Chef des Regiments, 1757 sah er in der Schlacht bei Prag den Generalmajor und Leis des Regiments, 1757 sah er in der Schlacht bei Prag den Generalfeitenant, 1757 sah er in der Schlacht bei Prag den Generalfeitenant auch des Schlacht bei Prag den Generalfeitenant auch der Schlacht bei Prag den Generalfeitenantsten der Schlacht und gehät in der Schlacht eine ausserordentliche Gestengegenwart. Im Septhr, desselben Jahres ernante ibn augenhildt streckte auch diesen eine Kugel nieder. Trotz dieser genem Gefahr bewiese bin ans Rönde der Schlacht eine ausserordentliche Gestengegenwart. Im Septhr, desselben Jahres ernante ibn zwecknässige Anstalten, dass er den weit überlegene Feind nicht un Schrachen beit, sondern his und zurächtliche. Als die Preusptield drei Wunden, worauf er als Gefangener fortgeführt wurde. Hier blieb er bis zum Friedensseblusse. Nach der Auswechstung nahm er seiner viellschen eiteravollen Wunden and seines Alters wegen seinen Abschle, und stach mit D. Juli 1738 in einem Greisendein Major v. M. im Regimente v. Tuchpee, der im Jahre 1895 als hitter der Schlacht ein Schlacht auf der Militäri- Verdienstorden erworben. — Im Jahre 1805 als hitchistir- Verdienstorden erworben. — Im Jahre 1805 als hitchistir- Verdienstorden erworben. — Im Jahre 1805 at hitchistir- Verdiens

Die v. M. fübren im silbernen Schlüde einen rothen breiten Querbalken, und auf dem gefrönden Helme zwei schwarze Allefrügel. Die Heindecken silbern und roth. Dieses Wappen gielst Siebmacher Ill. S. 166. v. Meding beschreibt eil. II. No. 277. Nadrichten über dieses alte Geschlecht gielst Micrik. 501. Gaulte, 1. S. 1993 — 72. dieses alte Geschlecht gielst Micrik. 501. Gaulte, 1. S. 1954 — 13. I. S. 146 — 437. w. 31.

### Marck, die Herren von.

Bine adelige Familie v. Marck, die zuweilen auch v. Marck geschrieben wird, gehört Pomuern an. Sie ist im Bütowschen begütert gewesen, wo namentiich noch in den letzten Decennien des vorigen Jahrbunderts Ludwig Wilhelm v. Marck einen Tbeil des Dorfes Modro (Modrzewo) beauss.

Diese Familie führt in einem der Länge nach gespalteuen blauen Schilde, in dem rechten Felde eine rothe Rose, in dem linken Felde drei über einander stehende goldene Sterne, und auf dem Helme einen halben silbernen Mond,

### Marck, die Herren von der.

Ein altes westphilisches und niedernleinisches Geschlecht, aus weichem wied Migitoleri im preusa. Grül: und Militainidenst gestanden laben, — Der Mijor v. d. M. erwah sich während der Beispelden in der Schaffen de

am weissen Bande mit senwarzen streiten.

Diese Famillie führt im geldenen Schilde ein in der Mitte liegender, aus drei Reihen (jede zu neun Steiner), geformtes Schacha, und
geschachtet, das linke golden. Siehmacher giebt dieses Wappen III.

8. 121. v. Meding beschreitt dassetbe I. No. 509. Nachrichten giebt
v. Steinen, westphälische Geschichte J. Theil., Tabelle 14. No. 2.

# Marconnay, die Herren von.

Ein altadeliges vornehmes französisches Geschlecht, von dem verschiedene Zweige sich zur Zeit der Religionsuruhen aus ihrem Vaterlande flüchteten, und in Doutschland, namendlich auch in den Landen Friedrich Wilhelm's, Kurfürsten von Brandenburg, eine Zoffucht und Aufnahme fanden. — Ein Herr v. Marconnay, der in dem 1998 einer Stehen der St

### Mardefeld, die Freiherren von.

Mit dem Könige Gustar Adolph von Schweden kam ein geschlicher Ingenieur-Offizier, Namens Konred Maabeter, nach Deutschland, er sieg von Stufe zu Stufe bis zur hücksten militairischen Würde, in alten 16de wurde er unter dem Namen von Mardfeld gendelt, und am 9. Juni 1677 in den Freihermutsind erhoben. Er erwarb in 1607 in den Freihermutsind erhoben. Er erwarb in 1608 in 1609 in 16

Long.

seine Ablösung vom Gesandtschaftsposten bis zum Jahre 1774. Sein Tod erfolgte 1728. In St. Petersburg hatte ihn sein Nesse, der Freiherr Azel v. Mardefeld, ersetzt. Dieser ward 1742 wirklicher Gelei-mer Staatsrath, und 1747 auf wiederholtes Ansuchen von seiner Gesandten - Stelle zurückgerufen, in's Cabinetsministerium gesetzt, und

andelen Seine Bartoksgewater, im Valdressinnisterium genetzt, imen-senten Seine Bartoksgewater, im Valdressinnisterium genetzt, imen-Seitdem ist der Name v. M. nicht mehr bei uns vorgekommen. Die Freiherren v. Mardeleld führten ein quadriters Schild mit einem Herzediblien. Im 1. bisaum Felde ist eine aus den Wolken dem Seine herratab gezogen ist, hält, vorgestellt, im obern rechten Winkel der Feldes abwebt eine Königstrone im 2. goldenen Feldes stehnt nach der rechten Seite aufspringender schwarzer Greif, im 3. ebenfalls goldenen Felde sind drei brennende Granaten, oben zwei, unten eine, angebracht, im 4. blauen Felde zeigt sich der Lauf einer Kanone eine, angerezeit, im 4. austeuer wer den beiere gestellt aus einer Andone men Fahnen. Im Herzeichlichten, das schrijfe in Blau und Gold gesteilt ist, steht ein nach der rechten Seite auspringender weisser Marte. Dieser ist verkürst auf der Krone des rechten Helmes, zwei Fahnen (grün und golden gestreilt) haltend, wiederholt. Der linke Helm tigt einen sitzenden, eine Granate haltenden selwarzen Ader. Die Decken sind blau und golden.

### Marées, Herr von.

In preuss. Diensten steht zu Elberfeld der Landgerichtsrath v. Ma-Es ist ein Sohn des am 6. April 1833 zu Dessau verstorbenen herzoglichen Cabinetsraths de Marées.

# Marescotti, Herr von.

Ein italienischer Edelmann dieses Namens, gegenwärtig in Bologna lebend, war im Jahre 1806 königl, preuss. Major unter den Titulair-Offizieren der Armee.

# Marquart (dt), die Herren von.

1) Eine adelige Familie dieses Namens gehört den braunschweig-

lüneburgischen Landen an.
2) Kaiser Leopold I. ertheilte im Jahre 1721 dem berühmten Rechtsgelehrten und kaiserl, Kammergerichtsassessor Johann Marquart einen Adelsbrief,

3) Die altadelige Familie v. Marquardt in Schlesien, die im Neissection and in Stringautice analysis war, and hier namentich cinen Antheli von Preisidorf bessas. Eine Linie derzeiben lählt noch gegenwärtig in Bölmen. — Diese Familie finht im rothen Schilde in silbernes, aus einer goldenen Krone hervorspringendes Pferd. Dasselbe wiederhott sich auf dem gekrönten Helme zwischen zwei Büffelden silbernes, aus einer goldenen Krone hervorspringendes Pferd. Dasselbe wiederhott sich auf dem gekrönten Helme zwischen zwei Büffelden. wedernoit sich auf dem gekronten Heime zwischen zwei Duttel-hörnern, von denen das rechte oben golden, unten seibwarz, das linke oben roth, unten silbern ist. Helmdecken rechts golden und selwarz, links roth amd silbern. M. N. Sinapius, I. S. 628. II. S. 801. Der Kaiser Leopold I. ertheilte Johnn v. Marquart, der Ritter des venetinaischen Marcua-Ordens geworden war, eine Vermeltung seines Wappens. Seitdem führt diese Familie ein quadrirtes Schild; im 1.

und 4. blauen Felde zeigt sich der Marcus-Lowe, oder ein geflügeluud v. biauen Feine zeigt sich oer Marcus-Lowe, oder ein gelingel-ter, goldener Lowe, nit einem Scheine auf dem Kople, und beide Augen zeigend, auch ein Kreuz haltend. Im 2 Feide befindet sich das oben angegebene Stamm-Wappenbild, und im 3. goldenen Feide ein links gekehrter, außgerichteter schwarzer Bär, einen Stab haltend. 4) Eine, adelige Familie von Marquart in Preussen. Sie besaus in

dieser Provinz das Gut Mitzullen. Nicht bekannt ist es uns, zu welcher dieser verschiedenen Fami-lien der wirkl. Geheime Kriegsrath und Ritter v. Marquardt, früher beim Kriegs-Ministerium angestellt, gehörte.

#### Marschall, die Grafen, Freiherren und Herren von (Erbmarschälle in Thüringen).

Ein uraltes in Thüringen blühendes Geschlecht, das seinen Namen von dem officio patatino herieitet, welches dasselbe am Ende des 12. Jahrhunderts unter den Landgrafen zu bekleiden begann. Nach den meisten Historiographen Thuringens war der ursprüngliche Name der Marschälle "von Ebersberg" und scheint von einem Schlosse am Harz entlehnt zu sein, das (Albinns Geschlechte der Grafen und Herrn von Werthern) ehedem der Sitz einer gleichnamigen Grafschaft war. Demnach ist nicht zu bezweifeln, dass die Urahnen der Marschälle Dyna-sten waren, um so weniger, als aller Wahrscheinlichkeit gemäss, den vornehmsten Geschlechtern die Würde eines Krbamtes anvertraut wurde. Schon im 13. Jahrhunderte verschwindet der Name von Ebersberg, und während man in dieser Periode noch zuweilen findet: "Heinrich Marschalk von Ebersberg" oder Heinrich von Ebersberg, Marschalk, wurde nun die im letztern Namen ausgedrückte Würde allein zum Geschlechtsnamen. Man findet z. B. Heinrich, Rudolph, Albert, die Marschälle. Als sich später das Geschlecht weiter ausbreitete, nahmen die verschiedenen Linien die Namen ihrer Güter an, um sich zu unterscheiden. So entstanden die Marschälle von Gosserstedt, Gutmans-hausen, Holzhausen.

Das Geschlecht der Erbmarschälle in Thüringen (an welchem Erb-

amte der königl. Kammerherr, Julius August und Karl Adolph Friedrich Marschäfte auf Altengottern, von der ältern Linie, die Grafen Theodor und Friedrich August Marschälte sof Burgholzhausen, von der jüngern Linie, die gesammte Hand und Mitbeleinschaft haben) zer fällt in die Hauptlinien Herrngosserstedt und Burgholzhausen, die sich schon seit Jahrhunderten trennten.

Im Jahre 1227 begleitete Heinrich, Marschalk von Ebersberg, Ludwig den Heiligen nach Palüstina.

Im Jahre 1242 war Cunemund Marschalk Mönch im Kloster Geor-Im Jahre 1318 war Rudolph Marschalk ein getreuer Minister Land-

Im Jahre 1403 starb Rudolph Marschalk und wurde bei den Barfüssern in Erfurt begraben, wie sein noch vorhandenes Epitaphium bezengt.

graf Friedrich des Freudigen.

Im Jahre 1431 wurden Heinrich und Gerhard, die Marschälle, mit dem Schlosse Ischerstedt beliehen,

dem Schlösse isteinstein verleiteit. Ein Sohn dieses Gerhard, Namens Heisrich, war zu Anfange des 15. Jahrhunderts Abt zu St. Georgen in Namburg. Im Jahre 1438 kaufte Rudolph Marschalk die Hälfte der Herrschaft Niederkranichfeld. Er wurde nach der Niederlage der Hussiten bei

Brix von Friedrich dem Sanstmütleigen, Kurstirsten von Sachsen, zum Ritter geschlagen und begleitete den Herzog Wilhelm von Sachsen 1461 zum heiligen Grabe.

Wolf auf Herrngosserstedt, Ritter, des Kurfürsten Moritz zu Sachsen Landrath und Hofrittmeister. Sein Sohn Rudolph war Kaiser Rudolph II. Kriegsrath und Oberster über ein deutsches Regiment zu Ross; der Kaiser beklagt in einem Schreiben an den damaligen Adninistrator von Kursachsen, den Herzog Wilhelm von Weimar, den Tod dieses Marschalls mit den Worten: "Des Obersten Marschalls Abster-ben ist uns leyd, bevorab wir Denselben die zeithere allbereit als eivon is aus rejut, occusion wir Densetoren die Zettlieren alleieren fals einen ritterlichen, erfahren und aufrichtigen Kriegamsan und also erkannt, dass er uns und dem Reich wider den gemeinen Erbfeind, trefflich und tübmlich, noch mebr hätte dienen können. Er hinterliess zwei Söhne, Wolf und Ludwig Ernst. Der ältere, Wolf auf Herrngosserstedt u. s. w., war kurfürstl, sächsischer Oberster zu Ross und Hauptmann der Aemter Langensalza und Weissensee. Der jüngere, Ludwig Ernst, wurde Statthalter der gefürsteten Grafschaft Henne-berg, und rettete im Jahre 1634 die Stadt Schlensingen von Plünderung und Rinäscherung, indem der Croatengeneral Graf Isotani in ihm ei-nen Jugendfreund entdeckte. Er brachte Schwarzbach und Brattendorf an sein Haus, und wurde der Stifter einer Herrngosserstedter Nebenlinie, die im Jahre 1779 mit dem sächsischen hildburgb. Geheimen Rathe und Landschaftsdirector Christian Friedrich erlosch.

Rudolph Levin, ein Sohn obigen Wolfs, brachte durch Vermählung mit Anna Gertrud, Adolph Georgs von Tagen Tochter und Erbin, im Jahre 1616 Altengottern an das Geschlecht. Er war Kammerherr der Kurfürsten zu Sachsen, Johann Georg I. nad II., und trug bei den Funeralien des gedachten Kurfürsten als Erbmarschall die thüringsche Fahne. Sein Sohn, Levis Adolph auf Altengottern und Schönstedt, le-girte 10,000 Thir. zu Stipendien für arme Studirende auf der Universität Wittenberg.

Wolf Adolph, ältester Sohn Rudolf Levins, stiftete durch Heirath mit der Erbtochter Georg Adams von Brand, die Linie zu Brand und Hesselbach im Volgtlande, warde Ritterhauptmann im Fürstenthume Baireuth, und seine Nachkommen nahmen in Bezug auf die Qualität erwähnter Güter als Reichsritterschaftliche, den Freiherrntitel an.

Friedrich August aus dem Hause Altengottern starb im Jahre 1758 als Gouverneur der Insel Ceylon,

Der Sprosse einer schon seit Jahrhunderten von der herrngosser-stedter abgezweigten und mit Dannheim im Schwarzburgischen ansässig geweseuen, jetzt aber in Kurhessen begüterten Linie, ist der kurhessische Generallieutenant und sonstige Commandaut von Cassel,

August Ladwig Ernst, geb. im Jahre 1759.

Wolf Dietrick Marschall auf Burgholzhausen (gest. 1675) war ein Mitglied des Palmordens oder der fruchtbringenden Gesellschaft. Sein Balgieu des Faindreiens oder der fructuoringenden Geseinschaft, ein Enkel, Ernst Defrich auf Eugliebthausen, Tromsdorf und Pauscha (geb. 1692) war kaiserlich königt wirkl. Geleimer Rath, General-Feld-unstrehalt, des Militair-Maria-Theresienordens Grosskreuzz, Oberster über ein Regiment zu Fuss, Gouverneur von Luxemburg, vertheidigte 1758 Olmitz: rühmlichtz und ward 1760 vom Käster Franz L. in den Reichsgrafenstand erhoben.

Gegenwärtig ist Julius August v. Marschall auf Altengottern, kö-nigl. preuss. Kammerherr und Johanniterritter.

Das Wappen der Marschälle zeigt im silbernen Felde zwei rothe Scheeren.

### Marschall (von Biberstein), die Herren.

Das vornehme Geschlecht der Marschalle v. Biherstein gehört ursprünglich Sachsen und namentlich Meissen an, wo schon bei den äl-testen Markgrafen eine Linie des alten Hauses Biberstein das Krbmarschallamt bekleidete. Schon im 13. und 14. Jahrhunderte kommen viele Ritter aus diesem Geschlechte vor, die mit hohen Magistrats-würden bekleidet waren. Uebrigens erscheint der frühere Hauptname Marschall allein, und der Rittersitz Möckeritz als der Stammsitz derselben. Sie erhielten im Jahre 1368 die förmliche Belehnung über seuen. Sie ermetten im Jante 1308 die formiteite Belehnung über denselben. Erst später erwarben sie das Schloss Bieststein lei Frei-berg und von da an nannten sie sich Marschall v. Biberstein. Das Schloss Biberstein kam darauf an das Haus Schönberg, dagegen er-warben die Marschalle v. Biberstein anselnliche Güter im Magdeburgischen, in Preussen und in andern Provinzen. In dieser letzteren Landschaft besassen sie Gross- und Klein-Gnie, Eichen, Dwillinen, Friedrichsfelde und Numaiten. Von diesem uralten Geschlechte findet man schon Heinrich Marschall, der im Jahre 1198 dem meissni-schen Landtage auf dem Culmberge beiwohnte, die ordentliche Stammreibe aber beginnt mit Heinrich Marschall von und zu Biberstein, der reile aber beginnt mit Henrich Marzelaul von und zu Beberzelin, der Henrich Marzelaul von und zu Beberzelin, der Herra uf Hernanderf und Debeschier, überliese abs Astamhaus Biberstein um das Jahr 1510 verkaufsweise denen v. Schönberg. — Kin Vernehrer zeines Geschlicht um Aldermüßer M., vom und 2n B., Herra auf Hernanderf, Korn und Malitz, krunichissieher Oberstenerseinehmer, sehrergischen, weisenschlistischen auch in hraunseibergischen und opinischen Diessten sich Elteratellen und Verdienste erwarben. Vorziglich ihald die beiden jüngstehn Sohne liter ausrüfzlieren, besondersten sich Elteratellen und Verdienste erwarben. Vorziglich häuf die beiden jüngstehn Sohne liter ausrüfzlieren, besonderst ausgezeichnet:

Control Lebervelt Marschall v. B., der als königl. Generallieutenant und Kelbers auf Reichstellt und Bethenhauen starb. Er hate crit in sachsen-gothnischen, dann in wirtenbergischen Diensten gestandera, mel als die Herzegin vom Wirtenbergis La Jahre 1744 ein standera der Schaller und Schaller und Schaller und Gommandeur. Im Jahre 1745 wurde er zum Generalmiger und 1753 zum Generallieutenant hefordert. Er hatte usel 1753 die Michaellieutenant befrohert. Er hatte und 1753 die Michaellieutenant befrohert. Er hatte und starb am 29. Januar 1718 zu Befrin. Er war zweinalt vermällit geweeng 1) mit Villedmine Friederiee Gayling v. Altenleim und 2) unt einer tet geloren. August Friedrich M. v. B., der im Jahre 1767 als Oberst und Chef eines Grenadierbataillon starb.

Gegenwärtig steht ein Offizier dieses Namens im 33. Infanterie-

regimente zu Thorn.

Die Marschale v. Biberstein führen im silbernen Schilde ein rohen Gitterwerk und auf dem mit einem Bunde belegten Heime zwischen zwei silbernen Büffelbörnern eine rothe mit sechs Hahnenfedern geschmückte Säule. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 155. M. a. auch v. Uechtritz, diplomat. Nachrichten V. S. 110 — 15. Gauhe, I. S. 977. v. Kruhne, J. S. 393—35. II. S. 300. 442.

### Marsleben, die Herren von.

#### Martines, die Herren von.

Ein adeliges waaddindisches Geschiecht, aus weichem zuerst Michael, 4440 bekannt als Solloss and Amtshamptmann (Castellan) von Aubone, vorkommt. Ein anderer Martines war Castellan zu Morges Jair 1757, am 19. August 1007 haldigte die Edel Herrin Louin v. Tochter des verntorbenen Edlen Claude v. Crousaz, Herra zu Priig, Craiser mit ihrem Schwiegersbon Jacquer Michams v. Martines, Soln des verstorbenen Jacquer v. Martines, Herra v. Sergis, der regieren Stodt Bern, Belnsgenäss, vegen der Herradiat Craiser and adeliger Güter und Herrichaltzrechte auf Lausanne, Pülly, Romanel, Ednart, Mont, Vilars S. Croix n. a. m. Calby, Lettry, Pancke, Rochart, Mont, Vilars S. Croix n. a. m. Calby, Lettry, Pancke, Rochart, Mont, Vilars S. Croix n. a. m.

In der Waatt hat diess Geschiecht ausser obigen Herrschaften und Gütern die Herrschaft en Nervolle, Gourtilles, Sergier, Bourgeaud, Pally und die Mitkerrschaft von St. George besessen. Sie hat dem Auslande verdiente Krieger gegeben, von denen sich annentlich verewigt laben: Frenz Feier, geb. 1721 zu Morges, königl. französ. Birgude-Generin, stath 1790, Jacquet Indert, Herr zu Reverpen, son den der St. George St.

Das Wappen enthält im rothen Felde einen Drudenfuss oder ein Alpenkreuz. Das Attribut ist Accordise (man verwechsele nicht das Attribut, eine geschichtliche volksthümliche Bezeichnung, mit dem Geschichterwählspruche).

### Martitz, die Herren von.

Die v. Martitz gehören zu dem alten mirkiselen Adel, und beassen In dem zur Neumark gehörigen Kreise Arnswalde die Giter Rahnwerder, Spiegel, Butow, Mellen u. s. w. — Bin Oberstitentenant v. Martiz stand 1600 im Husarenregimente v. Usedom, er latte sich im Jabre 1794 in Süd-Preussen den Verdienstorden erworben.

### Marval, die Herren von.

Eins der alten adeligen Geschlechter in der Stadt, in dem Firstenthume und Canton Nerdichtet, welches seinem Ursprung von Geralt. Mermet war 1464 Syndicus der Stadt Genf, und Metre besaus verschiedene hiehblidhet Lehne, Lettsterer winte Vetter von Peter, Domachieden in der Stadt Genf, und Metre besaus verschiedene hiehblidhet Lehne, Lettsterer winte Vetter von Peter, Demachieden der 1466 Rathaberr war, und einen Sohn Nikolaus hatte, der eine Geliche Stelle beskiedete, und Vater von Perons, der 1573 als pensionitret Hauptmann starb, wurde. Perons's Sohn, Johann, 200 1500 nach nerfalstell mit wurde Vater von Perons, der 1571 als pensionitret Hauptmann starb, wurde. Perons's Sohn, Johann, 200 1500 nach nerfalstell mit wurde Vater von Perons II. der als Hauptmann ist sen v. Neufchkelte, eine Adelsbestätigeng und die Castellanstelle von Boudry erheite, Stadatrath, und 1056 Schattenster wurde. Sein Sohn Louderig trat 1640 in kön. Französ. Dienste, ward 1650 Gardenbouptnam ohl blich 1656 in Zweikanpfe en Releina. Die Gardecompagnie letztgedachten Luderig Bruder, Sonnet, wurde 1694 Stadatrath und sierh als Häuter Stadatrath 1733; von seinen Söhnen wurde Luderalt und sierh als Häuter Stadatrath 1733; von seinen Söhnen wurde Luderalt und sierh als Häuter Stadatrath 1733; von seinen Söhnen wurde Luderalt wurde; Frons ber, geb. 1692, starb 1773 als königl, französ. Brigade-General und Ritter von Kreigsreteilenstorden.

### Marwitz, die Herren von der.

Diese uralte vornehme Geschlecht gehört urspränglich dem Marken und Pommern an. Die erste Utsnule, welche dasselbe erwähnt, sit der Sittungsbrief des Doms zu Söddin vom 30. Mai 1298, von Markgerf Albrecht V., dans dem anbeltonlen Hause. Diese Utsnule laben Zödet und Heming v. Marwitz als Zengen unterschrieben. Sie manneant, et incorntula, prasensens inde confecta siglio notro jussimus communit. Testes quoque hujus sant Betheco de Jagow, Reinneke de Wilkow, Zoddius et Hemingius de Marwitz et. « Ob damnis schon die Espeuerung des Geschlechtes eingetreten war, welche allen v. d. Marwitz bekannt und durch itt Wappen auf-

 Einige bilden letztere auch so ab, dass sie sich den Brautkranz außetzt, so dass jenes die Erscheinung vor dem Kaiser im Kummer, dieses aber die Zubereitung zur Vermählung, nach Erhörung ihrer Bitte, versinnlichen würde.

unanterbrechen besessen laben.

Ob folgende Orte: Marwitz im Havellande, unweit Kremmen.
Marwitz in Fommern an der Oder, Gartz gegenüber. Gross- und
Braumschweig, welches 1480 Koaper v. d. Marwitz gebirte, dessen
Sohn Walf nachher Gross-Voigt in Wolfenbüttel war, und ein Marwitz in Böhmen unweit Chrumlun, von den Marwitzen erbaut worden,

oder woher sonst der Name, ist unbekannt.

Ausserdem besass die Familie (nach Gundling) im Jahre 1724
noch in der Neumark Gleissen, Liebenfelde, Dülzig, Hohen-Lübbichow und Bellinchen.

In Gleissen befindet sich noch gegenwärtig das v. d. Marwitzsche

Wappen and Glas genualt in der alten Kirche.
Ferner in der Nittelnark und zwar in Lebus, Friedersdorf und
Cleasin. In Berskow Gross- und Klein-Riette, Rassmannsdorf, Birkholz und Drahendorf. In Nieder-Barnin Lolime. In Ober-Barnin
Weesow. In Teltow Diedersdorf. In der Zauche Kennitz und Föben.
Welches die directen Nachkommen der vorerwähnten Zabel und

Heming v. d. Marwitz geween, sind, weist man nicht, wohl aber, dass 1403 Konraf von der Marwitz, wie der nachherige Kaiser Sigismund die Neumark dem deutschen Orden, und dessen Hochmeister Konraf v. Inagingen verpfändete, mit andere von der Kitterbaute Zeugniss shlegte, dass die gamze Neumark, so weit sie von der pomchen Orden gehubtigt habe. Warthe ach entreckte, dem deutschen Orden gehubtigt habe.

Ferner ist bekannt, dass ditzender ober Zander v. Marwitz Landvog der Neumark für den Orden war und als solcher 1470 den v. Sylowitz Lehn über Fürstenfelde bestätigte. Zwar will Herr Wollbrück in seiner Geschichte des Bischmus Lebau sehangene, dieser Landvogt sel ein bürgerlicher gewesen und habe Alezander Machewitz geleissen, als solche ein to deekt gelinensten spolenieux. Es ist alte des Sitans solche ein to deekt gelinensten spolenieux ist ist alte des Bischer Sitans des Sitan

und sie statt des Landesherrn belehnt habe; dazu musste man offen-bar selbst ein ritterbürtiger Mann sein, und daher ist eine unrichtige Schreibung des Namens weit glaublicher, als eine solche Anomalie.

Otto v. d. Marwitz war 1466 unter denen, die den soldinschen
Vertrag unterzeichneten, und Kurfürst Friedrich II. bestätigte ihm das Dorf Sellin znm Leibgedinge seiner dritten Tochter. Seitdem ist dieses Gut über 300 Jahre bei der Familie gewesen,

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts lebte Peter v. d. Marwitz auf Grünrade, Beerfelde und Sellin. Er trat zur lutherischen Confession

über und hielt sich schon 1529 einen eigenen lutherischen Hauscaplan. Yon diesem stammen die vier Linien von Friedersdorf, Sellin, Beer-felde und von Leine in Pommern, welches letztere Gut wahrzchein-lich von seinem Sohne Moritz acquirirt wurde und über 200 Jahre dessen Nachkommen gehört hat. Nur die Linie zu Marwitz stamuste nicht von diesem Peter v. M. ab, und ist erloschen. Nach einem alten Stammbanme, der alle Zei-

chen der Glaubwürdigkeit trägt, ist Peter, der Lehnsverhältnisse wegen, mit seinem Vetter Kaspar am 20. Juni 1550 zusammengetreten, sich der Freundschaft berechnet und den Stammbaum also zusammengetragen, damit sie und nahe Anverwandte mit den Vettern nicht aus-ser Gedächtniss kämen u. s. w.

Diese Linie zu Marwitz stammt von Wulff Jonchim Asmus v. d. Marwitz auf Marwitz und Grabow. Sie ist, wie wir sehon erwähnt haben, erloschen. Peters v. d. M. auf Grünrade, Beerfelde und Sellin Nachkommen sind sämmtlich bekannt und deren beglaubigte Stammbäume vorhanden; denn es waren von ihnen viele Ritter des Johan-niterordens, auch kommen sie nach und nach in den Lehnbriefen vorniterordens, auch kommen sie nach und nach in den Leinbriefen vor, We wir ebendialig seagt habet, theilten sie sich: 1) in das Haus krandenburg. Obersten, gestorben 1678. — Sein Sohn, Haus George, v. d. M., war Kitter des Johanniterordens, Contunt zu Wittersheim, herzogl. anhalt-zerbster Gebeimer Ruth, Kammerpräsiehen und Hof-merschalt, Herr auf Gross- und Klein-Rute; Friedershoff, Kintz, merschalt, Herr auf Gross- und Klein-Rute; Friedershoff, Kintz, Friedrich August v. d. M., Hofmarchall des Königs Friedrich Wil-lein II., Herr auf Friedershoff a. s. w., stats 7183, und dieses letz-tern Sohn ist das gegenwärtige Haupt dieser Linie, der unten alber erwillnte Friedrich August Zuderby v. d. M. auf Kleitenbuff u. s. w.

 Das Haus Seilin gründete Balzer v. d. M., kurfürstl. Oberst. Sein Sohn war der unten n\u00e4her erw\u00e4hnte Curt Hildebrand v. d. M. Der letzte Besitzer der Selliner Güter war der Hauptmann Georg Friedrich v. d. M. — Von seinen Söhnen lebt Johann Ludleig v. d. M. als Major v. d. A., früher im Regimente Garde du Corps, zu Berlin, Georg Adolph Casimir v. d. M., königl. Oberst, wird weiter

uuten erwähnt

3) Das Haus Beerfelde beginnt mit Christian v. d. M. - Sein Urenkel Otto Friedrich Ludwig v. d. M. war der letzte Besitzer von Beerfelde. 4) Das Haus Leine in Pommern beginnt mit Berndt v. d. M.,

desseu Enkel, David Berndt Friedrich v. d. M., letzter Besitzer von

Die vollständigen vor uns liegenden Stammbäume ganz wiederzugeben, erlaubt uns der für das Adels-Lexicon angewiesene Raum so schätzbare Beiträge sie auch für die specielle Genealogie der Mark sind. Doch sind folgende Nachrichten, die sich auf die Vermählungen im Hause Marwitz und auf den heutigen Besitz desselben beziehen, noch hinzuzufügen;

Hans Georg v. d. M., der oben erwähnte Gründer des noch heute blühenden Hauses Friedersdorf, hatte sich im Jahre 1673 mit Maria Elisabeth v. Görzke, der ältesten Tochter des herühmten General-Lieutenants v. G. (m. s. Bd. II. S. 250 u. 25t) vermüllt. Nach dem im Jahre 1675 erfolgten Tode des Generals wurde Friedersdorf, weiches im Jahre 1652 von den v. Pfuel erkauft worden war, das Eigenthom des Hauses Marwitz. Die gedachte Maria Elisabeth starb schon im Jahre 1694. Sie hinterliess nur drei Töchter, und Hans Georg v. d. M. vermählte sich 1687 zum zweitenmale mit Sibylla Elisabeth von Osterhausen, aus welcher Elie ihn vier Sohne überlebten. Von ihnen bekam August Gebhard v. d. M. Friedersdorf und Kienitz, ein anderer Bruder erhielt die Gross-Rietzer Güter. Seine Nachkommenschaft aber ist mit seinem Sohne im Jahre 18t0 erloschen. August Gebhard ander als uit seitem numer ma daus in der Fredericht. Aufgate Verhalben der 1736 start, vermällt hatte, pflanzte ein Geschiecht deren 7 Nöhm fort, von denen im jedoch nur zwei, nämlich Johnss Friedrich Adolph auf Gustur Ladurje v. d. M., die beide zu lohen militärischen Wiffeden gelangten, überlebten (m. s. w. a.) Im Jahre 1739 vermällte sich August Gebhurd zum zweitenmulem il. Johnssa Urite, Frein v. d. Goltz, einer Schwester der berühmten Freiherren v. d. Goltz, die in dem Heere Friedrichs II. zu grossem Kriegsruhme und hohen militairischen Würden gelangten. Auch mit dieser zweiten Gemahlin zougte Angust Gebisrd mehrere Kinder, von denen ihn wieder nur zwei Söhne überlebten, namentlich Berndt Friedrich August v. d. M., der schon oben erwähnte Hofmarschall König Friedrich Wilhelm II., geb. im Jahre 1740. Er war zuerst Kammerherr des Prinzen Ferdinand, Bruders Friedrichs des Grossen, auch Johanniterritter und Erbherr auf Friedersdorf. Er hutte sich im Jahre 1776 mit Susanne Sophie Marie Luise, der Tochter des Justizministers Johann Ludwig Duchat v. Dor-Linise, der l'Ochter oes sussiziminaters souann Lauring Ducinat v. Durille und der Henriette v. Bleville, vermislit und starb im Jaire 1793, Er hinterliesa drei Soline und vier Töchter. Sein Bittester Solin ist, wie wir schon erwähnt laben, das heutige Haupt der Enmille der Generallieutenant Friedrich August Ladarig v. d. M. (m. s. u.) Ein jüngerer Bruder desselben, Christian Mezmeler Gustow v. d. M., geb. 1787, stand früher in österreichischen Diensten; er focht und starb in dem Befreiungskampfe. Schon im Juhre 1813 war er schwer verwundet und gesangen worden; er besreite sich selbst und blieb am 1t. Febr. 1814 in dem Treffen bei Montmirail als Adjutant des Generals v. Pirch II. - Ein zweiter Bruder war schon im Jahre 1809 nerals v. Pirch II. — Ein zweiter druger war schon im Jaure 1809 in der bludigen Schlacht von Aspern für die deutsche Sache gefallen. — Von seinen Töchtern sind zwei im jugendlichen Alter gestorben; die dritte, Henriette Karoline Julie v. d.M. ist an den Obersten, Grafen v. Münster-Meinliövel auf Schurtow in Pommern vermällt. Die vierte, Julie Luise Albertine, ist die Gemullin des königl, wirkl. Ge-heimen Staatsministers v. Rochow auf Rekan u. s. w. Zu hohen militairischen Würden gelangten im preuss. Heere:

Curt Hildermet v. č. M. und dem Haus Sellin, ein Sohn des kurbrandehurg. Dertflietensamt and Commandater von Cistiria. Brithauer v. d. M., ward 1677 Oberst und commandire das Infanteries Reginents des Ferdanzachals v. Defflinger in der Feligserung von rein-Reginents des Ferdanzachas v. Defflinger in der Feligserung von neralliestenant und 1690 zum Gouverneur von Cüstrin hefönfert. Er war auch Antidauptman zu Mariewalle und Retz, Johanniterrite und designiter Comilier zu Lietzen. Seins Gemahlin war Beato weller Kile ihm vier Söhnen auf wast Töchter geloren wurden.

Friedrich Withelm v. d. M., ein Sohn des kurhrandenburgischen

Obertier Haus George v. d. M., Echberr auf Lissor und Biederfe-see. Er wurde im Jarte 1673 Obernütsteinant, 1805 Gleent, singes Jahre darauf Brigadier, 1688 Commandant zu Oderberg und 1765 Generalmijor. Sein Tod erfolgte un 10. Juli 1716. In seiner Elle mit Hedwig Sophie v. Straussen erzeufe er den Toditer. In der Schuler will Hedwig Sophie v. Straussen erzeufe er den Toditer. In der Schuler wähnten Generallietertamist Curt Hilberham v. d. M., gederen 1690, war 1704 Stabezapitain beim Regimente v. Kanitz, 1797 Major im kronprintillene Regimente, 1715 Overst bel der weisen Genudierun

garde, 1725 Generalmajor, 1737 Generallieutenant, 1739 Ritter des schwarzen Adlerordens, 1741 Gouverneur von Colberg, im August desselben Jabres von Breslau und 1742 General der Infanterie. Er desselben Jabres von Breslau und 1742 General der Infanterie. Er starb am 22. Dechr. 1744. Schon im Jahre 1716 hatte er das indige-nat in Preussen erhalten, war 1741 in dem Treffen bei Mollwitz so schwer verwundet worden, dass er für todt uuf dem Kampfylatze lie-gen blieb und erst am folgenden Tage gefunden wurde, hatte 1742 zu Neisse von den oberschleissichen Stünden diesseits der Neisse und im folgenden Jahre von den übrigen oberschlesischen Ständen die Brbuldigung im Namen des Königs angenommen. Seine Gemallin war Albertine Bleonora, Tochter des preuss. Generallieutenants von Wittenhorst-Sonsfeld, mit welcher er einen Sohn, der ihm im Todo

Vorangegangen war, und drei Tochter erzeugte.

Johann Friedrich Adolph v. d. M., aus dem Hause Friedersdorf, ein Sohn August Gebliards v. d. M., geb. 1723, nabm im Jahre 1740 bei dem Regimente Gensd'armen Dienste, ward 1750 Lieutenant, 1756 Rittmeister, kam als Oberst und Commandeur des Regiments aus dem siebenjährigen Kriege zurücke und erhielt 1769 den gesuchten Abschied. In den Jahren 1778 und 1779 hatte ihn der König nit Generalmajors-Charakter zum General Intendanten und Chef des Feldkriegs-Commissariats bei der zweiten Armee unter dem Oberbeschl des Prinzen Heinrich ernannt. Er starb am 14. Decbr. 1779 zu Berlin, unvermählt.

Friedrich Wilhelm Siegmund v. d. M., ein Sohn des gewesenen Hauptmanns Magnus Curt v. d. M., Erblierrn anf Grabow, gehoren 1726, nahm 1746 bei dem Regimente Prinz Ferdinand Dienste, und kam als Hauptmann aus dem siebenjährigen Kriege zurück. Im Jahre 1768 wurd er Major, 1777 Oberstlieutenant, 1779 Oberst, 1787 aber Generalmajor und Chef des Regiments v. Stwolinsky. Bei vielen Ge-legenheiten sich rühmlichst auszeichnend, hatte er nach der Schlacht bei Liegnitz den Orden ponr le mérite erhalten. Sein Tod erfolgte am 22. Novbr. 1788 zu Bielefeld. Er war mit einer v. Woldeck, Halbschwester des Generallieutenants v. Woldeck, vermühlt gewesen,

Halbadwester des Generausenenaux v. rouveres, vernaums gewesen, in welcher Khe inm drei Sohne geborn wurden.

Guston Ludwig v. d. M., ein jüngerer Bruder des gedachten Generalmajorn Johann Friedrich Adolyl v. d. M., geb. 1730, nahm 1740
Dennte im Reginnette Genedarmen, waru 1753 Leutenaux, 1723
Obert, 1720 Obert, 1720 Obert, 1727 Obert, 1727
Obert, 1727 Obert, 1727
Obert, 1727 Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 1727
Obert, 172 Generallieutenant und Chef des v. Backhofschen Kürassierregiments. Im Jahre 1784 trat er aus dem activen Dienste. Sämmtlichen Feldzü-gen des siebenjährigen Krieges hatte er mit Auszeichnung beigewohnt und war nach der Schlacht bei Rossbach mit dem Orden pour le mérite geschmückt worden. In seiner Ehe mit Karoline Ernestine, der ältesten Tochter des Generallieutenants Karl Christoph v. d. Golz, hat er zwei Töchter gezengt und starb im Jahre 1797.

Otto Siegfried Albrecht Alexander v. d. M., geboren 1743, ein

Bruder des oben erwähnten Generalmigers Friedrick Wilhelm Sighnund v. d. M. Er stand im 1. Bastillion Garde als Major und wurde am 8. Januar 1795 zum Oberultieutenant und Commanderer dieses ausgezeighenten Bastillon befordert, im Jahre 1798 ernannte im Segregeighenten Bastillon befordert, im Jahre 1798 ernannte im Sesen, zuletzt v. Tachepe, und im Jahre 1893 zum Generalmajor und Commandanten von Giegon. Er starb im Jahre 1897.

Georg Adolph Casimir v. d. M., Oberst und Commandeur des Regiments v. Rudorf-Leiblussren, ehemals v. Zieten, hatte sich im Gefechte bei Limbach im Jahre 1793 den Verdieustorden erworben, und in vielen Treffen und Gefechten vorzüglich ausgezeichnet. Er ist im

Jahre 1823 gestorben.

Friedrich August Ludwig v. d. M., geboren im Jahre 1777, kö-nigl, preuss. Generallieutenant v. d. A., Mitglied des Staatsraths, Rit-ter vieler Orden, namentlich des rothen Adlerordens 2. Classe mit dem Stern, des Ordens pour le mérite mit Eichenlaub, des eisernen Kreustern, des Ordens pour le metre auf Reidenaud, us s'esteren kreu-zes 1. Classe u. s. w., Erbberr auf Friedersdorf u. s. w. Schon mit 13 Jahren war derselbe in das Regiment Gensdarmen eingetreten, und in sehr jugendichem Alter machte er den Feldzug in Polen mit. Nach orlangter Majorennität verliess er die militairische Laufbahn, um die väterlichen Güter anzunehmen; doch schon beim Ausbruche des Krieges 1806 trat er vou neuem in die Reihen der Vertheidiger des Vaterlandes ein, wurde als Rittmeister und Adjutant bei dem commandirenden General, Fürsten zu Hohenlohe-Ingelfingen, angestellt, und blieb an der Seite dieses edlen und tapfern, aber am Ende seiner Feldherrn - Laufbahn so unglücklichen und vielfach unrichtig beurtheilten Fürsten, bis zur Katastrophes bei Prenzlau. Herr v. d. Marwitz begab sich darauf noch im Herbste 1806 zu Sr. Majestät dem Könige nach Prenssen. Er wurde ausgewechselt und im Mai 1807 zum Major befördert. An der Spitze eines selbsterrichteten Freicorps zog er mit dem nachmaligen Feldmarschall Fürsten Blücher nach Rügen. Gemeinschaftlich mit den Schweden und Engländern war ein Angriff auf die Franzosen beschlossen, als der Friede von Tilsit diesen Feldzug beendigte. Die Preussen zogen durch ein französisches Armeecorps anch Colberg, ide Englinder schiften sich zu audern Bestim-nungen ein, und die Schweden, nun allein da stehend, wurden ge-schlagen, aus Stralsund und ganz Pommern rerdrängt. Das erwähnte Freicorps wurde nun aufgelöst und Herr v. d. M. begab sich auf seine Güter zurück, die unterdessen von den Franzosen, die sehr wohl mit den Verhältnissen des Bigenthümers bekannt, verwüstet worden waoen vernannssen ose Sigentumers bekannt, verwisset worten wa-ren. Im Jahre 1813 ergill Herr v. d.M. von neuem zum drittennale zur Vertheidigung des Vaterlandes das Schwert; er formirte einen grossen Theil der brandenburgischen Landwehr, wurde Chef der drit-ten Brigade derselben, welcher die Bestimmung wurde, Wittenherg zu blokren. Als nach dem Walfenstillstande eine neue Eintheilung der Truppen stattfand, wurde Herr v. d. M. Commandeur der Brigade un-ter dem General v. Puttlitz. Sehr bekannt ist es, dass dieselbe einen ter dem General v. Putlitz. Solir bekannt ist es, dass cineette enner Theil der Truppen assunderk, die an 27. August den bittien und Freier der Schreiber und der Schreiber der Schreibe den seine Truppen vor der Festung Wesel und zwischen den Feldzü-

gen von 1814 war derselbe Inspecteur in der kurmärkischen Landwehr. Aber im Jahre 1815 führte der Oberst v. d. M. eine Cavalleriebrigade Aber int Janre 1815 Tuitre uer voernt v. a. m. eine varauerinengene im 3. Armeeorps auf die Schlachtfelder im kurzen und letzten entscheidenden Kampfe. Nach dem zweiten Pariser Frieden, und nachdem seine Brust mit wohltwerdienten Ehrenzeichen geschmückt war, erhielt Herr v. d. M. das Commando der 5. Cavalteriebrigade in Frankfurt a. d. O., im Jahre 1817 wurde er zum Generalmajor befördert, und im Jahre 1827 zog er sich in der Würde eines Generallieutenants aus dem Dienste zurück, dem sein Degen immer in der Zeit der Gefahr angehört hatte. Noch in demselben Jahre wurde er in die Zahl derjenigen hohen Staatsdiener gestellt, die durch besonderes Vertranen von Sr. Maiestät in den Staatsrath berufen sind. Schon seit dem Jahre 1808 hatte sich der gegenwärtige Generallieutenant v. d. M. vielfach um die ständischen Angelegenheiten verdient gemacht; ein neuer Beweis der Anerkennung seiner Mitstände war die auf ihn gefallene Wahl zum Landtagsmarschall in den Jahren 1829 und 1831. Der General-lieutenant hatte sich im Jahre 1803 mit Karoline Francisca, Gräfin v. Brühl, einer Tochter des am 4. Juli 1802 zu Berlin verstorhenen kö-nigl. preuss. Generals der Cavallerie, Karl Adolph, Graf v. Brühl, ver-mählt. Sie starb schon im Jahre 1804 im Wochenbette. Im Jahre 1809 vermählte er sich zum zweitenmale mit Charlotte Ernestine Emilie Elisabeth v. Moltke, einer Tochter des im Jahre 1825 verstorbenen Oberjägermeisters Friedrich Detlef, Grafen v. Moltke, und der bereits im Jahre 1786 verstorbeneu Charlotte Antonie, gebornen Burggräfin zu Dohna, früher vermählten Herzogin v. Holstein-Beck. Aus der ersten Ehe unsers Generallieutenants lebt eine Tochter, die an den Rittmeister v. Arnstedt auf Grossenkreuz bei Brandenburg vermählt ist, aus der zweiten Ehe aber leben ein Sohn, Bernhard, und vier Töchter, nachdem sehon drei Söhne, zwei im Kindesalter und einer im Jahre 1833 in den blühenden Jönglingsjahren verstorben sind.

Im Jahre 1806 standen siebzehn v. d. M. in der Armee, namentlich ein Major v. d. M. im Regimente v. Kleist, der noch in demsel-ben Jahre starb. — Ein auderer v. d. M. stand früher im Regimente vacant v. Grävenitz; er war 1828 Major im 11. Infanterieregimente, und hatte sich in Frankreich das eiserne Kreuz 1. Classe erworben. und unter sich in Frankreich das einerne Kreuz I. Classe erworben.—
Im Regimente v. Freinig-Dragone standen ewei Bründer v. d. M., vor Im Regimente v. f. M., vor Schollen und Segmente for Kunleim stand eine v. d. M., der im Regimente v. Kunleim stand ein v. d. M., der im Regimente v. Kleint sielestenant im J. Gordergimente un Fuss an ehrerwoll empfangenen Wunden start. — Ein anderer v. d. M., der im Regimente v. Kleint stand, start bedenfills als Lieutenant im G. Indasterieregimente an seinen Wonden. — Im preuss. Staatsdeutst ziehen gegenwärtig Länder v. d. M., Landrach des Kreiben Saatzig und Klostervater des Frauleinstiftes zu Marienfliess. - Ein anderer, Heinrich v. d. M., Herr auf Riitzenow, ist Landrath des Kreises Stargard und Generaldirector der hinterpommerschen Land-feuersocietät. — Bin v. d. M. auf Wardin im Kreise Arnswalde ist gegenwärtig Landschaftsrath.

Nachrichten über die Familie v. d. Marwitz findet man in Gauhe, I. S. 985 u. f. Nic. Janticovii Libellus de antiquo et novo genere Marwitzlor. Frankfurt. 1610. Biogr. Lex. aller Helden und Militairpersonen, III. S. 21 u. f.

### Maschkow, die Herren von.

Eine anhaltsche Familie, aus welcher im Jahre 1806 ein Mitglied in preussischen Diensten stand, es war der Oberst und Commandeur des 3. Musquetierbataillons im Regimente v. Piötz zu Czenstochau v. Muschkow. Br war um das Jahr 1742 in Dessau geboren, und starb im Jahre 1808.

### Massenbach, die Freiherren und Herren von.

Von dem alben, ehemals zur Ritterschaft des heiligen römisches Recides gebirgen Gesellchete, das urspränglich Schwaben und den Rienlanden angebürt, und noch lende in den Keinig. Dairerchen und mit dem deutschen Orden Zweige nach Preussen gekommen. Hier finden wir dieses vorsehme Geselhecht öftern auch v. Mashach genannt Wirtenbergrieben. Der Schwaben des Wirtenberg, Deckarterisen, wedens zur Zeit des deutschen des wirtenberg, Neckartreisen, wedens zur Zeit des deutschen Richtaverhade zum Ritterchan Orschalen gehörte. Eine Listen Richtaverhade zum Ritterchan Orschalen gehörte. Eine Listen Richtaverhade zum Ritterchan Orschalen gehörte. Sie ein Listen Richtaverhade zum Ritterchan Orschalen gehörte. Mit den Stammbaus ist gegenwärtig in dem Besitze der jüngern Linie des Hausen, dem Orschale der einem Ausstalte der gemeinste Freinbert Ausstalten, der zum den dem Ramilierendisses Massenboch geboren war. Ritter des deutschen Ordens, der mit dem Horematiser Hirmann v. Natz in die distlichen Linder kann. Ein Rückel desselben, Berthald laussen, dem Orden wichlige Dienste, nut wurde der im Austalian den Gesen der Wirtenbergen der N. M. in den der Molinanshilden ein Ein Richt desselben, Berthald laussen, dem Orden wichlige Dienste, nut wurde der die mit ansehnlichen Gehren belohnt. Stuuchnen, Cordanmen und Palbauken, auch Rollmanshilden ein Königteren gehat auf als Beitzungen der v. M. in eine Massen dem Gene errichtet, und ihr Füllure den Ausgang der Pelold err Büre, mit Filbeha die Lin errecht an nach einem vielbewegten, datsterreichen Leben nach Preussen zurück, und plantte züglich bekannt gemecht:

august der Schote Felden v. M., von der preuss. Linke. Er hatte seine militäritelet Landbaln in dem Dergonerreginente v. Meyer, zu letzt v. Auer, begonnen, und war in demselben his zum Oberntiteutennt gestigen. As im Jahre 1892 das Dragonerreginent v. Kouquette errichtet ward, wurde er Commandeur deselben, und erfielt er in mandte der damslige Oberst, bei vielen Gelegenheinen sich auszeichen and, mit; namentlich leistete er in der chreuvollen vertreidigung Danzigs vortreffliche Dienste, und wurd nach dem Freien Generalmiger und 1812 Generalistentunt und Commandeur der Cavallerie des wie er seine Truppen, mach dem som General v. Vork gehlmen Schritte, dem französischen Kinflause entrog, besonders erwähnt zu werden. Alb Danzig wieder in den Bestit Freuesses kam, war de zum Gowernert deuer Festung erwant. In Jahre 1815 unt er mit start um 1819 um des einem Gete Johnspen his Bartenstein.

Karl Wilhelm v. M., ein Enkel des oben erwähnten Wilhelm Albrecht v. M., und ein Sohn Karl Wilhelms v. M., königl. Landraths und Erbherrn auf Rodimannshöfen bei Königsberg in Preussen, gebam 7. Mai 1752, der anfangs zu Königsberg studirte, sodaun aber in da Dragonerregiment v. Pisten trat. Im Jahre 1774 ward er als Wetbeoffizier and. dem Rhein gestlickt, der bainende Krifolgekrieg rich
ihn zu seinem Regimente zurück. Hier wurde er 1783 durch Friedrich den Grossen zum beständigen Godomanszoffizier der Cawalleide zuge von 1800 bei. Nach erfolgtem Frieden erhielt er den Auftrag, sich als Mitgield der Reorganisations-Commission anzuchliesen, und im Jahre 1810 trat er als Mitgiel bei der Militätr-Unterzuchungs-Commission ein, nachdem er 1890 sehon Obertu und Commandeur des den Kanalheit trat er im Jahre 1810 als Generalmöpe in den Rhiestand. Die Kreiginss des Jahres 1813 riefen ilm noch einmal als Divisioniz des in dem zaug-luckenwalder Kreise gebildeten Landsterns in den Dienst siness Kolige, wo er sich, namentlich vor and krausen den Denk und Beistli der Behörden erwarb. Er starb am 30.

Das eiserne Kreuz erwarben sich auch der Major v. M. im 1. Garderegimente, ein Sohn des oben erwähnten Generals Karl Wilhelm v. M., 1815 vor Paris, und der Rittmeister v. M. im 6. Kürassierregimente bei Ligny.

gimente bei Ligh?.

Auch im preuss. Civilenate haben verncliedene Mitglieder dieses
Enutes geständen, und noch gegenwärtig stohen dere in demselben.

Rechumgsrab. — Ein anderer v. M. var Tribunatuh zu Küngberg. — Gegenwärtig ist ein Gebeiner Regierungsrab v. M. köngl,
preuss. Commissratio oder Bevollindicktigter bei der Zolladmänistration in Karlarube. Er ist Ritter des eisernen Kruzzes 2. Classe (erworben
bei Gr. Görchebe.

Das Wappen dieses vornehmen Geschlechts zeigt ein blaues, von drei goldenen Querbalken durchzogenes Schild und auf dem Helme zwei gold und blau gestreifte Büffelhörner. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 113.

### Massow, die Herren von.

Die ältesten Autoren leiten den Ursprung dieses edlen und vornemen Geschlechtes aus Massovien ab. Der erste Ritter, der aus v. Zedlitz Adels-Lex III. demselben nach Pommern kam, war Hofcavalier bei der Tochler des Herzogs Semovitus von Massovien, die sich mit dem Herzoge Wratis-Herzogs Sophie, Tochter des Herzogs Primislav von Gnesen, Der Herzogs Sophie, Tochter des Herzogs Primislav von Gnesen, Der Herzog Wratisiav III. starb um das Jahr 1264. Kurze Zeit vor seinem Tode batte er dem Ritter Massow den District zu Lehn gegeben, in welchem die heutige Stadt Massow liegt, die von den v. Massow angelegt, beld darauf aber mit den dazu gehörigen, später eine Herrschaft bildenden Ländereien an den Bischof Hermann von Camin, aus dem gräflichen Hause Gleichen, überlassen worden ist. (M. s. v. Dre-ger, Codex diplomat. I. S. 314 u. f.) Dieses Besitzthum ging im Jahre 1523 an die Grafen I. S. Eberstein über und wurde mit der Grafschaft Naugardt vereinigt, die in der Gegenwart ein königl. Domainenamt bildet. Dafür erwarben die v. Massow später zahlreiche andere Güter genthum der Familie. Die Stadt Rummelsburg, die in älteren Zeiten Rommelsburg genannt wurde, ist seit langen Zeiten ein Besitz der x. Massow aus den Häusern Robr, Woblanse und Seitz, die sämmlich Antheile daran hatten. Woblanse, eins der ältesten Lehne der Fami lie, ist ein 24 Meile von Schlawe entfernter Rittersitz. Denselben mil dem Gute Selitz und einen Antheil an der Stadt Rummelsburg erkaufte der Landvoigt zu Stolpe und Hauptmann zu Bütow, Ewald v. M., am Donnerstage nach Martini 1516 von seinem Vetter Mikes v. M. zu Wusseken. Diese Güter sind später von dem Landrathe Kaspar Eurid v. M. an seinen Sobn, den Rittmeister *Hans Wedig* v. M., gekommen Nach dessen Tode fiel, nach dem Theilungsvergleiche seiner Sölae vom 10. Norbr. 1753, Woblanse dem ültesten Soline, dem Hauptman vom 10. vovur. 1703, Wohlanse dem sitesten Soline, dem Haupfinish-Rapper Otto, und Seltiz dem jüngsten Sohne, dem Haupfinishan Kerl August v. M., zu, der auch nach dem Tole seines ältern Bruders, nach dem mit seinem Bruder, dem Obersten Friedrich Eugen v. M., am 15. Octbr. 1759 und 15. Mai 1704 getroffenen Vergleiche, nicht nur das Gut Seltiz bebleit, sondern auch das Gut Wohlanse bekam und nach seinem am 10. März 1778 erfolgten Tode beide Güter seiner Wittwe und drei Söhnen, als Valentin Wedig Ewald, Karl Friedrich Heinrich und drei Söhnen, als Fleiwin Wrüße Kundi, Kard Friedrich Herinto V. M. und Ewst August Wilshew V. M., Inisterliene Burtin, en in woo Schlawe gefegen. Mit den Guitem Bartin, Barwin, Treten, Rumenblurg, Landow, Suckov, Guesow, Gustave, Rumow, Reblin, Camsow, Suckersini, Manewitz, Warbeiore, Reinfeld und Enkembger (Landow), Suckerson, Sucherini, Manewitz, Warbeiore, Reinfeld und Enkembger (Landow), Suckerson, Sucherini, Manewitz, Warbeiore, Reinfeld und Enkembger (Landow), Suckerson, Such Landow), Suckerson, Such Landow, Suckerson, Such Landow, Suckerson, Su Jahrbunderts der Oberstlieutenant Ewald v. M. Er hinterliess keine münnlichen Leibeserben. — Sein Schwiegersohn, der Oberstlieutenant und nachmalige Geheime Staatsminister Josehim Eucald v. M., nahm diese Güter au und verglich sich mit dem Lehnsfolger, dem Rittmet-

ster Hans Wedig v. M., durch einen Vergleich vom 21. Juni 1742. Der gedachte Staatsminister hesass auch die von seinem Vater ererb-ten Güter Zezenow und Dargeröde im Kreise Stolpe. Das erstere war ebenfalls ein altes v. Massowsches Lehn. Noch bei Lebzeiten trat er seine sümmtlichen Güter mit Einwilligung seiner Gemahliu, Elisaer seine sämmtlichen Güter mit Einwilligung seiner Gemahlin, Elinbeit Sophie, geht, v. Massow, am 72. Norbt. 1703 seinen beiden Sohnen, namentlich dem geweisene Major bei dem Regimente Prinz Leonen, namentlich dem geweisene Major bei dem Regimente Prinz Leonen, namentlich zu v. w., dem längeren Sohne oher, dem Hauptmann an Rummelbarg u. s. w., dem längeren Sohne oher, dem Hauptmann und spilern Landruße Arrl v. M., die Güter Zezenow und Dagerode im Kreise Stolge ab. Der Letzte ertskafte sie nach dem Vergeleich vom 12. Dectr. 1777 an Moritz Heinrich v. Weyber. — Gegenwär-tig beitzen die v. Mässow in der Provinz Pommern die Steid Rum-tig beitzen die v. Mässow in der Provinz Pommern de Steid Rummelsburg, die Güter Löst und Gr. Mölten im Kreise Greiffenberg, Rohr, Schwersin, Felkenhagen, Reinfeld, Woblanse, Gross-Schwirssen und Gr. Volz im Kreise Rummelsburg. — In Schlesien besch Rwald Georg v. M. (m. s. w. unt.) die Guter Neugut, Gr. Heinzendorf, Heinzenburg u. s. w. bei Lüben. - Karl Ludwig Ewald v. M., königl. Landrath, besass im Jahre 1806 Globitschen bei Gulirau u.s.w. In den Marken besass der Obermerschall Valentin v. Massow die Güter Steinhöfel u. s. w. Eben so ist Stock hei Lagow das Eigenthum eines v. M.

Von den berühmten Vorfahren dieses Hauses führen wir hier nur

folgende an:

Kaspar Otto v. M., geboren em 21. März 1665, königl, preuss. wirklicher Geheimer Staats- und Kriegsminister, Ober-Präsident in Pommern, Antshauptmann zu Rügenwalde, Prälat des Stiftes zu Camin, Schloss- und Burggesessener zu Rummelsburg, Erbherr auf Bertin,

Dobberpfuhl u. s. w., starb am 20. Juni 1736.

Dobbergfehlt v. s. w., starb am 20. Juni 1735.

Jacolin Biender A. M., geboren am 10. Ottlebr, 1697, ein Sahn der
Jacolin Biender A. M., geboren am 10. Ottlebr, 1697, ein Sahn de
neidt, verliess im Jahre 1720 die millitärische Leufshah und wurde seiner
ausgezeichneten Renntisse wegen Kummerpräidente zu Königzberg in
Freusen, sm 17. Oct. 1753 aber ernannte illn sein Monarch zum wirkt,
Kammer und dirigerenden Minister von Schleisetz. Im Jahre 1754 erhielt er den selwarzen Alderorden, die Amsthaugstmannschaft zu Rügerwalde und die Johannier Commende Supplingspehorg. Im Jahre 1754 1755 wurde ihm die nachgesuchte Entlassung aus seinen Dieusten bewilligt, und er starb am 17. Octbr. 1769.

Valeutin v. M. war zuerst Präsident bei der Kriegs- und Domei-

nenkammer zu Minden, und am 9. Mai 1763 wurde er zum wirklichen Geheimen Staats- und Kriegsrathe, Vice-Präsidenten und dirigirenden Minister bei dem Generaldirectorium, Chef des zweiten Deportements von der Kurmerk und Magdeburg, später aber von Preussen und Lit-

thauen, auch aller Cassensachen bestellt. Er starb am 20. Sept. 1775.

Eberhard Julius Wilhelm Ernst v. M. begenn seine juristische Laufbahn im Jahre 1770 als Referendar bei dem ostpreuss. Hofgerichte in Königsberg; im Jahre 1777 ward er Vicepräsident, 1774 erster Präsident der pommerschen Regierung und aller übrigen Landes-Justizeollegien daselbst. Am 2. April 1798 erhob ihn des jetzt regierenden Künigs Majestät zum wirklichen Geheimen Staats- und Justizminister, und übertrug ihm das geistliche und Schuldepartement so wie das Ober-Curatorium der Universitäten. Er sterb im Jahre 1816.

Ewald Georg v. Massow war im Jahre 1806 Geheimer Ober-Fi-nanzrath, Kammer-Vicepräsident und erster Kammerdirector der Kriegsuud Domeinenkammer zu Glogau, und wurde später Oberlandeshaupt-

mann von Schlesien, Staatsminister und Ritter des grossen rothen Adlerordens. Er starb am 30. Juli 1820.

Im preuss. Heere sind zu höheren Würden gelangt:

Hans Jürge Detlef v. M., ein Sohn des Hans v. M. auf Brunnow, erhielt seine erste Erziehung auf dem v. Podewils'schen Gute Suckow, kam 1715 in die Ritterschule zu Colberg, und stand sehon im Jahre 1717 als Capitain bei den grossen Grenadieren des Königs Friedrich Wilhelm I., der ihn dazu verwendete, das Montirungswesen in Ordnung zu bringen und ihn nach und nach zum Obersten beförderte. König Friedrich II. ernannte ihn im Jahre 1741 zum Generalmajor, und übertrug ihm ebenfalls die Montirungs-Angelegenheiten mit dem Cha-rakter eines General-Commissarius. Im Jahre 1750 ward er zum Generallieutenant befordert, und sein Tod erfolgte zu Berlin am 24. Juli 1761.

Wedig Karl Gottlob v. Massow, der im Jahre 1806 als Major im Regimente v. Sanitz stand, 1809 Oberstlieutenant und Commandant der Festung Silberberg, zuletzt aber Oberst und Commandeur des 18. Landwehrregiments war, und im Jahre 1821 als Generalmajor und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Belle Alliance) aus dem activen Dieuste geschieden ist. Er ist aus dem Hause Bartin, und seine Gemahlin war eine v. Fayrat, die Tochter des Generallieutenants und

Gouverneurs von Glaz, v. Favrat.

Im preuss. Staatsdieuste und in der Armee stehen gegenwärtig namentlich die drei Söhne des verstorbenen Obermarschalls v. M. auf Steinhöfel, der Oberst und Flügeladjutant von der Cavallerie, Valen-Steinblet, der Übert am d'Eigelsightant von der Cavaliere, Faler-Kreuze (erworben bei St. Jaile im Jahre 1816). Der Bofinanschall Sr. Majealit des Künigs, Ritter des eisernen Kreuzes (erworben vor Prais), Ladeige v. M. auf Demaltz, eremählt mid der Gräfn Hernise heime Regierungsrath Fülleden v. M. auf Kanmelsburg, vermählt mid Laura, Gräfn ton Wartensteben, zu Berlin — Aug der Ehe des ohr erwähnten Landeshauptmauns und Staatsministers Ewald Georg v. M. lebt ein Sohn, der königl. Kammerherr und Geheime Regierungsrath lebt ein Sonn, der komgt. Ammerherr und Geheime Regierungsratu a. D. Karl Georg Lundd v. M., Herr auf Neugut, Heinzendorf a. w., gegenwärtig zu Berlin. Er war vermählt mit Katharine Christine Wil-ledmine, Gräfin v. Reichenbach - Zessel, geboren am 4. Octbr. 1784, geschieden im Jahre 1834. Aus dieser Ehe leben mehrere Kinder.

Anmerkung. Die genannte Gräfin v. Reichenbach, vermählt gewesene v. Massow, fehlt in dem soust vollständigen Artikel Reichenbach im genealogischen Taschenbuche der deutschen gräftlichen Häser auf das Jahr 1837. S. 373, ist aber S. 566 im Nachtrage auf geführt.

Ein Bruder des genaunten Laudeshauptmanns und Staatsministers war Hons Christlieb v. M., Major a. D. Er besass früher die Güter Brieg bei Glogau und Rüstern bei Liegnitz. Aus seiner Ehe mit einer v. Rade lebt ein Sohn, der Major a. D. und Ritter des eisernen Kreuzes, August v. M. zu Berlin. Eine Schwester desselben starb als ver-mählte Gräfift v. Massencourt. — Der schlesischen Linie der v. M. gehörte anch der zu Polkwitz verstorbene Oberst a. D. v. M. an. Ein Sohn von ihm ist der Oberstlieutenant a. D., Ritter des Militair-Ver-dienstordens (erworben im Jahre 1812 bei Garossenkrug) und des eisernen Kreuzes 1. Classe (bei Belle Alliance), und vormalige Remonte-Inspecteur Friedrich v. M., jetzt zu Berlin, ein zweiter Sohn aber lebt ebenfalls als Oberstlieutenat a. D., Ritter des eisernen Kreuzes 1. Cl. (erworben bei Nouss), zu Guben. Er stand früher im Leipregimente. Ein Major v. M., der früher beim 1. schlesischen Kürassierregimente stand, war später Connnandeur eines Landwehrregiments, erwarh sich den Orden pour le mérite bei Szulitz im Jahre 1807, und das eiserne Kreuz im Gefechte bei Hainau. — Mehrere Mitglieder der Familie Kreuz in Gerecute bei Hamad. — Beinere Amgieuer und kamme besitzen ausserdem den Orden des eisernen Krenzes, namentlich auch der gegenwärtige Besitzer von Schwersin, v. M. Kben so besitzen viele v. M. den preuss. Johanniterorden, und drei v. M. wurden zu Sonnenburg zu Rittern geschlagen, namentlich:

Joachim Ewald v. M. den 16. August 1731.
Philipp Gustav v. M. den 1. September 1772.
Ewald v. M. den 1. September 1772.

Der Besitzer des oben erwähnten Gutes Stock bei Lagow ist Albert v. M., Ritmeister a. D., früher im Regimente v. Brüsewitz-Dra-goner. Sein Bruder, Friedrich v. M., Lieutenant a. D., ist Arendator des Gutes Stensch bei Schwiebus. Ein anderer v. M., Major v. d. A., lebt zu Schmarse bei Schwiebus.

Die v. Massow führen im silbernen Schilde zwei rothe Querbal-Die v. Massow innten im sinermen Schiide zwei rouse unerna-ken, and auf dem gekroten Helben zwei rolt und silbern gestrieße Bäffelbirere. Die Helmiecken sind silbern und roth. Dieses Wappen giefet Siehundert, J. S. 177. v. Medig beschriebt dassehle, i. N. 520, Nabers Nachrichten über dieses alle Geschlecht giebt Micralius, S. 503, Gaule, 1. S. 399 n. I. Zeller's Univers. Lex. N.N. S. 1990. Klap-roth, der geleime Staatnath, S. 403, 434, 442 und 539. Biograph, Lex. aller Helden u. Mittaitgern, III. S. 27.

### Mathessen, Herr von.

Karl v. Mathessen, Artillerieoberst a. D., starb anı 14. Dec. 1833 zu Nieder-Popschütz bei Neustädtel im 77. Jahre.

### Mathy, die Herren von.

Die adelige Familie v. Mathy gehört der katholischen Kirche und bei uns der Provinz Preussen an. Der Ahnherr des Hauses, Johann v. Mathy, hatte zwei Söhne, der ältere, Chaude v. Mathy, war 4721. königl. französ. Resident und Consul bei der freien Hansestadt Danzig, der jüngere, Ignas Johann v. M., war Finanzrath zu Danzig, Claude v. M., vermählt mit einer Gräfin Wrschowitz-Sekerka, pflanzte sein Geschlecht mit zwei Söhnen, Ignaz Johann v. M., der die Toch-ter des Gross-Schatzmeisters Grabowski zur Gemahlin hatte, mit drei ter des Gross-schaftzneisters Gradowski zur Gemanin hatte, mit drei Nöhnen und zwei Töchtern fort. Von den beiden Söhnen des älteren Bruders (Claude) war Fictor v. M. Oberst in französischen Diensten, der andere war Abt zu Lünerille und Domherr zu Francehorg. Die Söhne des jüngern Bruders (Ignaz Johann) waren Ludwig v. M. Bischof zu Posen (1788), Anton Banquier zu Danzig, und Hyacinth Guts-besitzer. Von den Töchtern war Alelgunde mit dem Obersten von der polnischen Krongarde v. Hirsch, und Marie Losies mit Thomas von Hamman auf Rodelshöfen und Rosenort vermählt. Ein Sohn des erwähnten Hyazinth v. Mathy war Igmas Stanislaus v. Mathy, der als Bischof von Gulm, Ritter des rothen Aillerordens u. s. w., am 20. Mat 1832 zu Pelplin starb. Er war bei den Protestanten, nicht minder wie bei den Katholiken durch die Vorzüge seines Herzens wie seines Geistes hochverehrt. — Anton v. Mathy, der Enkel des oben erwähnten Anton v. M., ist gegenwärtig der Chef des Hauses in Danzig. Eine Schwester desselben ist die Grafin Friederike v. Krokow.

Die adelige Familie v. Mathy führt im Wappenschilde einen Sparren oder Hausgiebel und zwei Sterne.

### Mattinclot, die Freiherren und Herren von.

Die Herren and Freiherren von Mattincht oder Mattincht ist own Rilein und zwar anch der Vernicherung mehrerer Autoren aus Jülich und Geidern nach Oosterreich und Schlessen gekommen. Eine Beine Welter und der Vernicherung mehrer Autoren aus Jülich und Geidern hach der Geschlein der Vernichten Bernichten und der Vernichten Bernichten von Wiltelen, Rach war – Im Jahr 1900 wur Jehen 1989 zuerst Joseph Willen, Rach war – Im Jahr 1900 wur Jehen Perins Gefried v. Mattincht Präntus Pripositus des Collegitatifiets and Skittergut Grieven im Kreise Grottian, er war kinsert. Kammerrath und des Fürstbischofs von Breslau Hofkanzier, sein Sohn, Fromstellen und des Fürstbischofs von Breslau Hofkanzier, sein Sohn, Fromstellen und des Fürstbischofs von Breslau Hofkanzier, sein Sohn, Fromstellen und des Fürstbischofs von Breslau Hofkanzier, sein Sohn, Fromstellen und des Fürstbischofs von Breslau Hofkanzier, sein Sohn, Fromstellen und des Fürstbischofs von Breslau Hofkanzier, sein Sohn, Fromstellen und des Fürstbischofs von Breslau Hofkanzier, sein Sohn, Fromstellen und des Fürstbischofs von Breslau Hofkanzier, sein Sohn, From June 1980 der Verleite der Verleite

### Matuschka, die Grafen und Freiherren von.

Die heutigen Gerafen v. Mataschka und Topotcara, Freiherren v. Spittgen, stamme aus Bülmen, wo ihr Stammbaur Topotcara inget. Den Namen Mataschka leitet man von Matusch, dem bölmischen Worts für Mattlias, abs. Nech dem heitigen Mattlias lachen sich in worten für Mattlias, abs. Nech dem heitigen Mattlias lachen sich in seine die dem dem der der dem heitigen Mattlias lachen sich in selben diesen Geschliechtungen beigedegt. Die bölmischen Kitter dieses Namens setzten dem Namen Matusch die Spite las, die in Polen der Kndung czewnki, die in Russland anzüsigen Edelleute wir oder wirz klarza. In dem letzteren Rechte billien unter den griffliches Geraften der Namen Stetche den Namen der gestelle der den der Geraften der Geraften der Retile der ausgezeichnetsten Diplomaten unserer Zeit gilfart. Derselbe ist auch Ritter des rothen Allevordens 1. Cl. Die ordentliche Stammreilte des Hauses Matuschka in Bölmen beginnt Productin vermidikt von unt Topotcan, der mit Ann Glapper nicht der Podwielt vermidikt von unt Topotcan, der mit Ann Glapper offen der Podwielt vermidikt, Nichlas Absülts, Nichlas Nichlas, Nichlas, Wastlas in Nohlas, Matthias 11, Nohn, Matthias 11, Nohn

Ernst Rudulph, erster Freiherr v. Matuschka und Topolczan, erhoben dazu vom Kaiser im Jahre 1715, war zuerst herzoglicher Regierungs-rath in Liegnitz, später kaisert und der Fürstenthümer Schweidnitz räth in Lugentz, spater annert, uno uer Funsennunger Generollen und Jauer Lundelskantler, Lundelskeitsliter, Deputatus ad Couventus und Jauer Lundelskantler, Lundelskeitsliter, Deputatus ad Couventus und Topolezan, der Sohn der Vorfigen, königt, preuss. Oberantstrath, vermählte sich mit Josepha, Frein v. Spittgen, des Geheimen Ratha und Höndauster Heinrich Gottfreid, letzten Freibert v. Spittgen auf Merzdorf, Koppitz, Waldau, Tiefensee u. s. w., Erbtochter. Er erwarb die Herrschaft Zulz in Oberschlesien und die Güter Pitschen am Berge mit Zubehör. Er fligte mit königt. Bewilligung bei seiner Erhebung in den Grafenstand den Namen und Titel eines Freiherrn v. Spättgen dem seinen bei, und erbaute, so viel uns bekannt ist, das Schloss zu Pitschen mit ansehnlichen Nebengebäuden. Der König Friedrich II. erhob ihn mit seinen Nachkommen am 10. Septbr. des Jahres 1742 in dem Grafenstand. - Heinrich Gottfried, Graf v. Matoschka, war königl. Oberamtsregierungsrath und der erste General - Landschafts - Repräsentant für Mittelschlesien. Der gelehrten Welt ist er bekannt, um sein Yaterland aber verdient geworden durch viele gelehrte, aber auch ihren Werth im praktischen Leben hekundende Schriften, ganz besonders durch seine Flora silesiaca. Er wurde den Wissenschaften, und namentlich dem ihm vor Allem liebgewordenen Studium der Naturwissenschaften, so wie der Bahn seines Berufes, zu früh in dem kräfti-gen Mannesalter von 45 Jahren (1779) entrissen. Von seinen Brüdern überlebte ihn lange Zeit Franz, Graf v. Matuschka, fürstbischöff. Bauratb und Intendant (seine Kinder s. u.). Von des Grafen Gottfried Heinrich Söhnen lebt nur noch der Graf Heinrich (s. u.). Joseph er-hielt die Herrschaft Zülz, auch Pitschen am Berge u. s. w. Er war zuerst mit einer Freiin v. Strachwitz und Zauche, und nach deren Tode mit einer Gräfin v. Hoverden-Plenken vermählt (m. s. u.). Er unterhielt mit grosser Vorliebe für die dramatische Kunst sein Schlosstheater und starb am 2. Juni 1879. Ein jüngerer Graf Bernhard v. Matoschka war am 27. Septbr. 1820 ihm im Tode vorangegangen. Derselbe war Jostizrath des hirschberger Kreises und Landesättester. Er vermählte sich im Jabre 1791 mit der Gräfin Therese v. Lodron, Erbtochter des letzten Grafen v. Lodron - Laterano, böhmisch - schlesischer Linie (m. s. u.). Jetzt besteht das gräfliche Haus aus folgenden Mitgliedern:

Graf Anton Matnschka v. Topolczan Freiherr v. Spättgen, Brbherr uuf Zülz und Pitschen am Berge, vermählt mit Heloise v. Montbach.

a) Alfred. Kinder:

b) Octavia.

d) Anton | Zwillinge.

Mutter:

Clementine, geborne Gräfin v. Hoverden, geb. den 3. Febr. 1783, zweite Gemahlin des am 2. Juni 1829 verstorbeneu Grafen Joseph Matuschka.

Geschwister aus des Vaters erster Ehe:

1) Graf Victor auf Ober- und Nieder-Conradswaldau, k. k. Lieutenant a. D., vermällt 1) mit Babet v. Woykowski, geschieden; 2)
mit Wilhelmine v. Bärenhorst.

### Sohn erster Rhe:

 Graf Gustav, Herr der Herrschaft Kupferberg, königl. preuss. Landrath des hirschberger Kreises und Hauptmann im 7. Landwehr-Infanterie - Regimente, vermählt mit Julie, Gräfin Hoverden, geb. den 9. März 1788.

#### Kinder:

- a) Hugo. b) Eva. c) Antonie. d) Gabriele. e) Heinrich.
- 3) Josephine, vermählt an den herzoglich gothaischen Kammerherrn. Freiherrn Joseph v. Schlichten.
- Halbgeschwister aus der zweiten Ehe des Grafen Joseph:
  - 1) Johanna. 2) Otto. 3) Emanuel. 4) Valerius.
  - Vaters Brüder und deren Nachkommen.
- Graf Heinrich, geb. den 18. August 1768, königl. prenss. Gehel-mer Justiz- und Oberlandesgerichtsrath in Breslau, seit des Gra-fen Joseph Tode (1829) Senior der Familie, Erbherr auf Drzewohostiz in Mähren; Wittwer 1) von Josephe, Gräfin v. Oppersdorf; 2) von Antonie, Schwester der Vorigen.
- 2) Des am 27. Sept. 1820 verstorbenen Vatersbruders, Grafen Bern
  - hard, königl. preuss. Kreis-Justizraths, Wittwe: Gräfin Therese, geb. Gräfin Lodron, Erbfrau der Herrschaft Arnsdorf, geb. den 12. Januar 1772.
  - Kinder:
  - a) Julie, geb. den 16. Decbr. 1792, vermählt seit dem 16. Mai 1811 mit dem Grafen Constantin von Schlabrendorf auf Stolz.
     b) Minnar, geb. den 8. April 1794.
     c) Theodore and Julie 1794.
  - Meiner, geb., den b., April 1794.
     Theodor, geb., den 10, August 1795, königl. preuss. Lieutenant, vermäldt seit dem 21. Juni 1824 mit Anna, Gräfin Hoverden, geb., den 29. Juni 1803.
     Marin Clara, geb., den 4. Februar 1801, vermäldt seit dem 17. August 1825 mit Joseph, Grafen von Hoverden, auf Herzogstanden.
  - waldau.
  - e) Gabriele, geb. den 5. Novbr. 1803. f) Walpurge, geb. den 3. Juni 1905.
  - g) Emma, geb. den 12. Octbr. 1806. h) Angelica, geb. den 25. Juni 1808.
  - Grossvaters Bruders, des Grafen Franz, Kinder:
- 1) Peter, herzogl. sachsen-altenburg. Kammerherr und Hauptmann. 2) Therese, vermählt mit Joseph, Freiherrn v. Rottenberg auf Mall-
- witz u. s. w. 3) Benigna, verwittwete v. Rottenberg, Aebtissin des adeligen Fräuleinstifts zu Barschau bei Glogau.
- 4) Dorothee, vermählt gewesene v. Mandel, Wittwe.
- Sie führen ein quadrirtes Wappenschild. Die Felder 1 und 4 sind der Länge nach in Gold und Roth getheilt und mit schwarzen Fäden cer zomes meen in vote une note geneent une mit schwarzen kaden eingefaast; es liegen darin zwei ins Andreaskreuz gelegte Spaten (golden und grün, und zwar so, dass die goldenen Theile im rothen Felsk, die grünen im goldenen liegen. Die Felder 2 und 3 sind schwarz gegittert und ebenfalls mit einem schwarzen Faden eingefaast; darin steht ein spitziger trichterförmiger Hut mit goldenem Aufschlage,

aus welchem drei silberne, in der Mitte mit grünem Laubwerk umaus welchem dres siberne, in der Mitte mit grunden Laubwerk un-wundene Straussiedern eniporteigen. Auf diesem Haupstehilbei liegt im zeiten Felde einen Ritter mit zilberner Univung, offenem Visir und gezeltwangenem Schwerte in der Rechten, die Linke auf die Hiffig ge-wildet. Das Haupstehild trägt vier gekrönte Helme. Auf dem Isten schweht der preussische Aller mit Sopier, und Reichanfelt. Auf dem 2ten steht der im Herzschilde näher bezeichnete Ritter, bier aber nach der linken Seite gewendet; der 3te Helm trägt das Bild des 2ten und 3ten, der 4te Heim das des 1sten und 4ten Helmes. Zu Schildhal-Sten, der 4te 11elm das des 18ten und 4ten 11elmes. Zu Schildhal-tern sind zwei gerüstele Ritter, deren Helim mit grünen und silbernen Straussfedern geschmückt ist, gewählt. Bin jeder hält eine Lanze mit geldenem Kolben und haben, mit goldenen Franzen eingefasstem Fähn-lein, in dem der gekröste königl. Namensaug FR steht. M. s. Sinapius, II. S. 380 u. f. Gaube, 1. S. 487.

### Maubenge, die Herren von.

Der Stammvater dieses Geschlechtes war Jakob Heizelmann, genannt Polladt, aus Schwaben, der wegen seiner Auszeichnung in der Schlacht von Maubeuge vom Kaiser Ferdinand II. unter dem Namen v. Manbeuge in den Adelstand erhoben wurde. Er starb als Oberst und Chef eines Kürassierregiments in Schlesien. Von seinen Nachunm onet times autzasterregiments in ochiesten. Von seinen Nach-kommen war Phipp v. M., Herr auf Deutsch- Wette und Cammerao, Landesättester und Regierongsrath. — Ein Sohn desselben, der ge-genwärtige Besitzer von Deutsch- Wette und Cammerau, königl. Land-rath des Kreises Neisse, ist mit einer v. Gilgenheimb, aus dem Hause

Franzdorf, vermählt.

Diese Familie führt ein quadrirtes Wappen; im 1. und 4. goldenen Felde ist ein balber sehwarzer gekrönter Adler mit ausgeschlage-ner rother Zunge vorgestellt; im 2. und 3. silbernen Felde steht ein rother, goldgekrönter Löwe, Diese Bilder wiederholeu sich auf den beiden gekrönten Helmen. M. s. Möller im R. A. 1823. No. 195-von Krolne, 1I. S. 335 u. f.

# Mauderode, die Herren von.

Die Herren von Mauderode stammen aus der Grafschaft Hohenstein in Thüringen, wo ihr gleichnamiger Stammsitz bis zum Anfange des vorigen Jahrhunderts in ihren Händen war, und um das Jahr 17;5 von dem König Friedrich Wilhelm I. erkauft wurde. Es bildete diese, aus den Dörfern Mauderode und Hochstedt bestehende Herrlichkeit aus uon Dorten mauoerooe una inconsecti Detenenue institutiones esidem ein kõnjildieks Ant, das später mik kittenberg vereinigi worden ist, und gegenwärtig zum Kreise Nordhausen des Regierungsterits Erfurt gebort. Viele Milgeleder des altaeligen Geschlechtes von Mauderode haben im preussisches Heere gedient, und mehrere dienen noch in demselben. In Jahre 1817 stath der Obertilletienat v. Mannous in commence. In Jane 1914 stars our Occasionalestication, and and derede, gebring and set of rafischaft Hoberstein. Er hatte bis zum Jahre 1896 das 3. Masquetierbataillon des Regiments von Grawent Bilberberg commandirt, zudetta aber war er Chef des Garmionheitsillon vom 11. Infanterieregimente gewesen. Ein Bruder von demselben stand als Capitain in dem Regimente v. Grawert zu Glaz, und stand. als pensionirter Major am 23. Oct. 1833 zu Wünschelburg; ein aude-rer Bruder war Stabscapitain in jenem Regimente und ist 1811 ge-storben. In dem Regimente Herzog von Braunschweig standen zwei Brüder v. Mauderode, der ältere war spiler Major im 18. Infanteira. Regimente und warde nachmaß. Kreinsteuer: Einstelmente in Nordlitausen, der jüngere starb 1818 im Pensionstande. In dem Regimente v. Renomat in Infantei. Den den der Greinsten v. Renomat in Infantei. Den den der Greinsten v. Renomat in Infantei. Ein jüngerer Brüder desselben stand im Regimente v. Hohenholte zu Berau, gegenwärigt ist derzelbe Oberts, Adjutant des General-Inspection v. Renomatik v. Renom

### Mauntz, die Herren von.

Zwei Brüder von Mauntz, der ältere Premierlieutenant, der Jüngere Necondelieutenant, atehen im 29. Infanterie-Negimente in Cöln. Rs sind die Söhne des am 17. Oct. in Jahre 1806 bet Halle gebliebenen Capitains im Regimente Juug-Larisch, Fellz v. Mauutz uud der Grälin Karollien v. Krokow.

#### Mauschwitz, die Herren von.

Diese abelige, der Luusitz und Schleisein angehörige Familie Intelene gleiche Austammung und ein geleiche Wappen mit den v. Deleschitz. Das Stammbus der Familie Makefewitz oder Mauschwitz bei Schleise auf der Schleise aus der Schleise aus der Schleise aus der Vornfahre der Mauschwitzer, die einen Auf der Debeulitzer ausmehlten. Am Knde des 15. Jahrhunderts erwarben sie die Güter Amnenh, Happerdorf und Abenau bei Löwenberg, Leuserschoff bei Liegnitz, gan u. s. w.; spifer auch Lederlose bei Javor. Zuerst komun Cirisphy, v. Mauschwitz besaus 1506 Alzenau. — Friefrich v. Mauschwitz und Kndelschwitz und der Verschwitz und Kndelschwitz und Kndelschwitz und der Verschwitz und Kndelschwitz und Kndelschwitzen und Kndelschwi

Im preuss. Statabilenste zeichneten sich aus: Kerl Marimilian Frediomir vi Manschwitz, der schadt vom Kriegs- und Domainerstüte zum Chei-Pfäldenten der kernsärliches Kaumer, und am 5. Declor. Bebeiert werde und des Departements von der Kurnari, Ostficiesland und Neufchatel, wie auch von den Stempelanchen erhielt; er trat es aber später ab, und ihm wurde dief ab Departement von Oct- und der Stempelanchen erhielt; er trat es aber später ab, und ihm wurde dief ab Departement von Oct- und der Kussensachen zugeleilt. Im Jäner 1791 ein zu der Kussensachen zugeleilt. Im Jäner 1791 ein zu der Kussensachen zugeleilt. Im Jäner 1791 ein jähr später erfolgte sein Tod. enten Abzeides zu erfüllen; sichon ein Jähr später erfolgte sein Tod.

In der Armee gelangte zu höheren Würden Maximilian v. Mauschwitz, der im Jahre 1782 als Generalmajor und Chef eines Kürassierreginents starb. Er hatto sich im siebenjährigen Kriege bei vielen Gelegenheiten, anmentich bei Crefeld, Soest, Bergen, Minden und Zomdorf, rühmlicht hetrorgethan ond dafür mandter Gnädenbeweins von seinem Könige erhalten. In der Gegenwart leben nor noch wenige Mitglieder dieser adeligen Familie. Die in der Lausitz znriedgebliebene Linie erlotekt seinen um das Jahr 120 mit Kaspars Segiasund von die Sühne seiner Töchter, an die v. Rex. w. Seine Gütter iselen an die Sühne seiner Töchter, an die v. Rex. w.

Gegenwärdig steht Esser v. Mauschwitz als Regierungsruth und zweiter Jauftilsan bei der General-Commission is Breadon. Eine Schwester desselben ist mit dem Oberatileutenant v. Schweinitz (im Schwester desselben ist mit dem Oberatileutenant v. Schweinitz (im Jauftilsander und Verleiche und Verleiche und Verleiche Regimente zeit ein Hauptennum, ond im Schweise-Alegeimente ein serem Kreez. — Diese Familie führt im silbernes Schädte ein grünes Sceblatt an einem zur linken Seite gekehrten Stengel. Dieses Bild weiselreidet kild an dem Heinen zweiselnen zwei ausgebreiteten Alderviellendet kild an dem Heinen zweiselnen zwei ausgebreiteten Aller-Jauftilsander und dem Heinen zweiselnen zu den geben zu der der Heine der Schweise de

### May, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Westphalen, von dem man einige Nachrichten in Zedlers Universal-Lexicon XIX. Th. S. 2312 findet,

# Mayenn, die Herren von.

Kine adelige Familie in Pommern und Mecklenburg; in Pomnern besittt ais enderrere Gièter in dem zom Regierongsbezirde Stetting ze-hörigen Kreise Demmin, nameseltich Ganaciendorf, Walderg, Werder Leiter auf dem Stetting Stellt, die Gesen rechten geodemen Fede eine aft einem grinnen Klein die Gesen rechten geodemen Fede eine aft einem grinnen Stelen, in dem linken Banden wer eine aft einem grinnen Stelen, in dem linken Banden aber ein aus dem linken Bande vor gesten der Stellt beiter Stellt beiter der Stellt die der Stellt beiter der Stellt bei der Stellt beiter der Stellt bei der

### Mayer, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhoh im Jahre 1787 dem Majoc Gritsteph Friedrich Mayer in den Adelstand. Das ihm beigelegte Wappen stern der Schaffer und der Schaffer der Berken Seite aufsprinenden Tiger. Aus dem Eldem wichatt ein gerüstler Arm, der eine branne Lanze mit rollem Fähnlein und goldener Spitze führt. Die Decken sind silbern und roth

### Meckel v. Hemsbach, die Herren.

Johns Ludnig Meckel v. Hemsbach war Oberants- Regierungsrath, nachmal viee-Präident des Oberlandesgerichts zu Glogau, und zuletzt Oberlandesgerichts- Chefpräident a. D. Ein Sohn desselne stand als Lieutenant im 11. Infanterieregimente, und ist or einigen Jahren in Jauer verstorben. Er war Ritter des eisernen Kreuzea (erworben bei Bantzen).

### Mecklenburg, die Freiherren und Herren von.

Mehrere Edeljeste dieses Nameas haben in der preuss Armee gedient und einer its noch gegenwistig in Pommern annäsig, wo ihm
die Gilter Pontlitz und Todenlagen im Kreise Franzburg gehören. —
Der Bann von Mecklenburg-Keberep; ein anticitier Solu des regierenden Grossberzogs v. Mecklenburg-Schwerin, vom Ksiser v. Oesterreich mit diesen Benamen in den Freiherrenstad erloben; stand preust,
wo er als Rittunsier und Excadronchef im GardelmatrenRegimente zu Potstam stand. Er its gegenwärtig grossberzogl, mecklenburg. Major und Commandeor des Chevuxslegers-Regiments. Im
Jahre 1814 erlicht derreibet den preuss. Mittait-Verleinstorden; er ist unt einer Frein v. Strachwitz, aus dem Hause Kleutsch in Schleiston,
bergedem Major, Pfüge-Adjustanen und Commendanten von Kostock,
Herm v. Dutrossel, Ritter des presssischen Johanniterordeus, verheirndet.

# Medem, (Medem) die Grafen und Freiherren von.

Das ursprüngliche Vaterland dieses sehr alten and vornehmen Geselheleits ist Schottland. Von dan last sich ein Zweig im 10. Jahr-hundertet in Deutschland und namentlich im Braunschweigschen anabsite gemeindt. Jihre gehörte as und en Geselheitern, die die Interabsite gemeindt. Jihre gehörte as und en Geselheitern, die des InterGewältsbürglerien zu vertheitigen auchten. Verschiedene Ritter aus diesem vornehmen Geselheite sogen mit dem Orden and Lieften und Anker 1700 Mehre werde Gorard to Meien, genamt Maufern, und Anker 1700 Mehre vertheitigen auchten. Verschiedene Ritter und dans im 15 mehre 1700 Mehre der Betram verdaukt ihm auch Mittan seine Gründeng. Von seinen Nachkommen haber 1700 per 1800 Mehre 1800 Mehre der Schlesser und Stätte. Unter den letztern verdaukt ihm auch Mittan seine Gründeng. Von seinen Nachkommen haber 1700 per 1800 Mehre 1800 Meh

lebten den Grafen zwei Sohne und eine Techter. Letztere, Anna Charlotte Dorothen, geb. am 3. Febr. 1761, wurde am 16. Nov. 1779 die dritte Gemaltin des Herzogs Peter von Kurland und Semgalien (seit dem 20. März 1770 Herzog von Sagan in Schlesien), eine eben-falls sehr hochverehrte, durch die Eigenschaften ihres Geistes und Herzens sehr schätzenswerthe Frau. Sie starb im Jahre 1872 auf ihren reizenden Landsitze Löbichau bei Altenburg. Von den beiden Sölnen starb Karl Johans Friedrich im Jahre 1877. Er war kurländischer Landesbevollmächtigter, Erb - und Majoratsberr auf Rempten. Cappeln und Wehsahten, Herr auf Alt-Auss, Dselsen, Behern, Gross-Autz, Neu-Autz, Keweln und Weitenfeld. Das gräfliche Haus zer-fällt gegenwärtig in die Linien 1) Rempten und Alt-Autz, 2) in die von Elley.

#### A. Linie von Rempten und Alt-Autz.

Kinder des im Jahre 1827 gestorbenen Reichsgrafen Karl Johann Friedrich v. Medem and der Klisabeth, Reichsgräfin v. Browne (gest. 1821).

1) Johann Friedrich Otto Karl, Reichsgraf v. Medem, geb. den 7r. vouann errorien titte Aart, reteinsgrat v. Medenn, geb. den År. Febr. 1801, Crastor des adeligen Stills zu Mitan, Erb- und Majoratsherr auf Kennjeen, Welssalten und Cappeln, Herr der Herrschaften auf Lantz, Dielsen und Behren, vermählt seit dem 29. Juli 1822 mit Elisabeth v. Fircks, aus dem Hause Walde-gablen in Kurland, geb. den 1. August 1904.

#### Kinder

- a) Karl, geb. den 23. Decbr. 1824.
   b) Friedrich, geb. den 19. Octbr. 1828.
   c) Paul, geb. den 9. April 1834.

Karoline, geb. den 13. Juni 1795, Erbfrau auf Neu-Autz, ver-niahlt mit Ferdinaud v. d. Ropp, Erbherrn auf Bixtau.

3) Dorothee, geb. den 8. Febr. 1798, Erbfrau auf Keweln, vermälilt mit Magnus Ernst op dem Hannne, genannt Schoppingk, kais, russ, Kammerherr und Geheimer Rath , Majoratsherr auf Borns-

 Sophie, geb. den 8. April 1800, Erbfran auf Weitenfeld, verm
 init Johann Grafen v. d. Pahlen, Frhra. v. Astrau, kais. russ. Garde-Capitain a. D.

4) Elisabeth, geb. den 29. Mai 1807, Erbfrau auf Gross-Autz, vermählt mit dem Grafen Kleist-Tycho-Loss, königl, preuss, Hofjägermeister und Major a. D.

#### B. Die Linie von Elley.

Christoph Johann Friedrich Reichsgraf v. Medem, geb. den 43. Angust 1703, kaiserl. russ. wirkl. Kammerherr, Herr der Herrschaften Elley, Blieden, Durben, Sehmen, Abgunat, Grünfeldt, Abgulden, Duhren und Jordanitz, vermählt mit Marie Luise, Grüfn v. d. Vallen, Freim v. Astrau, geb. den 18. Sept. 1778, Wittwer seit dem 23. Mai 1831.

#### Kinder:

 Paul, Reichsgraf v. Médem, geb. den 37. Januar 1800, kais. russ. Kammerherr und Staatsrath, Chargé d'affaires an den Höfen von London and Paris.

2) Peter, Reichsgraf von Médem, geb. den 18. Januar 1801, Erbherr

der Suttenschen Güter, vermählt seit dem 21. Octbr. 1825 mit Julie v. Behr, geb. den 11. August 1807, aus dem Hause Sutten in Kurlaud.

Kinders

a) Johann, geb. den 15. Juli 1826.

b) Theodor, geb. den 27. Mai 1827.
 c) Luise, geb. den 19. Mai 1829.

Alexander, Reichsgraf v. Médem, geb. den - A. März 1803, kaisert. russ. Kammerjunker u. Gesandtschafts-Secretair in Constantinopel.
 Theodor, Reichsgraf v. Médem, geb. den + 1. Febr. 1805, kaisert.

ross. Garde-Rittmeister a. D.

Indurig | geb. den <sup>2</sup>/<sub>17</sub>. Mai 1814, Lieutenants im kais. russ. Gar Julius | de-Dragoner-Regimente.

Von der freiherrlichen Linie starb am 28. Decbr. 1814 Karl, Freiherr v. Médem, königl. preuss. Kammerberr, dessen Wittwe Johanne nerr zu acteunt, sourig, predat, Kammetuer, mehen witebe dommen Bruder desselben, Meinrich, Bruc v. M., ist den Wei des Serekit der Universität zu Berlin. Er ist mit einer v. Vinanko und Wette-stein vermählt, aus welcher Ebe ein Sohn und mehrere Teduer le-ben. Der Sohn ist der Lieutenant Baron v. M. in dem Grenzlie-ten eine Kaiser Franz. Von den Töchtern ist einen anleiene Baust v. Lefort, eine andere an einen Herrn v. Flotow in Mecklenburg vermählt. - Ein zweiter Bruder des Freiherrn Karl v. M. ist königl. Archivarius bei dem Provinzialarchiv zu Stettin. — In Mitan lebt der königt, preuss, Kammerberr, Freiherr v. M. — In dem Regimente v. Rüchel stand im Jahre 1806 ein Lieutenant v. M., der im Jahre 1807 an ehrenvollen Wunden starb.

Das ursprüngliche Wappen der Familie v. Médem zeigt im blanen Schilde ein rothes Jägerhorn mit goldenem Beschlage und Ringe. Das-selbe schwebt über dem ungekrönten offenen Helme zwischen einer silbernen und einer rothen Pfauenfeder. Helmdecken silbern und roth. Siebmacher giebt dieses Wappen V. S. 155, und v. Meding beschreibt es II. N. 536.

# Meding, die Herren von.

Das Vaterland der Familie v. Meding sind die braunschweig-lünebnrgischen Lande. Hier besitzt dieses Haus das Erbmarschaltamt im Fürstenthume Limeburg. Für die Genealogie und Heraldik bat sich Chr. Fr. v. Meding durch die Herausgabe einer vortrefflichen Wap-penbeschreibung in drei Bänden verdient gemacht. Derselbe wa Domlierr zu Naumburg. — Gegenwärtig steht im preuss. Staatsdienste der Präsident der Regierung zu Mersehurg, früher Präsident der General-Commission für Sachsen, v. Meding, vermählt mit Marie, Gräfin v. Itzenplitz.

M. s. Pfeffingers braunschweig-lüneburgische Historie I. S. 633 u. f., auch dessen Geschlechtsgeschichte von dieser Familie, ein Manuscript, das Herr v. Meding besass. Gauhe, I. S. 991.

### Medrzeki, die Herren von.

Eine polnische Familie, die vom Könige v. Preussen einen Adelsbrief erhielt. Sie führt ein in die Queere durch einen goldeuen, mit drei rothen Rosen ledegten Halten getheilten, eben rothen, unden blaues Schild. In dem rothen Felde steht im weisser, die Fügel unsbreitender Adler, in dem blauen Felde sind 7 durch ein grünse Band answundene Federn angebrecht. Auf dem gekrönten Helme wickst zwischen zwei weissen Adlerfügeln ein blauer, eine Schrebunden von der Schrebunden von

### Meelbeck, die Herren von.

König Friedrich II. erhob den Major im Regimente von Stosch, Meetheeks am II. Januar 1716 in den Adeistand. Das dieser adeilnen, links blauen Schilde, hier zwei goldene Sparren oder Ilaugisnen, links blauen Schilde, hier zwei goldene Sparren oder Ilaugisbet, doet einen halb sichtbaren schwarzen Adler. And dem Helme
steht zwischen zwei silbernen Büffelbirnern eine Lane, met einer rowert schwarzen onn allen.

### Meerheim, die Freiherren und Herren von.

Das alte vonehme Gesallerki der Freiberren und Herren von Merrheim, acht Merchind practireben, stammt von Niederrhein, Bei Gön liegen auf heiden Seiten des Plusses Orte, die beide noch heute bestehen, auf Merlinis hiesense; ni den Urtunden der Stadt beteit der Steiten der Plusses der Steiten der Stadt 19216, 1339, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 1338, 13

Int Jahre 1992 wurden die v. Meerheim sowohl von Cöta, als von libren Besitzungen vortrieben, sie waren Protestanten, und dieses die Urasche jener Gewaltidut; sie wanderten nach Halle, kausten sich dort, mit des wenigen Printumen ihren Vernögens in des Saltwerten von der Werten der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen klien Auderer v. Meerheim kam auch auch Sadaen, heintbete dort Anna v. Winkelbotz und diene als Soldat elm Kurfurien von Nedesen. Im Jahre 1028 war er in Dresden; er hatte nur ein Kind, Hans Pillöhn; dieser verliess im achten Jahre sinderfenten daz og mit den alchaiechen Truppen, dort wurde er später Offizier, trat im 21. Jahre 1028 war er verliess im achte Jahre sinderfenten der Schaffen der Weistellig aus, Naire in sterrechiates Diennies, zechefence dach weistig aus, Paris Perlinand III. und Kraherzog Leopold schenkten ihn eine geldene Kette mit ürzen Büdinisen, und Leopold erholb im 1661 in den Frei-

herrenstand "wegen seiner Thaten im deutschen Kriege," Im Jahre 1660 war er in Mecklenburg, lernte dort Eleonore v. Oerizen sus dem Hause Roggow in Mecklenburg kennen und heirathete sie, kauste das Lehngut der ausgestorbenen Familie v. Vinecke, Ghemern cum pert. in Mecklenburg-Schweriu, nahm 1661 seinen Abschied und lebte auf seinen Gütern, die er durch Ankauf mehrerer Besitzungen noch vergrösserte. Im Jahre 1676 trat er auf den Wunsch des Königs Christian V. von Dänemark als General in dessen Dienste, doch mit der Clausel, , nie und nimmer gegen Kaiser und Reich zu fechten, er machte die Kriege von 1676 bis 1680 in Schonen, gegen Karl XI. von Schwe-den mit, die Festung Christiansstadt vertheidigte er 6 Monate gegen die Schweden, zum Lohn dafür wurde er Generallieutenani, erhielt die Schweden, zum Lonn dauftr wurde er Generameutenant, ernieit den Dauebrogorden und eine Dotation von 1700 Species, die auch auf seinen Sohn überging, in der Schlacht bei Lund führte er den rechten Flügel und siegreich, bei Engelholm beschligte er selbststän-dig und glücklich. Nach dem Frieden wurde er Gouverneur von Nackow, erhielt jedoch die Erlaubniss, auf seinen Gütern leben zu können, 1688 starb er, in Folge seiner vielen erhaltenen Wunden. Er hinterliess fünf Söhne und zwei Töchter, die Söhne waren alle Soldaten, der älteste Oberst und Commandeur eines niecklenburgischen Cavallerie-Regiments in österreichischem Solde und bei der Armee dieser Macht, drei von ihnen blieben oder starben am Rheine, in Irland und Danemark. Helmuth Jonchim v. M. war Adjutant des Königs Friedrich IV. von Dünemark, später Major. Jung nahm er seinen Abschied, heirathete Katharine v. Zülow aus dem Hause Schimm, und wurde Besitzer der väterlichen Güter Wokrent, Gross-Belitz u. s. und willte Bestrett uck valerichen Guter nochen, Gross-Beille L. K. w. in Mecklenburg; er starb um das Jahr 1716 und hinterliess drei Söhne und vier Töchter. Die beiden ältesten Söhne starben jung in Verona und Warschau, der jüngste Jasper Friedrich, vereinigte sämmtliche Familiengüter; er war vermählt mit Ilsabe v. Molzaha aus dem Hause Grubenhagen in Meckleuburg. Jasper Friedrich starb 1797 und hinterliess drei Söhne, Levin Joachim, mecklenburg. Landrath, erhielt Gliemern, Hans Helmuth, linnnöverscher Major bei der Garde du Corps, erhielt Wokrent c. p., Ferdinand Volrath, Kammer-herr, erhielt Gr. Gischow und Reinsdoft. Letzterer beerbte seine Brüder und vereinte wiederum die Güter; er war verheiratliet mit Auguste va luno, mer diem Hause Liedhe del Ilamorter, Errefinant Tabordissen 1976, hinterlies drei Silone und eine Toelter, Johann Friedrich, Oberttlieutenant a. D., diente in der preuss. Armee von 1900 bis 1874 im Regimente v. Beeren-Kürassier, der Garde du Corps u. s. w., und war zuletzt Adjutant des Prinzen Friedrich von Preussen, verhieratie mit Emilie v. kleist, aus dem Hause Stavenow in der Pringenitz. R hat drei Söhne, Hans Wilhelm, mecklenbarg. Geheimen Kammerrath, verheirathet mit Katharina v. Bülow, aus dem Hause Dussin, Ludwig Wilhelm, mecklenburg. Kanzleirath, Johann Friedrich ist Besitzer der Güter Ghemern, beide andere Brüder haben bis jetzt noch ungetheilt die Güter Wokrent, Gross-Belitz, Gross-Gischow und Reinsdorf be-sessen; sämmtliche Güter, in Mecklenburg gelegen, sind unveräus-serliche Fideicommiss - Besitzungen, in drei Theile, der Stiftung von 1789 gemäss, vertheilt.

Dis Wajpen der in Mecklenburg angesessenen Freiherren von Meerheim ist ein quadriters Schild, worin der Knigl, dönische Adler mit goldener Krone, ausgebreiteten Flügeln, ausgereckter Zunge und schwarzem Geldere im goldenen Felde in zwei Quadrates alchlost auf der Schulber und der Schabel, im helblauen Felde. Ueber den mit einem Hufeisen im Schabel, im helblauen Felde. Ueber den Wappen zwei offene stahlblaue Hellme, roth ausgezeldagen und mit der Krone, über dieser rechts der gekrönte schwarze Adler, links der weisse Strauss mit dem Hufeisen. Die Verzierungen rechts schwarz

zu Ende des vorigen Jahrhunderts dort ein eben so geachteter, als geistreicher Lehrer war.

### Meerkatz (Mer-), die Herren von.

Johann Friedrich Meerkatz, damals Major beim königl. Artilleriecorps in Pillau, ein Sohn des im Jahre 1719 zu Wesel verstorbenen onge m max, em som oes in same 1/19 2u weelt Verstorbenen konigl. Oberalieutenaat in der Artillerie, Meerkatz, wurde am 28. Septir, 1737 vom Könige Friedrich Wilhelm I. in den Adeistand er-hoben. Kr leistete auch nater dem Könige Friedrich II. während der beiden schlesischen Feldzige und in siebenjährigen Kriege rühmlich Dienste, und starb als Oberst und Chef des schlesisches Artillerie-Dienste, und starb als Oberst und Chef des schlesisches Artillerie-

Zwei andere Mitglieder dieser Familie gelangten zu dem Grade eines Generals in der preuss. Artillerie; der ältere, geboren am 24. Januar 1729 zu Brandenburg, trat am 6. Decbr. 1746 in das Artilleriecorps, machte den siebenjährigen Krieg in demselben mit und er-hielt als Major am 9. Novbr. 1770 vom Könige Friedrich II. einen Adelsbrief. Nachdem er die andern Grade durchlaufen hatte, ward er 1793 zum Generalmajor und 1798 zum Generallieutenant befördert. Schon am 6. Decbr. 1796 feierte er sein 50jähriges Dienstjubiläum and nahm nach 60jähriger Dienstzeit seinen Abschied. Zuletzt war er General-Inspecteur der sämmtlichen Feld- und Festungs-Artillerie nud Chef des 1. Artillerie-Regiments. Br starb am 27. August 1815.

— Sein Stief- und Adoptivschu starb im Jahre 1823 als Generalmajor und Brigadier der Artillerie zu Cosel.

### Meerstädt, die Herren von.

Ein Fräulein v. Meerstädt ist gegenwärtig Couventualin des Stiftes zum heitigen Grabe in der Ostpriegnitz.

### Meerveldt, (Merveldt) die Grafen von,

Rin nraites adeliges Geschlecht, den Rheinprovinzen nnd den Hochstifte Münster angehörig. Schon in Urkunden vom Jahre 1169 kommt ein Heinrich v. Mervelde vor. — Hernd und Mermann v. M. waren Zeugen und Burgmänner auf dem Schlosse Dülmen. Es ge-schieht ihrer unter dem Bischof von Münster, Ludolph, im Jahre 1231 Erwähnung. – Im Jahre 1292 waren Hermans und Hein-1231 EFWahnung.— Im Shire 1292 waren Hermann und zeiner ich v. M. Burgmänner zu Stromberg. Erst mit Hermann v. M., der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts lebte, fängt die ordentliche Stammeribe an.— Gerard v. M., der um das Jahr 1415 lebte, hatte fünf Söhne, von deneu Hermann Domherr zu Münster, Johann deutv. Zedlitz Adels-Lex. III.

scher Ordenaritter, Heisrich Domherr zu Worms und Canonicus za Variar war, Rewd aber die Bernhardnische Linie, und Aslojah die Aslojahinische Linie stiftete. Erstere Linie erfosch selom unt Johen v. M. im 16. Jahrhanderte, letztere aber ist die noch heute blühende. — Friedrich Wilkelms, Freileurr v. M., starb 1691 kinderlos. — Defrich Burchard, Graf v. M., kurkölnischer Geheimer Rath, münsterscher Obermarschall und Droste zu Wolbeck wurde in den Reichsgrafenstand erhoben. - Als ein ausgezeichnetes Mitglied der Familie verdient der k. k. österreichische Feldmarschall-Lieutenant, Ritter des deutschen Ordens u. s. w., Graf v. M., der bald nach dem deutschen Befreiungskampfe gestorben ist, Krwähnung. - August Ferdinand, Graf v. Meerveldt zu Huxdick u. s. w , wurde am 8. April 1759 geboren und starb am 6. Mai 1834 zu Münster. Aus seinen Geschwistern und Kindern besteht gegenwärtig die gräfliche Familie, welche folgende Mitglieder zählt:

Graf Ferdinand Anton Wilderich, geb. den 18. April 1789, königl. reuss. Kammerherr, vermählt im Octor. 1826 mit Sophie Freiin v. Ketteler zu Harkotten, geb. den 1. Januar 1801.

Geschwister.

a) Aus des Vaters erster Ehe mit Theresia, Gräfiu v. Pergen:

1) Sophie Maria Francisca Huberta, geb. den 18. März 1786, vermählt seit dem 24. Mai 1808 mit Franz Grafen v. Spee.

2) Karl Hubert, geb. den 26. Octbr. 1790, königl. preuss. Major a. D. und Landrath, vermählt 1) mit Therese, Frein v. Nagel-Dornick (gestorben 1878); 2) mit Marie, Freiin v. Nagel-Dornick tienet (1833); 3) rot of the mark, Ferin r. Augestonius (1833); 3) rot of the mark, Ferin r. Viinghof, genant Schell, (1834); 4) mark friedrich, geb. den 8. März 1797, k. k. Kimmerer, Major und Adjutatt bei dem Erzherzeg Franz Karl. 4) Amalie Adolphine Huberia, geb. den 2. Juni 1800. 5) Marie Therese Paulier Huberta, geb. den 18. Norbr. 1802.

### b) Aus des Vaters zweiter Ehe-

Pauline Marie Francisca, geb. den 14. Juni 1807, vermählt den 2. Mai 1879 mit Clemens, Grafen v. Schmising zu Thatenhausen.
 Marie Huberta, geb. den 24. Decbr. 1809, vermählt seit dem 15.

Mai 1834 mit Joseph, Reichsgrafen v. Plettenberg-Lenhausen.

 Auguste Charlotte, geb. den 26. August 1812.
 Huberta Marie Therese, geb. den 3. April 1814, vermählt seit dem 14. Mai 1833 mit August, Freiherra v. Nagel-Dor. ick. Clemens August, geb. den 19. Decbr. 1815, königl. preuss. Lieutenant im 11. Husarenregimente.

11) Friedrich Ferdinand, geb. den 8. Septbr. 1820. 12) Anjonia Marie, geb. den 13. Mai 1824.

Des Vaters, des.am 6. Mai 1834 verstorbenen Grafen

August Ferdinand, Wittwe: Autonia, Freiin v. Twickel zu Havixbeck, geb. den 2. Sept. 1784, vermählt am 13. Juni 1816.

#### Vaters Geschwister:

1) Ludovica Clara, Aebtissin des Stiftes Langenhorst.

 Marianne, Stiftsdame ebendaselbst.
 Paul Burchard, königl. hannöverscher Geheimer Rath. Sophia, Stiftsdame im Stift Freckenhorst.

Das Wappen der Pamilie ist ein dreifisches goldenes Gatter in binen Schilie, oder blau mit Gold dreifische gegittett. Das ganze Wappenbild wiederkolt sich auf dem gekrönten Helme zwischen zwei blauen, dreimal goldgestreifen Fasanenfedern. Die Decken blau und golden. M. s. Robens, Il. S. 372, Geneal, Taschenbuch der deutschen gräfischen Häuer 1837 S. 312.

#### Mees, die Herren von.

Zn Wesskallen im Regierungsbezirke Gumbinnen lebt gegenwärig ein Oberförster, Mees. — In der Armee dienen zwei Oliziere dieses Namens, der ältere als Lieutenant im 7. Uhlanenregimente zu Bonn, ein anderer ist Lieutenant im 2. Bataillon des 1. Landwehrregiments. Vielleicht ist derselbe mit dem oben erwähnten Oberfürster Eine Person.

# Meier, die Herren von.

Aas der ursprünglich Mecklenburg angehörigen Familie v. Meier stehen mehrere Mitglieder im preuss. Staatsdienste, namentlich der Landrath des Kreises Steinau, Stiftspropst zu Barschau, Ritter von Meier, Herr auf Ransen.

### Meihers, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Westphalen, das in der Grafschaft Tecklenburg schon im Anfange des vorigen Jahrhunderts die Herrlichkeit Velpe besass, M. s. Abels Rittersaul S. 74.

### Meinders, die Herren von.

From v. Meinders wurde vom Kaiser Leopold I. Im Jahre 1692 in den Adeltand erhoben. Diese Erhebung eritidt unter dem 31, August desselben Jahres und unter dem 2. Mai 1703 ihre Bestütigung Genfachaft Kanenberg geloren, wurd 1697 Idel- and Kriegarath, 1692 verkleicher Geleinner Rath, kurbrandenbargischer Genadter zu Regenburg und an verzeichiedenen erweißieden Höfen. Sein Tod erfolgte am 22. April 1695. Es zeheint, als wenn derselbe keine Nachkomburg und an verzeichiedenen erweißieden Höfen. Sein Tod erfolgte am 22. April 1695. Es zeheint, als wenn derselbe keine Nachkomburg und der Administration finden. Wr vernögen nicht zu bestimmen, ob die Brider Clauser Hermann, k. L. Gesandtebaftasseretari, und Areid Heinrich N., die Belde im Jahre 1704 in dem Reichandelstand erhoben wurden, zu der Familie des erwähnten Franz Kentenber und der Administration finden. Wr. Auf des Belde in Jahre 1704 in den General 1897 in 1898. Den 1898 in 189

### Meinecke, (Meineke) die Herren von.

1) Eine altadelige Familie, die sehr oft auch blos Meinke geschrieben wird, gehört Pommern und Prenssen an. Sie besass in Pommern das Gut Cunow bei Stargard, im Kreise Saalzig. — Joa-chim v. M. erwarb dasselbe im Jahre 1642 von dem Magistrate zu count f. M. casal dassers in the start of the country of the Stargard, and Jonchim Moritz v. M., königl. Hauptmann, war der letzte Besitzer dieses Gutes. Er starb im Jahre 1724 kinderlos. Durch

seinen letzten Willen kam das Gut an die v. Wenden. 2) Peter v. Meinecke, der Sohn eines Rathmanns ans Rathenan, stieg bis znm königl. preuss. Generalmajor und Chef eines Dragonerstieg his zam kongt, preuss. Generatmajor und Cuel eines Dragoner-regiments. Br nahm, nachdem er studirt hatte, 1713 Kriegadenste, stieg nach und nach bis zum Major, ward 1750 Oberstliestenant und Commandeur des Regiments Prinz Schönsich-Kürassier, 1753 Oberst, 1757 Generalmajor und Chef des Dragonerregiments v. Truchsess. Er hatte sämmtlichen schlesischen Kriegen mit Auszeichnung beigewohnt und starb im Sept. des Jahres 1775 zu Ilsenburg in der Graf-schaft Wernigerode. Bei seiner Erhebung in den Adelstand wurde ihm folgendes Wappen beigelegt: das Schild ist gespalten, in der rechten silbernen Hälfte wird ein gekrönter schwarzer Adler sichtbar, die linke Hälfte ist im obern Theile grun, nater demselben aber roth and von zwei silbernen Balken durchzogen. Auf dem gekrönten Helme nnd von zwei silbernen Balken durchzogen. Auf dem gekrönten Helme liegt zwischen zwei schwarzen Adlerfügeln ein Schwert mit goldenem Griff, die Spitze nach aufwärts gewendet. Decken und Laubwerk aind roth und schwarz.

## Meinertshagen, die Herren von.

Bin adeliges Geschlecht, das zu den alten edlen Familien der freien Reichsstadt Cöln gehört. Ein Zweig desselben erhielt von den grossen Kurfürsten, nnter dem 28. Januar des Jahres 1764, ein Anerkennungs-Diplom seines alten Adels. Das Wappen ist quadrirt und erkennungs-Diptom seines auch Auces. Des arghest ist quartit und mit einem Herschildlein versehen. Im 1. and 4. goldenen Felde zeigt sich der gekrönte selwarze Adler, im 2. und 3. Felde stellt anf grünem Boden eine grüne, acht Früchte oder Blumen tragende Stauder, Im silbernen Herzschildlein ist ein grüner, mit drei blauen Weintrauben belegter Balken von der obern rechten zur untern linken Seite gezogen. Das Hauptschild ist mit zwei gekrönten Helmen besetzt. Auf dem rechten steht zwischen zwei blau und silbern gevierteten Büffelhörnern ein Weinstock, mit sechs blauen Tranben behangen. Auf dem linken Helme zeigt sich zwischen zwei golden und schwarz ge-vierteten Adlerflügeln die erwälinte Staude. Die Decken und das Laubwerk sind rechts blau und silbern, links schwarz und golden. Unter dem Schilde ist ein silbernes Band gezogen, anf dem die Worte stehen: Favente Jove crescnnt uvae.

### Melitz, die Herren von.

Rine adelige Familie ans Westprenssen. Ihr gehörte der Major mine aneuge ramine and resurrement. Int genore der Major Melitz im Dragoneregimente v. Auer an, der im Jaire 1810 Oberstlienstenant im 4. Kurzasierregimente wurde und 1827 im Penionstande starb. — Ein Lientenant v. M., der führe in dem Regimente v. Dierike gestanden latte, starb an ehrenvollen Wanden, die er 1831 empfangen hatte.

#### Mellenthin, die Herren von.

Kin altes pommerzches Geschlecht, dersen gleichnaniges Stammbass auf der Jane Ulsedom Berg, and das spöter soch is andern Theilen von Pommern und in Schlesien Güter erwarb. Im Kreise Pyrite ist ein Theil des Durfest Loist ein alte v. Mellenthinaches Lehn, and ist ein Theil des Durfest Loist ein alte v. Mellenthinaches Lehn, and ist ein Arten der Schlessen der Schl

Die v. Mellendin fülten in einem in die Länge berab gehellten Schilde in dem Felde zur rechten einen sehwarzen und gelben Schodt und in dem silbernen Felde zur Linken einen Weinstock mit drei grünen Blüttern und drei rotten Trauben. Der Helm trägt einen selwazen und gelben Schach, auf welchem drei Straussfedern stecken, von welchen die zur rechten geht, die mittere zelwarz, aus die zur Linwelchen die zur rechten geht, die mittere zelwarz, aus die zur Linding beschreibt es li. Nr. 548. Micrälius erwähnt dieses Geschlecht VI. S. 504. Gaube, I. 1960.

. .. ....

### Mellersky, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie haben vernehiedene Mitglieder in preuss. Dienste gestander, namentlich stand in Jahre 1960 eit Butymann v. Mellenky im Regimente v. Brausschweie, Es war zulest promitige penionibrier Oberta-Listenant und Ritter des eisernes Kreuzze (erworben bei Dennewitt). — Ein anderer v. M. stand in dem Regimente v. Mansten, und schled 1970 als Major zus den V. Garnisonbattilon — Ein anderer v. M. stand ein dem Regimente v. Mansten, und schled 1970 als Major zus den V. Brant anderer v. M. der Reiche der Geschweite v. M. der Reiche der Schlen v. M. der Reiche v. M. der Re

#### Mellet, die Herren von.

Bin adeliges waadtländisches Geschlecht, welches das Bürgerrecht zu Vevay und Latour de Peilz im Canton Waadt besitzt. Zuerst findet man einen Aymon v. Mellet , Bürger von la Tourde Peilz, unter den Zeugen in der Eidesleislung des Edleu Franz Probi, "Praeceptoris," der Stadt Vevay im Jahre 1470, Judith v. M., Tochter Johann's v. Mellet und der Edlen Johanna Loya, war in der Mitte des 17. Jahrhunderts Khefrau des Edlen Franz Croussz-Chexbres, Schlossund Amtshauptmanns (Châtelain et Capitain zu Gierolles). — N. v. M. ist gegenwärfig Lieutenant im Königl. preuss, neuenburger Garden.

Schützenbataillon.

Das Wappenschild esthält im silbernen Felde eigen widen Apfelbaum (Meley, en Vaudoù), an welchen ein edwarzer Bock entposeiget; auf dem adeligen Tomnierheime ein wachsender schwarzer Bock. Heilmedechen grün, selwarz und silbern. Diese Nachrieue and ans den uns vortiegenden Familienmittheitungen und dem Stummbaume des edliem and vornehmen Geschlechts der Freiherren v. Croasz-Clecktren und aus vidimitten Abschriften der Mausualen der Stadt Veray, die sich im Familienarchive befinden.

#### Mellier, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 30. Novbr. 1788 den Derstütsurbannt in der Königk. Schweizergande zu Paris Johnmun Anbol Mellier in den Adelstand, Das ihm beigelegte Wappen besteht aus einem unbedeckten rothen, nor zwei schwarzen gekrötten Addern gehaltenen Schilde. Darin ist ein silberner Hausgiebel oder Sparren angebracht und im obern ültsch Wilkel steht ein silberner Steht getragen der Schilden der Schilde

#### Mellin, die Grafen von.

Diese gegenwürig in den dieseitigen Staaten im Manestamme erloechen gräßlich Geschlecht hat sich frither und Mallin geschrieben, und ist aus Niedersachsen schon vor langen Jahren in die östlichen, und ist aus Niedersachsen schon vor langen Jahren in die östlichen der Staaten der St

In der preuss. Armee sind zu höhern Würden gelaugt:

Henning Christian v. M., ein Sohn des Georg v. M., Erbherrn auf Triglaf. durchlief die unteren Stellen im Regimente Alt-Schwerin. ward 1756 Oberst und 1760 Chef des v. Manteufelschen Garnisonregiments. Er starb am 15. März 1769 zu Heiligenbeil, nachdem er von 1741 an sämmtlichen Feldziigen Friedrichs des Grossen beigewohnt hatte, und in den Schlachten bei Mollwitz, Chotusitz und Hohenfriedberg verwundet worden war. Mit seiner Gemahlin, Henriette v. Kauder-

bach, hatte er einen Sohn erzeugt.

Bernhard, Reichsgraf v. M., ein Enkel des schwedischen General-feldmarschalls v. M., und Sohn des im Jahre 1733 verstorbenen königl. schwedischen Generalmajors Berend Johann v. M., ward am 13. Nov. 1704 geboren. Er trat 1722 in preuss. Dienste, ward 1758 Oberstlientenant, 1759 Oberst und 1763 Commandeur des nachmaligen v. Schottenschen Regiments; noch in demselben Jahre aber schied er mit Generalinajoracharakter aus dem activen Dienste. Er besass die Güter Damizow, Kesow, Schöufelde, Schöning u.s., und statb am 5. Decbr. 1785 im 87. Jahre. In der Ehe mit seiner Cousine, Anan Ulrike Eleonore, Grafin v. Mellin, hat er keine Kinder gehabt.

Das ursprüngliche Wappen der v. M. zeigt einen oben gespitzten. mit gold, blan und silber geschachteten Sparren im goldenen Felde, und auf dem Helme einen eben solchen Sparren, auf dessen Spitze sich drei rothe und zwei weisse gegen einander abwechselnde Strauss-

federn befinden. Die Helmdecken sind golden und blau. . Das gräfliche Wappen ist zweimal in die Länge und einmal in die Quere getheilt, und besteht demnach aus sechs Feldern. nebst einem in die Länge herabgetheilten Mittelschilde, in welchem zur Rechten im goldenen Felde sich ein mit gold, blau und silber geschach teter Sparren, als das ilem Mellinschen Geschlechte eigenthilimliche alte Stammwappen befindet. In dem zur Linken sind drei rothe Rosen auf einem schräg liegenden silbernen Balken im blanen Felde, als das Wappen der ausgestorbenen freiherrlich Rothermundschen Familie, deren meiste Guter auf der Insel Rugen dem graft. Mellinschen Hanse znsielen. Das 1ste und 6ste Feld des Hauptschildes sind durch einen silbernen Strom, über welchen ein goldener Löwe sich erstreckt, in zwei Theile getheil's, wovon das obere Feld roth, das untere aber blau ist; dies ist zum Andenken des unter dem Könige Karl X. von Schweden von seinem Generaladjutanten und nachmaligen Feldmar-schall, Reichsrath und Generalstatthalter von Pommern, Jürgen, Freik-Mellin, veranstalteten Ueberganges der schwedischen Armee liber den gefrorenen Belt nach Fünen gegeben. Das zweite Schild ist in die Länge herab in zwei Felder getheilt. Das erstere besteht aus silbernen und schwarzen. mit einander wechseluden Rauten, nnd in dem andern sind drei schwarze Raben im goldenen Felde. Anf dem dritten und vierten silbernen Felde steht ein schwarzer Lindwurm mit ausgebreiteten Flügeln, aufgewundenem Schwanze und ausgeschlagener rother Zunge mit einem goldenen Kranze um den Hals. Das 5te ist in die Länge herabgetheilt, und führt in dem ersten blauen Felde den schwedischen goldenen Löwen mit einem blossen Schwerte in der rechten Klane, ausgeschlagener rother Zunge und doppeltem Schwanze; in dem andern silbernen aber den halben schwarzen Reichsadler. Das 6ste Feld ist dem ersten völlig gleich. Auf dem Wappenschilde stehen vier offene, blau und silbern angelaufene und mit Gold verzierte Turnierhelme, die mit eben so vielen alten gräfl. Kronen geziert sind. Auf dem ersten Helme, welcher zu dem ersten und sechs-ten Felde gebört, sind zwei blaue Standarten, und zwei mit Blau und Gold in die Länge herabgestreiste Fahnen; der zweite fährt den mit silber, blau und gold geschachteten Sparren des Mittelschildes, und hat noch auf dessen Spitze drei rothe und zwei weisse gegen einander abwechselnes Stransstedern; der dritte trägt einen Rosenstock mit sieben Rosen und gehört zum 'Zen Felde; der 4te hat den anfgerichten godienen Lieuen ich 56me Reides, weteler einen halben selwarteten godienen Lieuen ich 56me Reides, weteler einen halben selwartet und das ganze Wappen wird von zwei selwarzen Greiffen getragen, die auf einem grünen Higgel ateleen.

M. s. auch Micrälius, S. 504. Ganhe, I. S. 997. Allgemeines genealog. und statistisches Handbuch, I. S. 681 — 85.

### Mellish, Herr von.

Joseph Karl v. Mellish, ein Edelmann in Weimar, wurde im Jahre 1798 zum preuss. Kammerherrn ernannt.

#### Mengersen, die Grafen und Herren von.

Joseph Bruno, geb. den 22. April 1804, vermählt seit dem 30. Septhr. 1835 mit Charlotte, Gräfin v. Münster, geb. den 17. Febr. 1815, Tochter des königl. grossbrit. hannöverschen Staats- und Cabinetsministers Grafen v. Münster.

#### Geschwister:

 Clemens August Bruno, geb. den 4. Mai 1806, vermählt seit dem 28. Januar 1834 mit Rosalie, Freiin v. Wietersheim. Sohn:

Friedrich Bruno, geb. den 5. Novbr. 1834.

2) Marie Thusnelde, geb. den 4. August 1809, vermählt seit dem 24. Octbr. 1833 mit dem Grafen Karl Octavio zur Lippe.

3) Hermann Constanz Bruno, geb. den 29. Decbr. 1810, königl. prenss. Lieutenant im 8. Uhlanenregimente.

Ferdinandine Josephine, geb. den 3. Febr. 1817.
 Victorie Genovefa, geb. den 14. Juni 1818.

6) Karl Hubert Bruno , geb. den 15. August 1820.

# Mutter:

Therese, geb. Freiin v. Bender und Loitha, geb. den 20. Januar 1783, Wittwe von dem am 29. Octbr. 1836 verstorbenen Grafen Friedrich Wilhelm Bruno v. Mengersen.

Von der adeligen Familie v. M. standen im Jahre 1806 zwei Brüder v. Mengersen in dem Regimente v. Lettow. Der ältere starb 1810 als Capitain, der jüngere aber schied im Jahre 1817 als Major aus dem 2ten westphälischen Landwehrregimente.

Das Wappen der Familie v. Mengersen zeigt im goldenen Schilde zwei rothe Adlerslügel, die unten von einem goldenen Ringe darchizo-gen oder zusammengehalten sind. Dieses Bild wiederholt sich auf dem Helme.

Das gräfliche Wappen hat auf dem Schilde und auf dem Helme eine neunperlige Grasenkrone. Zu Schildhaltern sind zwei Löwen gewählt.

Nachrichten über diese Familie giebt Gauhe, I. S. 997. v. Hatt-stein, I. S. 377 u. f. Neues geneal. Handbuch 1778. II. Nachtrag 16. u. f. Piderits, lippesche Chronik S. 234.

### Mengershausen, die Herren von.

Sie werden auch Mengersshausen geschrieben, und stammen aus der gleichnamigen, 14 Stunde von Göttingen gelegenen Ortschaft. Vor-zugsweise sind sie in den herzoglich braunschweig-lüneburgschen Erblanden, im Fürstenthume Göttingen, jedoch auch im Preussischen ansässig. Ihr Wappen besteht aus einem quergetheilten, naten grünen und oben rothen Schilde, worin in der obern Hällte ein in die Höhe strebender gelber halber Löwe vorgestellt ist. Man findet selton um das Jahr 1250 in Urkunden den Ritter Regenbodo von Mengershausen; dann 1265 die Gebrüder, den Ritter Harturig im Gefolge der Grafen von Eberstein, und wahrscheinlich Stammvater der auch noch im Lippeschen, Preussischen u. s. w. blühenden Herren von Mengersen, den Ritter Conrad als Stammvater der im Göttingschen gebliebenen Familie, und den Canonicus Werner von Mengershausen im St. Petersstift zn Northen. Conrads Nachkommen, von denen allein hier die Rede ist, waren bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts Burgmänner auf der Burg Friedland n. s. w., auch Propste in benachbarten Stiftern und Klöstern, hatten ihren vorzüglichsten Grundbesitz im Göttingschen, und traten namentlich seit dem 15. Jahrhunderte als Erbgesessene im Rittergute, Dorfe und Gerichte Mielenhansen bei Münden, auf dem Junkernhofe zu Lemshausen bei Mengershausen und Speele Oberaunts Münden, auch als Lehnmänner und Patronatherren zu Niedernjesa bei Göttingen auf, haben sich auch in diesem und andern Grundbesitze bis zn den neuesten Zeiten erhalten. Unter ihnen haben sich vorzüg-lich, ausser vielen andern Kriegern und Staatsdienern, durch ihre Klugheit um den Staat verdient gemacht: Hans von Mengerslausen um das Jahr 1430 bis 1440 als von den Landständen erwählter Mitregent des Landes Göttingen, und 1540 u. f. Christoph von Mengershausen als Beförderer der Reformation und Hofrichter bei der Herzogin Elisabeth

von Brannschweig zu Münden.

Die Nachkommen Heinbrechte von Mengerslansen bekielten zwar liber Antheia an Grundbeitte der Pamilie, wohnen daselbt niesers nur ausnahmsweise, inden dieselben selon zu Anfange die 16ten am Antheise der Steine der Steine zu Anfange des 16ten am Mays wurden, und in dieser freien Reichstatt an dem Particits und der Regierung Taeil nahusen, wobel sich um das Jahr 1580 —82 Grozy von Mengershausen als Bingermeister herordst am dei der Knieckrönung besonders geehtt wurde. Soit dem Ende des 17. Jahr-hunders nahmen die Mitglieder dieser Linte, sohald se nicht etwa auf bei der Steine d

.....

### Mengden, die Freiherren und Herren von.

1) Die Panilie v. Nengden, auch Mengeden und Mengede, gebirt zu ruprügelte Westplaalen und dem beutigen Königreite Hannever, A. Viele Zweige aber, die deu Orden nach den öntlichen L\u00e4haum an der den der Verlegen der Ver

2) Bei der Garnison-Artillerie in der Festung Cosel stand im Jahre 1806 ein Lieutenant Mengelen, der später in den Adelstand erloben ist, oder eine Anerkennung seines alten Adels erhalten hat. Er trat im Jahre 1823 als Major ans dem activen Dienst, und hatte sich bei Belle Alliance das eiserne Kreuz erworben.

Nicht zu bestimmen vermögen wir, ob die Freiherren v. Mengen in Gesterreich, welche von dem Obersten Karl Mengen v. Höster in Jahre 1723 vom Kaiser in den Neichäfreiherrantand erhoben wurde, statmmen, zu der unter No. 1. aufgeführten Familie gebören. Aus abstammen, zu der unter No. 1. aufgeführten Familie gebören. Aus Aufmann der Schaffen von der Vermen von der Ve

#### Menu von Minutoli, die Herren.

Menn von Minntoll ist der Name einer abeligen Familie zu Genf in der Schweit. Am dernebben tur Henrich Menn v. Minntoll im das Jahr 1787 in die preunsiehen Dienste. Er war mehrere Jahre hindern bei dem fin höngis Lödettenerges angestelt, in dem er am 2. April darch bei dem kongis Lödettenerges angestelt in dem er am 2. April Herr v. Menn Gouverneur des Prinzen Karl von Preussen. Noch der vollendeden Erzielung dessetten manche der Generalmäper v. Menn in Begleitung mehrerer sandern Gelehrten eine Reise durch Aegypten. Dan Resultat seiner wissenschaftlicher Forschangen hat er dem Publikum in einem selbatzindigen Werte und durch Aufalze in geführten Jourgegewätigt a. D. in Bertin. Die Ankademie der Wissenschaftler zu Berlin, eben ao die der Künste daselbat, laben ihn zum Kirennit-gilede, und die konigi. Aukademie gemeinstütiger Wissenschaften zu Kirder zum nauwärtigen Mitgliebe aufgenommen. Er at mit Wölfzschein der Geschaftlich der Schaftlich in Beit Allen gegelteibenen Obernielung der Geschaftlich und der Witter der konig Reigengarath v. Mundtol zu Posen,

#### Merckel, die Herren von.

Se. Majestit der jetzt regierende König hat den wirklichen Geheimenrath und Oberpräsidenten der Provinz Schlesien, Dr. Friedrich Theodor Merckei, Besitzer des Gutes Ober-Thomaswaldan bei Bunzlau in den Adelstand erlioben. Zwei Söhne desselben atehen als Seconde-Lieutenants in 10. Landwehr-Regimente.

#### Merian, die Herren von.

Die Familie Merian atammt aus dem ehemaligen Bistume Basol. Twebedid Merian lebet 1899 noch als bischilditer Mayer (Major) und Castellan von Lutterndorf oder Courron im jetzigen Baronectlen Anten Dilemont; sein Bruder N. Mie 144 in der bekannzugen Schne, Johenn Peter und Theolodi II. Ersterer und sein ülterer Solns, Johenn Aufra, waren gleichfalle Mayer und Castellane von Lutterschund.

Johann Mathäus, dessen schon oben gedacht, war kurmainzischer Kammerrath, und Remigius kurbrandenburgischer Resident zu Frankfurt.

Throbodd II. ward 1529 evangelisch und Lobbürger der Studt Hasse, wie selnen ohne erwähnt, unt en seinen Schare nocht Erbraden seine seinen nocht Erbraden Baxet. Diese Linie hat die ansehnlichten Anner der Stadt Baxet bei Reitet, um demberer Gileder in ausständischen Kreigedienten gehalts alt: Johann Jakob Theiret in öuterreichischen Diensten, und kannand, preusischen, nachber in Königt Französischen Diensten, hat königt preusischen, nachber in Königt Französischen Diensten, hat königt der Studen in Königt Französischen Diensten, hat in Studen in Studen in Königt Französischen Diensten, hat in Studen in

Johann Rudolph, königl. preussischer Generalmajor von der Ca-vallerie, Ritter vom Verdienstorden (wahrscheinlich aus der Johann Peterschen Linie), war ein Sohn Johann Rudolph's, königl, dänischer Rittmeister und zu Itzehoe im Holsteinschen 1715 geboren. Seine Jugend verging in grosser Dürftigkeit. Im Jahre 1736 nahm er Dienste bei der dänischen Cavallerie; da er aber keine Aussicht zur Befürderung hatte, so trat er 1741 in preuss. Dienste, und erhielt in dem damaligen Dragonerregimente, das unter dem Chef desselben, Generalmajor Graf v. Nassau, errichtet wurde, eine Escadron, mit welcher er der Einnahme von Neisse und 1742 der von Olmütz beiwohnte. Beim Rückzuge aus Mähren zeichnete er sich in einem Gesechte mit den feindlichen Husaren ausserordentlich aus, und erwarb sich 1744 bei Prag und andern Orten in Böhmen den Ruf eines tapfern Krieers. Im Jahre 1745 zeichnete er sich wieder an der Spitze seiner Bescadron in der Schlacht bei Hohenfriedberg ausserordentlich durch seine grosse Tapferkeit aus, und fand fortwährend Gelegenheit, in dem seine grosse i apierzent aus, uno zuno fortwarrento octegennen, in tein Regiunette, worin er diente, Lob and Ehre zu erwerben, namentitied aber bei Cosel, Lobschütz, dann bei Prag 1757, Cuttenberg, Collin; bei Speinberg (1759), Cunneralorf, Gorbitz, Pretsch, wo er mit den lübrigen Stalisoffizieren und Kacadronfüluren den Verdienstorden er-warb. Bei Maxen befand er sich auch mit seiner Kacadron, so wie mit dem Regimente bei dem Corps des General Finck, welches in österreichische Gefangenschaft gerieth, wollte sich aber nicht ergeben, sondern mit dem Schwerte sich durchschlagen, wodurch Ihm die besondere Gunst seines Königs nach geschehener Auswechselung zu Theil wurde. Am 28. Mai 1773 wurde er in demselben Regimente Oberst. Im Jahre 1778 erhielt er das Leib-Kürassier-Regiment, vormals Lentulus, und wohnte als Generalmajor der Keiterei und Chef dieses Regiments dem baierschen Erbfolgekriege 1778 - 1779 unter dem Prinzen Heinrich bel; nahm 1782 Auschied mit Pension, und starb 1784 auf seinem Gute Grossen - Saaze im Magdeburgischen, von seinem grossen Könige hochgeachtet.

Gegenwärtig ist ein Baron v. Merian kaiserl. russischer wirklicher Staatsrath und Ritter des preuss. rothen Adlerordens 2. Classe.

## Merklin, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Franken. Demselben gebörte der Major v. Merklin in dem ehemsligen Regimente v. Zweifel an; er wurde im Jahre 1814 pensionirt und ist im Jahre 1825 gestorben. — In demselben stand auch ein Haupstann v. M., der im Jahre 1816 in der des Majors v. M. atmal als Fähnrich in dem Regimente von Zweifel und war zuelstet Zopitalu und dem 16. Infanterie Regimente aggregist.

### Merode, die Grafen von.

Mehrere Autoren leiten die Abstammung dieses alten vornehmen Geschlechtes, das sich ursprünglich Scheiffart v. Merode schrieb, von den Königen von Aragonien ab, indem sie anführen, dass Berengar, den Aonigen von Arzgonien ab, indem sie antuirten, uass oertemgar, der dritte Sohn des Konigs Raimund von Arzgonien, mit Adelbied v. Rode vermählt war. Diese hatte ihrem Gemahl ihr Stammagut Rode, jetzt Merode genannt, im lüllichachen gelegen, zugebracht. In dieser Eite wurde ein Sohn, Werner, gezeugt, welcher zuerst den Namen Merode annahm. Bozelin fängt die ordentliche Stammerheim itt Seg-Merode annahm. Bozelin fängt die ordentliche Stammerheim itt Segfried, Herrn v. Merode, an, der um das Jahr 1250 lebte. - Werner II., Herr v. Merode, liess den Namen Scheiffart weg, und wird als der Stammvater der heute noch blühenden Linie v. Merode-We-sterloo und Merode-Howalize gehalten. Ausser diesen Linien bildeten stérioo und Merode-Hérbinzo gehalten, Ausser diesen Linien bilderen Schlosaberg, Merode-Viatro, Merode-Heinmersbach, Merode-Hoffi-lize-Frentz u. s. v. Die Familie erwarb spiter Bornheim, Neurstol, Opharen, Tredor, Frentz, Ramenen, Westeriou, Liedda, Oiracholt, Perden, Opharen, Tredor, Frentz, Ramenen, Westeriou, Liedda, Oiracholt, unersbach, Linibricht, Willerwist, Kuelseggen, Alter, Bürry, Voelen Gottenbürn, Leipu u. s. v. Johann Schofffert N. Liebte un das Jahr v. M., Erbburggraf des Erzstifts Coln, verkaufte seinen Antheil der Herrschaft Merode wegen Schulden an seinen Vetter, Richard v. Merode - Frentz, für 6000 alte Gulden. - Johann Scheiffart erwarb durch Heirath die Herrschaft und das Schloss Bornheim. - Heinrich und Adolph v. M. waren Domherren, Severin v. M. aber deutscher Ordensritter und Couthur zu Cöln, und Reiner v. M. Landcomthur der Bal-ley Coblenz. — Adrian v. M. war Domherr zu Trier. — Mit Wil-helm Scheiffart v. M. erlosch die Hauptlinie. — Werner IV., Freiherr v. M., aus dem Hause Westerloo und Hoffalize, stiftete das Kloster Schwarzenbroich, erkaufte das Schloss Audrimont, und starb 1341. -Arnold v. M., Domherr und Propst, lebte um das Jahr 1473 und stand bei dem Kaiser Friedrich III. in grosser Gnade. - Heinrich, Freiherr v. M., wird als Deputirter der Stände von Holland zu Ende des 17ten Jahrhunderts aufgeführt. — Maria v. M. starb als Aebtissin zu Hocht. — Philipp I., Graf v. M., ward 1626 vom Könige Philipp IV. von Spanien um ersten Markgrafen v. Westerloo erhoben. — Johann Philipp Euges, Graf v. M., Marquis v. Westerloo, starb als Ritter des goldenen Vlies-ses, General-Feldmarschall und Hauptmaun der kaiserl. Trabanten. — Johann v. M. - Vlatten, aus dem Hause Vlatten, war Propst zu Aachen, Santen und Kranenburg, und jülich-bergischer Kauzler. — Floris v. M. zu Rummen war brandenburgischer Gesandter im Haag.

Gegenwärtig besteht dieses gräfliche Haus aus folgenden Mitgliedern:

Graf Heinrich Maria Ghislain, Reichsgraf v. Merode, Marquis von Westerloo, Fürst v. Rubempré, Grand von Spanien 1. Classe, Senator des Königreichs Belgien, geb. den 15. August 1782, vermählt seit dem 26. August 1805 mit Luise Johanne, geb. den 14. Januar 1787, Tochter von Johann Franz Berengar, Vicomte de Thésan; Obersthofmeisterin der Königin der Belgier.

#### Kinder:

1) Marie Josephine Hildegarde Ghislaine, geb. den 8. Novbr. 1820.

2) Karl Anton Ghislain, geb. den 1. August 1824.

#### Geschwister:

1) Francisca Luise Ghislaine, geb. den 13. Mai 1787, vermählt am 23. Septor. 1804 mit dem Grafen Adolph v. Thiennes v. Lombize, Wittwe seit dem 19. Januar 1814.

 Philipp Felix Balthasar Otto Ghislain, geb. den 13. April 1791, königl. belgischer Staatsminister, Mitglied der Kammer der Abgeordneten, vermäblt 1) am 4. Juli 1803 mit der am 29. Septbr. 1823 gestorbenen Rosalie, Tochter der Marquis v. Grammont; 2) den 27. Septbr. 1831 mit Philippine, Schwester seiner ersten Gemahlin, geb. den 15. August 1800.

### Kinder

- a) Werner, geb. den 13. Januar 1816. b) Theoduline, geb. den 22. Juli 1817. c) Anna, geb. den 20. August 1818. d) Franz Xavier, geb. den 26. März 1820.
- 3) Wittwe des am 4. Novbr. 1830 zu Mecheln au der im Treffen bei Berchen erhaltenen Wunde gestorbenen Grafen Ludwig Friedrich Ghistain: Marie Antoinette, Tochter des Grafen Antoine du Clu-zel, französischen Generallieutenants, vermählt 1811, und 1833 an den Marquis de Cossé.
- Werner Johann Baptist Ghislain, geb. den 24. Juni 1797, Mitglied der belgischen Kammer der Abgeordneten, vermählt seit dem 24. Juni 1818 mit Victoire, geb. Gräfin v. Spangen, geb. den 23. Dccbr. 1797.

#### Kinder:

- a) Luise, geb. den 22. Mai 1819. b) Ludwig, geb. den 7. August 1821.
- c) Therese, geb. den 11. Octor. 1823. d) Fanny, geb. den 11. August 1825.
- e) Amory, geb. den 14. März 1827. f) Antoinette, geb. den 28. Septbr. 1828.
- g) Maria, geb. den 19. Novbr. 1830.

#### Mutter:

Marie Josephine Felicie Ghislaine, Fürstin v. Grimberghe und Grufin

v. Mastaing, geb. 1760, Sternkreuzdame, Wittwe des Reichsgrafen Wilhelm Karl Ghislain, seit dem 18. Februar 1830.

Mehrere Linien führen den Urnamen und das Wappen mit heraldischen Verfanderungen; alter Herodes-Westerbon intermehren der Guartiere von ihren häufigen Beritzungen in Beigien; Merode-Hoffalies mit erbesäuflicher Zeuerlingen derne Wappen von Hoffalter geln wisderhoft; Merode-Vlatten, mit einen sillerenen Steren in einer blasen Vierung im rechten Obervinstel. Merode-Frankenleg nahmen mit dem Kittersitze und Jagdeichlosse Karls des Grossen den Namen und das Wappen von Frankenberg, veregebelt mit diem v. Baar zatte sprüngliche angonische Wappen einfach, nämlich: Vier rothe ublange Pflike in Gold, auf dem gekrösten Beliene zwischen offenen, rechts rothen, links goldenen Flügeln; ganz wischrolit; Decke und Livree golden und roth. Zewielen findet nan das Obersappen verändert, flügstlen Drachen, eine goldene Stunduter richwirts traggend, werauf das Wappenschlich wischend kird. M. s. Robens, 18, 21 u. f.

#### Merveilleux, die Herren von.

(Deutsch Wunderlich.) Dieses Geschlecht kam mit Hänsely ans Röteln im Badenschen 1448 mit Markgraf Rudolph nach Neufchâtel und veränderte seinen Namen in das französische Merveilleux. Johann bewirkte bei den Ridgenossen, dass der Markgräfin Johanna von Hochberg 1529 das Fürstenthum wieder abgetreten wurde, weshalb er in demselben Jahre von ihr den fürstlichen Adelstand erhielt und mit mehreren Lehngütern, und namentlich Zehnten zu Coffrane begnadigt wurde; er hat auch das Lobbürgerrecht von Bern erhalten, welches seine Nachkommen in Samuel zu Anfange des 17. Jahrh., und in Wilhelm 1642 wieder erneuerten; mit des Letztern Sohne, Georg, Landvoigt zu Echallens, erlosch es aber 1702 zu Bern, wo es die deutsche Schreibart seines Namens "Wunderlich" gebraucht hatte. — Im Canton Bern und in der damals zu diesem gehörigen Landschaft Waadt besass es ehedem die Mitherrschaft Worb, die Herrschaften Essert Bellevaux; von seinen Werbindungen verdient Erwähnung die mit dem freiherrlichen Hause von Diesbach; es hat im Fürstenthume und in der Stadt Neufchâtel die angesehensten Aemter bekteidet, auch in fremden Diensten Rang und Ehre erworhen. Ein v. Merveilleux ist gegenwärtig Lieutenant im Garde - Schützenbataillou von Neueuburg zu Berlin.

#### Meschede, die Freiherren und Herren von.

Ein uraltes adeliges, zum Theil auch freiherrliches Geschlecht, das sowohl dem cölnischen, wie auch den onsabrückschen Lande angebört oder angehörte. Es fihrt im goldenen Schilde einen rotten, ohen spitz zugehenden Hausgiebel. Auf dem angekröten Helme ist auf einem goldenen Postamente eine grüne, mit dem Hausgiebel belegte Kugel vorgestellt. Dieses Wappen giebt Siebmacher, IV. S. 130.

### Meseritz, die Herren von.

Eine adelige Familie in Pommern, welche aber gegenwärfig nicht mehr in dieser Proviuz begütert ist. Im Jahre 1806 war eine Tochter aus diesem Hause Conventualin im Kloster zu Marientliess,— Diese Familie führt einen rothen Balken zwischen zwei laufenden Füchsen und auf dem Helme einen Rosenstock, mit rechts sechs, links siehen rothen Rosen an mit eben so viel Blättern gezierten Stielen.

#### Metsch, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Kine aichaische Familie, die im Mersebnrgschen und Abaltichen sehr begütert wur und jetzt noch im Vorglande ansehnliche Besttzungen hat. Kin Zweig derseilnen tei in dem Freiherrenatund erschen der Schleiber der S

#### Metternich, die Fürsten von.

Das ursprünglich jülichsche altadelige, jetzt fürstliche Geschlecht v. Metternich soll, nach einer Familiensage, seinen Namen von folgender Begebenheit erhalten haben: Als die Sachsen durch ihre wie-derholten Friedensbrüche die Geduld Karls des Grossen ermüdet hatten, und dieser, um das abendländische Kaiserthum zu besestigen, sich genöthigt sali, die ganze Nation zum christlichen Glauben zu zwingen, so überfiel er sie in einem Feldzuge. Er fand, dass viele Westphälinger, die er früher begnadigt und angestellt hatte, wieder abtrünnig geworden waren. Da man ihm unter diesen auch den Metter nannte, gewonen waten. Da man mit nier diesen auch den Auser name, sprang er auf und sagte: "Nein, Metter nicht!" Diese Acusserung wurde hald bestätigt, denn als man nach einigen Tagen tiefer ins Land rückte, fand man den tapfern Metter bei der Irnensäule, bis wohin er mit einem Häuflein Getreuer vorgedrungen war, beschäftigt, die Irmensäule zu zerstören, mit eigenen Händen das Götzenbild her-unter werfend. Der Kaiser, darüber erfreut, rief aus: "habe ich nicht gesagt, Metter nicht?" und seit dieser Zeit soll derselbe Metternich genannt worden sein. Obgleich es nach authentischen Quellen erwiesen, dass diese Familie von altem Adel ist, so fängt doch die ordentliche Stammreihe derselben erst mit Karl v. Metternich an, der um das Jahr 1400 lebte und die jülichsche Herrschaft Zievel erkaufte. Das Geschlecht theilte sich in mehrere Linien, von welchen einige, (z. B. Wolfgung Heinrich am 14. April 1664) in den Freiherren-, später in den Grafenstand erhohen wurden. Philipp Emerich und sein Vetter Dietrich Adolph (der letzte seiner Linie, gestorben 1695), er-hielten am 20. März 1679 nebst ihren Schwestern vom Kaiser Leopold I. den Grafenstand. Von dem Erstern stammt die fürstliche Li-nie, die einzig noch blühende. — Erst Freiherr v. Metternich, von einer andern Linie, erlangte am 28. Mai 1996 den Grafenstand. Von einer ausgestorbenen Linie ward Lother Friedrick 1647 Fürstbischof zu Speier, 1652 Fürstbischof zu Worms, 1673 Erzbischof und Kur-

fürst von Mainz, starb 1675. Von der jetzt blühenden Linie ward Karl Heinrick 1679 zum Erzbischof und Kurfürsten von Mainz erwählt, er starb schon nach zwei Monaten; seines Grossvaters Bruder, Lother, war von 1589 bis 1623 Erzbischof und Knrfürst von Trier, auf seinen Betrieb entstand die damalige nältere Vereinigung des katholischen Reichstheils. — Als 1616 die Freiherren v. Winneburg (oder Winneherg) und Beilstein ausgestorben, und darum ihre reichsständischen Herrschaften Winneburg (die 1489 zuerst in der Reichsmatrikel genannt ist) und Beilstein auf dem Hundsrück nnd an der Mosel, dem Erzstifte Trier als Reichsafterlehn heimgefallen waren, kaufte der oben genannte Kurfürst Lother von Trier einen Theil derselben, nebst dem Sitz- und Stimm-rechte in dem westpliälischen Grafen-Collegium, und belehnte damit seine Vettern, die Freiherren Karl Heinrich (seit 1679 Kurfürst von Mainz) und Philipp Emerich. Als 1679 Kaiser Leopold I. den Letztern in den Grasenstand erhob, verlieh er demselben zugleich das Münz-recht für diese Herrschaften. Noch als Freiherr übte dieser die Rechte der Reichsstandschaft aus, wie vor ihm anch die Freiberren von Winneburg und Beilstein. — Bei der unmittelharen Reichsritterschaft war diese Familie immatriculirt in dem Canton Niederrhein und wegen des Gotes Flehingen in dem schwäbischen Canton Kreichgau. Graf Franz Georg Karl erlangte am 30. Juni 1803 von dem romischen Kaiser den Reichsfürstenstand für sich und den jedesmaligen Chef sciner Nachkommenschaft im Mannsstamme. Sein Solo und Nachfol-ger, Clemens Wencel Neponus Lother, ward, für sich und alle seine Nachkommen, vom Kaiser Franz I. von Oesterrelch am 20. Oct. 1813 in den Fürstenstand erhoben, und im Mai 1814 wegen ausgezeichneter Verdienste mit dem Bechte begnadigt, das österreichische nad lothringische Wappenzeichen in dem ersten Felde seines Familienwappens zu führen. Aus gleicher Ursache erhielt derselhe, für nich und seine directen (nicht auch Adoptiv-) Nachkommen nach Abgange des Mannastammes, anch der weiblichen, nach Erstgeburtsrecht, durch Schenkungsurkunde vom 1. August 1816 von dem Kaiser das Erbei-genthum des (vermöge des Art. 51. der Wiener Congressacte Oesterreich zugetheilten) Schlosses und Gutes (ehemaliger fuldaischer Prop-stei) Johannisberg im Rheingau unter herzogl. nassaoischer Hoheit, bloss mit Vorbehalt des Rückfalles an Oesterreich und, als Recognitions-Canon, des jährlichen Weinzehnten für Oesterreich. — Eben derselbe ward im Februar 1816 vom Könige Ferdinand I. zum Herzog in dem Königreiche beider Sicilien erhoben, mit einer Dotation in Grund-gütern im jährlichen Ertrago von 60,000 neap, Ducati. Von demsel-ben Könige erhielt er am 1. Augnat 1818 den Titel Herzog v. Portella, zum Andenken an den Ort, wo 1815 das österreich. Heer bei Eroherung des Königreichs Neapel zuerst dessen Gebiet betreten hatte.

Durch den lüneviller Frieden verlor dieses Haus seine reichsständischen und reichsritterschaftlichen Besitzungen auf der linken Rhein-seite. Zur Entschädigung für Winneburg und Beilstein gab ihm der Reichsdeputations - Hauptschluss von 1803 die Reichsabtei Ochsenhausen, mit Ausnahme des Amtes Tannheim, 275 QMeile, 6288 Einw. Der Kaiser erhob solche e. a. zu einem Reichsfurstenthume, worauf der Besitzer den Titel Fürst v. Metternich - Winneburg - Ochsenhausen annahm, und wovon er, als Theilhaber an einer reichsgräflichen Cnriatenstimme zur Reichsstandschaft berechtigt war. - Die rheinische Bundesacte unterwarf 1806 Ochsenhausen als Standesherrschaft der Staatshoheit des Königs von Würtemberg; eine Eigenschaft, die ihm auch nach der

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

Wiener Congressacte blieb, doch mit den in der deutschen Bundesacte

Art. 14. festgesetzten Vorrechten.

An 5. März 1825 ward Ochsenhausen an die Krone Würtenberg, verhauft. Die jetzigen Bestizungen des fürstlichen Hauses sind, in Böhnen: die mit den Gütern Katzerow. Biela und Krazchau vereinde Herrschaft Plass; die mit den Gütern Militgan, Ammonas - und Marcangrin vereinte Herrschaft Konigswart. in Mähren: die mit den Gütern hilbergen werden der Schloss der Schloss der Schloss der Schloss der Schloss ober der Weinkalt Merschult Derschwitz und das Gut Kowalowitz, die Domaine und das Schloss Johanniaberg am Rhein und das Gut Harzberg am Bodonsee. Die Religion its kabiloisch und der Wolnaktz Wien.

Der berühmte Diplomat, Fürst Clemens v. M. (geb. den 15. Mai 1773), k. östert. Hof- und Staatskanzler, war dreimal vermählt. Vou seinen zahltreichen Kindern leben nur 2 Söhne und 3 Töchter.

Das einfache alte Stammwappen der Familie Metternich zeigt im silbernen Schilde drei schwarze Ansterschalen, und auf dem gekrönten Helme einen goldgekrönten Schwan. Die Helmdecken siud schwarz und silbern.

Die Familie Wolf-Metternich siehe Wolf.

## Mettich, die Grasen und Freiherren von.

Die v. Mettich, urspringlich eigentlich v. Mettichen, zuweilen auch Möttichen und Mötticht genannt und geschrieben, gehören dem schleaischen Adel an, während eine gleichnamige Familie, mit einem Wappen von weniger Abweichung Sachsen angeliört. Nicht zu entschei-den vermögen wir, welche von beiden Familien das Stammgeschlecht ist. Wir finden znerst im Jahre 1586 einen Hens von Mötlicht und Tscheltschau als Ritter des Johanniterordens, Commendator zu Kl. Oels und Silber-Kämmerer am Hofe Kaiser Rudolphs II. Das erwähnte Tscheltschau, das auch zuweilen Tschetschan geschrieben wird, soll nach Sinapius im Oppelaschen liegen. - Im Jahre 1605 wurde Haus v. Mettich auf Wirsbel? und Schrebsdorf zum Landeshauptniann des Fürstenthums Münsterberg und des Weichbildes Frankenstein gewählt. Er starb plötzlich am 7. Decbt. 1621 an der Tasel des Präläten v. Heinrichau. — Balthasar v. Mettich auf Klizyne war um das Jahr 1607 Landrechtsbeisitzer der Fürstenthümer Oppeln und Ratibor. — Johanns Nibolaus v. Mettich und Tschetschau auf Schrebsdorf, Roksdorf und Rügersdorf starb am 21. Januar 1621. - Balthasar, Freiherr v. Mettich und Tschetschau, war mit Helena v. Schaffgotsch vermählt. In dieser Khe wurde geboren: Johann Joachim, erster Reichsgraf v. Mettich und Tschetschau. Er war dreier Kaiser, so wie auch des Erzherzogs Karl, Bischofs zu Breslau, Rath und Kämmerer, und mit Eva Benigna, Burggräfin zu Dohna, vermählt. In dem Werke: "Die poetischen Wälder, von Opitius" steht ein Gedicht auf das Beila-"Die poetischen waneer, von Optius" steel ein einem auf use seiner dieser vor eine Termälung. \*\* Karf Jonehin, Graf v. Mettich, Sohn der Vorigen, Herr der Herrschaft Wiese, Dammerau, Langenbrück und Bückelsdorf, war mit Anna Maria, Frein v. Proskau, vermählt. — In dem Stammbaume dieses gräflichen Hauses findet man die Schratten. tenbach, Herbersteine, Wertenberg, Vertugo, Czernine, überhaupt viele der vornehmsten österreichischen Hünser aufgeführt. – Nach Sinaplus ist die gräflich Mettichsche Herrschaft Wiese ein Seniorat, da sie nach diesem Schriftsteller jedesmal auf den ältesten des Hauses fällt. Im Anfange des vorigen Jahrhunderts war Graf Ferdinand v. Mettich, Freiherr v. Tschetschau, Senior des Hauses und mit einer Gräfin v. Schrattenbach vermählt. Der vor einigen Jahren verstorbene lecter Besitzer der Familienberrachaft Wiese, Graf v. Mettich, war mit ciner Größin Henchet v. Donnermarck vermält. — Ein Bruder desselben besitzt das Get Silbitz bei Nimpteh. Br. ist Wittwer von einer Baronin v. Sauerma ans dem Hause Schrebodorf. — Ein anderer Bruder stand bis zum Jahre 1906 in dem Kürassierreginnente von Binding, belbe spiler in Dresden, und ist gegenwärfig Rittmeister a. D., Bürgermeister zu Bernstadt in Schlesien, Seine Gennalhin ist die früher mit einen Grafen v. Dijne vermällig exessen Toditert das

verstochenen Generals der Cavallerie, v. Dalvig.

Das Wappen der Graften v. Metfich ist quadriet und mit einem
Herrachliche versehen, Im isten und sten silbernen Felde ist ein aufMillaten vorgestellt. Das Herrachlichlien zeigt einen doppelten gekrünten Adler; mitten durch denselben ist ein mit einem Herzen beleger silberner Fallen gezogen. Das Haupsheidlist ist mit deri Hergert silberner Fallen gezogen. Das Haupsheidlist ist mit deri Hernit simm Pfanenschweife geschnifickt, und auf dem jeten zeigt stich
ein gekrönter Gerich. Die Hefendecken sind silbern und roft. Dieses
Wappen giebt Siebmancher, IV, S. a. M. s. Leck; achtesische Chronik.
Gaube, L. S. 2000. Sinapies, J. S. 637 and IL 5. 4188.

#### Mettingh, die Herren von.

Diese adelige Familie stammt von Menco Heinrich Mettingh, gräft, yendengeschen Hofrathe, ab, den der Kaiser Joseph II. im Jahre 1706 adelte. — In Bertin lebt der Geh. Legationsrath a. D. M. H. v. Mettingh. Er ist mit der Tochter des früher in preuss., später in russischen Dieusten gestandenen Generals Franz Wilkelm v. Pfuel vermählt.

#### Meuron, die Grafen und Herren von.

Ein Geschischt der Stadt Neuenburg, welches 1711 den königlpreuns. Abel erhielt, der demselben 1753 und 1785 bestäuft und
gesche Worfen sein, und es ward dem Hoftsangeier zu Lüsshon v. M.
der Adel am 11. Septher. 1763 bestäufe, Kr war einer der Brüder und
vetteren, Thoson, Feir Heirech, Amel Sinson und Feilz Heirrich, denerallieutenant v. Meuron, früber in grossbritannischen Diensten, au
nerfalbeit, werde im Jahre 1788 bönigl, Preuss Kammerherr, und
erhielt im Jahre 1890 den grossen rollien Adlerveden. — Sigiamus
chielt im Jahre 1890 den grossen rollien Adlerveden. — Sigiamus
chielt und Mitglied der chamber (conominge dasselst. — August v. M.,
Herr zu Bonvillard im Canton Yaud, wurde im Jahre 1898 Kammerher,
— Jemes d. M. ist gegenweitig Secretait beim Departement deherr. — Jemes d. M. ist gegenweitig Secretait beim Departement delitärir-Departements. — Louis de M., ancien chatekin de Landeroux,
ist änfändscher Departierer für dem Diritert ton Fleurier, und Prédérie
de Meuron Terrisse, Major zu Neufchätel, ist Departiere für dem DiTachammer, und war zuletzt Cemmandeur des Gardes -Garninoshulllon zu Spandau. — Schon im Jahre 1898 standen mehrere Grafen
und Herren v. Meuron im preuss, Kriegsdienste. Ein Graft v. M. diente
bei dem Garde -Schiltzenbataillon zu Betrin, und wurde im Jahre 1898
kammerherer und Gesander zu m. Königt, daüsschen Hofe in Koptenbat

gen, wo derselbe nach kurzem Aufenthalte gestorben ist. Seine Wittwe, geborne x Willich, ist gegenwärig Oberhofmeisterin hirre könjel.
Hoh, der Prinzessin Albrecht von Preussen. — Ein Lieutenant v. M.,
der Irilber in dem Regimente Prinz Ferdinand von Preussen gestanden hatto, starh 1814 im 24. Infanterieregimente an derenvollen Wan-

den, M. s. Leu, Schweiz, Lex, XIII. S. 94 und 95.

Die Familie v. Meuron führt im goldenen Schilde drei grüne Higel, darauf steht ein reichbelaubter Lindenbaum. Ans dem gekrönten Helme wächst ein gerüsteter Arm, der einen Wurfspiess weg-

schleudert,

#### Meurs, die Herren von.

Dieser adeligen Familie in den Niederlanden, von der sich ein Zweig in die diesseitigen Staaten gewendet hat, gehörte Friedrich Ludwig v. Meurs, der im Jahre 1806 Senator der Stadt Jauer war, an

#### Meusebach, die Freiherren und Herren von.

Man findet dieses altadelige, zum Theil freiherrliche, urspringlich Meissen angebörige Geschiecht anch Mensschet und Mensschate
geschrieben. Das gleichnamige Stammuchloss der v. M. liegt im Voigtlande, doch lat sich auch ein Zweig in Schleisen übergelessen und
amäning gemacht. Mens v. Mensehach wurde im Jahre 143° vom Kurbelehat, auch lim vom Herzoge Wilhelm zu Scheisen im Jahre 1436
die Stadt Buttelstidt mit dem dazu gelörigen Schlosse und Amte pfandweise überlausen. Die Stadt blieb in den Händen der. Nachkonnen
des Hans v. M. bis zum Jahre 1535. — Kin anderer Hens v. M. reisetz, im Gebörg des Kurfürsten Freierlich des Vieinen von Stelane,
stelle und der Schlossen der Schlossen der Schlossen der
März atzt. Jenn v. N., auf Herzogwalde im Liegnitzschen. — Gorg,
Freiherr v. Meusbach, lebte um das Jahr 1036 als kursifichniere
Kammerherr zu Dressen. — C. H. H., Freiherr v. Meusbach, iste
gegewärtig Kohle, preus. Cheidenen Ober - Kerisbonstrath,

gegewärigt königt, preus. Geleinner Ober-Revisionarath, 44. Tå beDas Wappen dieser Famling jedes tölenachet, 14. Tå beDas Wappen dieser Famling jedes tölenachet, 14. Tå beBas vision i den den state i den skarates Mohrenbratskick dagrestlelt sind. Letteres wiederlobt sich auf den gekrösten Heine. Die Helmieken sind rocht und sidens flestenbrande des Kisters i Burgeith. Gaube i, 15. et 16. 18. Sin pins, 1. S. 517 u. f. Millers sichsische Annalen. Kanaula Prodromas. Olungspals P. I., pag. 697. P. II. pag. 86.

#### Meusel, die Herren von.

Der König Friedrich II. hat am 5. Fehr. 3770 den Hauptmann Withelm Landieg Meusel in den Adeistand erhoben. In 5 starb hat Oberta und Commandeur eines Grenadierthatillon und Ritter des Ordens pour le mérite. Seine Vorhriten hatten iltene deutschen Namen in Musculus verwandelt, und einer von ilmen arbeitete mit an dem Reformationsgeschäfte. Von den jetzt lebenne Refelleuten diesen Namens sind zwei Majors in der Armee. Einer ist Commandant des Invaildenhausese zu Rybnich in Schlessien, der andere commandiert das 2. Batalion

vem 8. Infanterieregimente zu Gaben. Im 2. Infanterieregimente steht der Hauptmann v. Meusel, Ritter des eisernen Kreuzes, erworben hei

Lübnitz (Hagelsberg).

In Schlesien ist auch eine wielige Familie Meusel von Rittersbege bekannt. Ein Hauptmann Meusel v. Rittersbege var 1860 Platzmajor in Silberberg, mot statt 1807. Wahrscheinlich gebörte derselbe zu der oben ersälnten Familie v. Meusel. Da der in den preuss. Adelse verscheinen die beute sich noch unter nas befindenden v. M. als einer andere Pawilie angebeirg, doch führe, nie daustelb Wappen.

Die von Meunel führen im blauen Schilde einen allbernen Querbalken, belegt mit drei hinter einander laufenden Mäusen. Die Meusel von Rittersberg führen auf dem Helme einen Adler, über dem vier mit genaden Abdrucke eracheinen die letztern wie Kanonenläufe.

#### Meyer, die Herren von.

Eine adelige Familie in Pommern und Mecklenburg. Aus derselben haben viele Mitglieder im Militair-, wie mir Griddients gestanden. Kamentlich war im Jahre 1806 ein v. Meyer Präsident der Regerrung von Südpreussen in Warzelaus, ein anderer v. Meyer war Dieiger Familie war dannale und ist noch beute Conventualin des Koserz zu Stolge. — Ein v. Meyer stand 1809 in dem Regienselkowsierz zu Stolge. — Ein v. Meyer stand 1809 in dem Regienselkow-Kirckel zu Künigsberg, er starb 18/0; ein anderer atand in dem Leibkirrassierzegliennete, und starb 1824 als Obertlieteutant in 4. Kürsa-Kürsasierzegliennete, und starb 1824 als Obertlieteutant in 4. Kürsa-

Die v. Meyer führen ein mit Gold eingefastete, unten spirtig zuhanfendes Schild, in diesen grüner Feldung zwischen zwei goldenen Guerhalten drei Siebeln zu sehen sind. Das Schild ist mit einem hlu angedautene, mit ordn angeschleigenen goldenen Biegeln und daran klängenleus gletchmiausgen kleinode gezierten stelligen, feri offenen Turnischelme bedeetz, diet werblenen und einer goldenen Kroot zwischen nierbenten bedeetz, diet werblenen und einer goldenen Kroot zwischen und daran hängendem ailbernen Fortfergie berrorgeht. Die Helmdeckeur zu beiden Sciten sind grün und golden.

#### Meyer v. Knonau, die Herren.

Kin altadeliges Geschiecht im Canton Zürich, welches seid 1383 das Steblürgerseit der Statt und Republik Zürich besitzt, und ans wicklem gegenwärig ein Mitglied als Seconde-Lieutenant im Raiser Alexander-Greineit in preussischen Dienerten telt.—
reichten Landroigtes des Überants gleiches Namens ist. — Von der Burg und dem Dorfe Konau, welches eine elemanigt Majora oder Meierer, und Castellania oder Vojget bildrete, wurde das Geschlecht der Der State der State der State der Bereit der Bereit der Bereit der State der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der State der Vojget bildrete, wurde das Geschlecht der Burg die Köch-Nieyer zu Annung des 13 Jahrhunderts, und ver liere zu Mettnensteiten und Breitmatten; er ist der Stammvater der diplomatische unnerbrochenen Stammerliet; seine Süber erlangen 1385 das Kröbürgerrecht der Stadt Zürich, und von seinen Rehelm war Jo-Ropolik. Mit Rahm und Ehre late ein beiden und böcheten Stellen.

ien im Militair und Civil in seinem Vaterlande bekleidet und dem Reiche mehrers Reichavsjüge regeben. Cowrad, einer der sogenanten tapfern Schwertlertücke, fiel, nachlem er sich in dem ätricher Kriege als Held magezeichnet latte, in dem gleichen Jahre ist Anterie and Schwertlertücke, fiel, nachlem er sich in dem bei Statistich und der Schwertlertücken der Schwertl

### Meyerfeld, die Grafen von.

Unprünglich stammt das altafelige Geschlecht der v. Megrefich aus Westplaten, vos es ich Lingen v. Megrefich anante. Es forgen mehrere Zweige dem deutschen Orden in die östlichen und nörflichen Linder. Kiner leiss sich in Leithand niester, anderer trinen in selwsgeber der Schausstellung der Schausstellung der Schausstellung der Schausstellung der Geschlechen, Türklearun, die gräfliche Winte, Johans August, der erwähnte erte Graft v. Meyerfels, state im Jahre vermer von Pommern um fängen, Kanzler der Universität Gerifswald, Herr der Herrschaft Winnar. M. a. Gaulte, II. S. 728. See Rikke Fol. 29. Brüggemann, 1 Band, 5 aun die Blaupstätche z. See

# Meyerhof, die Herren von.

Eine adelige Familie in Schlesien. Ihr gehörte Karl Friedrich v. Meyerinof an, der im Jahre 1806 königt. Accise- und Zollrath zu Hirschberg war.

### Meyern v. Hohenberg, die Herren.

Dieses Geschlecht stammt aus dem bairenthischen Volgtlande her, und ist mit den der volgtländischen Ritterschaft incorporirten Rittergütern Ramsenthal, Krottendorf, Filgendorf, Meyernberg, Rieffeld und Rubach ansässig gewesen, von wo aus dieses Geschlecht die freiherrliche Wirde besitzt.

Der Stammater dieser Familie, Brasiss, wurde wegen seines Brabsenbeit in Bergwerkssachen und im Münavesen vom Maiser Rudolph II. zu sich bernfen, und bei den Bergwerken in Ober-Ungarn als Director angestellt. In Jahre 5059 wurde er wegen des ürtsichen Einfalls genötligt, Ungarn zu verlassen, und sich in das Bairouthische zu begeben.

Kiner von seinen Sähnen kaufte sich im Oesterseichischen an, von welchen der kaisertillen Feldmarzschalientenant Graf von Meyern, und der Erzüsichof von Prag, Joseph Boniel, Graf von Meyern, welche inter Mitte des 18. Jahrhunderts verstorten, patrammiten. Die Kapelle der Dompropstei auf dem Hradschin zu Prag ist von Letzterem erbaut, und mit seinem Namen verzich.

of der im Baireutlischen angesessenen Nachkommenschaft hat sich der in handworstellen Diessten verstorbene Geienem Justizzuk auf der in handworstellen Diessten verstorbene Geienem Justizzuk und Acta Comitolian Katibonoennia berühmt gemacht, wornd auch eine Denkmürze mit dessen Bildinise und Familierappen geschligene wurde. Johnen Simon ist alle Geleiner Kammerrath und Kammerdiwurde. Johnen Simon ist alle Geleiner Kammerrath und Kammerdiwürzelle gehauften der der der der der der der der der würzelngeben Denstet verstorben. Alem Jahon var mehrtere Jaher als baireutlischer bevollnächtigter Minister am kainerfelden Hofe zu nämter zu Erfolgen 1739—1712, und starb als Geheimer Stausmitnister zu Erfolgen 1739—1712, und starb als Geheimer Stausmit-

wie in der Attau 150-151 im 150-1

ten naven.
Von 'den gedachten vier Söhnen ist Wälhelm Meyern v. Holtenberg Königl. preuss. Generalmajor v. d. A. Er stand im Jahre 1806 in dem Regimente v. Natzmer, war zuletzt Oberst im 17. Infanterioregimente und erwarb sieh das eiserne Kreuz 1. Classe bel Arnbeim.

Heinrich Meyern v. Hohenberg, ein älterer Bruder des Vorigen, war 1800 Major in dem Reg. v. Natmer, und ist im J. 1810 gestorben-Ferdinand Meyern v. H. ist herzogl. coburg-goth. Obenmarschalt, august Meyern v. H., der vierte der Brüder, ist Oberst und Flügeladjutant des Herzogs von Coburg-Gotha. — Kin Stiebfruder starb

geladjutant des Herzoga von Coburg-Gotha. — Kin Stießtruder starb im Jahre 1872 zu Baireuth als ehemaliger hollfanischer General. Er Intte die Feldzüge in Nordamerika mitgemacht und war mit der Wittwe des im Jahre 1793 am 1. October hei Bromberg gebliebeueu preusa. Obersten v. Szekuli vermählt.

Dubblett v. Social verminer. Ubenaherg zeigt in einem oben nit-Dan Wappen der Wöhlt, oder einem ebewinen Aller mit susgebreiteten Flügeln, blier einem stehtungen Aller mit susgebreiteten Flügeln, blier einem siblerem Sparren oder Hangelebel mit der il Malblumen, von denen in den heiden obern Winkeln der Feldes eine und die dritte in der Mitte des untern rothen Feldes angebreitet sind. Auf dem Helme sind drei Stransfelern (allebrer, roth) silbern) und daranf ein selvrig gelegter Belten mit den drei Malblumen vorgestellt. Die Helmedeste and roth und silber

### Miaskowski, die Herren von.

Eine altadelige Familie im Herzogthume Posen. — Anton v. Miaskowski, Landschaftsrath, besitzt Poularzany Koscielne.

### Michaelis, die Herren von.

1) Der vormalige Capitain in der Artillerie, gegenwärtige Major und Artillerie-Offizier des Platzes Graudenz, Michaelis, ist von des jetzt regjerenden Könige Majestit in den Adelstand erhoben worden; ein Sohn deasben nit der Lieutenaut v. Michaelis im Regimente Kaiser Franz-Grenadier. Eben 20 ist der Major, früher im Regimente Towarzyzz, v. Michaelis, der zuletzt Chef der J. ostpreuss, invaliden-Compagnie war und im Jabre 1811 gestorben ist, von dem jetzigen Könige geadelt worden.

 In dem Infant. Regim. v. Kropf zu Warschan stand 1806 ein Lientenant v. Michaelis, derselbe ist gegenwärtig Rittmeister im 3.
 Kürassier-Regimeute und Ritter des eissernen Kreuzes, erworben bei

Lucks

3) im Jahre 1806 war bei dem köu. Provinzial-Collegium medicum zu Bialystock in Neu-Ostpreussen ein v. Michaelis Assessor, Medicinalrath u. s. w.

#### Miclecki, die Herren von.

Aus den Papieren, die nach den verschiedenen Kriegen und Einfällen der Tartaren und Schweden in Polen noch übrig geblieben sind, ersieht man nur, dass ein Janusz Ulak gegen Ende des 13. Jabrhunderts Mielecin, ein Dorf im Ostrzeszewer Kreise, Wojewod-schaft Siradin, mit einem an die freie Standesherrschaft Wartenberg grenzenden grossen Territorium erkauft, und davon den Namen Ulak Mielecki angenommen hat; später jedoch wurde der erstere Name weggelassen, und die Nachkommen dieses Janusz Ulak führten nur den Namen Mielecki, während die Familie Ulak (Aulock) noch heutiges Tages in Schlesien blüht und ihre Stammreihe bis zum Jahre 1200 hinaufführt. Wie und wann-aber jener Ulak nach Mielecin gekommen, ist aus schon angeführten Gründen unbekannt geblieben. Ein Nachkomme desselben, Sukau Mielecki, war mit dem Könige Sigismund in Schweden, er gerieth in Gefangenschaft, und kaufte sich von seinem neunjährigen Gefängnisse nur durch Erlernung des Riemerhandwerks los. - Pegen Octangmase um unitationerining des Archardmanners in Son-Teter und Jon Nielecki kämpfren in der politischen Armee unter den Mauern von Noskau, uul starben Beide an den daselbas erbaltenes Wenden. – Samuel v. M., einer der acht Söline des Adom v. M. und der Barbara, geb. Rosinow-Volska, der Stammvater der noch im Grossiterzofthume Posen, in Westphalen und Schleisein lebenden v. M., erheirathete mit seiner zweiten Gemahlin, geb. v. Zawadzka im Jahre 1647 die Güter Haursdorf, Kolvalewo u. s. w. — Sein einziger Sohn, Adam v. M., erhielt mit einer v. Gorzenska die Herr-schaft Buczewo im Kostener District, wozu er noch von seinem Schwager die grosse Herrschaft Chomer (Hammer), ebendaselbst gelegen, er-kaufte. – Sein ältester Sobn, Johann v. M., geb. 1666, war Schwertträger im Fraustädtschen District, wie überhaupt die v. M. während der Zeit des Waltreichs mehr oder minder hohe Staats - und Ehrenstellen bekleideten. — Karl Adam v. M. (geboren 1753, gestorben 1817), war Kammerherr des Königs Stanislaus August und Ritter des Stanislaus-Ordens, so wie später Landrath des meseritzer Kreises. Seine einzige Footber, Alexandrine, ist mit dem Landrath desselben Kreises, Feter v. Zychlinski, vermällt. — Stanislaus Christoph Johann v. M., geb. 1778, vermählt mit einer Grüfin Potworowska, lebt ohne Nachkommen, auf seinen Gittern Labinice und Drzeskowice in der Wojewodschaft Kalisch. — Sein Bruder, Adam v. M., war künigl preuss. Lieutenant bei den Dragonern und starb nach Beendigung des Krieges an den Nachwehen desselben. — Sein Vetter, Proft v. M., lebt vermählt auf seiner Herrschaft Kurne im Grossberzogthume Posen, nachdem er dem letzten polnischen Kriege als Rittmeister im

Dembinskischen Corps beigewohnt hat.— Ludwig Constantin v. M., geb. 1745, erlebte alle drei Theilungen Polens, und bekleidete bei den vielen Zewürfnissen, denen dieser Staat in Folge dieser Ereignisse ausgesetzt war, viele hohe Aemter. Auf kurze Zeit trat er als Rath bei dem Appellationsgerichte in Posen ein, darauf nahm er den Landrathsposten des birnbaumer Kreises und starb in den Armen seiner Kinder im Jahre 1831. — Sein ältester Solin, Alexander v. M., geb. 1780, ist Berghauptmann und Ober-Bergamts-Director der Provinz Westphalen, und mit Antoinetto v. Poaer vermälik. Von seinen Kindern widmet sieß Stanidaux v. M., geb. 1813, e. denfallt dem Bergewen. Eugen v. M., geb. 1815, ist Lieutenant im 11. Infanterierrejimente, Consoniin v. M. bewalt neht das Gyrmasium, Jadophier v. M. ist an den Rittmeister bewalt neht das Gyrmasium, Jadophier v. M. ist an den Rittmeister mass, van Rittmeister im Regimente v. Balliolat-kinsaireen, und its Ritter des Ordens pour De mérite. Er lekt als Wittver mit seiner einzigen Tochter Jadoe auf seinen Kleiner, dei zu den den Stanidaus der Stan und mit Antoinette v. Poser vermählt. Von seinen Kindern widmet sich

derholt sich auf dem gekrönten Helme. Helmdecken roth und

silbern.

### Mielzynski, die Grafen von.

Ein Zweig dieses vornehmen polnischen Geschlechts ist in den preuss. Grafenstand erhoben worden, - Ein Graf von Mielzynski ist Besitzer von Paulwitz bei Lissa. Es befindet sich hier ein prachtvolles Schloss, das im Innern noch nicht vollständig ausgebaut ist; die Spiegel in demselben kosten allein über 20,000 Thir. Auch ist daselbst die ausgezeichnetste Bibliothek in der ganzen Provinz Posen, sie enthält grösstentheils französische und kostbare Kupferwerke. Der Vater dieses Grafen war General und hat Thorn gegen die Schweden vertheidigt, sein Grossvater aber war Kron-Gross-Schreiber von Po-len (Chef de la Chancellerie du Conseil du roi). — Eine andere Linie besitzt Miechanow und Chobicize.

Die Grafen v. M. führen im blauen Schilde einen knrzen Degen mit bei Grafen v. M. führen im blauen Schilde einem silbermen Hufeisen. Auf der menpertigen Krone des Helmes rult mit dem knie ein ge-rüsteten Bein mit besportnen Stiefel. Das Schild rult auf reichen Ar-maturen und Siegezseichen. Die Deckon roth und blau.

### Mikorski, die Grafen von.

Eine in den preussischen Grafenstand erhobene polnische Familie. Ein Mitglied dieses Hauses war Präsident des Landgerichts zu Posen und lebt gegenwärtig auf seinen Gütern bei Kalisch. Ein anderer Graf v. Mikorski lebt jetzt in Warschau; er ist mit einer Tochter des

Herzogs von Rovigo (Savary) vermählt.

Dieses gräffiche Haus führt im rothen Schilde zwei von einander gewendete goldene Halbmonde, zwischen denen ein mit der Spitze anch unten gekehrtes Schwert, welches einen goldenen Griff hat, selweht. Auf der neunperligen Grafenkrone wehn finf silbernen, nach beiden Seiten abfallende Strassfedern. Zu Schildhalten sind zwei wilde, an Hüften und Haupt grün bekränzte Männer gewählt, die in den freien Händen Baumstämme halten.

#### Mikrander, die Freiherren von.

Georg Adolph v. Mikrander war im April des Jahres 1683 in den Reichsfreiherrenstaud erhoben worden und erhielt am 30. April desselben Jahres vom Kurfürsten Friedrich Withelm ein Bestätigungsdiplom. Er hatte früher in österreichischen Diensten gestanden und ward, nachdem er in kurbrandenburgische getreten war, 1689 zum Generalmajor und 1704 zum Generallieutenant ernannt. Später war er Gouverneur van Cotberg geworden, welchen Posten er 1713 an den General Grafen v. Schlippenbach abtrat. Ebenso war ihm die Würde eines Chefs der Ritteracademie in Pommern, welche nachmals der Grund zur berliner Kadettenanstalt wurde, übertragen wurden. Wegen seines liolien Alters legte er seine Posten nieder und erhielt dagegen das Gouvernement der Stadt Frankfort a. d. O. Er starb in einem holten, ehrwürdigen Alter im Jahre 172%, und war Krbherr auf Tammendorf. Seine Gemalitin war Anna Katharina v. Klingsporn aus dem Hause Blaustein, in welcher Ehe ihm nur zwei Töchter geboren wern Laube Bausstein, in Weitere nur ihm nur zwei Tochter geboren, upfern und einsichtsvollen Mannes. Auch in dem Adel der Proxine Preussen werden die Friehreren v. Mikrander als Herren von Schwarzenstein aufgeführt. M. s. Abels Rittersaal oder fortgesetzte vernehre und verbeserte preusse, und brandenburg. Reichs – und Staats Geographie. Cap. I. S. 323.

Die Freiherren v. Mikrander führen ein quadrirtes Sehild mit einem Herzschildlein. In diesem letzten zeigt sich im rothen Felde ein gewappeter, ein Schwert halten ier Mann. Das 1. rothe Quartier des Hauptschildes ist mit drei silbernen Balken durchzogen, das zweite zeigt im schwarzen Felde einen sitbernen, nach der rechten Seite aufspringenden Löwen; dassetbe Bild wiederholt sich im 3. blanen Quartiere; im 4. rothen Quartiere sind drei silberne französische Lilien. (eine oben, zwei unten) vorgestellt. Zwei gekrönte Helme bedecken (eine ouen, zwei untern) vorgestent. Lwei gekrönte Heine beeteken das Hauptschild. Aus der Krone des rechten wachsen zwei gefüstete Arme, die eine sitterne Falue halten, auf der Krone des linken steht ein schwarzer Adler mit ausgebreiteten Flügeln, der eine schwarze Fahne hätt. Helmdecken silbern und schwarz.

### Mikusch, die Herren von.

Das adelige Geschlecht der v. Mikusch, in seinem Stammlande Bühmen anch Mikosch geschrieben, ist im 17. Jahrhunderte nach Schle-Januari and Anthonic geomine Januari 11. Januari de la Sala-sien gekomiene. Us erwarb kin; im Fürstenthum e Niesse die Güre Schwarzwasser, Tannenberg u. s. w. Johann Ludwig v. Mikosch wurde 1707 in den böhnischen Ritterstand, und der Finanz. und Conferen-ratül Bernhard Geurg Fritt. v. Mikosch im Jahre 1721 in den Grafen-stand erhoben. Er start aber selon 1772 kinderlor zu Wien. Ris v. Mikusch, Herr auf Dombrowka im Kreise Beuthen, war im Jahre 1806 Oeconomiecummissarins. - In demselben Jahre war Frau Maria Floriana v. Miku: ch Oberin des jungfräulichen Klosterstiftes der Ur-sulinerinnen in Schweidnitz. — In dem Regimente Fürst v. Hohenlohe zu Breslau stand 1806 ein Lieutenant v. Mikusch, er war 1835 Major im 22. Infanterie-Regimente. – Zwei Bridder v. Mikusch standen 1805 als Cornets in Regimente v. Schimmelyfennig-Husaren. Der jüngere blieb 1813 in der Schlacht bei Lützen, der ältere ist Ritt-meister im 27. Landwehr-Regimente zu Cosel und Ritter des eisernen Kreuzes, erworben 1814 in Frankreich.

#### Milagsheim, die Herren von.

Die v. Milagsheim stammen von August Milagius, welcher aus den fürstl. anhaltschen Landen gebürtig, und von den Kaiser Leopold I. um . J. J. 1680 in den Adelstand erhoben worden war. Er war Rath und Kanzler des Fürsten von Dessau. - Sein Sohn, Friedrich Amadeus v. Milagsheim, ward 1707 Offizier in dem damals alt-anhaltschen Regimente in Halle (zuletzt v. Renouard). Er gelangte am 2?. März 1731 zum Grade eines Obersten und Chef des Cadettencorps, auch verlieh ihm Se. Maje-stät die Würde eines Amtsbauptmanns v. Müllenbeck und Müllenhof. Er starb, soviel uns bekannt ist, nuvermählt im Mai des Jahres 1747 in Berlin. Bei dieser Gelegenheit dürfte es nicht unpassend sein, eine Liste der Cheis des Cadettencorps von seiner Errichtung bis zum Jahre 1837 hinzuzufügen:

1707 Oberst Fink v. Finkenstein.

1727 Oberst de St. Sauveur. 1731 Oberst v. Milagsheim.

1739 Oberstlieutenant v. d. Oelsnitz.

1753 Oberst v. Wulfen bis 1757.

1759 Generalmajor v. Buddenbrock bis 1781. 1782 Oberst v. Plötz.

1782 Generalmajor v. Mosch. 1797 Oberst v. Beulwitz.

1799 Oberst v. Lingelsheim (letzt Generallieutenant a. D.)

1817 Generalmajor v. Brause.

Der jetzige Chef ist der Generalmajor v. Below.

# Minckwitz, (k) die Grafen, Freiherren und Herren von.

Ein uraltes adeliges, zum Theil freiherrliches und gräfliches Geschlecht, das ursprünglich Oesterreich, Mähren und Böhmen angehört, sich aber von da schon seit langen Jahrhunderten in zwei Linien, in die schwarze nnd in die weisse, getheilt und sich in verschiedenen Zweigen in Schlesien, der Lausitz und Meissen verbreitet hat. Das Zweigen im Generalen, der Lainstiz und meissem verörbeitet lät. Das geleichnamige Stammbans dieser vornehmen Familie liegt im Kreise Bunzlau in Böhmen. Einer alten Familien-Tradition nach ist Inkui, ein alter Heerführer der Vorzeit, der muthmassliche Stammberr. Wenn diese Angabe von uns hier nur als Sage nacherzählt. wird, so ist es doch sicher, dass schon auf dem Turniere zu Göt-tingen im Jahre 1119 und auf dem zu Bamberg 1362 die v. Minckwitz vorkamen. - Onso v. Minkowitz wurde im Jahre 1421 auf dem Landtage zu Prag zum Statthalter des Königreichs Böhmen erwählt. In der Lausitz besass dieses Geschlecht die Herrschaften Spremberg, Sonnenwalde, Dreikow, Drelnow, Lindenau, Tuppa, Tetta u. s. w. — Nikofaus v. M. jagte 1528 den Bischof von Lebus aus seiner Residenz Fürstenwalde und war überhaupt ein eifriger Beförderer der Reformation. - Erasmus v. M. war um die Mitte des 16. Jahrhunderts sächsischer Kanzler. - Hans Rudolph v. M. starb 1702 als königl. poinischer und kursächsischer Geuerallieutenant und Gouverneur zu Leipzig. Er hatte sich als Oberst bei dem Eutsatze von Wien im Jahre 1683 ganz besonders ausgezeichnet und den Kurfürsten Johann Georg III., der unter die Feinde gerathen war, gerettet. - Ein v. M. führte Friedrich den Grossen aus dem Gedränge, als der Ausgang der Schlacht bei Mollwitz zweitelhaft wurde, er erhielt dafür den Po-sten eines Oberforstmeisters von Schlesien. Ein Bruder desselben war

Major im Kirassierregimente v. Sedditz, sein Sohn aber Rittmeister in demnethen und Besitzer der Güfter Schön-Banktitz, Peltschiltz und Tacheschwitz. Er vernählte sich mit einer v. Poser und erwarb darch das Guft Grenowitz im poln. wartesberger Kreise. Lettzeres erfact sich anteriens Robert Schon Stiftus, dem jetzigen Besitzer von Granewitz, halteriens. Er vermählte sich mit der einzigen Techter des Rittmeisters v. Poser auf Perschau und erwarb dadurch die Güfter Perschat, Nieproschin und Poln. Eliguth im Trebnitzer Kreise. — Dieses Rittmeisters v. Poser auf Perschau und erwarb dadurch die Güfter Perschatzgeladzien v. M. Grossvierer Bruder vin General und zusten in Warzen der Kreisen von der Schon der Verlegen der Verlegen

v. M., der in führeen Jahren in Mantua commandirt hatte.
Die v. Minchvist fülleren in sehwarz um dweis auf den Seiten
splitzenweise sechagetheittes Schild und auf dem gekrünten Helme eine
weiss and roth quadriter Kugel, die mit fünf alwechenlen dweisen and
selwarzen. Straussfedern geschmirkt ist. Helmdecken weiss und
schwarz. Dieses Wappen giebt Sighenucker, I. S. 164, v. Meding, beschreibt es I. N. 356 u. folg. Nachrichten findet man in Knauth, Prodrom. Minnens. Simplus J. S. 544. Il. S. 384 u. 756.

### Minnigerode, die Herren von.

Ein altadeliges und vorselmes Geschlecht, das früher den Namen Riemen Gihrte. Als Stammhern vereitst dieses Haus den edlen Römer Otto Corrigin, der unter Karl dem Grossen gegen die Sachsen stellen gelegene Geriett Allerbergen, welches noch jetzt in dem Händen der Familie ist, erhiett. Uebrigens hat sie beträchtliche Gürer in Hannbervechen und auf dem Rielisfelde. Sie theiltie skie his die in die Häuser vor dem Schulenberge, auf dem Hölenbause, auf dem Dehrohe, auf dem Fortmeisterhole und zu Wolterhausen. — Carisine Erwat v. Minnigerode wurde am 30. Sept. 1704 zum Jelannitzund diesem Hause im preuss. Christ. und Militatridiente gestanden; gerenwärtig zieht ein Lieutenant v. Minnigerode im 26. Infanterie-Regimente zu Megdebarg.

Siebmacher giebt das Wappen der v. Minnigerode 11. S. 124. Es zeigt im rothen Schilde einen silbernen Angulhaken, der auf der inwendigen Seite drei Widerhaken hat, und auf dem ungekrönten Helme einen Blumentoof mit neun rothen Rosen.

on Diamontopi ante neau rothen Rose,

### Mirbach, die Grafen und Freiherren von.

Eine den Rheinprovinzen angelörige altadelige Familie, weteles ich auch in mehreren Zweigen mit dem Orden nach den editieten Provinzen gewendet, und anmentlich auch in Kurland, Lielland ohr Preussen anssissig gemacht latt. And dem Traureires old effent Modalen der State and S

Kin Zweig der Familie v. M., der in Böhmen begütert ist, wurde in Jahre 1791, mit Friedrich Gottherd v. M., in den Reichsgrafenstand erhoben. Dieses gräfliche Haus besteht gegenwärtig aus dessen Wittwe, Kindern und Enkeln: Gestlard, geb. den 6. Juli 1809, Sohn des Grafen Priedrick oftstard (gesterten 1827). Besitzer der Herrschaft Cussnason in Bölmen, vermählt 1) 1828 mit Mathilde Friederike, Gräfin v. Pachts, geh. den 13. Januar 1812, gestorten im Mai 1831, und 2) den 24. Mai 1834 mit deren Schwester Aloyse, Gräfin v. Pachta, geb. den 6. Juni 1808.

Kinder: 1) Mathilde, geb. den 21. Angust 1828.

2) Emil, geb. den 16. November 1829. Mutter:

Barbara, geb. v. Holly, vermählt 1806 mit dem Grafen Friedrich Gotthard v. M., Wittwe seit 1827.

#### Misbach, die Herren von.

Eine adelige Familie in Pommern. Magnus Excald und Kari Gotthelf v. Nibach errebten 1:169 Runow bei Wangerin im sazziger Kreise von ihrer Tante Eleonora Constanzia v. Wedel. Später beszs Erus Sigienund Ferdiannd v. Misbach dieses Gut. Ein Major v. Misbach schied 1874 aus dem 15. Infant. - Regiment. Er. hat sich 1814 vor Soisson in Frankrich das eiserne Kreuz erworben.

Das Wappen dieser Familie ist ein 't zwei gleiche Feldungen der Linge nach abgebeiltes Schild; in dessen histern untern, blau- oher Iraurärsbene, in der Mitte durchschittenen Felde eine aus dem Farbeiten und der Schieden den der Schieden den der Schieden der Schiede

#### Misitscheck, die Herren von.

Aus dem adeligen Geschlechte Misitscheck v. Wischkau, welches in Pulen, Böhmen und Schlesien einheimisch ist, haben verschiedene

Mitglieder in der preuss. Armee gedient, namentlich:

nutgeleter in teit preuss, annese gewenn, namecuter.

Der Generalmojer Mistlecher, w. Wischkau, der als Assessur der

1. Departements vom Gher-Kriegschlegein für die Angelenheites

6. Carallere gegenetelt war, und

1. De Angelete vom Generalmoster der Geschlegen der

1. De Angelete vom Generalmoster der Geschlegen der

1. De Angeleter vom Generalmoster der Geschlegen der

1. De Angeleter vom Generalmoster der Geschlegen der

1. De Generalmoster der Generalmoster v. Voss stand

1. De Generalmoster v. Voss stand

1. De

### Miszewski, die Herren von.

Rin Mitglied dieser adelig-n Familie in Polen iat gegenwärtig der älteste unter den wirklichen Domherren des Metropolitan-Capitels zu Posen.

### Mitzlaff (f), die Herren von.

# Möllendorff, die Herren von.

Diese alte Geschlecht findet man auch in früherer Zeit oft under dem Nauen Millendorf in Urtunden aufgeführt, und es blütt seit kangen Jahrbanderten in den Marken und im Magdeburgschen. Hier und die Glüte Interheier, Hollengieren, Wuelse oder Welte im Krüise von die Glüte in der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen im Holskreise, dort aber Ponitz, Wenddorf, Gadow, Lindenberg, das Ländschen Kundero, Bernheider Brunchendorf in der Pringitz, Par-

sekow oder Barsikow in der Grafschaft Ruppin, alte Besitzongen dieselow der Isratiow in der Verahechatt Ruppin, 300 diestrongen dis-retile in Vision von Meisenford, der un das Jahr 1332 leiter. — Sein Sobo Nikolas II. erwarb um das Jahr 1380 die Gitter Schöefeldt und Wiedeke. — Mittler v. M. legient die Linie zu Holongören un das Jahr 1613. Aus diesem Bause wur Christoph v. M., der um das Australie von der Schoefelde und der Schoefelde und der Schoefelde und schoefelde und der Schoefelde und der Schoefelde und der Schoefelde und schoefelde und der Schoefelde und der Schoefelde und der Schoefelde als die Schoefelde dieser Islause, welche sich ein preuss. Heren dan die Mitglieder dieser Islause, welche sich ein preuss. Heren dan die Mitglieder dieser Islause, welche sich ein preuss. Heren Ruhm und Ehre erworben haben, ganz vorzüglich aber glänzt unter den ersten Helden der Armee der unten näher erwähnte Wichard Joschim Heinrich v. M., der schon längst mit dem Feldmarschallstabe und den höchsten Orden des Königreichs geschmückt, hochbejahrt und hochverehrt im Jahre 1816 vom Schauplatze seines ehrenvolleo Wirkens trat. Von seinen Gütern stiftete er das Familien-Majorat, Ländchen Kumlose, mit dem Stammhause Schloss Gadow in der Priegnitz und den dazu gehörigen Gütern, wozu noch die in Pommern au der Rega gelegene Herrschaft Elvershagen gekommen ist. Da der Feldarga guergene sterricumt fortenangen gwommen ist. Då der leidmærkull utvermiblit war, so hatte er schon mehrere Jahre vor seinem Hode einen Neffen, den in seinem Regimente dienenden Liesant v. Bonin, zum Erben seiner Güter erklärt, und mit Bewülzung Sr. Majestät führte dieser Offizier sehon den Namen Bonin v. Mollendorff. Er lilleh aber in dem litzigen Kampfe bei Hagekberg am 27. August 1813 als Hauptmann der kurmärkischen Landwehr auf dem Felde der Ehre, und nun adoptirte der Feldmarschall die deul Feine Gor Litre, und nun ausgurrie der Feismarciani ob drei Söline seiner Enkel. Niece, einer Schwester des erwälnies v. Bonin, Erneiline v. B., die on Theodor Semienow v. Wilamowitz vermählt ur. Der älteste dieser Adoptivsöline, der königt, preus-Kammerherr Huge Friedrich Erdnann v. Wilamowitz-Möllendorff, ist seit dem Jabre 1830 im Beitzt der erwälnten Majoratberreichaft. Er ist vermählt mit Aurora Marie, Reichsgräfin v. Wartenslebeu, aus dem Hause Westerbroch und Mitteltonk, und der Stamniherr der neuen Linie Wilamowitz-Möllendorff. — Wir führen nun in chronologischer Folge diejenigen Mitglieder des Hauses auf, die sich im prenss, Heere ausgezeichnet haben.

Henning v. Möllendorff ward im Jahre 1572 am Mittwoch nach Misericordias Domini vom Kurfürsten Juhann Georg zu Cöln on der

Spree zum Hauptmann über die Einspänniger (Leibwache) bestellt, Curt v. M. ward am 1. Mai 1620 zum Rittmeister üher die prieg-

nitziachen und ruppiñachen Ritterdiente ernanni.

Friedrich Christoph v. M., geboren im Jahre 1681 zu HohenGören in der Mark, ein Sohn des im Jahre 1694 verstortenen königt, preuss. Deichhauptmanns Johann Friedrich v. M., und der Bertha Sophle Auguste v. Bismark, Erbberern auf Hohen-Gören und tha Sopule Angust v. Dismark, Exonerra ant Holen-t-often to Woodek, trat 1701 in preuss Dienste, and ward 1713 distract Capitain im Dragonerregimente Prinz Albrecht Friedrich, 1714 Majon ten Robertlieutenant, 1725 Oberst und Commandeur des genannten Regiments, 1734 Chef des v. Cossiehen Dragonerregiments, und Generalmijor. Als solcher wolnte er dem ersten sellesischen Kriege Generalmijor. Als solcher wolnte er dem ersten sellesischen Kriege bei. Im Jahre 1743 ernsnnte ihn Friedrich II. zum Generallieutenant, und schmückte ihn im Jahre 1745 mit dem schwarzen Adlerorden. Seiner schwächlichen Gesundheit wegen musste er sich nach seinem Gute Hohen-Gören begeben, wo er am 15. Mai 1747 starb, und den Ruhm eines tapfern Soldsten binterliess. Er war mit einer v. Reder vermählt, in welcher Ehe ihm nur eine Tochter geboren wurde.

Johans Adulph v. M., geboren im Jahre 1690, ein Bruder des erwähnten Generallieutenanta Friedrach Cristoph v. M., wurde 1710, Liedentant im Regiemet v. Katte zu Herde, 1715 Hauptman, 1719, Liedentant im Regiemet v. Katte zu Herde, 1715 Hauptman, 1716 Liedentant, 1736 Obertt, 1741 Chef des Kürasierregiments v. Wartenleben, und 1743 Generalmajor. Im Jahre 1745 zum Generallieotnant ernannt, schied er 1754 aus dem activen Dienate, und starb an 15. Mirz 1738 unf seinem Gute Wudete bei Rathenow, nachdem er aich in den Feldzigen in den Niederlanden bla zom Utrochter er alch in den Feldzigen in den Niederlanden bla zom Utrochter fatter. Br. war mit Karnlien Aggust Sophie, Edlen von der Fleiter, aus dem Hause Langenstein, vermältt, mit welcher er zwei Söhne zeugte.

ist einem Atteilchen Gut Liedenberg in der Freignitz, ein jüngerer Bruder des in der Schlacht bei Collin gefallenen Majors Hartneck werden von der Schlacht bei Collin gefallenen Majors Hartneck zur M., wurde, anachen er die Kilterhaldenie zu Drandenberg bis zum M., wurde, anachen er die Kilterhaldenie zu Drandenberg bis zum und begleitete als solcher denselben in den ersten Schleichen Kalegou und begleitete als solcher denselben in den ersten Schleichen Kalegou und begleitete als solcher denselben in den ersten Schleichen Kalegou und begleitete als solcher denselben in den ersten Schleichen Kalegou der Koniga. Nicht einder glüssen der Schleichen Feldung eines Greise der Schleichen Feldung eines Greise Koniga. Nicht minder glüssen, als bei der Vertheidigung eines grossen Froviant-Transports mit 300 Gernadieren gegen ein feindlichen Corps von den Major und Commenden des dirter Batistion Garde befürletet, trug er wesentlich zor Konteindong des Nieges in der von Bresalu zum Major und Commender des friehen Batistion Garde befürletet, trug er wesentlich zor Konteindong des Nieges in der von Bresalu zum Major und Commender der Betreiter der Schleichen der Gresse zum Obersten Geschlitze sahm, und seine Kroberung mit Löwenmuth vertheidigte. Bei dieser Gelegenheit einstelle der Friedrich der Gresse zum Obersten und Commender er Regiments Garde. Für die Erstierung eines verschausten Postenstelle und Chief des daselbat garnisanisvenden Infanterieregiments No. 26. Schon 1753 war er mit dem Miltiair - Verdeinsorden geschmlickt, 1704 zum Commandanten von Potsbam, Annahauptman zu Zehnen zu der Schausen der Schweizen über Allegen Gellegium, ann 47. Präsidenten des selwarzen Allerordens ernant worden. Friedrich Wilhelm II. befinderte ihn 1787 zum General der Infanterier und Motautern, die Gefeckte bei Vergelweb, Weidenhalt, Wasennehem, Delesbelein, die Greise der Vergelweb, Weidenhalt, Wasennehem, Delesbelein, die Greise der Vergelweb, Weidenhalt, Wasennehem, Delesbelein, die Gefeckte bei Vergelweb, Weidenhalt, Wasennehem, Deles

#### Mörder, die Herren von.

Die v. Mörder oder Morder gelören unsprünglich Mecklebnurg au und verbreiteten sich dann auch in Pomuern, wo sie im Wolgattischen begütert waren. Der pommer ziche Ast erlosol schon in Jahre 1700, die mecklenburgsiche Hausqütine dare ging im Jahre 1730 aus. Siehnnacher giebt das Wappen dieser Familie V. S. 166, und v. Mörder führt. No. 644. Der V. Morder führt. Mer der Merken der Beime eine im Silber und Roth getheilte Lilie, oben mit fünf Phaenfeldern geschnückt.

### Mörner, die Grafen und Herren von.

Ein altadeliges Gerchiecht der Mark Brandenburg, das in der Uckermark und in der Neumark Güler hatte, souch is der Altmark, namentilch im Kreise Jerichow, ansänsig war, In der Neumark sind de Kitternütz ettlin und Kinsow bei Königsberg, Tornow im Lande der Kitternütz ettlin und Kinsow bei Königsberg, Tornow im Lande wird dieses Geschlecht auch zum Adel in Thäringen gerählt, dem es auch Siehunder beigestellt. Er giebt das Wappen im 1. Bd. S. 160., vie wir es neten beschreiben. — Kermannel v. Mörner war hatte der Schaffen der Schaffen

le mérite. Das oben erwähnte Wappen zeigt im goldenen Schlieden denne haumen, derizacking erüne Bittetter tribenden Ast. Auf den gekrönten Helme ist ein solches Blatt zwischen zwei weissen Adlertiggein angebracht. Helmedesen golden und grin, M. s. v. Pfeffinsten von der Schrieden der Schrieden von d

#### Mohl, die Freiherren und Herren von.

In Flandern, Thüringen und in Schlesien kommt das Geschlecht der von Mohl, auch Mohlau und Mühl geschriehen, vor. In Schlesien finden wir zuerst im Jahre 1437 einen Hofcavaller des Herzogs Bolko zu Münsterberg, Franciscus v. Mohl. Sein Enkel, Balthasar v. Mohl, war 1488 Rath bei dem Herzoge Conrad dem Weisen zu Oels, und dessen Sohn, Balthasar v. Mehl oder Mühl, erwarb Rädlitz hei Lübben, und seitdem erhielt dieser schöne Rittersitz den Namen Mohloder Mühlrädlitz (er ist in neuerer Zeit an die Nikisch und Roseneck, und von diesen an das reichsgräfliche Haus Nostitz (evangelischer Linie) gekommen). Durch Vermählung des Friedrich v. Mohl mit Luabonite v. Stoppie un Drommindung war far raus 1603 die Giere Drommiorf, Lederhoen, Sechervitz u. s. w. 3, auch Gr. Rosen, Panzkau, Poischwitz u. s. w. gehörten im 17. Jahrhunderte dieser Familie. Im Jahre 1640 am 25. Octhr. wurde Druid v. Mohl auf Mühl-rädlitz, ausweit Liegnitz, durch den Schuss eines Meuchelmörders gestodete. Sein Sohn Aisbelav Nohl diente in Frankreich und in Spanien, und beschloss sein viel hewegtes Leben am 25, Decbr. 1699. - Aus der Ehe des Friedrich v. Mohl auf Gross-Rosen und Poischwitz, und Isolda v. Frankenberg, wurde Friedrich Balthasar v. Mohl geboren, der am Anfange des vorigen Jahrhunderts der einzige seines Ge-schlechts in Schlesien war; er vermählte sich mit einer v. Poser, und hatte aus dieser Ehe eine Tochter gezeugt. Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin vermählte er sich mit einer von Löwen auf Klein-Rosen. Aus dieser letzten Elie überlebte ihn ein Sohn, Friedrich v. Mohl, der im Jahre 1742 am 1. Mai vom Könige Friedrich den II. in den Freiherrnstand erhoben wurde. Mit seinem Sohne Friedrich v. Mohl ist im zweiten Decennium dieses Jahrhunderts das Geschlecht v. Mohl ist im zweiten Decennium dieses Jahrhunderts das Gesehleebt im Mannestamme erloteken. Im weitlichen Stamme erhielt es sich im Mannestamme erloteken. Im weitlichen Stamme erhielt es sich Friedrich v. Mohl, die mit dem Freiherrn Julius v. Galen, früher auf Jacobsdorf bei Neumarkt, vermählt war. Dus Woppen dieser alt-adeligen Familie ist in zwei Hälften getheilt. In der obern orden Hilliten im der neben einander Bernellen in der obern orden Hilliten in der neben einander Bernellen der Stamme der der Federa, autherien. Reimeeken inns sintern und toth, rechts schwarz und silbern. Auf alten Abdrücken sieht man statt des Mon-des einen mit drei silbernen Reifen umwundenen schwarzen Becher. Die Famile, hatte das ohen beschriebene Wappen bei ihrer Erhebung in den Freihermstand ohne Veränderung bebehalten, und nur zwei ilt Bogen und Köcher bewährete Mohren als Schildhalter gewählt. Sinapius, I. Band, S. 647., und II. Bd. S. 813. Gauhe, I. S. 1029. Zedler, XXI. Band, S. 841. v. M. Beding, II. No. 565.

27 6

#### Molière, Herr von.

Der Major im Generalstabe des Garde-Corps, A. Molière, ein Sohn des Predigers C. Molière, an der französischen Kirche zu Berlin, ist von Sr. jetzt regierenden Majestät in den Adelstand erhoben worden.

#### Moll, die Freiherren und Herren von.

Kine adelige Familie diesen Namens gelürt den österreichischen Staten an; sie wurde im Jahre 1590 in den Adelstand erhoben, und eine Linie diesen Hauses erhielt am 4. Mai 1789 die freihertriche Würde, die Luddurfg Gettlieb. Von Mol, salzburglücher Gebeimer Rad, auf sein Haus brachte. — Auton, Freiherr v. M., ist gegenwärtig Seconde Wachtniester bei der sänlert, österreichischen Arcierna-Leibgrade, auch Ritter des Theresienordens. — Johnen, Freiherr bandenburglieben Deissten stand und as Jahr 1950 ein v. Moll, auf Oberster eines Regiments. M. s. biograph. Lexicon aller Helden u. Millt. Personen, Ill. S. 51.

#### Moltke, die Grafen von.

gelegenheiten gestellt ward, als die Monarchie in der schwierigsten politischen Lage war, und als die Finanzen sich in dem beklagenswerthesten Zustande befanden; es gelang ihm, das verlorne Zutrauen wieder herzustellen, weil sein Charakter Bürgschaft leistete; er bezeichnete das Ende seines mülievollen Lebens durch höchst freigebige Opfer zum öffentlichen Besten, indem er über eine halbe Million Thaler in seinem Testamente für verschiedene öffentliche interessen bestimmte. Die älteren Brüder desselben waren: Christian Friedrich, bestimmte. Die alteren Bruter desselben waren: Urristun Fredrich, Graf v. M., königl. dänischer Gebeimer Conferenzath, Oberhofman-schall, u. s. w. Caspar Hermann Gottlob, Graf v. M., königl. dänischer Generalmajor und Chef der Leibdragoner. Christian Magnus Friedrich, Graf v. M., königl. dänischer Kammerherr, und Oberst der holsteiner Dragoner. Von den jüngern Brüdern war Adam Gott-lob Ferdinand, Graf v. M., der unten erwähnte Admiral. Ausser den hier Genannten zühlte die Familie noch eine Menge Mitglieder, welche durch ihre Stellung ausgezeichnet waren, als sechs Ritter des Elephantenordens, sechszehn Ritter vom Grosskreuze des Danebrog-Elephantenordem, sechizeln Ritter vom Groaskreuze des Danebrog-ordens sechi Statashnister, vier Generalie, einen Admiral, awei Über-hofmarreliälle, alle in Diensten der Krone Dänemark, der Generalie stamt vom Friedrich v. M. ab, der, da er sich mit einer verwitt-weten Herzogin von Holstein-Beck, gelornen Gräfin Dohna-Leits-nau, vermältle, im Jahre 1770 in den Riedingerfenstand erhöben ward. Die jingere dänische Linie wurde durch den erwähnten Admi offithö v. M. gergündet, den Friedrich V. in den dänischen Lebus-gmienstand erhob, und ihn mit der Gränfebalt Bregentwet belehnte. — Andt im Greuse, Curl.— und Millärisfenste haber zu werfellen. nen Zeiten Mitglieder dieser Familie gestanden. Gegenwärtig zählt das gräfliche Haus folgende Mitglieder:

#### A. Aeltere, von Friedrich abstammende Linie.

Graf Friedrich Kurl Ludselg, geb. den 5. Mai 1798, auf Wold, Zwiedorf, Casadorf, Marienhof, Cartshof and Friedrichshof, Retherr der Lehngüter Selpin, Vogeksau gund Neuhof, könig, pressa, Rittneister a. D., vermählt 1) mit Alebside Bertha v. Wulten (geb. d. 15. Aug. 1806; geat. den 24. Mai 1833); 2) seit dem 2. April 1834 mit Marie Kugenie, geb. den 3. Juli 1810, Tochter des königl, preuss. Generalmajors v. Koder.

#### Kinder erster Ehe:

- Alexandrine Charlotte Karoline Pauline, geb. den 2. Mai 1827.
   Friedrich Georg Karl Felix Withelm, geb. den 22. Septbr. 1831.
- 3) Adelaide Cacifie, geb. den 22. Mui 1833.

#### Tochter zweiter Ehe:

4) Georgine Marie Elisabeth Eugenie, geb. den 23. Decbr. 1835. - Schwestern:

- Karoline Eleonore, geb. den 16. Februar 1790, vermählt seit dem 18. Octbr. 1816 mit Friedrich Wilhelm v. Rauch, königt. preuss.
- Major und Flügeladjutanten Sr. Majestät des Königs.

  2) Elisabeth Luise Georgine, geb. den 29. Septbr. 1793, vermählt seit dem 16. Septbr. 1816 mit dem königl, preuss. Major im 20. Iufanterieregimente Hans v. Schack.
  - Jennette Sabine Henriette, geb. den 13. Octbr. 1796, vermählt seit dem 10. März 1826 mit dem grossherzogl. mecklenburg. schworinschen Oberforstmeister Friedrich Wilhelm v. Wickede.

 Helene, geb. den 18. Novbr. 1804, vermählt seit dem 20. Octbr. 1826 mit dem königt, preuss, Major im 20. Infanterieregimente, Gustav v. Panwitz, Wittwe seit dem 26. Januar 1833.

Stiefgeschwister aus erster Ehe des Vaters, Friedrich Dettev, Grafen v. Motte, königl. preuss. Oberfügserneisters (geb. den 28. August 1750, gestorben den 2. Septbr. 1825) mit Friederike Charlotte Antonie, Gräfin v. Dobna, verwittette Herzogin v. Selleswig-Holstein-Beck (geb. den 3. Juli 1738, gestorben den 21. April 1780):

 Friederike Wilhelmine Sophie Detlofine, geb. den 1. Februar 1779, vermählt mit dem königl. preuss. Generalmajor v. Stössel (zu Neumarkt in Schlesien).

Neumarkt in Schlessen).

2) Ernestine Charlotte Emilie Elisabeth, geb. den 12. Mai 1780, vermählt mit dem königl. preuss. Generallieutenant von der Marwitz.

3) Wittwe des am 28. Juli 1818 verstorbenen Grafen Friedrich Lud-

Wittwe des am 28. Juli 1818 verstorbenen Grafen Friedrich Ludwig Adam Alexander, Wilhelmine Friederike Ulrike v. Blücher auf Gützkow, geb. den 3. Febr. 1791.

Tochter:

Friederike Elisabeth Wilhelmine Amalie, geb. den 16. März 1817.

B. Jüngere, von Adam Gottlob abstammende Linie.

Graf Adam Gottlob Detlev, geb. den 15. Januar 1768, Herr auf Norde und Nütschau, lebt in Lübeck; vermählt 1) mit Auguste, 2) mit Marie Christiane von Wiebel, beide Töchter des Landstallmeisters v. Wiebel auf Marutenhof; 3) mit Karoline Klüver.

#### Kinder erster Ehe:

 Karl, geb. den 15. Novbr. 1800, königl. dänischer Obergerichtsrath in Glückstadt, Erbherr auf Nütsebau, vermählt mit Malwina Anna Simona.
 Kinder:

 a) Malwina Elisabeth, geb. den 31. Mai 1825, expectirende Stiftsdame zn Preetz.

b) Adam Heinrich, geb. den 23. Juni 1828.

Zweiter Ehe: 2) Magnus Theodor, geb. den 9. März 1806, vermählt mit Friederike Antonie Sophie, Gräfin v. Wedet-Jarlsberg.

Tochter:

Mathilde Karoline, geb. den 23. April 1832.

Dritter Ehe:

3) Friedrich Adamson, geb. 1815.

Geschwister und deren Nachkommen:

I. Des 1820 verstorbenen Bruders Joachim, königl. dänischen Obersten und Kammerberrn, Wittwe: Elline Ketharine, geb. Baronesse Neergaard.

Söhne:

 Magnus Jens Gotsche, geb. 1801, vermählt mit Elise, Baronesse v. Bretton.
 Kinder:

Kinder:

a) Elisabeth, geb. 1825, expectirende Stiftsdame zu Preetz.

- b) Alette, geb. 1827, expectirende Stiftsdame zu Preetz,
- c) Joachim Adam Magnus Ferdinand, geb. den 22. Deebr. 1830.
  2) Adam, geb. 1805, vermühlt mit Mathilde von Nolly.

Sohn:

Oscar, geb. 1828.

- 3) Adolph Peter, geb. 1806.
- Des verstorbenen Bruders Ferdinand, königl. dänischen Majors, Wittwe: Sophie Hedwig v. Lewetzan.

Kinder:

- 1) Wilhelmine Friederike, Stiftsdame zn Uetersen,
- 2) Elisabeth Friederike, Stiftsdame daselbst.

3) Magnus, geb. 1809.

- 4) Maria Sophie Friederike, expectirende Stiftsdame zu Uetersen.
- Christiane Lucie, Stiftsdame zu Itzekoe.
   III. Magnus, geb. 1783, königl. dänischer Obergerichtsrath und
- Kammerherr, vermählt seit dem 3. Octbr. 1814 mit Juliane Charlotte Ulrike, Gräfin v. Brockdorff, geb. den 26. März 1794.

Vaters Geschwister und deren Nachgelassene:

I. Des 1826 verstorbenen Vaters Brnders Ludwig Friedrich, Dechanten des Domstifts zu Lübeck, Wittwe:

Sophie Agnata, geb. Grafin v. Luckner.

Tochter: Sophie, vermählte Freifrau v. Maltzan.

- II. Des 1818 verstorbenen Vaters Bruders Joachim Gotsche, königl. dänischen Staatsministers, Sohn:
- Graf Adam Wilhelm, geb. den 25. August 1785, Herr der Grafschaft Bregentved, königt. dänischer Staats- und Finanzminister, vermählt 1) mit Friederike Luise, 2) mit Maria Elisabeth, Gräßn von Knuth.

Kinder zweiter Ehe:

- a) Friedrick Georg Julius, gob. den 27. Febr. 1825.
- b) Maria Karoline Wilhelmine, geb. den 23. Juli 1827. c) Joachim Gotsche, geb. den 21. Januar 1829.
- d) Julie Georgine Sophie, geb. den 4. Mai 1830.
- e) Christian Heinrich Karl, geb. den 13. Mai 1833.

  III. Des verstorbenen Vaters Bruders, des Admirals, Grafen Adam
- Ferdinand, Kinder:

  1) Adam Gottlob, geb. 1792, königl. dänischer Kaunmerjunker und Lottoadministrator, vermählt mit Friederike Lund.
  - Kinder:
  - a) Adam Wilhelm. b) Ferdinand,
  - c) Emma.
- 2) Anna Katharina, vermählt mit dem Major v. Moritzen.
- IV. Gebhard, geb. den 20. Februar 1764, Lehnsgraf, Herr auf Mitkenberg, Königl. dänischer Geheimer Conferenzath, vermählt 1) mit Bertha von Hwitfeld, 2) mit Bertha von Bille-Brahe, Wittwer.

#### Sohne zweiter Ehe:

 Adam Gottlob, geb. den 10. Juni 1798, königl. dänischer Kammerherr und Hofmarzchall des Prinzen Christian von Dänemark, vermällt mit Klisa, Gräfin v. Rasamofsky.

#### Kinder:

- a) Gebhard Leo. b) Eine Tochter.
- Heinrich, geb. den 16. Dechr. 1799, Mitglied des höchsten Gerichts in Dänemark, auch königl. dänischer Kammerherr.
- V. Bertha, geb. den 17. Novbr. 1767, vermählt mit dem Freiherrn v. Adler-Adlersberg, königl. dänischen Oberpräsidenten; Wittwe.
- VI. Otto Joachim, königl. dänischer Staatsminister und Präsident der deutschen Kanzlei in Kopenhagen, Herr zu Espegaard, vermälilt 1) mit Sophie Christiane, Baronesse von Juel, 2) mit Sophie v. Düring.

### Kinder erster Ehe:

- 1) Adam Gottlieb, geh. den 31. Mai 1798, königl. dänischer Land-Kriegscommissair, vermählt mit Rosa Hennings (zwei Kinder).
- Wilhelm Matthias, geb. den 1. Mürz 1801, künigl. dänischer Amtmann des Amtes Holbeck auf Seeland.
- 3) Henriette Sophia Bertha Eleonore.

VII. Karl Emil, geb. den 9. Januar 1773, königl. dänischer Geheimer Conferenzrath, Herr zu Aagaard, vermählt mit Asta Thusnelda, Grüßn von Münster-Meinhövel.

#### Kinder:

- Amalia Thekla, geb. den 1. Novbr. 1811.
   Maria Karoline Wilhelmine, geb. den 1. Decbr. 1815.
- Maria Karofine Withelmine, geb. den 1. Decbr. 18
   Ernst, geb. den 2. Januar 1822.

#### Noch gehören folgende Notizen hierher:

Since Beuten Gegener decidera in treuer. Motte war in Jahre Silva George deciderate General Constant and treuer. Motte war in Jahre Silva George in Regiments Generalem so Beliefa in Jahre Silva er Rittmeister im Regiments Garde da Corps, und Adjutant des commandirende Generals von Blücher. Nach der Schlecht and er Katzbach erheit dieser Offizier den ehrenvollen Auftrag, mit der frohen nen zu eilen, er find sher in den Ethiete niene angedevollenen Gebergeten er er find sher in der Ethiete niene angedevollenen Gebergetenen seinen Tod, und nur zeine Dependen erreichten den Ort der Beitmung. — Ein Bruder desselben stand in Regimente von Auer-Dragoner, der in Jahre 1907 unter dem Marwitzuden Freiorisp Deiter von Auer-Dragoner, der in Jahre 1907 unter dem Marwitzuden Freiorisp Deiter v. M., bemerken wir, dass dieselbe, wie sekon oben erwälnt, mit dem Herzoge Anton August von Holstein-Beck, hirm ein elibidien Vetter, vermisit war, der 1703 als Major in der Schlecht von Commeratures. Generalienbenants, Herzoge Striedric Ludwig v. Holstein-Beck, der in Jahre 1816 vernörben ist. — Noch ist zu erwähnen, dass aus diesem Hause ürstehn Mitglieder Vetter beilertei Geschlette mit den hoeisem Hause infriehn Mitglieder Vetter beilertei Geschlette mit den hoeisem Hause fürsch Mitglieder Vetter vernören der Verleiche Berchette mit den bestehn der Schlechte von Generalien von der Vetter der Vett

## Monin, die Herren von.

Bin neafchialete Gerelhecht, welches zu Cressier dasselbst heimfallich ist. N. v. Monin gebrauchte zuerst des Adel durch Führung des von im königl. preuss. Fisilier- Batailion Ernest als Seconde-Luetenant im Jahre 1793; Johnes Franz sur diesen Geschlechis vari. unter französischer Krischnins Ludwigs XIV. (d. März 1690) vari. Onter französischer Krischnins Ludwigs XIV. (d. März 1690) son. Franz (E. h. 157), gest 1.75) trat 1990 in die Colonel-compagnie seiner Vaters, varul 4734 französ. Brigade-Generni; Colonel-commandant der französ. Schweizer-Regiments, vormals Mannich von Bettins 1799, Generalliendenant 1945. Sr hinterliess den Nachrahm St. Ludwig.

## Monjou, die Herren von.

Aus dieser altabeligen französischen Familie haben einige Mitglieder in dem preussischen Heure gedient. — Johann Wildlen V. Monjou kam aus französischen Diesaten in die König Friedrichs II. Rr worde Major und erhielt ein Freibattsline, das 1268 in Dreaden eroffizier seine Euthassung. M. a. Biogr. Lexicon aller Helden u. s. w. 2. Bd. S. 64.

### Monreal, die Herren von.

Ein altadeliges, vornehmes und reiches Geschlecht in den Rheinlanden, und besonders im Trierschen, das im Jahre 1635 mit dem letzten Zweige des weiblichen Stammes, Magdalens Margarethe, vermählt an Johann Schweikhard, erloschen ist. v. Meding beschreibt, II. No. 570, das Wappen dieser Familie.

## Montaut, die Freiherren von.

Die aus Frankreich stammende ndeitge Familie Gilty w. Montait in den preussischen Freihermstand erhoher worden. Sie führt in einem von der obern linken zur untern rechten Seite gefteilten, hab sibernen, hab goddenen Schülde den Hals und Kopf eines zeiwarfen sibernen, hab goddenen Schülde den Hals und Kopf eines zeiwarfen sibernen Schanbelt und ausgezehlagener rothen Zunge. Auch ist das Schüld int rothen Rosen und biasen Littlen belegt und von zwei Turnischelmen bedeckt; auf dem rechten dieser Heine liegt ein rother Hut, des nilberner Aufstelbag mit einer Rose belegt, und der mit drei Stenassen silberner Aufstelbag mit einer Rose belegt, und der mit drei Stenassen ilberner Aufstelbag mit einer Rose belegt, und der mit drei Stenassen little belegt ist und einen Plauenschweif zum Schmucke hat.

## Montbach, die Freiherren und Herren von.

Die Herren v. Montbach, die sich früher v. Bohl und Montbach scheiben, sind mit dem Pfalzgrafen, Fürstbischof von Breslau, nachmachmaligen Kurfürsten Franz Ludwig, nach Schleeien und Oesterreich gekommen. — Der ente v. Boll und Monthach, welcher sich in Schlesien ansäige machte, erwert von dem Grafen v. Holtitz die Herrschaft Berkan bed Niese. Nie ist noch gegeswärtig in den Hännder und der Gemähl nie Gerafen Anon Mattuckla v. Tpoulon am Zöllz und Plüschen am Berge. Eine Schwester derstehen starb vor eningen Jahren unsermählt; in ewr die Beitsterier von Massehoch dei Bresian. — wieren Kreuz 2. Classe bei Belle Alliance. — Von der österreichtselen Linis wurde Sögfried, Ritter v. M., kät. Open 1818 in den Feinbernstand erhoben. — Förderich, Freihert v. M., six feinferichtselen Linis wurde Kenadonder in 70en österreichtselen Linis wurde Kenadonder in 70en österreichtselen Linis wurde Kenadonder in 70en österreichtselen Linis zum Gesterreichtselen Linis zum Christian der Scheiden und den 1818 in den Feinbernstand erhoben. — Förderich, Freihert v. M., six jemieste v. M. auch 1818 in des Feinbernstand erhoben. — Förderich, Freihert v. M., six jemieste v. M. auch 1818 in den 1818

## Montmollin, die Herren von.

Unstreitig das litestes noch vorhandeset Gesehlecht im Canton und Firirendnume Neufhact, weites den Stammitz des Dreft gleiches Namens in der Pfarreommen Coffrase, Meiern Vallazie, Intete, und der ein in Georg v. M. einen Birgerenister und des damäligen Efristen zugleich einen Satthalter der Förstenflams gab. In ausländischen Diensters auszehen mit Rulam Ard v. M., Golobert-Commandatt sienen Diensters auszehen mit Rulam Ard v. M., Golobert-Commandatt sein, fiel bei Höchstädt 1704. Unter dem Könjel, premisierten Hause gab es fortwährend der fürst. Regieren Statatzisk, Kander, Sohtzameister und Mayer von in Cofer, Vallangie u. s. w., der Stadt Neuenstein und State der Stadt der State der neuenburger Gestätischet. Im Meiner waren auch Dalase der neuenburger Gestätischet. Im zu Nur der State der Sta

## Mordeisen, die Herren von.

Eine nrspringfeld Meissen angebörige aktabelige Pamille, von der sich auch Zweige nach Schleeien gewendet haben. Der Name dieses Geschlechts soll seinen Ursprung daher luben, dass der Stammater desselben wird Mohren in Spanien mit einer eineren Stange-erfelgt erhoben und ihm das unten beschriekene Wappen beigelegt zein soll. — Encherier w. Moreiene kam und aa Jahr 1470 nach Schleisen, und war der Erste diesen Namen, der sich daschleit sieselflesse. — Hone Minner, der sich daschleit sieselflesse in der Schleisen und ihm den der der Standelbertrachsit Drachenberg und liert auf Scheitnan. — In Sachsen beite und sein der Standelbertrachsit Drachenberg und liert auf Scheitnan. — In Sachsen leite um die Mitte des 16. Jahriametts Urbeit v. M. Er aus kramen beite um die Mitte des 16. Jahriametts Urbeit v. M. Er aus kramen sie der Scheitnan v. — Johanne Friederte v. M. wurde von ihren Zeitgenossen als eine sehr

gelehrte Dame geachtet, und starh im Jahre 1714 auf ihrem Gute Stenschitz.

Das Wappen dieser Familie giebt Siebmacher, I. S. 160. Es zeigt im goldenen Schilde und auf dem gekrönten Helme ein abgekürztes Mohrenhild, mit einem rothen fliegenden Bande um den Kopf, in der linken Hand üher sich eine eiserne Stange haltend. Die Helmdecken sind golden und schwarz. M. s. auch Gauhe, I. S. 1042-44. Sinapius, I. S. 649. II. S. 815.

## Morien, die Freiherren und Herren von.

Morien, Morian und Mohr ist der Name eines altadeligen Geschlechts, das in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ausgeschlechts, das in der ietzten Haute des vorigen Jährnungeris ausgestorten ist. Rernhard Morien wurde wegen seiner hewisenen Taplerkeit zum goldenen Sporenritter geschlagen. — In dem Diplom, welkeit zum goldenen Sporenritter geschlagen. — In dem Diplom, welden Kriert Leopold I. im Jahre 1070 bei der Erhebung der Familie in
den Freihermstand ertheilte, wird eines Sander v. Morien erwährt,
der unter Karl dem Grussen tapfer gegen die heidnischen Sachsen gefochten hatte, und dafür mit mehreren Gütern, namentlich auch mit dem Stammsitze Nortkirchen belohnt wurde. Die v. M. waren lange Zeit hindurch im Besitze des Erbmarschallamts im Hochstifte Munster. Als der Letzte seines Stammes erscheint Johann Dietrich Alexander Georg v. Morien.

Diese Familie führte einen schwarzen, links schrügen, viermal unterwärts ausgezinnten Balken und einen rothen sechseckigen Stern im silhernen Schilde. Auf dem gekrönten Helme ist eine Mohrengruppe oline Arme, mit silbernem Kragen und rother Stirnhinde zwischen zwei Straussfedern, wovon die rechte schwarz, die linke silhern ist, dargestellt. Die Helmdecken sind schwarz und silbern. M. s. Robens, Il. S. 233 u. s. f.

## Moritz, Herr von.

Sc. Majestät der jetzt regierende König Friedrich Wilhelm III. er-hob in der ersten Hälfte des Jahres 1836 den Generalmajor a. D., Wilhelm Christian Friedrich Moritz, in den Adelstand. Derselbe ist aus königl. sächsischen Diensten in die diesseitige Armee getreten. Im Jahre 1793 erwarh sich derselbe bei Zweihrücken das preuss. goldene Militair-Ehrenzeichen alter Art; er commandirte zuletzt als Oberst das 32. Landwehrregiment, und lebt gegenwärtig in Langensalza im Regierungsbezirke Erfurt.

## Mosch, die Herren von.

Dieses alte vornehme Geschlecht, das zu den alten Rittern der Quaden und Lygier gezählt wird, kommt in alten Urkunden unter dem Namen v. Muschin und Muschcin vor, und gelört seinem Ur-aprunge nach der Grafschaft Glaz und dem Fürstenthume Neisse in Schlesien an. In der letztern Landschaft liegt das Stammhaus der Familie, welches Sinapius Bötendorf nennt, wahrscheinlich aber Boitmannsdorf heissen soll. Auch in der Lausitz hat sich das Geschlecht ansässig gemacht, und hier hesitzt oder heass noch in der neuesten Zeit die Familie Schacksdorf und andere Güter. Zuerst erscheint Görke oder George Mosch auf Arnoldsdorf oder Arnsdorf im Glazischen, der um das Jahr 1300 lehte. Sein Bruder Hanos oder Hans v. M. war Erbyogt zu Habelschwerdt. - Ein Nachkomme dieses Letztern. war Frivogt zu Italoesenwetet. – Bin Nachtonnie dieses Letzerm, Marsimilian v. M., wendete sich nach der Lausitz und wurde der Gründer der dasigen Linie. – Felician v. M. war im Jahre 1604 des Mattheserordens Commendator zu Glaz. – Im Jahre 1806 war ein Fräulein v. M. Conventualin im Fräuleinstifte zum heiligen Grabe in der Priegnitz. — In der preuss. Armee sind drei Brüder aus dieser Familie zu hohen Würden gelangt, namentlich:

Karl Rudolph v. M., ein Sohn Johann Christian's v. M., aus dem Hause Schacksdorf, trat 1741 als Fähnrich in das Regiment v. Glase-nap, wurde 1757 Compagnischef, 1762 Major, 177? Oberstlieutenant, 1774 Regiments-Commandeur, 1775 Oberst, 1782 Generalmajor, Chef des Cadettencorps und der école militaire, im Jahre 1790 Generallieu-tenant. Er stand seinem Posten bis zum Jahre 1797 vor, wo er in den Pensionsstand trat, und start im Jahre 1802 im 81. Jahre. Er war nicht allein ein höchst verdienstvoller, sondern auch gelehrter Offizier, und in seinen jungern Jahren ein sehr geschickter Maler.

August Wilhelm v. M. starb 1815 am 29. Septbr., ebenfalls 81

Jahre 31', als pensionitre Generalianjor.

Jahre 31', als pensionitre Generalianjor.

Jahre 134', als pensionitre Generalianjor.

Jahre 1734. trat, 19 Jahre 1734. trat, 19 Jahre 1734. trat, 19 Jahre 181, in den Kriegsdienst, in dem er als Subaltern-Offizier alle Feldzinge, so wie seine Siltern Brüder, mitmachte Er durchlief nach und nach alle Militairgrade und wurde am 1. Septbr. 1790 Oberst und Commandent des Regiments Prinz Friedrich von Braunschweig. Im Commandant der Reguleuts in 200 Frankrich von Brautscheiff. In Jahre 1799 erhielt er den Militair-Verdienstorden, im Jahre 1799 die Commandantur von Wesel, mit dem Range eines Generalmajors, und 1802 beförderte ihn Sc. Majestät zum Generallieutenant. Im Jahre 1805 trat er in den Pensionsstand, und sein Tod erfelgte am 22. Juli 1821 in dem seltenen ehrwürdigen Alter von 91 Jahren.

Die v. Mosch führen ein getheiltes Schild. Im weissen Theile desselben ist eine blaue Schlittenkuse, und im blauen Theile eine weisse Schlittenkufe dargestellt. Der Helm ist mit drei Federn (weiss, blau, weiss) geschmückt. Die Helmdecken blau und weiss. M. s. auch Sinapius, I. S. 649. II. S. 817. Gauhe, I. S. 1047 u. f.

### Mosczenski, die Grafen und Herren von.

Eine Linie des alten vornehmen Geschlechts Mosczenski, auch Mosczinski und Moschinski, in Polen, Westpreussen und Schleslen. ist in den preuss. Grafenstand erhoben worden. Das ganze Geschlecht stammt aus dem mächtigen alten Hause Lodzia. - Lodzia Matthias stammt um dem mächtigen atten insute Lediza. — Lediza Martina Lediza Martina Khong Lediza Martina Khong Lediza Martina Khong Camiru von Polen. Dieser Vorfalte was auch Wolvoode von Kälisch, und einer seiner Sülne Wolvood von Posen.— In Schlesien beaassen die v. M. Autholie der Güter Cammentz und Babinitz im in der Armee, die in der unglicklichen Zeit der franzeisischen Invasion in polniede Diesens zurücktraten. — Noch beld der ehemalige Starost von Becz-Kujawski v. M. auf Strczelze bei Bromberg, Wiatrowo bei Wongrowiec, Swipachowo und Brodzin. Kr ist mit einer Tochter des ehemaligen Woiwoden von Bromberg, Radziminski, ver-mählt. Sein Yater war französischer General, und des Letztern Vater Castellan von Inowraciaw und General in der frauzösischen Armee vor der Revolution.

Die Grafen v. Mosczenski führen im rothen Schilde eine silberne, unten zusammengeknüpfte Schürze oder Binde. Auf der neunperligen Grasenkrone ruht der gekrönte Turnierhelm. Aus demselben wächst eine blau gekleidete Jungfrau zwischen zwei siebenendigen Hirschstangen. Die Jungfrau trägt eine silberne Stirnbinde und fliegende Haare. Decken roth und silhera.

## Mosel, die Herren von der.

Eiu ursprünglich sächsisches, namentlich im Brzgebirge, in der Gegend von Naumburg und im Voigtlande ansässiges Geschleckt. Das Stammseldors Mosel liegt bei Zwickau. Aus dieser Familie sind zwei Mitglieder in der preuss. Armee zu hohen Würden gelangt, namentlich:

Konrad Heinrich von der Mosel, ein Sohn Wolf Konrads v. d. M. und der Anna Katharina von Harras, aus dem Hause Lichtenwalde. Er wird zuerst in den Listen im Jahre 1703 erwähnt, wo er Major im damaligen Regimente Alt-Heyden war. Im Jahre 1709 ward er Oberst im Regimente Prinz George von Hessen und 1721 Generalmajor; 1723 erhielt er ein neuerrichtetes Reginent, und 1734 die Drostei Bisilch. Im Jahre 1733 zum Generallieutenant ernannt, start er bald darauf zu Wesel, wo er auch Gooverneur war. Sehr bekannt ist die Thatsache, dass dieser Ehrenmann derch seine kraftvollen Worte und seine Unerschrockenheit den damaligen Kronprinzen, nachmaligen König Friedrich II., vor den Misshandlungen seines erzürnten Vaters schützte, als dieser Prinz auf seiner Flucht nach Holland oder England eingeholt ond im Hause des Generals v. d. Mosel vor seinen zornentbrannten königl. Vater geführt wurde, der den Degen zog und in der ersten Hitze im Begriff war, seinen Sohn zu durchbohren. (M. s. brandenburg.-preuss. Regenten - und Volksgeschichte von K. F. Tzschucke. Berlin 1821, Bd. Il. S. 8.)

Friedrich Wilhelm v. d. M., ein Sohn des Vorigen, geb. 1709, trat nach zurückgelegten Stodien im Jahre 1727 in preuss. Dienste, ward 1734 Capitain im Regimente v. Dohna, 1748 Major, 1756 Oberstlieutenant, 1758 Oberst, 1759 nber Generalmajor und Chef des Regiments v. Pannewitz. Er hat sämmtlichen schlesischen Kriegen rühmlichst beigewohnt und ist in der Schlacht bei Hohenfriedberg ver-wundet worden. Im Jahre 1768 schied er aus dem activen Dienste und starb am 6. Febr. 1777 zu Meurs. In seiner Ehe mit einer Tochter des königl. preuss. Obersten ond Landdrosten zu Meurs, Johann Wocislav v. Wobeser, wurden ihm mehrere Kinder geboren.

Ein Urenkel des erwähnten Generallieutenants ist der königt.

Landrath des Kreises Cleve, v. d. Mosel zu Haus Rosenthal.

Diese Familie führt im blauen Schilde einen schräg links gezo-1048. König, III. S. 757-67.

## Du Moulin, die Herren von.

Diese altadelige französische Familie verliess der Religionsunruhen wegen ihr Yaterland. Ein Mitglied derselben wurde Oberst in holländischen Dieusten, und der Sohn desselben, Peter Inderig du Moulies, penas, Generals von der Infanterie, change zur Würde eines konig, preuss. Generals von der Infanterie, und Annahamptenanne von Kolhafe, Marienfliess und Rahden. Er war in Jahre 1683 zu Wesel geboren, trat im Jahre 1685 und Rahden. Er war in Jahre 1685 zu Wesel geboren, trat im Jahre 1695 in brandenburgische Dienste und war im spanischen Krhötgekriege Adjustant des Zustensteines der Peter Peter Legel von Leiter der Verlage der

## Müffling, (genannt Weiss) die Freiherren und Herren von.

## Mühlheim, die Herren von.

Schon im 12. Jahrhanderte kommt das alte, edie Geselbiech der "Mühlbeim in Schlesien vor, vo Martis M. bei dem Herzoge Bolealsv dem Grossen in Schlesien als Rath in hohem Ansehen atand. — Im Jahre 1325 war Muffikas v. M. des Herzoge Bielnich atand. — Im Jahre 1325 war Muffikas v. M. des Herzoge Bielnich obersten des Königs Albrecht in Ungarn und Böhmen aufgeführt. — In 16. Jahrhunderte ernehen die v. M. als Herzen auf Pleuswitz und Leutsmansdorf im Schwedinitzschen, später erwarben sie auch Planckhan, Konnomkwalde und Lablene. — Auch in den Marche konnut stark begütert. Im Landsbergstehen erzeleinen sie als Besitzer von Mosan. Gegewärtig heistzt der königt Kammerhert und Lieutenat Mosan. Gegewärtig heistzt der königt Kammerhert und Lieutenat Allinsch (2015 Git Guldern.

Alliancy) das, Gur Carlon.

Das Wappen der Generalensen v. M. hestelt in einem gespaltenen
Schilde; in der rechten gedenen Elifte zeigt sich ein halber achwarzer delter, in der rechten gedenen Elifte zeigt sich ein halber achwarstellt. Auf dem Heine wiederholt sich ein Müllirde, dessen obere
füller Zählen mit Halnenfederen gegiert sind. Die Helmdecken sich
rechts godlen und schwarz, links silbern und roth. M. s. Sinapius,
1. 8, 657.

## Mülbe, die Herren von der.

Rin altalediges Geschlecht, das im vorigen Jahrhonderte in Preussen reich begittet war. In dieser Previns sind die Güter Bigannewen, Mickelnick, Solleschen, Glombaven, Schedlicken, Gross-Partsch, Wickelmick, Solleschen, Glombaven, Schedlicken, Gross-Partsch, et al. 1998. Solleschen, Glombaven, Schedlicken, Gross-Partsch, wich Mighierie et al. 1998. Solleschen Schedlicken, Gross-Partsch, Wickel Mighierie et al. 1998. Solleschen Schedlicken, Wickel Mighierie et al. 1998. Solleschen Schedlicken, Wickelsteinung und Danzig erwarb ihm den Verhüentschen. Mich er Verhündigung von Danzig erwarb ihm den Verhüentschen. Mich wird werden der Verhündigung von Danzig erwarb ihm den Verhündigung von Schimosak in Schweidnitz, stada ein Migler v. d. Mülle, der Jahre 1914 pensionit gestorben ist. — Kin Capitain v. d. Mülle, fricht ein der migdelunger Füllerin-Brigale, var biz zum Jahre 1918 auch alternative Schweider von Schimosak in Schweider von Schimosak in Schweider von Schimosak in Schweider von Schweider von

# Müllenheim, die Herren von.

Ein altadeliges Geschlecht, das mit dem dentschen Orden aus dem sädlichen Deutschland in die Stilchen Provinzen gekommen ist, nad namentlich in der Provinz Preussen die Güter Stockheim, Poschsäten, Jabsetrom, Blauselvan, Maldeiten, Schilleninken, Podollen, Liebenau, Cremitten, Schalvenberg, Frischung, Fredenau u. s. w. heasse, (M. a. Abets Ritternat.) — In der preuss. Armee haben viele Offizier gestanden, und es dienen aoch vernöhelenen in derziehen. — Im Jahre 1906 stand in dem Regimente N. Besser ein Orlerte v. Müllenleim, der im Jahre 1807 als Generalmajor in den Ruhestart v. Müllenleim, der im Jahre 1807 als Generalmajor in den Ruhestart and 1814 gestorben ist. — In demselben Regimente und namentlich bei den Grenadieren stand ein Capitain v. M., der im Jahre 1813 als Major auf dem Felde der Eiure gehleben ist, und ein Lieu-1813 als Major auf dem Felde der Eiure gehleben ist, und ein Lieu-1813 als Major bei der Ein zu dem Felde der Eiure gehleben ist, und ein Lieu-1813 als Major bei der Schaffen der Schaffe

### Müller, die Herren von.

In fast allen deutschen Ländern, so auch in Schweden und Dänemark, sind adelige Fauitlien dieses Namens ansässig. Von ihnen gehören hierler:

genou Derreicheissichen v. Mülter, die sehr bedeutende Güter in Schleisen besauen. Namenditel gebörten ihnen vor längerer Zeit die Güter Maltwitz, Krolkwitz, Burg Lissa, Weigwitz und Kreikan bei Breahn. Sie waren am Knde des 16. Jahrhunderts das Kigenthem des Erzensus v. Mülter, Consuls im Rathe der Hauptstadt Breista. Zu Zeiter Liefer der Leiter der Schreiber der Schreiber des Zu Zeiter Friedrich il. erbeit ban 18. Febr. 274. den Leistenant

Müller im Artillerie-Corps in den Adelstand.

 Mehrere Zweige der im Mecklenburgschen begüterten adeligen Familie dieses Namens, die in preuss. Diensten standen oder noch stellen.

4) Die v. Müller auf Reselkow in Pommern. Ihr Stammberr ist der au 28. Sept. 1774 in den Adelstand erhobene Husaren-Lieutenant (im Regimente v. Werner) Johann Daniel v. Müller; er war der Sohn des Predigers Johann Simon Müller, der 1755 das v. Manteufelsche

Gut Reselkow im Kreise Greifenberg erkauft hatte.

5) Die Müller v. d. L\u00e4hne zu Mellentin, Dewichow, Balm, Hofe, Waschessee, Dargen, Golleinn, Allbeck, Neuloff, Neukrug c. s. w., auf der Insel-Uzedom. Diese Güter weren s\u00e4nmitlch vorher Neuerischelsche Liene, Sie fielen and dem Tode des Obersten Bortchlerd Miller v. d. L\u00e4hne zu, und werden vom K\u00fange Friedrich II. durch eines Cabinebbefeld von 20. Miller zt., und werden vom K\u00fange Friedrich II. durch eines Cabinebbefeld von 20. Miller zt.

erfolgten Subhastation von dem Kriegraralte Peter v. Mayen in demachens lattre erkandt. Aus dieser Framilie ind rust Generale herogegangen. Burkhardt Miller v. d. Lübne, starb um 22. Juni 1670 als löngi, exhwelsider Generin en tied febr Cavallieris, Gouerrener von Glongi, exhwelsider Generin en tied febr Cavallieris, Gouerrener von Ledwigsburg, Mellentin a. s. w. — Kart Lenshard Miller and Linke, ein Sohn des Vorigen und Erbe der vikerichten Güter, auch im Jahre 1707 als königt, schwedischer Generallicutenant der Cavallorie und Oberat eines Dezgonerregienets.

## Müller v. Lamothe, die Herren von. -

Ein regimentsfüliges Geschlecht der Stad Bern; sehon 120 au ein Peter Müller Rathslerr oder des Grossen-Rutus, Als Ahber wird betrachtet Hone Müller v. L., der von 1550-1572 als Ratis-ry, Schaffer von Sct. Johann, Staatsrath, Stütz-Schaffers 22 Zof-lingen, und Schultheiss zu Thun lebte, seine Nachkommenschaft beass anseichliche Aemier und Winden in der Mait Bern, in den Prosens an etwart in Schaffer von Welchem der in Prosens Diensten, und den Rittersitz is Mothe, von welchem der in preuss. Diensten, und ware in 22. Infant. Regt stebende Lieutenant Müller v. Lamoulle den Namen noch führt. — Leu, Schweizer-Leiscon VIII. S. 326-28.

# Müller v. Sylfelden, Herr von.

Johannes, königi, westphällicher Statarrath und General. SindienIberdort, ans einer Bürgerfamilte uns Schafflussen, Gebroen 1752, gerlerofert, ans einer Bürgerfamilte uns Schafflussen, Gebroen 1752, der
Frieder State und Schafflussen, der Schafflussen, der
Schweit, der Schweiter und Schafflussen und ersiehe State und Schafflussen und Greiche Schafflussen, der Schafflussen und erdemen en anne in au feren Mügleche ent; anch einem Anfenfahlet wei
Jahren ging er auch Cassel, als westphälischer Staaterath und Stadendirector; Jah. Wegen seiner Verleinselt un die Reichartferorfahle
Georgieche und der Schafflussen und Schaffl

### Münchhausen, die Freiherren und Herren von.

Kine uralte shelige und vornelme Familie, die ursprünglich Thirrigen angehört und von der zie Sage erzällt wird, nach welcher dieser Geschlecht anfänglich in eine Sage erzällt wird, nach welcher dieser Geschlecht anfänglich in eine Missen in der Sage erzeit werden der siehe Norde im Kloster Loccun, on habe der Paper im von Geschlecht dage erzeit von der siehe vermitten der Sage erzeit werden der Sage erzeit we

deutenden Sieg über die Franzesen. Im Jahre 1887, in den Sterfeiertungen, bestellte Kurfturf Johann George, zu Göin an der Spree, Sterz v. M., den jüngeren, des Obersten Hilmer v. M. Solan, zum Ritmeister, auf der Jahre lang, über 400 reinige Pferde und Holdeut die 1900 auf Dombert, einer Stere Director und Landratt auf 1900 als Dombert, Ober-Steuer Director und Landratt preuss. Kammerherr und Oberstellneister; er sterb 2710. Von seines Kammerherr und Oberstellneister; er sterb 2710. Von seines Gefreich Adolph v. M. kurbraunstweigskert Ober-Applichen Grundbesitz, nammestlich gehörte ihr im Anfange des vorigen Jahrbunderts Leitzkau, Wendlinghausen, Ritchen, Voldagen, Appeler, LamMünchhausen, Höbeck, Möckern, Steinburg, Straufurt, Appeler, LamMünchhausen, die Verlagen und der Ver

Ernit Frielmonn, Freiherr v. M., geboren am 19. Spuhr. 1724. der anfänglich in königt, Johinchen und kurfürult, sichnischen Diensten als Tribunalrath staud, 1750 aber um eine Anstellung im preuss, Stautdeineste nachsuchtet und ise erhielt; er ward Kammeprisidient bei der neumärkschen Regierungs, 1751 Oberamts-Regierungs-Oberonaisrofial- umd Pupillen-Oeligepi-Träisident. 20 Breilau, 1703 wirklicher Gebeimer Staats- und Justizminister, auch erster Präsident der Kammegreitichz und Domherr zu Magdeburg. Sein Tod erfolgte am 30.

Novbr. 1784.

Gegerwärtig ist August v. Müschhausen Major a. D., Laudrad, des mansfelder Gebiggakreise und Ritter des eisermen Kreuzez 2. C.I. (erworben bei Longwy). — Kin Anderer, Gerlich v. M. auf Nenhautzeltschauftelt des Kreinse Weisersonsen. — Freiberr Kernf deloje v. M. auf Althaus-Leitzhau, ist Kreisdirector des elsemäligen Kreises Ziesar, eller M. auf Mithaus-Leitzhau, ist Kreisdirector des elsemäligen Kreises Ziesar, eller v. M. st. delog v. M. auf Althaus-Leitzhau, ist Kreisdirector des elsemäligen Kreises Ziesar, eller v. M. st. v. v. M. st. v. v. M. st. v. v. M. st. v. M.

am preuss. Hotse.

Die v. Münchhausen führen im goldenen Schilde und auf dem bewäisteten Heime einen vorwärts schreitendem Mönch, in der Rechtiene Leiteren, in der Linken sinden Schal haltend. Dieses Wappen den Beite Leiteren, in der Linken sinden Schal haltend. Dieses Mappen Geschichte der alten Pennserherren v. Münchhausen in K. L. A. Frintr. V. Münchhausen; am Struerer- und Familienarchien in K. W. Justi, hessische Denkwürdigkeiten. S. 7hl. No. XIII. Alb. Lomeieri Carmen der Monichusien et Buschies genüts insignibus. Lenge 1592-4. Lenge 1592-4.

### Münchow, die Grasen und Herren von.

Die v. Minchow, welche auch füber anter den Namen v. Münchow, Münstchow und Könnechow vorknumen, gehören zu den illesten und vorsehmsten Adel in Pommern, von wo nus sie sich auch in der Neumark verbreitet haben. Zuent knomt Heirricht v. M. vor, der um das Jahr 1238 in einer Urkunde als Zeage unterschrieben ist. - Finenze v. M. wur Höfneister des Herzogs Georg III. und Thomas v. M. den Herzogs Prauz, Stiftweigt zu Camin. — im Aninge des Thomas v. M. aber fürstl. meckenburg, Minister. — Christian Kradt v. M. var im Jahre 1714 Kammerpräsident zu Königsberg im Preussen. — Von der wieles Bestüngung der Familie nennen wir die im Fintenthame Canin gelgegom Gibt. Carzenberg, Zwelin, Merzin, Nassan, Leikov, Carrwan, Newbonck, Nedelin, Altenburd, Herrn, Tressin, Latzig, Satzpe, Gulze, Berzein und Clammen; Cose, Gossmithe, Grouz- und Klein-Astitue im Kreise Solge, Batthello, Carsen Satzenberg, Grand Karlenberg, Grand Germen im Kreise Beigard, Dallentin, Schneidensbill, Wuckel im Kreise Neutstellu u. s. v. Noch gegensärtig sind in den Händer der Bauslie die Gibter Gross-Satzpe, Latzig der Mijor a. D. und Kreise Neutstellu. Der gräßtlichen Laing gehören die Gibter Gross-Satzpe, Latzig der Mijor a. D. und Mitchen in Kreise Lewenberg-Bittor, und Milor und Kreisen Verlagen der Grand der Bauslie die Gibter Gross-Satzpe, Latzig der Mijor a. D. und Milor und Kreisen Statzen der Grand der Satzen der Grand der Milor und Kreisen Kreisen und Milor und Kreisen Statzen. der 1721 in der Neumant-Gossfey 1712 Geheimer Finanzrath, 1714 Cleftpräsident der neuerrickteten Kriegsund Domainenhaume, 1742 wirzieler Geheimer Setze – und Kriegsund Milor – und Mil

In der preuss. Armee aiud zu hohen militairischen Würden ge-

Richard Danist v. M., geboren im Jahre 1703 in Pommern, trat 1724 in preum binente, durable die Suballern-Offineergrade nach und nach, wurde 1744 Major, 1754 Oberntientenant und 1750 Obernt. Er hat sich bei viellen Gelegenheiten rübmlich hervorgeban und start am 18. Juni 1757 an seinen in der Schlacht von Collin chrenvoll emplaneenen Wenden. Seine Genahlin war eine geborne v. Rössing. Lorenz Ersst v. M., geboren im Jahre 1700, nahm 1716 im Regimente v. Weitenselben Kriegelänente, ward in demelben 1735 Happen.

The state of the s

 Eleonore v. Schwerin vermählt, doch nur in erster Ehe wurden ihm

ein Sohn und zwei Töchter geboren.

Das ursprüngliche Wappen der v. M. ist ein silbernes Schild mit drei Mohrenköpfen, von welchen jeder eine goldene roth einge-fasste Binde um die Stirn hat; zwei oben, einer unten. Auf dem fasste Binde um die Stra hat; zwet oben, einer unten. Auf den offenen, halu angelaufenen, roch ausgeschlagenen, mit goldenen Bi-geln und anhangendem gleichmässigen Kleinode gezierten ritterlichen Turnierbeimer mit eine goldenen, mit Hedsteinen gezierte Krone, aus welcher fünf grüne Palmzweige, drei links und zwei rechts gesehri, hervorragen. Die Helmdeckes nich auf bieden Seiten halu and silbern,

hervorrages. Die refenderech han uit delen wetten intel nich dieber, Morenskipfen, dern jeder eine goldene, rott einergatste Biede uit die Stirre hat, zwei oben, einer anten. Das Schild bedeelt in der Mitte eine offene goldene und mit Kleisteinen besetzte Krone, und mitte eine offene goldene und mit Kleisteinen besetzte Krone, und ritterliche Turnierhelme nitt goldenen Bigele und anhangenden pfiechmäusigen Kleisodien. Jeder Helm ist mit cleer goldenen, mit Keltsteinen gezierten Krone versehen, aus deren rechten zwei ausgebreitete schwarze Adlerflügel, jeder mit einem goldenen Kleeblattstengel, tete schwarze Anteringer, jan-aus der linken aber fünf grüne Palmzweige, drei links und zwei rechts sekehrt, hervorrägen. Die Helmdecken sind an beiden Seiten bla gekent, nervorragen. Die Reininderken sind an beisen Setten das und silbern. Die Schildhalter sind zwei selwarze, zum Fing gerich-tete Adler mit auswärts gekehrten goldgekrönten Köpfen, offenen gol-denen Schnäbeln, roth ausschlagender Zunge, goldenen Waffen, und der Brust ein goldgekröntes F. R. und auf den Füngeln einem goldenen Kleehlattstengel habend.
M. s. auch Gaube, I. S. 1063. Micrāl. 507. Dithmar, Nachrichten von den Herrenmeistern 83. Dienemann 250.

# Münster, die Grafen von.

Wenig deutsche Geschlechter vermögen den Uraprung ihres Hss-ses so weit zu verfolgen, als die heutigen Grafen von Münster, die schon im 9. Jahrhunderte als angesehene Ritter genannt werden und ihre Stammreihe vom Jahre 1127 an bis in die Gegenwart verfolges köunen. Die Besitzungen dieses Hauses liegen in Westphalen, m-mentlich im Stifte Münster. Die bischöfliche Kirche zu Münster wurde von seinen Besitzungen gestiftet, und sie übten das Patronst derüber his in das Jahr 1268 aus, zu welcher Zeit es dasselbe nach tieffachem Streite für 800 Mark dem Dome überliess. In Franken waren lacemen Strete for 800 mark dem Dome une une einest. In ranken wirm die Herren und späteren Freiherren v. Minter ebenfalls schon im Rahrhunderte nasehnliche Ritter. Bezein fängt die ordentliche Statenten und der Grosstate Vielenius v. M., furzil, würzbegeichen lich marschalle an, der um das Jahr 1410 lehte. — Lorene v. M. sill Breitenlos taxts im Jahre 1620 als markgräßte branchenbergelet Breitenlos taxts im Jahre 1620 als markgräßte branchenbergelet Hauptmann zu Hitzingen. — Rin Enkel desselben, Johenn Erick, Freiherr v. M., war im Aufange des vorigen Jahrhunderts Gebeiner Rath des Bischofs zu Würzburg. — Schon im Jahre 1659 war Ra dolph v. M. kurbrandenburgscher Oberstlieutenant. - Aus der frankischen Linie war:

Karl Philipp Ignaz Joseph Freiherr v. M., ein Sohn des Johns pp Otto Karl Freiherrn v. M., fürstl. fuldaischen Geheimen Rath Philipp Utte Rari Freiherm v. m., 1974. Intensisation venetically und Conferenziministers, geb. den 19. Juni 1747. Er trat 1776 sh. Oberst in preuss. Dienste und warh 1778 ein Freiregiment 22 Sost in der Grafischaft Mark, es wurde aber 1779 nach erfolgtem Frieden wieder reducirt.

Das gräfliche Haus der v. Münster besteht gegenwärtig aus folgenden Linien und Mitgliedern:

#### I. Das Haus Langelage in Westphalen. Graf Georg Hermann Ludwig Karl, geb. den 11. Juli 1814.

Geschwister:

Adolph Georg Unico, geb. den 19. August 1816.
 Sophic Luise, geb. den 22. Juni 1820.

3) Karoline Marie, geb. den 25. Januar 1824.

Mutter:

Karoline Friederike Emilie, Freiin v. d. Reck, geb. den 16. Febr. 1790, vermühlt den 16. Januar 1813 und Witkwe seit dem 9. Mai 1824 von dem Grafen Ludwig Ernst Friedrich Wilhelm zu Müsster-Langelage.

### Vaters Geschwister:

Georg Ludwig Friedrich Wilhelm, geb. den 17. Febr. 1776, könbaierscher Kammerherr und Regierungsruth in Baireuth.
 Elizabeth Dorothon Karoline Wilhelmine, geb. den 9. Nov. 1777,

Propstin zu Herford.

 Hermann Adolph Erust, geb. den 4. Juni 1779, königl. sächsi-scher Kammerherr und Kreis-Oberforstmeister zu Dresden, vermählt seit dem 17. Mai 1820 mit Mariane Freiin v. Metsch.

## Söhne:

a) Hermann August Ernst, geb. den 25. April 1822. b) Krnst Karl, geb. den 22. Octbr. 1823.

c) Otto Georg, geb. den 18. Novbr. 1825. d) Georg Ludwig, geb. den 16. Jani 1827. e) August Friedrich, geb. den 12. Juni 1829.

Karl Ernst Friedrich, geb. den 9. April 1783, vermählt seit dem 14. Mai 1822 mit Elise Freiin v. Coninx.

#### Tochter: Charlotte, geb. den 22. August 1824.

 Ladwig Friedrich Ernst Karl Wilhelm, geb. den 10. Januar 1787, königl. grossbritannisch-hannöverscher Kammerherr und Rittmeister, vermählt seit dem 12. April 1819 mit Ernestine Karoline Adolphine Henriette Freiin v. d. Reck, geb. d. 6. März 1792.

#### Tochter: Ernestine Elise Charlotte Anna, geb, den 28. Mai 1820.

Grossvaters Geschwister:

 Friederike Dorothen Philippine Luise, geb. den 9. Febr. 1757, ver-mählt am 4. Octbr. 1775, Wittwe seit dem 17. Febr. 1818 vom Grafen Brast Franz v. Platen zu Hallermund,

2) Ernst (siehe das Haus Ledenburg). Karoline, geb. den 12. März 1769, vermählt seit dem 15. Septbr. 1795 mit Friedrich de Perrot.

## Haus, vormals Königsbrück.

Gustav Maximilian Ludwig Unico, Graf zu Münster-Meinhövel, Freiherr v. Schade, geb. den 16. August 1782, königl. preuss. Oberst, k. k. Kämmerer, auf Schartow in Pommern, vermählt mit Julie, Tochter des verstorbenen königl, preuss, Hofmarschalls v. d. Marwitz anf Fredersdorf.

#### Sohn:

Hugo Eberhard Leopold Unico, geb. den 30. Juni 1812, königt. preuss. Lieutenant im 1. Uhlanonregimente.

#### Schwester:

Asta Thusnelda, Gemahlin des königl, dänischen Geheimen Con-ferenzraths Grafen Karl Emil v. Moltke.

Stiefschwester:

Die Gemahlin des königl. hannöverschen Generallientenants, General-Adjutanten uud Gesandteu in Petersburg, Freiherrn v. Dörnberg.

# III. Haus Ledenburg.

Graf Ernst Friedrich Herbert, geb. den 1. März 1766, königl. grossbritannisch-hannöverscher Staats- und Cabinets-Minister und seit dem 12. August 1814 zur Belohung seiner geleisteten Dienste Erb-landmarschalt des Königreichs, vermählt seit dem 7. Novbr. 1814 mit Prinzessin Wilhelmine Charlotte, geb. den 18. Mai 1783, Schwester des regierenden Fürsten von Schaumburg-Lippe.

#### Kinder:

 Charlotte, geb. den 17. Febr. 1816, vermählt seit dem 30. Sept. 1835 mit Joseph Bruno, Grafen v. Mengersen. 2) Ida, geb. den 19. August 1817.

3) Eleonore Zwillingsschwestern, geb. den 4. Novbr. 1819.

Georg Herbert, geb. den 23, Decbr. 1820.
 Thussicida, geb. den 20. August 1822.
 Mathièle, geb. den 2. Septbr. 1823.
 Elisabeth Charlotte, geb. den 12. Decbr. 1824.

## Marzynowski, Herr von.

Rin Edelmann dieses Namens, aus Polen gebürtig, stand im Jahre 1806 als Major im 3. Musketier-Batailion des Regiments von Jong-Larisch zu Inowrachen. Er war bis zum Jahre 1813 Clief der Garnison-Compagnie dos 6. Infanterie-Regiments und starb als pensio-nitrer Oberstilioutenant und Ritter des Verdienstordens am 13. Nobr. 1836 zu Brandenburg.

## Mutius, die Herren von.

Diese ursprünglich italienische Familie, welche im 15. Jahrhuu-derte schon unter dem römischen Adel vorkammt, hat sich in den angrenzenden österreichischen Ländern verhreitet und dort in kaiserl. Kriegs- und Civildiensten gestanden, worunter Philipp Jukob v. Meitus auf Rohndorf sich bei der Cavallerie unter den Kaisern Rudolph II. und Mathias vorzüglich hervorgethan, und ist deswegen, gegen das Jahr 1615, mit einem besonderen adeligen Wappeu, welches die Familie noch jetzt führt, begnadigt worden. Das Wappen besteht in einem viereckigen, unten ausgeschweiften und zugespitzten Schilde, welches

schräg von der Linken zur Rechten mit einem silbernen Querbalken betegt und in zwei Felder getheilt, wovon das rechte blau und das linke roth ist. Aus dem rothen erhebt sich in das blaue ein vollkommenes, zum Sprüng gerichtetes Pferd ohne Zaum mit erhabenem Schweife. Das Schild bedeckt ein blau angelanfener und rotb ausgeschlagener, offener ritterlicher Turnierhelm mit fünf goldenen Bügeln und auhangendem gleichmässigen Kleinode, auch mit einem wechselsweise silbern und blau bewundenen Wulste belegt, aus welchem ein halbes zum Sprung gerichtetes sitbernes Pferd zwischen zwei Adlerflügeln hervorsteigt, von denen der rechte silbern und der linke blau ist. Die Helmdecken sind an beiden Seiten silbern und blau. Bine sehr alte Abbildung desselben befindet sich in den Händen der Fami-lie, jedoch sind die meisten Original-Urkunden mit dem Vermögen der v. Mutius bei den in Oesterreich geführten Türkenkriegen verloren gegangen. Obiger Philipp Jakob v. M. vermählte sich mit einer v. Puebla, seine Söhne und Enkel aber sind mit den adeligen Familien der Füelds, seine Soline uno nates auer am mit den nettegen sammen vor. Hasser, v. Fischer, v. Sander, n. Grass and v. Nosa shifti gewev. Hasser, v. Fischer, v. Sander, n. Grass and v. Nosa shifti geweKriegsdienste begeben, wohlin nater andern in den hannörerschen
Landen gehört haben: Karl v. M., welcher eine v. Mandelstolle, und
dessen Sohn Grozy Friedrick v. M. eine v. Reinbeck zur Gemahnic
gehabt, and dessen fakts! Johann Friedrick v. M. und er Tochter des hannöverschen General v. Zandre vermählt gewesen ist. Ein anderer aus dieser Familie, Ludwig v. M., ist als Generalunjor in hannöverschen Diensten gestorben. Auch in königt, frauzösischen Diensten stend der Sohn des Oberstlieutenant v. Mntius, welcher in dem ehemaligen kai-Solid del Uberditieurrani v. mutuus, wettier in onts communicate and entre des Georgia (Regimente Solig from gedient non Prenance Front Joseph V. M., geb. den I. März 1704, einen Urreite des gedachten Philipp Jakob v. M. in Oesterreich, nachdem er unter Kaiser Kart VI. das Ant eines königt. Fiscal in den Kröfürstenthimers Schweidnitz, Janer und Liegenite bekleidet, auch fürstlickslick Kander en Bredian gewesen, nicht nur das vom Kaiser Mathias der Familie ertheilte ade-lige Wappen anerkannt und bestätigt, sondern uuch unterm 30. Dec. 1745 das Incolat nebst dem Ritterstande in sämmtlichen königt, preus A TAY WAS INVENTAGED OF INTERNATION IN SAME INVESTIGATION OF THE ACT OF THE A Elisabethiner-Kloster zu Breslau als Oberin gestorben ist, die jüngste Elisabelinner-Moster zu Brestan als Überin gestorben ist, die jungste aber, dima Clare, mit Philipp Joseph v. Übenfeld auf "Thiemendorf, Bertelsdorf und Maureck verheirathet war. Von der zweiten Gesonlin, nas dem Hause v. Raven, sind der Soline, Joseph Bernhard, Jo-honn Kortl und Fronz v. M. unchgeblieben. Die dritte Gesunklin, eine Frein v. Roth, verwitteit gewesene v. Friedenberg, hatte aus eine Freiin v. Roth, verwittwet gewesene v. Friedeuberg, hatte aus der ersten Ehe zwei Töchter, Josepha und Antonia, wovon die erste unverheirathet, die letztere aber die Gemahlin des könig!. sächsischen Kriegsministers, Generallieutenant v. Cerrini, war. Nachdem Franz Joseph v. M. auf Altwasser n. s. w. das Amt eines Justizraths in den schweidnitzer, strigauer, bockenhainer und landshuter Kreisen noch lange Jahre verwaltet hatte, auch bei Errichtung der schlesischen Landschaft als einer der ersten Landesältesten thätig gewesen, starb er hochbejahrt 1788 auf seinem Gute Bertelsderf als königt, preuss. Geheimer Justizrath.

Sein ältester Sohn, Joseph Bernhard v. M., erbte die Güter Ober- und Nieder-Altwasser mit dem Antheil Bärengrand, so wie

die bischöflichen Lehngüter Bischdurf und Eilau, welche stets auf den Aeltesten in der Familie übergehen, insofern er der romisch-kathol-Kirche zugethan ist. Das Amt eines Justizraths des schweidnitzer Kreises verwaltete er su lange, als ihn sein, durch neuen Ankauf achr erweiterter Grundbesitz nicht daran hinderte. In der Grasschaft Glaz erwarb er die bedeutenden Herrschaften Seitenberg und Gellenau, und im neumärkischen Kreise das Rittergut Kertschütz und Wü-atung. Bei der Thronbesteigung König Friedrich Wilhelm III. wurde er für das Fürstenthum Schweidnitz zur Erhlubligung nach Berlin van seinen Mitständen erwählt; so wie er auch in den verhängnissvollen Kriegsjahren 1806 - 7 dem Verwaltungs-Comité der Provinz in Breslau beizutreten veranlasst wurde. Sein rastlos thätiges Lehen war ganz seinem Berufe gewidmet, und üherali hat er auf seinen grossen utern dauernde Spuren seines l'leisses wie seiner menschenfreundlichen Gesinnung für deren Bewohner zurückgelassen. In dem letzten Befreiungskriege gegen Frankroich wurde ihm während des Waffenstillstandes in Schlesien das Commando des Landstormes seiner Umgegend übertragen. Er starb unverheirathet im Jahre 1816 auf dem Gute Kertschütz.

Der zweite Sohn von Franz Joseph v. M., Juhann Karl v. M., erbte die Güter Börnchen, Ober- und Nieder-Thomaswaldau, blieb jedoch und fast his zu seinem Lehensende im königt, preuss. Miltärdienste. Der baiersche Erbfolgekrieg, die polnische Campague, der Feldzug in Preussen 1806-7, so wie die Kriegsjahre 1813-14 eer eentreg in Freussen 1600-7, so wie die Kriegsjanse louis-me Diennete zu leichen. Er war verheinstelt mit Charlotte Freihe n. Listzuw, des Oliensten bei den Reichstrupen, Freiherrn v. Littzuw and Neuwied und einer Freih v. Brockdurf Tockler, aus welcher Ele ihn zwei Sölne, Kerl und Ludzig v. M., und eine Tockter, Jaseil, beiter bei het welche sämmtlich nach ihrer Matter in der evangetischen Kirche erzugen wurden. Er atarb als Generalmajor und Ritter des Ordens pour le mérite, des eisernen Kreuzes 1, und 2. Cl. und des Ordens pour le mérite, des eisernen Kreuzes 1, und 2. Cl. und des kaiserl. russischen St. Wladimirordens 3. Cl., auf seinem Gute Börn-

chen den 13. Mai 1816.

Der dritte Sohn, Frans v. M., erbte die Güter Bertelsdorf und Maureck, vermehrte sein Besitzthum durch den Brwerb von Thiemeadorf, Niklasdorf, Preitsdorf, Kuhnern und Richberg. Er leht noch und bekleidet seit einer langen Reihe von Jahren das Amt eines Landschafts-Directors der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer. S. Majestät der Künig, hat ihm im Jahre 1808 die Würde eines künigl. Kammerherrn und später den ruthen Adlerorden 3. Cl. mit der Schleife allermeraerra und spater een rousen auteronnen 5. Lt. mit eer coutere aus-grädigst verlieben. Er war vermälit intt Wilhelmine, geb. Krisker va Schwarzenfeld, Tochter des Landesältesten Krisker V. Schwarzenfeld auf Krippitz und einer V. 2011klofer. Aus dieser Elle telen drei Kis-der. Der älteste Sohn, Fraus v. M., königl, Kammerherr, Bröberr auf Niklaudorf, Preitsloff und Buchwald, eine Tuchter, Mahälaf, vermählt mit dem königl. preuss. Generallieutenant Freiherrn Hiller v. Gärtringen, und Anna, verheirathet an den Herrn v. Dalwitz auf Belmsdori

Der älteste Sohn des Generalmajors, Johann Karl v. M., hat während der Campagne von 1813-14 und 15 in den preuss Kürassierregirend der Canjagüe von 1813—14 und 15 in den preuss, Kurassierrép-menterra Kaiser Nicolasu und Grussfarst Michael gestanden, im Jaire 1818 aber als Rittineister und Ritter des eisernen Kreuzes Z. Class seinen Abachiel genommen, nachieme er sich in denselben Jahre nif Luise Auguste Heinen, geb. Gräfin v.Zeditz-Leije, der einzigen Tod-ter des Lönigi Kammerherra und St. Johannierrittern, Grafen van Zedlitz-Leipe auf Bankwitz, Christelwitz, Rosenthal und Albrechtsdorf und der Reichsgräfin Auguste v. Loss, verheirsthet hatte. Aus dieser Kho-leben sechs Söhne und sechs Töchter. Er bekleidete das Amt eines Landesältesten bolkenhainer und landshuter Kreises und besitzt die Güter Altwasser, Börnchen und Albrechtsdorf.

besitzt die Giter Altwasser, Börneben und Albrechtsdorft.
Der weite Sohn des Generrhanjors, Johann Karf v.Mr., hat wihe
Der weite Sohn des Generrhanjors, Johann Karf v.Mr., hat wihe
Prinz Friedrich von Preasen gestanden, wo er noch gegenwärtig als
Rittmeister und Ritter des einerne Kreuese 2. Ci. eine Kesarden commandfit. Er besitzt die Giter Oher- und Nieder-Thomawalhau nud
und Commandirenden des 5. Armecorpis, r. Koder, Erhibsern auf
Rothariben, und Henrictte v. Bardeleben vermählt. Aus ilseer Eihe
Leis seich Söhse und zweir Töchter. Die Tochter des Generalmajors
Kottlewe in Schlesien, so wie der Herrschaft Parey bei Magdeburg,
verbeirstabet.

# Mycielski, die Grafen von.

Dieses in Grassherogdiume Posen rich begüterte Geschiedt ist nie den preuss. Grafiestand erholen worden. Ka bestehen jetzt zwei Linien dieses Hausse, nämlich die von Kohliepole und die von Choravige im Kreise Krüben. Der Stütter der entem var Ouerd im der der betrachte der betracht

reinett worden ist. Diese Geschlecht führt im blauen Schilde ein albernes Hufeissen, über demselbes ein geldenes Kreuz, unter demselben einen zehrebenden, mit ehr Stitze nuch unten gelegten Freit, desten geldenen rubt eine neuenzeitige Grafenktrone, und sind dem ehen so gekrönien. Helme skelt ein, die Spitzen nuch der linken Seite wendender, von einem Pfeile durchbohrter silberner Adlerftingel. Die Decken blau und allbern.

## N.

# Nadelwitz, die Herren von.

Rine zbeige Familin in Schlesten, in Pommern, and in der Lansitz. In Schlessen int ein im Brestauchen begieter gewesen, in Pommern war ein ehenfalls begietert, aber Lingst erfoschen. Sie führt oder führte in abeutraren Schles einen weisen Hund mit goldenen Habbande, und unter einem Baume stebend. Dieses Bild wischenfolle sich auf dem geforienen Helme. Die Decken silber und sehwar-Loci erwähnt dieses Geschlecht pag. 885. Sinapira, I. 363. 869a, auch Buecilu auf Schiedaus führer es an an und Sehmenker- gibt in Pommer schreiben der SchenkerJ. Th. S. 54, das Wappen. Brüggemann bezeichnet es mit dem Kreuz der ausgestorbenen Geschlechter.

#### Nafe, die Herren von.

Die Alzdelige Familie v. Nife oder Nefe gehört zu dem selbsteien Adel. Das Stammbas derzelben ist Osichaus, bei Nanslau gelegen. In früheren Zeiten setzten die von Nife auch stets ihrem Nansen das Präisiet v. Obieden bei. — Josefala v. Nife med Obischen handen Abgeordneten dem Könige Mallias II. am 19. Septör. 1611 den Kild der Teues, in Namen des breabsischen Fürstenbuns, ab. (Lucia, pag. 165) — Heiwrich v. Nife kommt tütő als Herr Nife andern Abgeordneten dem Könige Mallias II. am 19. Septör. V. Nife den Kilder Teues, in Namen des breabsischen Fürstenbuns, ab. (Lucia, pag. 165) — Heiwrich v. Nife den Kilder v. N

Diese adelige Familie führt im rothen Schilde einen weissen Hahn, der auf einem silbernen Pfeile steht. Auf dem gekrönten Helme sind zwei Büffelhörner, das vordere oben roth, und unten weiss, das andere oben weiss und unten roth, angebracht.

# Nagel, die Freiherren und Herren von.

v. Nagel ist der Name eines litseltigen, zum Thuit freiherrichen Gereihechts, das unspringlich der Grafichaft Revenberg angebört, and sich von da aus int übrigen Rheinlande, Westphalen und die Niederlande verbreitet hat. Der Eret aus dieser Familie, dessen eine Ravenberger Utwahe gelenkt, kommt um das Jahr 120 vor. Der Grafichaus miller unterzehrieben. — Im Jahre 144 wurde Johnen v. N. unter die Ritter des Hübertstordens aufgenommen. — Ludwig und Johnen v. N. unterschieben aus Landstahe im Jahr 1450 der und Graf zu Ravenberg, und dem Erzbischole zu Coln, Theodor v. Meurs, errichtet worden war. — Ludwicke v. N. war im das Jahr 1450 Antmann zu Wiedenbrügge. — Ludwicke v. N. war im das Jahr 1450 Hantmann zu Wiedenbrügge. — Ludwicke v. N. war im das Jahr 1450 Domherr zu Münster. — Jürgen v. N. wird m. das Jahr 1590 Domherr zu Münster. — Jürgen v. N. wird m. das Jahr 1590 Domherr zu Münster. — Jürgen v. N. wird m. das Jahr 1590 Domherr zu Münster. — Jürgen v. N. wird m. das Jahr 1590 Domherr zu Münster. — Jürgen v. N. wird m. das Drost zu sen der Schaffender v. N. war im das Jahr 1590 Domherr zu Münster. — Jürgen v. N. wird m. das Drost zu der der Schaffender v. N. war im das Jahr 1590 Domherr zu Münster. — Jürgen v. N. wird m. das Drost zu der der Schaffender v. N. war im das Jahr 1590 Domherr zu Münster. — Jürgen v. N. wird m. das Drost zu der der der Schaffender v. N. war im das Jahr 1590 Domher v. N. wird vermität, und zeugte vier Söhne, weite zu Lebung auf das das Gaut "Betreit Mer-de Merch Lebung v. N. die zu Lebt und Gaut, "Betreit Merch Merch Lebung v. N. die zu Lebt und Gaut, "Betreit Merch Merch Lebung v. N. die zu Lebt und Gaut, "Betreit Merch Lebung von der Schaffen v. N. vir die zu Lebung das das das der der Schaffen der zu Lebung "Mehles v. N. die zu Elett und Gaut, "Betreit Merch Lebung von der der der Schaffen der zu Lebung "Mehles v. N. die zu Lebt und Gaut, "Betreit Merch Lebung von der der der Schaffen der zu Lebung das das der zu Lebung "Mehles v. N. die zu Elett und Gaut, "Betreit Merch Lebung v

sows die zu Versholt, and der jüngtte Sohn die zu Islangen, wezunoch die Linis Nagel-Ampsel kommt, wetüb- zeht 'N. selban früner gestiller halte.

Beitungen, annentich Könighringer, littigen, Keusenburg, HerGaul, Luttrieghausen, Valhenholt, Lackhausen u. a. w. Der königl,
preust. Major a. D. und Landralt war mit Thereue, Frein v. NagelDornick, und, ande deren im Jahre 1878 erfolgtem Tode, mit Marie,
Frein v. Nagel- Dornick, vermällt, welche aber auch im Jahre 1883
der ersten Gesmälte im Tode großer ilt. — Jungut, Freiherr v.

Vermällte. Un im Haltern Maier: Deresee, Grüffn v. Meerrold,

vermällte.

Das Wappen dieser alten Familie zeigt im silbernen Schilde eine rothe runde Schnalle, mit finft keinen Kronen, im Fünfeck besetzt, der Nagel oder die Zunge derselben geht von der Rechten zur Linken. Die Schnalle wiederhott sieb zwischen zwei silbernen Adterfügeln auf dem ungekrönten Turnierhelme. Die Decken sind silbern und roth.

# Nagler, die Herren von.

Se. Majestät, der jetzt regierende König, hat den gegewähren weiten Geheimen Staataminister, Generipostmeister, Ritter des volhen Afletrordens 1. Chase, und vieler undern Orden, Karl Ferrette des Teiben Afletrordens 1. Chase, und vieler undern Orden, Karl Ferrette des Teiben Afletster den Verlen Afletster der Verlen Staatster der Verlen Verlen

### Nalencz, Herr von.

Im Jahre 1798 ernannte Se, Maiestät, der König, einen polnischen Edehnann, Karl Auton v. Nalencz, Herrn auf Steklick in Neuostpreussen, zum Kammerherrn.

### Nassau, die Grafen und Herren von.

Aus einem altadeligen Geschlechte in Brabant entsprossen, kamen mehrere Edelleote dieses Namens nach Schlesien, Ungarn und Polem. In Schlesien erwarb Christoph v. N. im Jahre 1600 den Riteritz Hartmannschr bei Freystatt, werdene son diese Weise das territz Hartmannschr bei Freystatt, werdene son diese Weise des Freystatt, werdene son die Weise der Gristoph v. N., der Schles des Adlam v. N., der um das Jahr 1500 begab, und dort in kummerfichen und tranzigen Umständen Lebts, and der in kummerfichen und tranzigen Umständen Lebts, und der Vertragen von der Vertragen Vertragen und vertragen von der Ve Polen. In Schlesien erwarb Christoph v. N. im Jahre 1600 den Ritdorf fortpilanzte, der zweite das Haus Nieder-Kottwitz im Sagan'schen, ond der dritte ehendaselbst das Haus Tscheplau grundete. schen, ond der dritte chendaselbat das Haus Tschoplau gründete. Zowert erboeld uts Haus Nieder-Kottevitz, spiller sind untel die anZowert drobeld has Haus Nieder-Kottevitz, spiller sind untel die anwählten Stammlurrn, Christoph V. N., war der onten näher erwillinte
Würde auf sein Haus brachte. Dieses grüftliche Haus aber erfosch
Würde auf sein Haus brachte. Dieses grüftliche Haus aber erfosch
einiger Sohn, Christoph Erlumma, Graft v. N., der als Hauptuman
and Aljutant bei ihm angestellt war, 1752 kinderfos starb,
— Nicht Bieher zu gelbören seheint ein Graft v. Nissau, der im Jahre 1800 als Seconde-Lieutenant in dem Regimente v. Kleist zu Magdeburg stand, ond 1807 als Capitain dimittirt worden ist, wohl aber gehörte den schlesischen v. Nassau ein Capitain v. N. an, der im Jahre 1806 im Regimente Graf v. Wartensleben zu Erfurt stand, und ein Lieutenant v. N., ein Bruder des Vorigen, der im Jahre 1818 als pensionirter Capitain des 21. Garnisonbataillons gestorben

ist. — In Neisse lebte nin das Jahr 1820 noch sine verwittwete v. Montbach, die eine geborne v. N. var.

Das ursprüngliche Wappen der brabanter, und später schlesischen v. N. zeigt ein geheiltes Schild, in dessen blauen Obertheil ein geliebtans zom Kampfe hervorspringender goldener Greff mit roth gereense Zoin Kainjie nervorspringemer gouener Greit int rota ausgeschlagener Zonge, ausgeberletten Fligeln, und von sich gewor-fenen Fratzen, in der Rechten eine schwarze Lilie laitend, vorge-stellt ist. In dem goldenen Untertheile des Schlides stehen drei schwarze Lilien, oben zwei, onten eine. Auf dem gekrönten Helmeseken wiederholt sich der vordere Theil des Greifes. Die Melmieseken

seliwarz und golden.

Wir fügen hier eine kurze Biographie des in den Grafenstand erhobenen Generaltieutenants v. N. hinzu. Er stammte aus dem Hanne Hartmanssorf, und begann, nachdem er seine Studien been-digt laste, seine militatrische Laufbaln als Freiwilliger in der preuss. Armee. Nachdem er den Feldzigen in Finadern und Brahant beige-wohnt hatte, trat er in hessische Dienste, die er aber eines Zweikampfes wegen mit kursichsischen vortauschte. Nach und nach avancirte er in demaelbem zum Obensten, und erhielt den Anfärag, ein eigenes Kürasierreginent zu errichten. Dasselbe wurde eines der selönsten, die man je geselsen hat. Bei der Türonbesteigung ein eigenes Kürasierreginent zu errichten. Dasselbe wurde eines der selönsten, die man je geselsen hat. Bei der Türonbesteigung Friedrich III. Alsum film in seine Dienste, ernannte ilm zum Generalmör, and ertheilte ihm den Befeil, ein neues Dragonerreginent zu errichten, weiches auch in kurzer Zeit vollsäßig wur. Kren und Böhmen. Nuch der Kroberong von Prag erhielt Hier x. Nassau den Befeil über ein Corp von 8 bis 10,000 Mann, uit den Auftrage, dem von den Feinden hart bedrängten General Kinsteide Corps von Collin bis Neu-Bittade zur Armet des grosens Kiniga durch die grosse feinfliche Armee bewerkstelligte, wird für ein Meistreich damsiger Kriegahund gelaufen, hesondern da in der König achten für erforen gregeen hatte. In der Schlicht von Holenfriedung erfongen, und drängte an den Schleinen mit 7000 Mann gezendet, erroberte er die Festing Coost, nahm die 3000 Mann atarte Bentztung gröngen, und drängte den Feind gänzlich welches unter dem Titel: "Beitrag zur Geschichte dez zweiten sellstehen Krieges, ann den eigenen Papieren Sr. Krecilleux des Genarallieutenauts v. Nasson. Frankfurt und Leipzig. 1790." erzelieren den Friedricht in Meistender der Grosse im Jahre 1744 den achwarzen Adlerorden, erhob ihn 1746 in den Grafenstand, und ertheite im Friedricht und werlient bier und den der Schale geschen der Schale Befehl und Friedricht dann in Ganden waltgenommen, angesehen und be-

Unsern ganzen linken Flügel anzuvertrauen; bey welchen allen er Unserer von Ihm gehabten Erwartung ein so vollkommenes Genüge geleistet, und von einer ungewohnlichen Tapfferkeit, Krieges Er-fahrenheit, Scharssinnigkeit und Fertigkeit des Geistes, auch klugen und vorsichtigen Conduite, nicht weniger von seiner unwandelbaren Treue vor Uns und Unser königl. Chur-Hauss, und brennenden Biffer vor Unser höchstes Interesse so grosse und distinguirte Merkmahle dargeleget, dass Wir keinen Anstand nehmen mögen, Ihm Unsere darob schöpflende Zufriedenhelt, durch Conferirung der Würde eines General - Lieutenants von Unserer Cavallerie, wie auch Unsers Ritter-

tensrar-a-seutenants von Unserer Cavasterte, wie auch Unsers Ritter-lichen Ordens von schwarzen Adler zu erkennen zu gebear. 24 eagen. M. e. ungedruckte Nachrichten, der Peldüge der Preussen be-treffend, 4. Theil, S. 443. Biogr. Lex. aller Helden und Mit. Perso-nen, Bd. Ill. S. 52. a. f.

## Nassengriff, die Herren von.

Ein ausgestorbenes, attadeliges Gesehlecht iu Schlesien und Thü-ringen, das ursprünglich Nassengriew oder Nassadel geheissen hat. Ihr Stammbaus Nassadel oder Nassiedel liegt im Kreise Leobschütz, zwei Meilen von Katscher, und ist jetzt ein Eigenthum des grätt. Hauses Sedlaitzki. Der Name v. Nassengriff komunt jetzt nur noch vereinigt mit dem v. Salisch vor. Auch die Wappen beider Geschlechter sind gleich.

### Natalis, die Herren von.

Die adelige Familie v. Natalis stammt aus Languedoc. selben kam 1685 Jeen de Natalis, geb. 1670 zu Montauban, mit andern Flüchtlingen in die kurbrandenburg schen Staaten, um Aufnahme und Kriegsdienste zu suchen. Der Kurfürst gewährte ihm Beides. In den Feldzügen, wetchen die brandenburgschen Hülfsvülker im kaiserl. Heere beiwohnten, avanchte v. Natalis bis zum Major, und 1719 wurde er Oberstlieutenant bei einem Garnison-Bataillor, aus dem später ein ganzes Regiment formirt wurde. Zum Obersten befördert, wurde v. Natalis im Monat Februar des Jahres 1742 mit der Würde eines Gouverneurs von Neufchatel bekleidet. Hier starb derselbe am 29. März 1754. Obgleich er mehrere Kinder hinterlassen hat, ist uns doch der Name von Natalis nicht mehr in den Listen der Administration oder des Heeres vorgekommen.

#### Nattermöller, die Herren von.

Zwei Offiziere dieses Namens, Vater und Sohn, standen im Jahre 1806 in dem Infanterieregimente von Clebowski in Warschau, Der Vater, v. N., damats Zapitani, ist als Major und Grenz-Briga-dier im Jahre 1811 gestorben, der Sohn v. N. diente zuletzt im 10. Infant.-Regimente.

### Natzmer. die Herren von.

Die v. Natzmer gehören zu den ältesten und vornehmsten Edelteuten in Pommern, von wo sus sie sich in verschiedene andere 1.an Reisen gehen zu dürfen, ernannt. In Paris erhielt er die Nachricht, dass er zum Compagniechef befördert worden sei. Dies beschleunigte seine Rückkehr, und nach derselben folgte er 1685 als Volontair seinem neuen Regimentschef, dem Grafen Dietrich v. Dohna. Im Jahre 1686 wurde er beim Sturm auf Ofen von einem Türken schwer am Kopfe verwundet. Nach geendigtem Feldzuge ward er 1687 zum Generaladjutanten ernannt. Im Jahre 1688 wurde er Oberstlieutenant, und reiste mit dem Obermarschall v. Grumbkow nach England, wurde and extent and commercial v. orumonow many holgishs, wifes per gefangen and nach Disinkeyten gebracht. Nach einer langen Haft entkam er glicklich, wohnte in demsellen Jahre noch der Belagerung om Känserweith bei, worde am Zeigeinger der flicken Hand durch er zwei Wanden erhielt. Zur Belohmung einer Tapferkeit wurde er 1698 zum Obersten ernannt und 1698 zum Generalmger befordert. Im Feldzuge 1703 gerieth er in Gefangenschaft, und wurde nach Do-nauwerth gebracht, jedoch bald wieder ausgewechselt. In der Schlacht bei Höchsüdrit 1704 ward er anter der rechtten Brust durch eine Keisel verunden, auf noch in demnelben Jahre Genernlietentennt. 1708 in der berühmten Schlacht von Ondenarde zeigte sich seine Tapferen der ach in linken Auge, und aus allen Wanden blütend, war er in der grössten Gefahr, in Gefangemechnit zu geratien. Nur Ein Mittel var noch zu seiner Rettung lüng, nämlich einen breiten wasserder andern Seite stiese er auf feindliche Haufen, dennoch achlug er der nicht gründlich und der Ansen, nachdem er noch einen Hieb liber das Gesicht erhalten hatte. Bei Ersteigung der die Carallerie, d. der Graft Lettum abwesend war. Nach dem Utbei Höchstädt 1704 ward er unter der rechten Brust durch eine Kudie Cavallerie, da der Graf Lottum abwesend war. Nach dem Ut-rechter Frieden erbat er sich die Erlaubniss, die Gensdarmerie, welche nur 80 Köpfe zählte, bis auf 300 zu erhöhen, welches ihm auch gewährt wurde. Im Jahre 17t4 erhielt er den schwarzen Adlerauch gewart wirde. In ahne 1/te erhielt er den geltwären Aufer-demeiben Jahre General der Cavallerie, und 1702 zum Generalfeid-marchall ernannt. Er starb im Jahre 1739 zu Berlin, in einem ehr-wirdigen Alter von 25 Jahren, angeldeme er 27 Jahre hindrech den mühlt, nämlich mit Sophie v. Wrech, die im Kindbette starb, und sodann mit Charlotte Justine, geldernen v. Gersdort, vewittweten Gräfin v. Zinzendorf. In letzterer Klie wurden ihm zwei Söhne geboren, die beide unvermählt vor dem Vater starben.

die beide anvermählt vor dem Vater starben.

Georg Christoph v. N., gebern 1693; in Pommern, trat 1710 in

preuss. Dienste und wurde 1719 Kittmeister, 1728 hiejer, 1736 Üterste.

Ker warb in demesslem Jahre auf kindig. Befehl ein Uhlaneuregiment

in Preussen, welches bald, 5 Schwadronen start, in Berlin einrückte,

dem ersten schlesischen Feldage beiwohnte, aber bei Altengrottau

fast ganz niedergehanen wurde. Im Jahre 1742 ward darau ein Hu
sarenregiment errichtet, das sich spieter bei vieden Gelegenheiten be
major, doch schon im folgenden Jahre am 27. Januar starb er zu

Brestaun mit Hinterlassung dreier Sihne und einer Tochter.

Bressau mit Hinterlussung dreier Sohne und einer Tochter. Im Jahre 1806 dienten 10 Mitglieder dieser Ramilie in der Armee, von ihnen starb der Generalmajor und Chef des Infanterie-Regiments No. 54, v. N. im Jahre 1807 a. D. — Ein Sohn desselben at der gegenwärtige Oberst v. N., der bisher Commandeur des 13. Indastrie- Regiments au Minater war, und im Jahre 1880 mit Pension zur Dispointion gestellt worden ist. Er ist fütter nehrerer Orden, annentlich des eisernen Kreuzet Z. Clause (etworben bei Warve).— Rich Burder des Letturen ist der Balger v. N., Commanderer Verleiche des Letturen ist der Balger v. N., Commanderer des Gestellen verleiches des eiserne Kreuz ebenfalls erwarb. — Im Jahre 1890 stand Olliefg Lexpoid-dente N. N. als Prem. Lieutenant und Aligitant beim 1. Baulifor Garde in Folksiam, Er werte darand Fingerhalptents Sr. Martine auf des 1. Armeerore zu Königsberg, Grosskeru und Ritter vieler Orlein, anneutlich auch des eisernen Kruuzes 1. Clause. Er ist mit vermält. — Demellein Orlein erwarb sieh von Wittenberg, weben vermält. — Demellein Orlein erwarb sieh von Wittenberg, web schon 1807 in Danzig den Militäir-Vereilenstorden, der Generalmator, eggenwärtig a. D., v. Natzure. — In dem Hauszenerginnen v. und Birgedier der 5. Genalarmetre- Brigabe zu Posen, auch Ritter des eisernen Kruzes (erworben be Biels Alliance) ist. — In Regimente v. Stradiwitz zu Liegnitz stand 1800 der Lieutenant v. N., der dem Fede der Kerb bileb.

Die v. N. fibren in einem weissen oder silbernen Feble ein auf den Hinterfüssen stehendes, rollten, feuerspiendes Paulaterhiler, not auf dem Heine deri Strausfedere, von welchen die mittelate weis, und die zur Rechten und zur Linkan rolb nind. Die Heinedecken sild rolb und silbern. Dieses Wappen gield Siebmacher V. S. 1968. v. Meding beschricht est IJ, No. 591. Nachrichten Burer diese Familie gield Gaube, I. S. 1050. Anhang, S. 1631. König, I. S. 620 — 689. u. s. w.

## Nanmann, die Herren von.

In Pommern und in den Marken, auch in Sachsen und im Grossherzogthume Hessen sind oder waren adelige Familien dieses Namens ansässig. Aus der Familie der v. Naumauu in Darmstadt war der Major dieses Namens, der bis zum Jahre 1896 im Regimente von Thiele gestanden hat, und im Jahre 1813 gestorben ist.

### Naumeister, die Herren von.

Hins sdelige Familie in der preuss. Provins Sachsen, aus der Johann Erfonnen v. Nunneister matrgräß. Drandebung-ausgehörter Kammerjunker war. — Kin Sohn desselben war Harticiek Ledereckt V. N., der 1070 zu Grossen-Saltz geboren wurde, 1722 bei den Regimente v. Gerndorf in preuss. Kriegsdienste trat, 1720 Gujttis ward, und als Obertlietsmalt zu dem, aus den bei Pirma gefangenen Sachman der Schreiber und der Schreiber der Schreiber und der Schreiber der Schreiber und der Schrei

Diese Familie führt im rothen Schilde eine Wassernixe oder eiu Meerfräulein, welches mit grün bekränztem Haupte, sich aus den Wellen erbeit. Auf dem Helme liegt ein roth und weisser Bund, aus v. Zedlitz Adels-Lex III. diesem wächst ein roth und weissgestreifter Arm, der einen grünen Bund hult. Die Decken rechts roth, links silbern.

## Navhauss (Neuhauss), die Grafen und Freiherren von.

Das alte Geschlecht der heutigen Grafen v. Nayhauss stammt am Gem Hame Carmon in Hailen, von wo sande Käruthen und Tyrol, und spiler auch nach Schlesien kam. In dieser Provinz ist estone seit beinnla 300 Jahren ansässig und beigetert, namentlich besassen die im Jahre 1924 vom Kniere Perdinand II. in den Neichsausen der Auftragen von der Verlagen der Verlagen von Stemplowitz und Camenz auf, namentlich besass im Jahre 1927 Jahrs Aufreich Freiherr v. Naphaus, die Fürstendums Troppau ültester Landrechtsbeitierer, die Güter Bladen, u. s. w., Johann Prinz, Freiherr v. Naphaus, die Fürstendums Troppau ültester Landrechtsbeitierer, die Güter Bladen, u. s. w., Johann der der Verlagen von der Verlagen vo Das alte Geschlecht der heutigen Grafen v. Nayhauss stammt aus nach der deutschen gräflichen Häuser, Jahrgang 1837, S. 336., soll die reichsgräfliche Würde schon im Jahre 1698 vom Kaiser Leoone recussgrammen name scoon im Jame 1995 vom Aaster Leob-pold I. dem Hause ertheilt worden sein. — Leopold Cätter, Reich-graf v. N., erhielt schon im Jahre 1773 die preuss. Kammerherren-würde, und war im Jahre 1895 präsidrender Landeshauptmann der fürstl. Liechtensteinschen Regierung zu Leobschütz.

Das gräfliche Haus v. Nayhauss besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Bnigueoern: Leopold Julius Cüsur, Reichsgraf Nayhauss v. Caramou, geboren den 14. April 1792, königl, preuss. Hauptmann im 22. Landwehrre-gimente, Deputitrer des Leobesblitzer kreises, Herr der Güter Bladen in Schlesien, vermählt seit dem 14. April 1819, mit Antonie Maria, Frailetin v. Stockmans, geboren den 24. Debt. 1800.

#### Kinder:

Antonie Leopoldine, geboren den 13. Januar 1820.
 Julius Citara Leopold, Reichsgraf Najhauss v. C., geboren den 3. August 1821, königl. preuss, Cadet zu Berlin.
 Pauline Marie Antonie, geb. den 10. Juli 1825.

Geschwister:

1) Des am 25. Novbr. 1829 verstorbenen Bruders, Reichsgrafen Ferdinand Julius Clisar v. N., und dessen am 13. Novbr. 1831 ge-storbenen Gemahlin, Karoline Philippine, gebornen Reichsfreiin v. Welling, Tochter, Bertha Ferdinandine, geboren den 25. Juni 1806.

 Josepha, Reichsgräfin Nayhauss v. Caramon, geboren den 24.
 März 1779, Chanoinesse und Stiftsdame zu Barschau in Schlesieu.

Sinaplus giebt Bd. II. S. 386., zwei Wappen der v. N. Das erste gehört den Kärnthner v. N. an, und ist quadrirt. Das 1. und 4. Feld ist durch eine Diagonalliuie, in Silber und schwarz, getheilt, und iber denselben ein rothes Feld aufgesetzt. Im 2. und 3. silbernen Felde zeigt sich ein gekrönter schwarzer Rabe, auf einem Hügel

tehend, und im Schnabel einen goldenen Ring haltend. Das Schild ist mit zwei gekrönten Helmen bedeckt. Der erste trägt zwei Fliigel über einander, mit dem Wappenbilde des 1. und 4. Feldes be-

legt, der 2te Helm aber den Raben.

Das zweite Wappen gehört den Tyroler v. Nayhauss an, und zeigt aus den Ecken des Schildes zwei etwas krunme Linien, in eine silberne Spitze gezogen, wodurch das Schild in drei Theile zer-fällt; das rechte und linke Feld sind roth, das mittlere silbern. Auf dem Helme sind zwei rothe Adlerflügel, mit dem Wappeubilde belegt, vorgestellt.

# Neal (e), die Grafen von.

Der königt. Kammerherr v. Neat wurde am 6. November des Jahres 1750 in den Grafenstand erhoben. Ein Sohn desselben war der vor einigen Jahren verstorbene erste Obermundschenk und Ritter verschiedener Orden, auch Mitglied der Akademie der Künste, Graf v. Neal. Seine Gemablin war Obersthofmeisterin bei der hochseligen Priuzessin Ferdinand. Die Schwester dieses Letzteren, vermählte von Berg, war Hofdame der hochseligen Prinzessin Heinrich, und tion Tochter derreiben war mehrere Jahre am Hofe der Prinzessin Louise, vermällte Fürstin Radzivil. Das hei uns im Mannesstamme wieder erloschene gräßliche Haus v. Neal führt ein quadrirtes Wap-pen. Im 1. und 4. blauen Felde sind drei, die Spitzen nach oben kehrende, silberne, halbe Monde, im 2. und 3. rothen Felde aber ist ein aufspringender goldener Löwe vorgestellt. Dieses von einer fünfperligen Krone bedeckte Schild, trägt zwei gekrönte Helme. Ans dem rechten wächst ein die Spitzen auswärts kehrender schwarzer dem rechten wacht ein die spiecen auswalts keinender schwarzer Adlerfügel, aus dem linken aber ein um lütten und Haupt bekrinz-ter wilder Mann, der eine Keule in der rechten Hand hält. Die Decken sind rechts blau und silhern, links aber roth und silbern, Zu Schildhaltern sind ein schwarzer Adler und ein goldener Löwe gewählt.

## Neander, die Herren von.

Die adelige Familie Neander v. Petershaiden gehört urspring-lich Schiesien an, und das Stammhaus Petershaide liegt im Fürstenthume Neisse, nur eine halbe Meile von der Stadt Neisse. Zuerst kommt Balthasar Neander (geboren am 26. Januar 1568 zu Ottmakommt Ballanger venner (geovien am 20 Januar 2007) chau, gestorhen zu Breslau) vor, der Dr. der Theologie und des ho-hen Domstifts zu Set. Johann in Breslau Domilerr und Archidisconus war. — Karl Franz Neander v. Petershaide war Bischof zu Nicopolis, Administrator und Suffraganeus des Bisthums Breslau, Archidiaconus des hohen Domstifts Sct. Johann zu Breslau , und Erbherr auf Franzdorf und Kuschdorf, im neisseschen Fürstentiume und Kreise gelegen. Er starh zu Neisse am 5. Februar 1693. — Ein Zweig dieses Hauses hat sich nach Pommern gewendet. Demselben gehören verschiedene, sehr rühmlich bekannte Offiziere der preuss. Armee an, die namentlich sich im Artilleriecorps sehr ausgezeichnet haben, und deren Nachkommen jetzt wieder mit dem Beinamen v. Petershaide vorkonimen.

Der Generalmaior v. Neander wurde 1742 zu Labes in Pommern geboren und diente seit seinem 19. Jahre. In der Rheincampagne erwarb er sich, als Capitain im 4. Artillerie - Regimento, vor Mainz,

wo er bei einem nächtlichen Ausfalle verwundet wurde, den Orden pour le mérite. Murze Zeit darund erfolgte seine Kraenaung zum Major, and etwa später zum Commandeur des Arditiert-Intailon. In Jahre 1891 ward er Öberständspange des Generalinastenden Algerentein im Sex Majessti, im Range eines Generalinafors, den Oberbeicht der Artillerie, den im Jahre 1890 Sex königt, den Oberbeicht der Artillerie, den im Jahre 1890 Sex königt, bei den Sex den Sex der Sex der

tair-verrientsorument ihren ein durch einen Spitzenschnitt getheilte Schülz; das rechte Feld ist schwarz, silbere, han und silbere gestreit; die mittlere robe Abtheilung zeigt einen aufgringendem blauen Löwen, die linke blaue Feldung über in dem Optribure Löwe golden läthme dem Spitzenschweiter der Spitzenschweiter der Spitzenschweiter der Spitzenschweiter der Verlagen der Verlag

### Nebra, die Herren von.

Kine adelige Familie in Thüringen, deren Stammhans, das gleichnamige Schloss, an der Unstrut liegt. Die Kdelleute dieses Namens kamen auch früher unter der Bezeichnung Schenken v. Nebra vor. Der genannte Stammort ist im vorigen Jahrhunderte an die Grafen

v. Hoym gekommen.
Diese Familie führt im blauen Schilde eine rothe, von der obern
Linken zur untern Rechten schräg gelegte Leiter. Auf dem Helme
wiederholt sich dieselbe zwischen einem goldenen, und einem blauen
Adlerflügel.

## Necker, die Herren von.

Diese Familie stammt aus Irland, und war in der Gegend von Armagh unter dem Namen des aledigen Geschlechts der Kinnmare angesessen. Wegen Religionsmeinung muste sie echon 1588 Irland verfassen, sie pelps sich mich verscheinen 1588 Irland 1588 Irl

dem Jahre 1599 die Güter Blumenhagen, Rackit, Stiidnitz, Denzig, Pehlitz und Lauenbrück, und seit 1798 das Gitt Musternick in Schlesien. — Gegenwärtig besteht diese reichsadelige Familie in den preuss. Staaten aus dem königt, preuss. Major und Führer des 2. Aufgebots des 18. Landwehrregiments, Ritter des einermen Kreuzes. Aufgebots des 18. Landwehrregiments, Ritter des einermen Kreuzes. und Hans Arthur v. N. Eine Tochler aus diesem Hause, Gardwitz v. N., ist die Genablin des Grafen August Kospoth, Majoratsherre auf Briose, a. s. w.

Diese Familie führt ein durch einen schwarz gestammten Strom getheiltes blaues Schild, in dessen obern Theile ein halb hervorspringendes silbernes Ross, im untern Theile aber ein Meerfisch dargestellt ist. Auf dem Helme zeigt sich zwischen zwei Büsselhörnern ein

Mohr, der eine goldene Kopfbinde trägt.

Noch cunflichtieher beschreibt Brüggemann diese Wappen, nach dem kaiserlichen Adebbriefe, dem Merris Necker und seine Leibeserben erhielten. Es heist darin: "Die v. Necker führen ein ganz blause, oder lausrärehenen Schild, durch dessen Mitte, über zwerch, ein schwarzer Wasseratrom fliests, und in deasen untern Theile angen Schwasse, im obern Theile aber ein vorwitz gekelntet, seinsen Schol, durch auf den Schwarzer Wasseratrom fliest, und in mehr schieden zum Sprunge gestellten Füssen Gelnem Rachen, und ausschligender Zunge, bis an die Mitte an den schwarzen Füsses selth, zu sehen ist, auf dem Schilde aber ist ein den schwarzen Füsses selth, zu sehen ist, auf dem Schilde aber ist ein den schwarzen Füsses selth, zu sehen ist, auf dem Schilde aber ist ein ein zeuten, gelben, oder goddirchenen, und blauen Heindecken, darans gehen zwei, mit dem Mundlöchern auswärts gekehrte Büfelbirere, das vordere unten nicht dem Mundlöchern auswärts gekehrte Büfelbirere, dar ons ist das hintere unten gelbt, oben schwarz, has vordere unten engen blauen Leibrocke, auf deusen Brunt herab mit gellen Schlingen und Knöpfen, auch un die Hand, goldafaren Frasen, um den Knöpfen, auch un die Hand, goldafaren Frasen, um den Knöpfen, aus den und ein Hand, goldafaren Frasen, um den Knöpfen, auch un die Handen, vorgestellt."

## Neetzow, die Herren von.

Kine altadelige Familie in Pomearn, die mit dem bei Anclam gelegenen Rittenzitze Kagenow belehnt war, und im heute noch besitzt. Am Rade des vorigen Jahrhunderts war Adelph Friedrich von Kotzew Konige Leisenzitze ist. Priedrich Friedrich von Konigen im Stephen im

# Negelein (Nä), die Herren von.

Diese ndelige Familie, die aus Franken stammt, besass in der Provinz Preussen sehr bedeutenden Grundbesitz, namendlich nennt sie Abel (2. Theil, S. 224.) als Beatzer von Weslin, Radersdorf, Schümmden, Padersort, Pahren, Laxdehn, Sentairen, Födderns, Scheien, Pommern, Mulak u. s. w. Mehrere Mitglieder dereebse haben in preuss. Diensten gestanden, und noch gegenwärtig seien Bedeltent dieses Namens in demselben. Einer v. Negelein, der früher als Stabscapitain in dem Regimente v. Courbière gestanden hate, war mehrere Jahre hindurch Bürgermeister in Insterburg:

## Negri, die Herren von.

Dieser adeligen Familie gehört der Landrath des Kreises Malmedy und Prem.-Lieutenant, Ritter des rothen Adlerordens, von Negri, an.

## Nehring, Herr von.

Se. Majestät, der König, erhob im Jahre 1836 den Gutsbesitzer Ferdinand Ladarig Nehring zu Rinkowken, in Westpreussen, unter dem Nannen Nehring, genannt Szerdahelly, in den Adelstand.

## Neindorff, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie standen im Jahre 1896 zwei Gliziere, einer als Lieutenant, in dem Reginaerte Prinz v. Oranies in Berlin; er war zaketz Major und Platzmajor zu Magdeburg, und it im Jahre 1834 mit Pension in den Rudestand getreten, der andere stand im Artilleriecorps, und ist der gegenwärtige Oberst und Inspectour der Artillerie-Werksitzlin zu Berlin, Ritter mehrerer Orden, auch des einernen Kreuzes 2ter Classe (erworben bei Lüsburg) v. N.

burg Dr. O'denarath Hasse giabt ein Wappen der v. N. Es ist quartitit im A. und 4. blauen Felde ist ein branner Hirsch, mit einer goldenen Decke, worant ein amgekehrtes W angebracht ist, vorgstellt. Im 2. und 3. geldenen Felde ist eine Krone sichtbar. Auf dem Heime erhelt siel eine braune Süsle, unten mit zwet, ober dem Geleine stellen der Sielen der

## Nerlich, die Herren von.

## Nesse, Herr von.

Karl Siegmand Friedrich von Nesse, geboren 1716 in Pommern, trat mit 20 Jahren in das Regiment damals Prinz Dietrich. Nachdeen er die subalternen Offiziergrade überziertien hatte, wurde er im Jahre 1758 Chef eines Grenadier-Bataillon, und starb am 3. Nobr. 1760 in der Schlacht bei Torgan der Tod für das Yaterland.

## Nesselrode, die Grafen von.

Nesselrode ist der Name eines uralten adeligen, gegenwärtig reichsgrällichen Geschlechts, das ursprünglich dem Niederrhein angehört, von dem sich aber auch später Zweige nach Westphalen und Russland gewendet haben. Schon um das Jahr 942 wird einer Barbara v. Nes-selrode erwähnt, die auf dem Turnier zu Rotenburg an der Tauber unter den Franco, une au neut summer zu notenourg an der Tauber unter den Franco und Jungfragen war, welche zur Scha- und Hein-theilung verordnet waren. — Ebenao kommen v. N. auf den Turnieren zu Mörburg an der Saale im Jahre 988, auf dem zu Tralie in Jahro 1047, und auf dem im Jahre 1176 alpebaltenen Turnier zu Coln vor.— Im Jahre 1314 wird eines Gottschaft v. N. auf dem Turnier zu Ra-101 Jaine 2017 Wit eines Outsteam V. N. auf dem Former 22 ravensheig erwälnt, der zum Helm-Unternneher gewällt worden war.
— Obgeleich, wie man aus dem Vorliergehenden erzieht, die v. N. schon im 10 Jahrhunderte vorkommen, so fäng die ordentliche Stampreibe doch erzt im 14. Jahrhunderte mit Johann v. N. an, der mit Sophie v. Stein vermällt war, die als Erkotekter ihrem Gemalie die Asphie v. Stein vermällt war, die als Erkotekter ihrem Gemalie die Güter Stein und Lewenberg zubrachte. — Wühelm I. v. N. erwarb durch Heirath das Gut Ereshoven. — Von seinen drei Söhnen wurde Wilhelm II. v. N. der Alnhierr der ältern Linie der Grafen v. N. Herten, Grimberg, Landskron und Reichenstein. Er lebte in der ersten Hüffte des 15. Jahrhunderts und war Amtmann zu Windeck, Gebeimer Rath des Herzogs Adolph, Oberamtmann des Herzogthums Berg und Abgesandter bei dem Wassenstillstande zwischen seinem Herzoge und dem Herzoge Arnold von Geldern. Später theilte sich das Geund dem Herzoge Arnold von Geidern. Spater neutle sich das Ge-schlecht in die Linien von Nesselrode-Landskron, N.-Reichenstell, und N.-Ereshoven. — Bertrom v. N. war bergischer Erbmarschall. — Johann Sofanlin Wilhelm v. N., Rode und Leithe, wurde am 4. Sopt. 1710 in den Reichsgrafenstand erhoben und war mit Margaretha v. Brembl, Erbin der Güter Landskron, Grinberg, Fondteren, Veen u.e. w., vermäh't; daher auch diese Linie der Grafen v. N. den Namen Nesselrode-Landskron, annahm. — Johann Hermann Franz, Reichsgraf v. N.-Landskron starb als kaiserl. Generalfeldmarschall im Jahre 1751. Er war am 13. März 1681 geboren, entwich aus dem elterlichen Hau-Fr war am 15. Marz 1001 geooren, entwich aus een euerlicuen riauses, auchte Dienste inter einem frenden Namen und wurde gemeiner Soldat unter den minsterschen Trappen. Als Fälmrich wurde sein Name bekannt, deshalln alnu er seinen Abschled und trat in die Dienste seines Landesfürsten (Pfalz-Neuburg), in deene er zum Oberstileutenant avanicite. Bei Errichtung des kaisert, österseichlie schen Regiments Deutschmeister trat er als Oberstwachtmeister in dieses Regiment, ward 1705 als Oherst zum Regimente v. Virmund versetzt, warde später Chef eines Regiments und General-Wachtmeister. Im Jahre 1719 wurde ihm das Oberkriegs-Commissariat und die General-Verwaltung der Kriegscasse in Italien anvertraut; 1723 aber ernanute ihn der Kaiser zum Feldmarschall-Lieutenant, Holkriegsrath und General-Kriegs-Commissarius, 1776 zum General-Feldzeugmei-ster und wirkl. Geheimen Rath. Im Jahre 1740 gelaugte er zur höchsten militairischen Würde und trat 1746 aus dem activen Dienste. Er war gleich ausgezeichnet als Kriegsheld, wie als Diplomat und Staats-mann. Kin Urenkel desselben, Wilhelm, Reichsgraf v. N.-Reichen-stein-Landskron, starb als königl. preoss. Generalmajor von der Cavallerie, und da er seinem Vater, dem Grafen Franz v. N.-Reichenatein, im Tode voranging, so erlosch mit Letzterem diese Linie im Mannsstamme. Seine Erbtochter vermählte sich mit dem Erbdrosten Adolph Heidenreich, Grafen Droste zu Vischering, der im Jahre 1826 starb. Der Sohn aus dieser Ehe, Graf Feliz (m. s. unten), nahm im Jahre 1826, da ihn sein Grossvater, der Graf Franz v. N.-Reichenstein adoptirte, den Namen Droste zu Vischering v. N.-Reichen-stein an und erbte die reichen Besitzungen.

#### Die Linie zu Ereshoveu.

Heinrich, der jüngere Bruder des zu Anfang erwähnten Johann v. N., ist der Stifter dieser Linie. - Von seinen Nachkommen war Wilheim Francis Johann Bertram Freiherr v. N. Propst zu Münster, kaiserl. Geheimer- und Reichshofrath, Auditor der römischen Rota und serl. Gebeimer- und Kenclasiotrath, Audutor der romischen Kota und Bischof zu Fünfkrichen in Ungarn. — Pällipp Wilkelm Örksiopiå, Freiherr v. N.-Kreshoven, ein Bruder des Vorigen, erhielt mit seinem erwähnten Bruder das Indigenant als ungarsicher Magnat für alle öster-reich. Erbstaaten und für alle am 4. Sept. 1700 das Grafendiptom.— Pranz Karl, Reichiggar V. N.-Ereshoven, starb als kaisert. Rath. jülich und bergscher Hofkammer-Präsident und Amtmann zu Steinbach. iscu und bergsener Hotkammer-rasionet nan Amtmann zu Steinbach, Von seinen 14 Kindern starb Maria Julius Wilhelm Franz, Reichs-graf v. N. Ereshoven als kaiserl, russischer ausserordentl, Gesandter und bevoltmächtigter Minister am preuss. Hofe, im Jahre 1811 zu Franklurt a. M., und wurde dadurch Stifter der russischen Linie von N.-Ereshoven. Von der Linie N.-Reichenstein ist besonders aufzuführen : Philipp

Wilhelm, Reichsgraf v. N.-Reichenstein, der 1728 zum Oberstenmeister des Johanniterordens zu Malta, in den deutschen Landen und des heil, röm. Reichs Fürst zu Heidersheim gewählt wurde, — Diese Linie erlosch mit Franz Bertram Arnold.

In der preuss. Armee ist zu hohen militairischen Würden gelangt:

In der preuss. Armee ist zu nouen mittatischen vururen gesungst.

18 Wildelin, Reichagraf v. N. Lundskron-Reichantelin, geboren.

19 Wildelin, Reichagraf v. N. Lundskron-Reichantelin, geboren.

19 Wildelin, Reichagen bis 1801 bei. In dem Gefechte wohnte in denselben dem Feskhäigen bis 1801 bei. In dem Gefechte wirten und in der Selbachte bei Marengo nannten die Armeebstichte seinen Namen mit Auszeichunge. 1896 trat er als Oberst in Dergelch Dieustu und nachte das solcher die Fedürge in Spenien und bergelch Dieustu und nachte das solcher die Fedürge in Spenien. Russland mit. Im Jahre 1815 erhielt er eine Anstellong als Oberst und Commandeur eines Cavallerie-Regiments im preuss. Heere, ward 1819 zum interimistischen Laudwehr-Inspecteur, 1870 zom Commandeur der 13. Landwehrbrigade und 1822 zum Generalmajor befördert. Sein Tod erfolgte ein Jahr darauf.

Gegenwärtig besteht das gräfliche Haus Nesselrode aus folgeuden Mitgliedern:

A. Nesselrode-Reichenstein und Landskron. Marie Karoline, geb. den 13. Sept. 1779, vermählt am 13. Sept. 1799 mit dem Erbdrosten Adolph Heidenreich, Grafen Droste zu Vischering, Wittwe seit 1826.

#### Sohn:

Graf Felix, geb. den 4. August 1808. Er nahm 1826 dorch Adontion seines Grossvaters, des Grafen Franz v. N.-Reichenstein, den Namen Droste zu Vischering v. Nesselrode-Reichenstein an und erbte die Nesselrode-Reichensteinschen und Landskronschen Güter, vermählt seit dem 2. Mai 1835 mit Marie Therese, Grafin v. Bocholz-Asseburg, geb. den 25. Sept. 1815.

Schwester: Marie Sophie Philippine, geb. den 9. Sept. 1784.

## B. Nesselrode-Ereshoven.

Graf Prenz Bertram, Herr zu Thumb, Gertenbügel, Ereshoven, Wetterode, Baswerter, Wegberg, Alt-Bernsau, Vilzheck, Stockbausen u. s. w., geb. den J. Decbr. 1783, vermällt seit dem 16. North 1816 mit Marie Luise, Freiin v. Hanxleben zu Sassenberg, Dieck, 11. Hemisburg, Hatzhausen u. s. w., geb. den 2. April 1799.

Kinder: Maximilian Bertram, geb. den 20. Decbr. 1817.
 Stephanie Clementine Karoline, geb. den 6. Decbr. 1818.

- Alfred Victor Franz, geb. den 24. August 1824.
   Anne Leontiue Gabriele Isabelle, geb. den 30. Novbr. 1828.
   Marie Auguste Helene, geb. den 20. Octbr. 1831.

Geschwister:

Friedrich Karl, geb. den 10. Januar 1786, kaiserl. russischer Generalmajor in der Suite des Kaisers.

 Karoline Auguste, geb. den 16. Juni 1787, vermählt 1802 mit dem Grafen Johann Wilhelm Franz Karl v. Nesselrode-Reichenstein, Wittwe 1822, wieder vermählt mit Herrn v. Müller.

 Isabelle, geb. den 8. Octbr. 1798, vermählt mit dem Grafen Fer-dinand Ludwig Joseph v. Hompesch-Bollheim, Wittwe seit dem 24. Juni 1831.

Sohn des Vaters-Bruders, des Grafen Maria Julius Wilhelm Franz auf Markersbach, kaiserl. russischen Geheimen Raths and Kammerherrn, gewesenen Ge-

sandten in Lissabon und Berlin (gestorben 1811), und der Luise Gontard.

Graf Kort Robert, geh. den 14. Dechr. 1780, kaiserl. russischer Vice-Kanzler, wirkl. Geheimer Rub und Chef des Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, Ritter des schwarzen Adlerordens (n. 2. unteu), vermählt mit der Tochter des verstorbenen kaiserl. russi-schen Finanzuninisters Grafen Gouriew, Ehren- und Portraitdame I. Maj. der Kalserin v. Russland.

Tochter:

Helene, geb. 1815, vermählte Gräfin v. Kreglowitsch.

Das ursprünglich v. Nesselrodesche Wappen zeigt im rothen Schil-de einen silbernen vier- und dreimal abwechselnd gezinnten silbernen Balken und auf dem gekrönten Helme einen rothen Doggenkopf.

Das Wappen der Grafen v. Nesselrode-Reichenstein und Lands-kron ist quadrirt und mit einem Herzschilde versehen. Letzteres enthält das ursprüngliche Stammwappen. Im 1. und 4. rothen Felde des Hauptschildes ist eine goldene Reichskrone dargestellt. Die Felder 2 und 3 sind gespalten und in der vordern silbernen Hälfte drei blaue Querbalken. Die andere Hällte ist in die Quere getheilt; der obere Theil ist grün, der untere golden, und in demselben sind drei rothe Streifen. Das Hauptschild ist mit drei gekrönten Helmen bedeckt. Der rechte trägt einen silbernen Adlerflug mit den vier blauen Quer-balken belegt, der zweite den Doggenkopf, welcher statt des Halsbandes den silbernen gezinnten Querbalken hat, und der dritte eine silberne Rübe mit grünem Kraute. Die Decken sind silbern, blau,

sinterne ruteë mit grunen Krause. Die Decken sind intern, bust, reten versie der Line Neuerforde. Ereaboven ist sechniche ge-theilt, einmal in die Quere und zweimal in die Länge. Im 1. und 6, selwarzen Felde lat ein goldener gekröntet Löwe dargestellt. Das 2, und 5. goldene Feld zeigt drei rothe, die Länge herunter gelegte Balken; das 3, und 4. goldene Feld ist mit einem inks seinig gezogenen schwarzen Balken, der mit einem sechseckigen silbernen Sterne verziert ist, durchzogen. Das Herzschildtein enthält das urspringliche Stammwappen. Das Hauptschild ist mit einer Krone be-deckt, die vier gekrönte Helme trägt. Aus dem 1. wächst der gol-dene Löwe; auf dem 2. zeigt sich die Nesselrodesche rothe Dogge, dene Löwe; aut dem 2. zeigt sich die Nesselrodesche rothe Dogge-auf dem 3. ist ein goldener Adlerflug mit den drei rothen Balken be-legt, und auf dem 4. ein schwarzes Schirmbret, mit dem silbernen Stern belegt, dargestellt. Helmdecken roth und silbern, schwarz und golden. Zu Schiddhaltern sind rechts der goldene gekrönte Löwe nnd links die rothe Dogge mit dem beschriebenen Halsbande gewählt. Das ganze Wappen ist mit einem herzoglichen rothen, mit Hermelin gefütterten Mantel umgeben.

Wir geben hier eine korze biographische Skizze des Grafen Karl Robert v. Nesselrode-Ereshoven. Derselbe wurde am 12. Decht. 1780 geboren, widmete sich frühzeitig der militairischen Lausbahn, und warb sich bald das Vertrauen seines Monarchen. Br schloss am 19. März 1813 den Vertrag mit dem preuss. Minister v. Hardenberg und mit Scharnhorst, der von so wichtigen Folgen für ganz Deutschland war. Nachdem er den Kaiser Alexander 1814 nach Frankreich begteitet hatte, unterzeichnete er am 1. März desselben Jahres die soge-nannte Quadrupelallianz zu Chaumont und unterhandelte in der Nacht vom 30. zum 31. März mit dem Marschall Marmont wegen Uebergabe der Stadt Paris. Als kaiserl, russischer Bevollmüchtigter auf dem Congresse zu Wien unterstützte er besonders die Abschaffung des Sclavenhandels und die Bildung des deutschen Bundes. Er unterzeichnete russischer Seits am 13. März 1815 die Achtserklärung gegen Nanete reassents over all 13. John der Andeerkarung gegen Na-poleon, nahm an den Monarchen- und Minister-Congressen zu Aachen, Troppau, Laibach und Verona den thittigsten Antleil, und als der Graf Capo d'Strias im Jahre 1821 aus dem russischen Ministerium schied, übernahm er die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten. Er geniesst seit der Thronbesteigung des Kaisers Nikolaus ganz die Gnade und das Vertrauen seines Monarchen, wie er es als ausgezeichneter Staatsmann und Diplomat verdient. Als Anerkennung erhielt er im Jahre t8:6 eine bedeutende Dotation, und ist mit den höchsten Orden auswärtiger Fürsten geschmückt worden,

#### Nettelhorst, die Grafen und Herren von.

Eine altadelige Familie in Preussen, ans der George Ernst v. Nettelhorst, ein Sohn des Hauptmanns Dionysius v. N., bis zum Range eines Obersten in der preoss. Armee stieg. Seit seinem 14. Jahre in Kriegsdiensten stehend, wolnte er den Feldzügen bis 1745 als Oberstlieutenant im Regimente Jung-Dohna rühmlichst bei, nachdem er sich vorher schon den Orden pour le mérite erworben hatte. Im Jahre vorher schon den vruen pour te merite erworten hatte. Im Jahre 1746 ward er zum Obersten, und 1748 zum Chef des Garnisonregi-ments v. Heuking befördert. Sein Tod erfolgte im Jahre 1757 zu Glaz. Mit Charlotte Helene v. Trach vermählt, blieb seine Ehe kin-derlos. — Die Familie ist mit dem deutschen Orden aus Westphalen

in die östlichen Provinzen Preussen, Liefland, Kurtand und Pommern gekommen. In lettsterer Provinz besaus diese Familie das Gut Wargekommen. In lettstere Trovinz besaus diese Familie das Gut WarJahre 1619 dieses Gut käntlich von den Massow erworben. Sien 
Sohn und Krbe, Georg, wurde am 9. März 1687 damit beleindt. Zuletzt beasse ein et ober genante Oberst Georg Farst v. N.; von ihm 
ererbte es seine Wittwe. Diese vermäldte sich zum zweitennade mit 
dem Graften Heinrich Leopold von Reichenkache Geofeltz, und das 
mer Graften Heinrich Leopold von Reichenkache Geofeltz, und das dem Grafen Heinrich Leopold von Reichenbach-Goachütz, und das Gut Warbelow gelangte en einen in dieser zweiten Khe erzeigte Toch-out Warbelow gelangte eine in dieser zweiten Khe erzeigte Toch-gelangt, von derzelben besitzt ein Graf v. N. zu Mitau den preuss. Jo-gelangt, von derzelben besitzt ein Graf v. N. zu Mitau den preuss. Jo-gelangte No. 35, ein Stabsonpitain v. N., der im Jahre 1850 als Oberstellen v. N. der im Jahre 1850 als Oberstellen v. N. der im Jahre 1850 als Oberstellen Stabsonpitain v. N., der im Jahre 1850 als Oberstellen Stabsonpitain v. N., der im Jahre 1850 als Oberstellen Die V. N. führen im gespaltenen Sohlife, in der rechte silbersone Hältte einen rothen Hund, auf den Hinterbeinen sitzend, in der lin-

Len rothen Hälfte drei weisse Rosen. Auf dem Helme wiederholt sich zwischen einem rothen, mit drei weissen Rosen belegten und einem weissen, mit drei rothen Rosen belegten Adlerflügel der Hund. Die Decken sind silbern und roth.
M. s. Gauhe, H. S. 781. Zedler, XXIII. S. 1990.

### Netz, die Herren von.

Die v. Netz, auch v. d. Netz, gehören zu dem alten Adel in Schle-sien. Dieser Familie gehörten die grossen Güter Peitau, Weigelsdorf und Langen-Bielau bei Reichenbach. Die Langen-Bielauer Güter überliessen die Brüder Ernst Meinrich und Jonchim Meinrich um das Jahr 1670 den von Sandretzki für die bedeutende Summe von 150000 Thim. Weigeladorf erscheint als ein Stammhaus des Geschlechtes, denn der Vater jener beiden Brüder schrieb sich Wölf Heisrich von Netz und Weigelsdorf. Er war mit einer v. Nieultz aus dem Hause Wilkau vermäldt. Der geladete Kratt Heinrich latte mit Bründers v. Weilaus vermäldt. Der geladete Kratt Heinrich latte mit Bründers v. rich v. N. aber, der die Gliter Schlümse und Olberndorf im Minnter-bergschen erwarb, latte mit Maria Ellisabeth v. Landskron und Forstichen mehrere Sölne, von denen ihn zwei überiebten. Er selbst athan an 18. April 1709. Seine Nackbommen besitzen noch gegenwärtig das Gat Kosemitz bei Nimptech. Der gegenwärtige Eigendiirer ist Kratt Zeppidt v. Setz. in Jahre 1601 erheite Kösentin v. N. mer ist Kratt Zepidt v. Setz. in Jahre 1601 erheite Kösentin v. N. Thirn. Weigelsdorf erscheint als ein Stammhaus des Geschiechtes. das Indigenat in Polen vom Könige Sigismand II. pro meritis bellicis. Das Wappen dieses altadeligen Geschiechts zeigt im goldenen Schilde drei silberne Monde und über jeden eine rolle Kugel. Auf dem Helme ist ein silbernes und ein rothes Büffelhorn. Die Helme des silbern nah roth. Sinapius J. S. 663. Il. S. 855. u. s. f. Okolski, Tom, III. Das Wappen giebt Siebmacher, I. Th. S. 45.

## Neuerburg, die Herren von.

Ein altadeliges Geschlecht in den Rheinlanden; namenllich hatten die v. Neuerburg und die Grafen v. Wied die Lehen der Burg Reichenstein.

#### Neuhaus, die Herren von.

Zwei Brüder, die Lientenants Neuliuna, standen 1895 in der westmilitischen Einlichterigsde. Der Hieste war in Jahre 1828 Capitais im 28. Infanterie-Regimente; der Jüngere stand 1819 als Major im 25. Infanterie-Regimente volle 1870 als Deverlietenant mit Pension dimitische 1871 ist oder Jecus regievenden Knüger gestelt wordes Kophie, Gräffin v. Burghaus.

#### Neuhoff, die Freiherren und Herren von.

Kin altadeliges, znm Theil freiherrliches Geschlecht in Westphaleg and in der Rheinprovinz, namentlich ist oder war dasselbe in dem heutigen Kreise Altena des Regierungsbezirks Arnsberg ansässig. Hier 18 Jahre hindurch Dolmetscher bei ihm war. Als die Corsen sich im Jahre 1735 vom Joche Genua's befreiten und die Deys von Tunis and Algier um Beistand gebeten hatten, sandten sie unter Anführung des Barons v. N. zwel Regimenter zu Hülfe, 1 Million Zechinen and Kriegsbedürfnisse aller Art. Bald war die Insel ganz erobert nad v. N. wurde im Jahre 1736 feierlich unter dem Namen Theodor zum Könige von Corsika gekrönt. Er ernannte Hofamter und Grosswirdenträger, liess Münzen schlagen und stiftete sogar einen Orden. Als er aber ven den Genneseru mehreremal überwunden worden war, verliess er noch am Ende desselben Jahres Corsika und begab sich nach Amsterdam, dort wurde er früherer Schulden wegen festgesetzt, bald aber losgelassen und von mehrern Handelshäusern mit Krieg-bedürfnissen unterstützt. Nach kurzen Anfenthalte kehrte er 1738 wieder nach Corsika zurück, die Franzosen aber nnterwarfen den Genuesern in demselben Jahre die Insel, und er masste wiederam fliehen, da ein Preis auf seinen Kopf gesetzt war. Neue Versuche in den Jahren 1741 und 1744 under 1844 waren ehenfalls fruchtlosg denn, obgleich seine Anhänger ihn abermals zum König ansriefen, so konnte er sich doch nicht behaupten. Er schilfte sich 1749 nach Ragland ein, wurde dort von seinen Lieferanten Schulden halber verliastet und sass bis 

ein Konigreich und versagte ihm im Alter Brod. Das Wappen der v. N. giebt Siebmacher, II. S. 117. Rs zeigt im schwarzen Schilde drei aneinander hängende silberne Ringe und auf dem Helme einen schwarzen Hut mit silbernem Ueberschlage, der mit sieben Straussfedern, welche mit den dreit Ringen belegt sind,

geziert ist. M. s. auch Gaohe, I. S. 1095 u. f. v. Hattstein, 111. S. 110. Zedler, XXIV. S. 195 u. 196.

## Neukirch, die Herren von.

Unter den Namen die Ritter von der Nenkirche kommen im 13. und 14. Jahrhondret verschiedene schleiseine Keldeluet vor, die na den Höfen der Herzoge zu Liegnitz und Lüßen in hohen Anzehen standen, aber die berühnteten Autoren, namentlich auch Thelessin in seiner Handschrift, sind der Meinung, dass diese Ritter Zeditze Godberg eigenenen Kelnbas und grossen Ritteratur. Sent der Meinung, das diese Ritter Zeditze Godberg eigenenen Kelnbas und grossen Ritteratur. Senkirch, namen, das beute noch ein Besitz der Hauptlinle der Freiberren v. Zeditscheukrich als.

## Neukirchen, (Neunkirchen) die Herren von.

Diese Name fahren und führten mehrere ndelige Familien in Pommern und am Rhein, namentülen im Cleveschen, wo sie unter dem Namen v. Nienkerken, als Besitzer von Hockelbausen, auf dem rectlen Rkleinsige rejeren, verkommen. Kleens findet man sie auch unter dieser Bezendunung in Pommern, wo sie um das Jahr 1349 etchon blithten, and auch und ab Jahr 1614 vieler vorkamen. Gegenschon auch under dieser Bezendunung in Pommern, wo sie um das Jahr 1349 etchon blithten, and auch und ab Jahr 1614 vieler vorkamen. Gegenschen blithten der schaft. Die Neutrichen am Rheinstrome führen ein silbernes Schild, in die Quere durch einen achwarzen Strich gehelt. Im obern Theilez geit sich der Gieselon alter und der Strick gehelt. Im obern Theilez geit sich der Gieselot der das Thirmtein einer Kirche, saft dem Helme aber ein silberner Handelopp. Die Decken althern auf selware.

#### Neumann, die Herren von.

1) Bine altadelige Familie in Schlesien, aus welcher verschiedene Mittelfeder zu hohen weltlichen und geistlichen Würden gelangt sind. Franz v. Neuman war Countiur des Johannietrordens zu Sonnenburg, im Jahre-1664 wurde er sogar Herrenneister des Ordens. Er bekleidete diese hohe Würde jedoch nor kurze Zeit.

2) Dreid v. Neumann, damals Lieutenant in dem Infanteriergi-mote v. Rothistic, malezt First, V. Iohenblok, wurde am 10. Juni verben v. Rothistic, malezt First, V. Iohenblok, wurde am 10. Juni per Delber, 1792 zum Mijor. In Jahre 1793 erwarde vist sich in en Niederlanden den Verdientschen. Mehrere Jahre hindurch commanditate December 1793 erwarde vist ich den Niederlanden den Verdientschen. Mehrere Jahre hindurch commanditate Octomanditaten der Festung Osel, die er 1809 in He helemütilger Ausdacer bis zu seisem, noch wührend der Behagerung erfolgten Tode vertheidigte. Sein Grab beindurch ein den Gere Hausten des Vertheitschen Sein Grab beindurch ein der Gere Hausten den den der Auftragen der Vertheitschen Vertheitschen Vertheitschen Stelle kläusee zu V. Neumann ist der gegenwirtige Gesenbauge und Britakternen Kreuze z. C. L., erwenden bis Belle kläusee, v. Neumann keinernen Kreuze z. C. L., erwenden bis Belle kläusee, v. Neumann vertheit der Vertheitschen Vertrage z. C. L., erwenden bis Belle kläusee, v. Neumann vertheit der Vertheitschen Vertrage z. C. L., erwenden bis Belle kläusee, v. Neumann vertheit der Vertheitschen Vertrage z. C. L., erwenden bis Belle kläusee, v. Neumann vertheit der Vertheitschen Vertrage z. C. L., erwenden bis Belle kläusee, v. Neumann vertheit der Vertrage vertrage vertragen vertrage

Er stand bis zom Jahre 1806 in dem Regimente v. Sanitz, und commandirte bis zu seiner gegenwärtigen Austellung das Gard-Ligerich tällon. — Ein Bruder des Letztern starb im Jahre 1818 sis Migie und Commandere des Breislunes Gerde-Landweitstallion. Meteur Sühme dieselben dienen schon wieder als Offiziere in der Armee, — Wappen zeigt im rotien Schlieb einen sillergerinisten Arm, deré nen silbernen Pfeil hält. Auf dem gekrösten Helme stehen zwei wies und roth gewiertet Aufferliget.

#### Nickisch, (Nikisch) die Herren von.

Das alte vornehme Gaeshlecht der v. Nickisch und Roseneck zubritz zur Kitterschaft der Provins Stehteien, wo sie anfänglich in der Fürstenthämern-Oesa und Llegatiz, später such in andern Gegestie ter besitzen. Der Stammberr der Familte, Alma v. Nickied und Roseneck, war Rath und Burggraf des Kralerzogs Kaiser Portinsalel in Heiner der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Wien erlassenen ehrenvollen Gandenbriet. Der Sohn des Haus von Nickied war Denief v. Nickied, Kribberr und Achtelort fei Higssu und Traeblizh beit Milled, er gibnate seinem Sianus dorch dei Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der der Stehten der 19 Hallbaren, v. Nickied und Roseneck durchmiste Istal sie Las-

All Malletaer v. Naturch und Roseneck durchrente last alle Lider Surguès und 20g auch mit dem polinielen Gestamlen v. Opsänder Surguès und 20g auch mit dem polinielen Gestamlen v. Opsänder V. N. Knieg von Pelen, zur Gemahlin erwältt hatte, alzenbeien. Nach seiner Rückeher im Avterhalt erwärbt er 1654 die Giller Stopper, (Städelchen), Konrudswalden, Krampach, Pelkon u. s. w., er stab 1888 za Stroppen. Von vielen Kindern übertleich lin nur ein Salle Zusten von Verleichen Giltern ander Sändre bei Leigeniz besatz, Landesleputiert war leichen Giltern ander Sändre bei Leigeniz besatz, Landesleputiert war einen Solin, Bullbarer, and eine Tochter, Sophie, erzeigte zehltz einen Solin, Bullbarer, and eine Tochter, Sophie, erzeigte. 20 Baulet v. Nicksielu und Rosenech hinterlines zwei Silloe, Gritten ander

2) Immiel v. Nickinch und Rosemeck hinterliess zwei Solue, Gram Ferlinaud v. Nickinch und Rosemeck auf Gher-Känlitz, der aufmar Ferlinaud v. Nickinch und Rosemeck auf Gher-Känlitz, der aufmar Ferlinauf von Aufmar von der Verlinauf von der Verlinauf von diesen war der Eilstete Daniel Gettlob v. Nickinch und Rosemeck, mil Anna Ursula v. Seler aus dem Hanne Tannhausen vermält. Sei nigerer Brueder war Frent Rasioja k. Nickinch und Rosemeck auf ingegere Brueder war Frent Rasioja k. Nickinch und Rosemeck auf gegen der Verlinauf von der Verlinauf von

3) Sigismund v. Nickisch und Roseneck hatte Trzebitzko erebl. Er starb ohne männliche Nachkoumen. Von seinen vier Töchkern ermültten sich die älteste an einen v. Jalofski, die zweite an einen v. Prittwitz, die dritte an einen v. Mutschelnitz, die vierte an einen v. Longense.

Die genannten Gitte sind nicht mehr in den Hinden der Fanilie, dagsgen erwah dieselbe apiter ander Bestimmen, massedik Kuchellergt bei Liegnitz, Schwarzau, Mühräditz, Nieder-lieragiwalle u. v. W. Kuchelberg beistt gegenwirtig der Kreis-Deputiet Karl Heinrich Erust v. Nichind-Roseneck, der älteste der Stine der verstortenen Land – und Justiranta Kerl Heinrich Guifs d. Nichter Roseneck, dem auch das früher v. Kottsrütziehe Gui Schwarzas bei Läber gebürze. Seine Erkben bestitzen es noch gegenwürze, Mühr rädlitz verkauste der Laudrath und Kammerherr Heinrich Siglemund Ferdinand v. Nickisch , Bruder des Vorigen , an den Grasen Ludwig v. Nostitz. Kin dritter Bruder war Landrath im Kreise Grünberg. Mehrere Söhne der genannten drei Brüder v. Nickisch und Roseneck

dienen gegenwärtig in der Armee.

#### Niebelschütz, die Herren von.

v. Niebelschütz ist der Name eines uralten adeligen Geschlechts, das mit der Gemahlin des Herzogs Heinrich des Treuen, Mechtild, einer braunschweigischen Prinzessin, zu Anfange des 14. Jahrhunderts nach Schlesien gekommen ist. Einige Autoren leiten den Namen von den Worten: "Nie übel Schütz" ab, und sagen, dass der Ahnherr des Geschleelits eine besondere Fertigkeit im Schiessen gehabt, den Feinden dadurch viel Abbruch gethan habe und zur Belohnung dafür zum Ritter geschlagen worden sei. Das älteste Stammhaus der Familie ist das Gut Bartsch im Wohlauischen. - Schon in Urkunden vom 14. Jahrhunderte kommen Ritter v. Niebelschütz vor. — Im Jahre 1438 starb Theodor v. N., der als ein sehr wollthätiger Herr geschildert wird. — Kaspar v. N. koumt im Jahre 1475 als Hauptmann zu Crossen vor. - Sigismund v. N. war im Jalire 1501 Landesältester des Fürstenthums Glogau. - Im Jahre 1554 starb Martis v. N. als bischöft, breslauischer Kanzler, Kanonikus der beiden Kirchen zu Bres-lau und Propst zu Glogau. — Um das Jahr 1600 wird Wolfgang v. N. als königl. Landgerichtsbeisitzer im Fürstenthume Glogau genannt. — Um dieselbe Zeit lebte Nikolas v. N., der von seinen Zeitgenossen Um tieseibe Zeit texte vinkuler V. N., oer Volt seinet zeigenössen als in reigensten eine Fellenbergeren gestellt der Verleibergeren von Stellenbergeren zu Verleibergeren von Verleiber 1665 als Assessor beim Land-Hofgerichte zu Oels vor. - Die Fa-1000 alls Assessor beint Land-Rogerichte 20 dels 1001 and 20 milie zerfiel nach und nach in mebrere Häuser, namentlich in das zu Rietschütz mit den Nebenlinien Gafron, Kreidelwitz, Rauden, Rosters-Artecaultz mit den Nedemmen Gafron, Articoreuitz, Anuden, sonder, Iladorf und Roiten, in des Ilaus Lasis, arf. Reits mit den Nebenti-nien Kaltenpriensitz, Pridomost und Jagatschütz; in das Haus Glei-nitz mit den Linien Stumberg, Ellguth 1901. Bortschen, Linden und Belsau. Ausser diesen genannten Familiengütern erwarben die v. N. anderwelitgen bedeutenden Grundbesitz, ansentlich Giessmanudorf im Glogauischen, Peitke im Wohlauischen, Büsau, Hünderei, Merzdorf,

Museruig im Glogaulschen, Konzadawaldan im Oelsiechen, Schwarza, Bachwäldschen, Hummel, Muckendorf n. s. w. im Liegniziachen, Reichwald im Breslausichen u. s. w. mollegniziachen, Beichwald im Breslausichen u. s. w. mollegniziachen, Bolog Hame Ernat v. N. Welle-Pronze, Noch heute hesitzt ein Schn des Genannten, der Major v. N., dieses Gut. — In der Gegenwart ut Amus Parut v. N. Besitzer der allem Familiergiert Gleinitz, Stuminstander und der Schwarzen und der

Die v. Niebelschütz führen im blauen Schilde zwei abgehauen silberne Schwanenbilsen mit rothen Schnibeln, deren Köpfe gegen einander gerichtet sind, und auf dem Helme eine rothe Säule, die mit eil Strausfedern (blau, silbern, hlau) bestectt ist. M. a. Siebmacher, I. 8 61. Nachrichten über dieses Geschlecht giebt Sinapusa, I. 8. 655 – 674. Il. S. 840 u. I. Gauhe, I. 8. 100. Zedler, XXIV.

S. 692 - 95.

#### Nimptsch, die Grafen, Freiherren und Herren von.

1) Das urspringtiche Vaterland der v. Nimptach ist, wie die Eisten Autorn behaupten, Polen, und die sollten hier aus dem alten Hause der Boneza hakannen, das aber selbet mit Chemera, Bliche Hause der Boneza hakannen, das nier selbet mit Chemera, Bliche und in dem Breite Jehr Beiten der Boneza hakannen, das nier selbet mit Chemera, Bliche den niem Vaterlande abgekürt Boneza genannt wurde (m. t. Okolaki, I. S. 63), den Stummberrn vereihert. Ein Niedkomme den Geschiechts Brieg gelegenes Dorft, das Att-Nimptach geheissen haben, und noch äller, alst die Stadt Nimptach sein soll. Von diesem Orte nannte sich alle Familie von Nimptach. Vorzüglich wird unter diesem Nannen ber die Stadt vinsprich sein soll. Von diesem Orte nannte sich alle Familie von Nimptach. Vorzüglich wird unter diesem Nannen ber die Parallie von Nimptach. John von der im Jahre 1314 Prälat zu St. Johannet in Breizhu war, und in Jahre 1353 halte Cowrad v. N. St. Johannet in Breizhu var, und in Jahre 1353 halte Cowrad v. N. ser Karl IV. die Tochter Heinricht, Herzoga zu Jauer, als Gemahlin zuzuführen. — In demeelfen Jahrhunderte überliesen die Brüder Lorenz und Mmar v. N. schon ihre Beitzungen in Riesengelinge, n. zere karl V. die Tochter Heinricht, Herzoga zu Jauer, als Gemahlin die Vorfahren der heutigen Grafen v. Schafigotisch. — Der oben erwähnte Conrad v. N., Kriegsoberst, lette am Anfange des 15. Jahr- 1488, am Tage Marii Empfängnias, zur Würte dem Zuster der V. N. schon ihre Beitzungen in Riesensche des 15. Antenhenten der Vertrech v. N. auf Kabitz wurde am 7k. Januar 1607 Landenheptunan von Münsterhetz. — amendiich Falkenhain, Röwerdorf, Maiwaldau, Schwarzbach, Alt-Scholaner, Ober und Nieder-Liepe, Wederau n. z. v. Die Sollme des sen die v. N. anabuliche Gütter in dem Vorgerbraia der Noben, und Johns Röwrich, Freiberr v. N., ein Soln des oben erwähnten Landen der die Wirde eines kaiset, wirkt. Geheimen Batha, Kämmerrer und der die Wirde eines kaiset, wirkt. Geheimen Batha, Kämmerer und der die Würde deine Kaiset.

Landeshauptmanns zu Glogan bekleidete, and mit Dorothea, Reichs-gräfin v. Zinzendorf und Fottendorf, vermihlt war, wurde vom Kai-ser Leopold am Ende des 17. Jahrhunderts die reichsgräfische Würde ser Leopoia am sance ees 17. Sannungeris die reiesgranden value beigelegt. — Von seinen Kindern wurde Johann Priedrich, Graf v. N., Freiherr. zur Oelse, kaiserl. Reichaltofrath. Seine Gemahlin war Jo-hanna Theresia, Gräßn v. Althan. Christoph Ferdinand, Graf v. N., Freiherr zur Oelse und Hohenfriedberg, war mit Maria Magdalena, Gräfin v. Gilleis, vermählt. Der dritte Sohn, Franz Leopold, hatte eine Gräfin Erdödy zur Gemahlin. - Ein Bruder des oben erwähneine Gräfin Erdödy zur Gemahlin. — Ein Brudet des oben erwann-ten ersten Grafen v. N. war Friedrich Lepople, Graf v. N. auf Fal-kenhain, der mit einer Gräfin v. Karwath vermählt war. Eine Schwe-ster dieser beisen Gräfen war Abelsian des firal. Jungfraeneafilts zu Striegan. — Diese vornehme und reiche Familie zerflei in viele Zweige und Hüsuer, namentlich in die Häuser Coles, Lelipe, Alt-Schönaus, Fälkenhain, Kummelwitz, Habendorf u. n. w. Sie sind in der Gegenwart sämmtlich erfonden. Der letzte weibliede Zweig des oer Oegenwar sammuten erioscient. Der ietzte weinliche Zweig des größlichen Geschlichtets starb als verwitzwete Gräßin v. Schlabendorft vor einigen Jahren zu Wien. Daselbak lebt noch hente die Wittwe des Gräßen Ferdinmd v. N., Oberstlohmeisterin der. Gemahlin des Krz-herzogs Karl, Maria Karoline, geb. Gräßin v. Zierotin. — Die Fami-tie v. N. gebriet der latblischen Religion an. — Aus dem Hause Falkeuhain lebten am Anfange dieses Jabrhunderts noch zwei Fraulein v. N., die Freiinnen Josepha und Francisca, welche das Gut Ober- und Mittel-Falkenhain besassen. Ihr Neffe und Erbe Johann Heinrich v. Weyher, königt. preuss. Geheimer Ober-Finanz., Kriegs-und Domainenrath, nahm am 31. August des Jahres 1806 mittels Diolom den Namen und das Wappen des freiberrlichen Geschlechtes v. plom den Namen und das Wappen des freinerrichen Gesenlegungs 7. Nimptsch an. Gegenwärtig besitzt ein Sohn desselben, der königl. preuss. Major a. D. und Kammerherr, Philipp, Freiherr v. Weyher und Nimptsch, diese Güter.

Das ursprüngliche Wappen der v. N. war getheilt. In dem obern silbernen Theile ist ein halbes schwarzes Einhorn mit dem Horne nach suberneh latette lat ent names seuwarde innunn inn von inderen name von gederit, daugsseillt. In dem untern rothen Felde int die rhin-tere Tiell des oberen Kinhorns, der sich in einen gekrümmten sli-beren Fischseilwarz endigt, abgebildet. And dem Helme zeigt sich das halbe schwarze Kinhorn, jestoch ohne Schwanz. Das Bern last finf Tbelle, and er Spitze ist es roth, der 2e Theil silleren, der Me joun, ung so tort. Die Helmdecken sind silbern und roth. Siebmachter giebt dieses Wappen, I. S. 58. M. s. Sinapius, I. S. 63-68. II. S. 151-158. Gauhe, I. S. 1103. Spangenberge Adelsspiegel, II. S. 217.

2) Rine adelige Familio dieses Namens, die im Brestaufschen begütert ist. Ihr gehörte an Karl Theodor v. Nimptsch, früher auf Masselwitz, und zuletzt Landrath des brestauer Kreises. Der einzige Solm desselben ist der Polizel-Districts-Commissarius und Lieutenant v. d. A., auf Zäschkendorf bei Brestau. Er ist mit einer v. Gilgenbeim, aus dem Hause Frauzdorf, vermähk.

## Noble, le, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht aus Lothringen. Aus demselben war Franz v. le Noble, der aus französischen Diensten in pfätzische, öster-reichische, und zuletzt 1756 in preussische trat. Er wurde am 13. November 1757 Oberst und errichtete in Naumburg ein Freibataillon. Nach dem Hubertsburger Frieden wurde daraus ein Garnisonregiment gebildet, dessen Chef er ward. Er starb aber schon am 5. Febr. 1772, v. Zedlitz Adels - Lex. III.

kanm 54 Jahre alt. Ein Enkel desselben stand 1806 in der warschauer Füsilierbrigade, und war zuletzt Major und Chef der 21. Infanterieregiments Garnison - Compagnie.

#### Normann (Norrmann), die Herren von.

Das uralte Geschlecht der v. Normann oder Normann, das in alter Zeit auch Narmann und Nahrmann genannt worden ist, kommt schon im 13. Jahrhunderte unter dem angesessenen Adel auf Riigen vor. Manche Autoren lassen es schon im Jahre 454 bekannt sein, wo. vor. Manche Autoren lassen es sehon im Jahre 65 bekann sein, wog er Sage auscht Vorfahren deue hat der Bernardischen der in der Sage ausch Vorfahren deue hat der dem Bernardischen der der Dubkewitz, Helle, Liddow, Jamits, Lebbin, Lase, Niendorf, betr. Dubkewitz, Helle, Liddow, Jamits, Lebbin, Lase, Niendorf, holf, Eckhoff u. z. w., atte Bentzungen der N. Normann, Im Kreise Mocker, Strebow, Werder. Referried v. Normann war 1505 Statubalter des Stüft zu Camin, ein anderer Heinrich v. Normann war den 1504 Liddow, Niendorf v. Normann von 1507 Statubalter des Stüft zu Camin, ein anderer Heinrich v. Normann war den Herner der Stüft zu Camin, ein anderer Heinrich v. Normann war den Herner der Stüft zu Camin, ein anderer Heinrich v. Normann war den Herner der Stützel von der Stüft zu den Stüft zu den Studie v. Normann war den Herner der Stüft zu den Stützel von der Stüt zogs Ernst Ludwig von Pommern erster Rath und Minister, und führte mit unbeschränkter Vollmacht die Regierung des Landes. Zweige diemit unleschränker vollmäuft des tegelering des Ländes. Zweige dies liesen sich is Schletien, im Wirtenbergschen und in nadera Ländern und Provinzen nieder. Im Wirtenbergschen gelangten die r. N., mit dem Namen v. Ehrenfels, im Jahre 1997 zur griftlichen Wirde. Die-Lätzuwschen Corps bei Kitzen und später auch als Philheliene bekannt gewonlene verstehene General V. N. an. in Seldsein erward am Bade des 17. Jahrhunderts ein v. Normann das Gut Peterwitz. In der Neumark besass der Generalmajor Karl Ludwig v. Normann (m. s. unten) Neuwedel und andere Güter. Matthäus v. N. hat sich als Schrift-steller durch Herausgsbe eines Werks, betitelt: Wendisch-Rügianisteller durch Herausgue eines wersts, beuteut; wennstein-nugamischer Landgebrauch. Ech Stralaund und Leipzig 1777, bekannt ge-macht. Im preuss, Dienste standen von der schlesischen Linie: Jo-ham Christine v. Normann, Landrith des Kreises Jauer. Von seinen Söhnen stand der ältere als Rittneister im 5. Uhlaneuregimente, der jüngere ist Major und Chel der Garnison-Compagnie des 9. Infanterieregiments in Colberg. Beide liaben sich das eiserne Kreuz in Frankreich erworben. Bei der Kriegs- und Domainenkammer zu Cüstrin stand 1806 ein Oberforstmeister v. Normann. Er starb am 28. April 1810 75 Jahr alt, und war mit Sophie Lietzmann verehelicht gewesen. Nicht bekannt ist es uns, ob er ein Solin des am 18. März 1767 zu Breslau verstorbenen Geheimen Raths und Kammerdirectors v. N. war. Gegenwärtig ist ein v. Normann Kammergerichts-Assessor, und bei dem General-Commissariat der Neumark zu Soldin angestellt. - Ein Rittmeister v. Normann ist Carator des adeligen Frauleinklosters zu Barth. — In der preuss. Armee gelangte zu höheren Wurden Karl Ludwig v. Normann, aus dem Hause Werder, geb. 1707. Er durch-lief alle Grade bis zonn Oberstlieutenant in dem Dragonerregimente Graf v. Lottum, wurde 1749 Oberst des Dragonerregiments v. Oertzen und 1750 Generalmajor. Im Jahre 1755 verlich ihm K. Friedrich II. das Dragonerregiment vacant von Ahlemann. Br. starb a. D. am 23. April 1780 auf seinem Gute Nouwedel in der Neumark. Mit Ruhm hatte er die Feldzüge König Friedrichs II. mitgemacht, der ihn auch mit dem Orden des Verdienstes schmückte. - Georg Balthasar v. Normann, auf Riigen geboren, hatte vom Jahre 1744 bei dem Dra-gonerregimente Markgraf von Auspach und Baireuth gestanden, und schon in der Schlacht bei Hohenfrießberg mit grosser Ausseichnung gefochten. Im Jahre 1799 zum Major, 1782 zum Ohenstientenan, und am 3. Juni 1783 zum Obensten beförett, wurde ihm im Jahre und der Schlachten der Schlachten der Schlachten der Schlachten der Geschlachten der Gesc

Das alte Wappen der v. Normann zeigt im ohen silhernen, unen blauen Schilde, hier drei neben einanderstehende rothe Wecken, dort einen verkürzten schwarzen Adler mit ausgebreiteten Függeln. Der adelige Turnierhelm ist mit drei Pfauenfederen geschmückt, die mit einer silbernen Scheere belegt sind. Die Helmdecken sind silbern und roth. M. K. Gaube, I. S. 1072 u. A.h. 1645. Sinapius, II. S. 845.

## Nostitz, die Grasen, Freiherren und Herren von.

Ein nraltes, vornehmes Geselhecht in Schlesien, der Laustiz und Sihmen, das gegenwärtig in mehreren Linien die recklegsfäßlich Wärde bleistez. Sedon im 5. Jahrhunderte haben aich Noeitzee bekannt gesich und ein Mitte des 17. Jahrhunderte haben aich Noeitzee bekannt gesich und ein Mitte des 17. Jahrhunderte in Poleon, Mähren and den oben genannten Ländern niedergelasset haben. Im Jahre 1147 bet der der sien von hienen, Friedrich Nositz, zeichnete sich in Syrien der der sien von hienen, Friedrich Nositz, zeichnete sich in Syrien der Sienen auf der Sienen stehe sienen Sien

-00g

Königin. - Ulrich v. N. war um das Jahr 1550 kaiserl. Rath und erster Landeshauptmann in der Oberlausitz. - Einige Jahre später lebte Friedrich von N., der von seinen Zeitgenossen für einen glücklichen Dichter gehalten wird. - Am 11. Juli des Jahres 1619 ward Hieronymus v. N., ein sehr gelehrter Mann, von Abraham v. Uechtritz und Steinkirch im Zweikampfe erstochen. - Christian v. N., kaiserl. und herzogl, öls- und bernstädtischer Oberamts-Kanzler, wurde im Jahre 1634 vom Kaiser Ferdinand II. in den Freiherrnstand erhoben. Er besass 1934 vom Kaiser Fedmand 11: in den Fernieristand erinosis in 1983se die Herrschaft Seidenberg. — Sigismund v. N. war wirklicher Lan-deshauptmann zu Wohlau und Vormundschaftsrath des Prinzen Georg Wilhelm, und starb im Jahre 1678. — Im Jahre 1657 am 29. Octhr, hatten die Vettern des Geschlechts der Nostitze eine Versammlung zu Görlitz. Es wurde daselbst ein Familienpact errichtet, in dem unter andern auch festgesetzt wurde, dass, wenn einige Misshelligkeiten unter den Geschlechts-Mitgliedern vorkommen sollten, dieselhen den Aeltesten des Geschlechts erst vorgelegt werden müssten, ehe sie vor einen andern Richterstuhl gelangten. — Dieses alte und vornehme Geschlecht theilte sich nach und nach in viele Häuser und Linien, namendich in die Häuser Herzogswaldau, Zeditz mit den Nebenlinien Uhersdorf und Quoisdorf, Lampersdorf, Ransen, Tschochau, Rothen-burg und Gotha. Das Hans Ransen zersfelt wieder in die Linien Dam-mitsch, Schönborn, Teschwitz und Wandritsch. Ausser diesen genannten Gütern erwarb die Familie sehr bedeutenden Grundbesitz in Schlesien, der Lausitz, Böhmen, Ungarn und Franken. — Aus dem Hause Dammitsch wurde Georg Sigismund im Jabre 1711 unter der Reichs - Vicariats - Administration in den Reichsgrafenstand erhoben. Br war königl, polnischer und kurfürstl. süchsischer Kammerherr und ausserordentlicher Gesandter und hevollmächtigter Minister an ver-schiedenen Höfen gewesen. Seine Gemahlin war Kva v, Niehelschütz und Gleinitz, in welcher Ehe vier Söhne geboren wurden. Er besass die Güter Dammitsch, Nieder-Dammer, Gläsersdorf und Schönau. Von seinen Söhnen starh Georg Ludwig, Graf v. N., am 7. Januar 1758 zu Neumarkt an seinen in der Schlacht hei Leuthen empfangenen Wunden, als königl. polnischer und kurfürstl. sächsischer General-lieutenant der Cavallerie und Commandeur eines Chevaux-legers-Regiment. Seine Gemahlin war Eleonore Elisabeth, Freiin v. Zedlitz, die sich nach dem Tode ihres ersten Gemahls (2. Octbr. 1761) wiedie sich nach dem Tode ihres ersten Gemahls (2. Octhr. 1784) wieder mit Julius Ferdinand v. Trützschler, königt, polisiehem und kurfürstl. sächnischem Stallenster, vermällte. Diese lettetere Eite gab die
Trützschler, dem der in derenben gerengte Sohn Gottlich Julius
Trützschler v. Falkenstein wurde der Erles eines mitterlichen Oheims,
nuter der Bedingung, den Namen und das Wappen eines Grafien von
Zedfütz-Trützschler aufzunehmen. M. s. diesen Artikel. Aus den Enkeln des oben erwählten Grafien Georg Sigitumund besteht gegenwärte. tig das gräfliche Haus v. N. schlesischer Linie.

Der Gründer der böhmischen Linie ist Christoph Wenzel, Graf v. N. und Rieneck, geb. 1645. Er wurde im Jahre 1692 in den Reichsgrafenstand erhoben, und war kaiserlich wirklicher Geheimer Rath, Kämmerer und bevollmächtigter Landeshauptmann der Fürstenthümer Schwedialtz und Jauer. Er besass die Herrechaften und Güter Re-klnitz, Seiferadorf, Profen, Johis u. s. w. – Die Linie zu Riene-kuntz, Seiferadorf, Profen, Johis u. s. w. – Die Linie zu Riene-kwitchter Gebiemer Ruth. Ritter des goldenen Wissess und oberster wirklichter Gebiemer Ruth. Ritter des goldenen Wissess und oberster wirklichter Gebiemer Ruth. Ritter des goldenen Wissess und oberster ben der Grafen v. Rieneck einen Theil dieser Grafichaft, und erhielt die Grafenwinde des heit, fönischen Reiches.

Alle drei Linien blühen heute noch fort und bestehen gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

#### A. Linie zu Rokitnitz.

#### (Anfenthaltsort: Prag.)

Graf Jaseph, geloaren den 3. Septhe, 1764, k. k. Kämmerer, wirk-licher Geleinier Rath, Oberaficietenant, Herr der Herrschaft Rokit-nitz in Böhmen und der Gitter Lobris und Steinseiforadorf in Schle-sien, vermüllt am 9. Juli 1787 mit Johanns, Tochter des Ietzlen Gra-fen Johann Gottlieb v. Bees, Sternkreuzdame, geh. den 30. Novbr. 1770. Wittere seit den 3. Juni 1821.

#### Kinder:

 Johann Wenzel, geboren den 25. Januar 1791, k. k. Kämmerer, Rittmeister i. d. A., Herr der Herrschaft Plan in Böhmen, ver-mählt seit dem 28. Januar 1818 mit Karoline, Gräfin Clam-Gallas, geb. den 18. Decbr. 1798.

- a) Johanne, geb. den 22. Januar 1819. b) Christiane, geb. den 13. Octbr. 1820.
   c) Joseph, geb. den 5. Decbr. 1821.
- d) Withelmine, geb. den 23. April 1827. 2) Joseph Dittmar, geb. den 2. Mai 1794, k. k. Kämmerer.

# Hosine, geb den 30. Juli 1795, vermählt seit dem 17. Mai 1817 mit dem Altgrafen Johann Salm - Reifferscheid, geb. den 7. April 1780 . k. k. Kümmerer and Oberstlieutenant.

## B. Linie zu Rieneck.

Graf Erwin, geb. den 8. Septhr. 1806, Majoratsherr zu Falkenau, Heinrichsgrün und Tschochau (Sohn des verstorbenen Reichsgrafen Friedrich und der Reichsgräfin Anna, geb. Pericz Bardett), vermät seit dem 17. Septhr. 1829 mit seiner Cousine Philippine, Gräfin v. N., geb. den 27. Novbr. 1804.

#### Geschwister:

- 1) Amalic, geb. den 21. März 1801.
- Karoline, geb. den 15. Mai 1802, vermählt 1822 mit dem Frei-herrn Ferdinand Hildebrandt Ottenhansen, k. k. Kämmerer. Friederike, geb. den 17. Octbr. 1803, vermählt seit dem 9. Jnni 1829 mit dem Freiherren Karl Pfeil v. Scharfenstein, k. k. Käm-
- merer und Obersten beim Dragonerregimente König v. Baiern, Luise, geb. den 27. Juni 1805, vermählt mit Karl, Grafen Althann, k. k. Hauptmann.
   Marie, geb. den 27. Novbr. 1807. No. 2.
- Hugo, geb. den 14. Juni 1814, k. k. Lieutenant bei Johann-Dra-goner No. 1.
- 7) Bertha, geb. den 3. Januar 1816, vermählt seit dem 16. Novbr. 1834 mit dem Grafen Wilhelm Wurmbrand, Herrn der Herrschaft Biblin und Swina.

#### Vaters - Geschwister:

 Marie Philippine, geb. den 7. Januar 1766, Wittwe seit dem 13. Decbr. 1806 vom Grafen Joseph Schlik, k. k. Kümmerer und Geheimen Rath.

2) Johenn Nopomak, geb. den 24. März 1768, Herr der Herrschaften Türnütz, Tschernoseck und Prechenitz in Böhmen, k. k. ammeere, Gebeiner Ruft, Feldmarschaffleitenant und Inhaber des Transchaften der Schaffleiten und der Schaffleiten und der Schaffleiten zu der Schaffleiten und d

#### Töchter erster Ehe:

a) Elisabeth, geb. den 17. Februar 1799, vermählt am 17. Juni 1849 mit dem Freiherrn Philipp Karl v. Greiffenklau, Wittwe seit 1825.

b) Adelheid, geb. den 1. April 1802.

Kinder zweiter Ehe:

c) Philippine, geb. den 27. Novbr. 1804, vermählt seit dem 17. Sept. 1829 mit Erwin, Grafen v. Nostitz-Rieneck. d) Albert, geb. deg 23. August 1807, k. k. Kreis-Commissari ja

e) Hernann, geb. den 29. Juli 1812, k. k. Rittmeister bei Nostitz-Chevaux legers No. 7.

Chevaux legers No. 7.

f) Sigismund, geb. den 1. August 1815, k. k. Oberstlieutenant bei Erzherzog Johann - Dragonern No. 1.

#### C. Linie in Schlesien.

Graf August Ludwig Ferdinand, geb. 1777, könjel, preuns. Genenlanjor and Zeter Commandant in Berlin, General-Adjunta, Ritier vieler hohen Orden, namentlich anch des einernen K'euzen i. Classy, Sohn des 1795 verstorbenen Grenen Geograf August (geb. 1753, Herra auf Postelwitz, Zobten, Langnendorf und Petersdorf), vermällt seit dem 8, Mai 1879 mit Clara Luise Auguste, Gräffn Hutzfeld, geb. den 6. März 1807, aus welcher Eine mehrere Kinder leben, Gesch wister:

Friederike, geb. 1781, vermüllt 1802 mit dem königl. prenss.
 Obersten v. Rosen, Wittwe.
 Karl I'likein Ernst, geb. 1783, früher Besitzer von Lang-Hell-

wigsdorf, königl. preuss. Major v. d. A. medikön tiön Lings-tening Krenzes (errorben in Blet Allines), and Ritter des eisernen Krenzes (errorben in Blet Allines), with tiener V. Sydom vermählt, ans welcher Rio mehrer kinder vorlanden sind ober andere kontroller vorlanden sind ober andere kontroller vorlanden sind ober der kinder vorlanden sind ober der versichen sind ober der versichen sind versi

gauschen, Wittwer, zuerst von einer Frein v. Witzeck, aus dem Hause Laband, zum zweitenmal von einer Frein v. d. Lancken, aus der Linie auf der Insel Rügen. Er ist Rittmeister v. d. A., Ritter des eisernen Kreuzes (erworben vor Glogau). Aus beiden Ekne des Grafen sind Kinder vorhanden.

 Henriette, geb. 1785, vermählt an den Kammerherrn v. Tschirsky, auf Peuke.

Bih Oheim dieser Grafen v. Nostitz starb im Jahre 1835 als kaiserl. österreich. Kammerherr und Johanniterritter in Wien,

Noch gelenken wir einer andern schlesischen Linie der Grafen v. N., der Friericht Hurtsig, sester Graft v. N., angehörte. Er war venetianischer General und Commandirender in der Levante; anchher venetianischer Generalleufen und Commandirender Generalleufen auch der Weltzeit und der Weltzeit vom der Weltzeit und schleine. Er bekleidete die Stelle

eines Hofmarschalls bei dem Fürsten von Schwarzburg-Sondershansen. Br war dreimal vermählt, zuerst mit einer Vitzthum v. Eckstedt, zum zweitenmal mit einer v. Rödiger, zum drittenmal mit einer v.

Zuin zweitenmaal mit einer v. Rodiger, zuin drittenmai mit einer v. Henry auf Concadwaldiau, Terne, Frendenthall u.s. w. Ičr war mit einer Frein v. Czettriz, ans dem Hause Schwarzwalde, vermilibt. Von der Linde der v. N. in der Lausitz wurde Johann Karl Guttmehrer. — Aus der Familie der Herren v. Nositiz und Jänekender in Schien, ist der von dem Karley von Russland in des Grefenstand in Schien, ist der von dem Karley von Russland in des Grefenstand erhobene Generallientenant Graf Nostitz und Jänckendorf, der bis zum Jahre 1806 in dem Regimente Gensdarmen zu Berlin stand, Adjutant des in dem Gefechte bei Saalfeld gebliebenen Prinzen Louis Ferdi-nand, und ein Augenzeuge des heldenmüthigen Todes dieses Prinzen war. Endlich gehört auch der im Jahre 1836 verstorbene königl, sächs, Conferenz - Minister und wirkl, Geheime Rath, Adolph Ernst v. Nostitz nnd Jänckendorf in seiner Eigenschaft als Senior des Domcapitels zu Merseburg in das preuss. Adelslexikon. Er war auch als Dichter und Schriftsteller unter dem Namen Arthur von Nordstern bekannt. Das ursprüngliche Wappen der Familie v. N. zeigt im blauen

Schilde zwei roth und silbern getheilte, oder gewürfelte, die Spitzen nuswärts gekehrte Hörner. Dieselben wiederholen sich auf dem Helme. Die Heludecken sind silbern und roth. Dieses Wappen giebt Siebma-

clier, L. S. 171.

Das freiherrliche Wappen ist quadrirt. Im 1. rothen Felde ist ein schwarzer Flügel, mit silberner Sparren, im 2ten blauen Felde ein schwarzer Flügel, mit einem silbernen Balken belegt, im 3ten ebenfalls blauen Felde das Stammwappen (die beiden Hörner) dargestellt; im 4teu silbernen Felde sind drei goldene Fische sichthar. Das Schild ist mit zwei gekrönten Helmen bedeckt. Der rechte trägt den mit dem Balken belegten Flügel, der linke zwischen den gewürfelten Büllelhörnern drei Straussiedern (blau, silbern, blau).

acern (bauz, siniern, bau).

Das gräfliche Wappen der v. N. jat chenfalls quadrirt. Im Isten blauen Felle ist das ursprünglich v. Nostitzsche Wappenbild angebracht, hier steigen aber die lürner aus einem goldenen, mit den Spitzen aufwärts gekehrten liaben Monde empor. Im Zen silbernen Felde ist der schwarze Flügel mit dem silbernen Bähen belegt, dargestellt. Iu 3ten silbernen und 4ten blauen Felde ist ein Anker an-gebracht, dessen oberer silberner Theil zwischen den beiden oberen Feldern eupnorragt; der Haken des Ankers im silbernen Felde ist blan, der im blauen Felde golden. Dieses Schild ist von zwei Helmen bedeckt, welche mit denselben Bildern, wie die Helme des freiherrlichen Wappens, geschmückt sind.

M. s. El. Cuilheri Carmen in insignia Nostic. familiae. Goerl.

1606. 4. Probatio geneal, chronolog, ex hist, et archivis derivata Nostizios nobili genero Poloniae esse oriundos. 1767. 4. Knauth, von dem Ursprunge, Herkommen, Alterthum und Ausbreiten des Geschlechts der Herren v. Nostitz und deren erstem Stammhaus in der Lausitz. Götlitz. 1764. Sinapius, I. S. 68 – 89. II. und II. S. 158 – 165.

# O.

#### Oberg, die Grafen und Freiherren von.

Bin sehr altes und angesehenes Geschlecht in Niedersachsen und dem Braunschweigschen, wo noch heute das gleichnamige Stammhaus in stinem Bestiz, ist, dessen Stammenije mit Eillande v. Oberg, der um das Jahr 1913 beite, beginnt.— Im Jahre 1923 starth Weldere v. O., Dompropst zu Onanbrück. — Im Jahre 1923 starth Weldere v. O., Dompropst zu Onanbrück. — Eet been dersetben Erkeit et bei Friedrich v. O., der zweimal die Pettang Peina gegen die Herzige von Braunclaweig unft äuserste vertheidigte. — Burchard v. O. wat bis zum Jahre 1935 Bischel zu Hüstelstein. — Im Jahre 1651 statt zu Abstrage der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der vorligen Abstrachen der zu Knied des 17. Jahrlundertst sich farzegt. branschweigschert Oberten. — Bodo v. O., beliedriet zu Abfage des vorligen Jahrhunderts die Stelle eines herzogt. branschweigschere Oberten Knumerratia. — Eine Linis dieses ständeligen füssen der Geleinen Knumerratia. — Eine Linis dieses ständeligen füssen sich von Sr. Majestit dem Konige von Freunsen in der Grafesen 1918 den preusz. Johanniterrorden. Oberg auf Oberg reihelt in Jahre 1918 den preusz. Johanniterrorden.

Diese gräßtiche Kamilte führt im godenen Schilde zwei abware, neben einanderntehende Wecken. Auf dem Helme liegt eine selwares und godene Wulst; über derzeiben achwebt eine neunperlige Grätenne, durch dieselbe steigt eine mit drei Plaenefedern geschnichte Säule in Form eines Kanonenlaufes, die Mindung nach ober gelekuft. State in Form eines Kanonenlaufes, die Mindung nach ober gelekuft. State der State Seiner bit über der Kroue eine Auftrage.

2) Eine freibertiche Familie v. Oberg in Schlesien, der in feberer Zeit das freie Burgleim Mätwitz bei Brealu gelörte, flätt ein dreit Theite getheiltes Schlid, und in jedem dieser Theile einst Löwen; das untere Feld ist geloben, der Löwe schwarz, das mittier Feld roth, der Löwe silbern und gekrönt, and das dritte Feld schwarz, der Löwe gelört. Dieses Schlid ist von drei fleienne beleekt. Der der Löwe gelörte, Dieses Schlid ist von drei fleienne beleekt. Des blacen Berg, und der dritte fünf Strausfedern. M. s. Singleys, 1. S. Stray, 1. S. Str

#### Obernitz, die Freiherren und Herren von.

Kin altadeliges Geschlecht am Tüdiniquen, das aber anch im Meisensches alchon vor langen Ahren annäusig war und gegenwärig seht in Schlesien anscholleche Güter besitzt, namentlich gebört dem Born v., Obernitz in Schlesien das schoen Rittergert Mängliche Terbeiler annäusig. In die frührer Geschichte dieses Hauses gebört der Ünstand, dass sich sehn bei dem Reichtatge zu Frankfrei im Aber 1913 en Agebt v. O. befand, nmt dass Feit v. O. im Jahre 1448 kläuflich das Schloss und die Statt Liegenwick an der Saud erwart. – Kart and Schless und Mittalt verflechtig von Verflechte die von der Verflechtig von Dazuig den Militari- verdienstorden erworden. – In der Amet annab auch im Jahre 1860 der Oberst und Commandeur des 3. Maquetterhatische Militari- verdienstorden erwordenberg; er war west annab den Militari- verdienstorden erworden. – In der Amet annab den Militari- verdiensträuge und wurde 1813 penisoint. – Noch in der Gegenwart dienen verzelischen Militgieder dieser Faultung.

Die v. O. führen im gespaltenen, rechts schwarzen, links blaues Schilde eine rothe Strasse und auf dem Helme zwei Kornähren. — Ein anderes vor uns liegendes Wappen dieses altadeligen Geschlechts zeigt bloss ein silbernes, durch zwei Pfähle in drei Theile gespalten. ses Schild, jedoch auf dem Helme, wie das vorige, zwei Kornähren.

## Obstfelder, die Herren von.

Kine adelige Familie aus dem Schwarzburgschen. Ihr geböre der Oberstütseinant v. Obstideler an, der bis zum Jahre 1806 das 3. Masgnetierbatzlihen des Regiments König in Spandan befehligte und in Berlin. Kin Sohn aus dieser Khe ist Kamuergerichts-Referendarins, und eine Tochter war Gouvernante bei der Prinzessin Kliaucht und Preussen, gegenwärtig vermälten Prinzessin Kail von Hessen.

Die v. O. führen im goldenen Schilde eine von der obern Rechten zur untern Linken, mit drei Aepfeln an grünen Stielen belegte silberne Strasse,

#### Oche, die Herren von der.

Eine Famille, die zu dem alten Adel der Insel Rügen gehört und ile klein Insel Oche seit langen Zeiten besitzt. Kar'v on der Oehe hatte sich am Anfange des 17. Jahrhunderts durch weite Reisen besante gemacht und in verschiedenen Kriegen hervorgetlan. M. s. altes und neues Rügen v. E. H. Wackenroder. Stralsund. 1730, und Grümbke, die Insel Rügen, 2. Theil S. 49. Gaube, 31. S. 817.

# Oelsen (ss), die Freiherren und Herren von.

Schon im Jahre 1160 var dieses alte und vornehme Geschlecht behant. Mit dem deutschen Orden ist es nach Kurland und Preuse sen gekommen. Hier waren die Gitter Medenau, Nickrenblören, Plutwin, Gittlenban, Otten, Richhoft, Plutnick, Geoderieen u. z. v. in der Mark begütert, namentlich besitzt der Könjel, preusz, wistliche Geheinen Rath und führer auswerordentliche Gesander und bevollmichtigte Minister, Kammenherr, Freiherr v. Oelsens die Vietnitzer Güter bei Könjelberg in der Neumatk. Rr ist mit einer v. Sydow, sus Kinder vorlanden sind, namentlich steht ein Solm dessellen als Rath bei der Regierung zu Marienwerden.

Diese feer Acgrerung zu Marienwerder.

Diese freiherrliche Familie führt im silbernen Schilde einen gerüsteten Arm, der einen goldenen Ring hält. Auf dem Schilde liegt eine siebenperigie Krone; über derselben wiederholt sich der Arm, dem aus dem Gelenke des Blienbogens eine Straussfeder wüchst. Zu Schildhaltern sind zwei Löwen gewählt.

## Oelsnitz, die Herren von der.

Ein nralt adeliges Geschlecht in Sachsen und Meissen, welches in alten Zeiten Rathen an der Elbe besaus, Rupreckt von der Oelsnitz, der im Jahre 902 unter dem Könige Ludwig dem Kinde auf dem Tarniere zu Augsburg gewesen ist, kommt als der erste Ritter dieses Geschlechts vor. Als die Sorben von den Deutschen

verdrängt worden waren, hatte ein Burggraf hier seinen Sitz. Später erhielt Rathen seine eigenen Besitzer, unter welchen im Anfange des 15. Jahrhunderts die Familie v. d. Oelsnitz genaant wird. Zwi-schen ihnen und den lussitischen Herren v. Hohenstein entstand eine heftige Fehde, bis endlich Im Jahre 1468 der Kurfürst und sein Bra-der, Herzog Albrecht, die Burg Rathen eroberten und schleiften. — Später theilte sich die Familie in die polnische und in die preussische Linie, erstere ist jedoch schon lange erloschen. Sie hatte Besitzungen unweit Krakau, wo noch heute eine Stadt Olesnica liegt. Von dieser Linie siud anzusühren Dobroszai Odrowantzky, der als Com-mandeur des 38. polnischen Regiments in der Schlacht bei Tannenberg am 14. Juli 1410 sich auszeichnete; und Sbigneus Olesnica, welcher Secretair des Königs Jagiello von Polen war, und dem Könige hei Tannenberg das Leben dadurch rettete, dass er dem Tiber v. Kocckeritz, der im Begriffe stand, den Jagiello zu durchbohren, mit einer Lanze das Leben nahm. — Von der andern Linie besass 0s-Aocekentz, uri in beginn sam, uen segmen linie besaas Os-ciner Lanze das Leben nahm.— Von der andern Linie besaas Os-verde v. d. O. im Jahre 1490 die Gütte Stonicken, Wilken, n. s., bei Bischioswerds, er ward 1502 in der Befehdung des Barona Ge-orge v. Guttenstein gefangen. Friedrich v. d. O. van Hofmerstein des Bart geführt. De versiel v. de versiel v. de versiel v. de v. de versiel v. de de Stat geführt. de v. Sensitie v. de versielenbergieben und in den v. d. O. theilte sich die Familie in den brandenburgischen und in den sächsischen Zweig. Er wurde 1538 Obermarschall in Preussen, Hauptmann auf Hohenstein, und Erbhauptmann auf Gilgenburg. Er erwarb mann aus mouseaten, una Bronisaptmann aut Guigenourg. Es erward die grossen Gilgenburgehen Gelter, unter denes Szaplin und Tan-gut Montig lei Osterode. Die Gilgenburgehen Giter wurden zelon un Jahre 1689 an die später in den Grafenstand erholenen v. Fink verkauft, das Lehn Montig aber verditels in den Händen der Familie bis zum Jahre 1692, wo es der Graf Dohan-Schollen, als Vormand der minorennen Kinder, verkaufte. Gegenwärtig besitzt die Familie noch Szuplin. — Zu allen Zeiten haben in der preuss. Armee Söhne aus diesem Hause gedient. Kasimir Reinhold v. d. 0. starb 1753 auf seinem Gute Freudenthal in Preussen. Er war bereits 1709 Fähnrich im Regimente v. Dohna, ward 1739 Chef des Cadettencorps zu Berlin, und 1750 Oberst. In seiner Ehe mit Louise v. Mülheim, aus dem Hause Wundlack, wurden ihm fünf Söhne und drei Töchter geboren. Von ersteren starb einer 1757 an seinen in der Schlacht bei Prag erhaltenen Wunden zu Prag, als General-Quartiermeister und Adjutant des Königs, der zweite, Anion Leopold v. d. O., war der bekannte Uebersetzer des Polybius; er hatte anfangs in preuss. Diensten gestanden, und war 1786 polnischer Oberst. Der dritte, Heis-rich Ernst v. d. O., starb am 5. Junuar 1784 als Oberst und Commandeur des Regiments Alt-Rothkirch zn Neisse. Der vierte, Heinrich Ernst v. d. O., verschied am 11. März 1787 zu Ottmachau als Oberstlieutenant des Garnisonregiments v. Könitz.

Uberfüsellenant iste Garinsonregiments v. Kontiz.

Her Von den jestz behenden Migliedern auf ausfallenen der Ouerste Von den jestz behenden Migliedern auf ausfallenen der Grenzeiter-Gronzeiter-Gronzeiter-Regimente gestanden habts. — Leopold v. d. O. Gerfürer als Freiher als Freiher auf Leutenant im Regimente v. Treekow gedient halte, und gegenwärtig bieser-laupeetor ist. — Bernhard v. d. O. Major a. D., und Ritter des eisernen Kweizes, der früher im I. Infanterier-Regimente des eisernen Kweizes, der früher im I. Infanterier-Regimente den Tod fürs Vaterland, 1813 bei Döbern in Holland. — Gegenden Tod fürs Vaterland, 1813 bei Döbern in Holland. wärtig dienen sieben Mitglieder dieser Familie in der Armee, die grösstentheils aus dem Hause Montig stammen.

Die v. d. O. führen im goldenen Schilde einen rothen Balken, mit drei Perlen belegt, und auf dem Helme zwei Adlerflügel, die

mit dem Wappenbilde belegt sind. Siebmacher giebt dieses Wappen I. Seite 165. M. s. Gauhe, I. Seite 1127. u. f. Il. Seite 817. Anbang, S. 1686.

#### Oerthel (Oertel), die Herren von.

1) Eine adelige Familie in Schlesien. Ihr gehörte der Oberst v. Oerthel an, der im Jahre 1806 Commanden des Regiments v. Let-tow zu Minden war. Er ist im Jahre 1818 im Pensionastande ge-storben. — Ein Major v. Oertel commandirt gegenwärtig das 2. Bataillon des 19. Landwehrregiments zu Schrimm. - Ein anderer Mafor v. O., der Kreis-Offizier der Gensdarmerie war, erwarb sich bei jor V. U., der Areis-Unizier der venstammene war, erwan inch dei Belle-Alliance das eiserne Kreuz i. Classe. — Erdmuthe Kartolien Friederike Amalie, Frein v. O., war die zweite Gemahlin des Für-sten Heinrich Karl Erdmann von Carolath-Beuthen. Sie ist als Wittwe desselben vor einigen Jahren gestorben. — Die v. O. führen, nach einem vor uns liegenden Abdrucke, in silberene Schilde einen geharnischten, ein blankes Schwert führenden Ritter, und auf dem Helme drei Straussfedern.

Helme drei Straussfedern.

2) Der König Friedrich II. erhob auch am 17. Jali 1772 einen Lieutefant v. Gertel in den Adelstand. Das ihm beigelegte Wappen giebt der Orlenarnti Hasse. Ka sit ein von der obere Linien aur untern Rechten darch einen Faden gelehelltes Schild. In dem rechten rotten Tilleis auf derie wisse Rosen, in dem Linken grünn delte Katzenköpie, mit ausgeschlagener Zunge, dargestellt. Auf dem Helme nettle rarkelen avolt grün und volt geiterteten Adleftingsleit.

eine Rose.

#### Oertzen, die Herren von.

Ein uraltes Geschlecht, das in Sachsen, Mecklenburg, Holstein, Dememrk, der Mark Brandenburg, und im Halbentädtschen ansäsig war und noch ist. Im Jahre 1739 starb zu Halberstatt Homs Ernst v. Oerteen, königl. Kammerpräsident daselbat. Er war mit Beate Lonies v. Schwichteid vermältik. Ein Sohn ans dieser Eine war Henning Ernst v. O., der am 1. Octbr. 1756 in der Schlacht bei Lowositz als königt, preuss. Generalmajor auf dem Felde der Ehre blieb. Er war 1714 in das Regiment Gensdarmen getreten, und war 1739 zum Major, 1741 zum Oberstlieutenant, und 1745 zum Obersten avancirt. In dem Treisen bei Sorr hatte er sich den Orden pour le mérite erworben, and war 1750 zum Generalmajor, und 1752 zum mente erworten, and war 1702 zum Generalmajor, und 1752 zum Geler des D'agonorregiments v. Boinn ernants worden. Er latte die Gliete Golnitz, Oertreendorf and Justow Gesessen, and war int Aroux Tockier gebore warden. — Gegenwärtig stellen im preuss Statische der Landrath des Kreises Görlitz und Landesülletel v. O, ein anderer ist Landrath des Kreises Görlitz und Landesülletel v. O, ein anderer ist Landrath des Kreises Sprenberg der Enterre besitzt das Gut Krobnitz. Ein dritter v. O. auf Kolm bei Görlitz, ist Präsident der Landstze Gesellichaft der Wissenschaften. — in Fon-sident der Landstze Gesellichaft der Wissenschaften. — in Fonmern besitzt ein v. O. das Gut Rottnow im Kreise Greiffenberg. -In der Armee diente im Jahre 1806 in dem Regimente v. König ein Stabscapitain v. O., der zuletzt Oberst und Commandeur der 13. Landwehrbrigade war, und 1875 als Generalmajor pensionirt wurde. Er hatte sich im Jahre 1807 in Colberg den Militair-Verdienstorden erworben.

#### Oesfeldt, die Herren von.

Der Hofrath Kurt Ludeig Oerfeldt, ein um die Kinste und Wissenschaften, anneutlich um das Charten- und Känderbersen beid vereineter Mann, und sein Bruder, Friedrich Brükeln Oerskilt, wurden der Schaften und der Schaften der Sc

Bei der Zichebung in den Adelstand wunde der Familie v. Osfolft öfigendes quantirer Wappen beigetegt. Die Felder 1 und 4. ain blau und schwarz gespäten, darin ist ein geharnischter Arm, der ein silbernes Sewert mit godeenen Griffe führt, dagstedlitt ist. und 3. silbernen Felde ist ein rother Quertalken, bei deusseles wert, unter derenseles eine godeenen Kose angebracht. Im gelötzen wert der deusseles auf deutselen Kose angebracht. Im gelötzen Der Helm ist mit 3 Straussfedern geziert (han, silbern, blas). Die Decken weiss und schwarz.

## Ocsterling, die Herren von.

Kin abeligus Geschlecht in Pommern, wedches von Forset Greise v. Oesterling, der mit seiner Schwester und Familie am S. Mai des Jahres 1070 vom Kniser Leopold I, in den Adelstand erloben werd, abstanten. Diese Familie beass am Anfange des voriges Jahres John der Schweise der Schweise Jahres 1765 am 30. Oethr. erkanfte der Landrath Jonation Aderhes t. O. diese Güter. — Im Jahre 1866 war ein v. Oesterling Depfeter des Kreines Pyritz, Gegenwürtig scheint diese Samilie sich In dem Lateinsteine Adelsbriede wird das Wappen der Familie v. O. folgendermassen beschrieben: "Ut autem perpetum hulgs nollbisse vertrare setzte decomentum eagus pleniore beschlich decorate habit vertrare setzte decomentum eagus pleniore beschlich decorate habit bis omnibunque liberis harcelluts, posteria so descendentibus verin legitimis tritrapen sexus, andiguse etiam familiar evetrare, pibe hactennu uts fuisits, armorum insignia elementer approbations vimus inque hunc, qui sceptiur, mostum, postute et im babesch et deferenda coacedimus atque elargimur. Scutum videliete seessien long-i-latitionismopus in quastor peras sequales bine attma libera de deferenda coacedimus atque elargimur. Scutum videliete seessien long-i-latitionismopus in quastor peras sequales bine attma libera de hertes Torneta, we destant Tornetars vulgo dieta, plateris seu lacinis ha batropte bise stats tiemque flavis seu areris mixim circumfusis molliterere de terma lacinis decenantis magniture et ornata.

#### Oesterreich, die Herren von.

Eine adelige Familie in Pommern, die im vorigen Jahrhandette im Pyritzer und Saatziger Kreise begütert war. Im Pyritzer Kreise gehörte hben annentiich das Dorf Hebergruppe, und im Kreise Stattig das Gat Linde (m. a. Abel's Riterral S. 26). Diese Bestirzungen sind aber selon längat in andern Hinden. Johann Friedrich v. Oesterreich, geboren 1904 in Pommern, ward 1799 IV. Lieutenant im Regimente Jung-Dorch, 2745 Capitain, 1706 aber Shiper und Commerce 1906 aber 1906 aber

Der Ordensrath Hasse giebt ein Wappen der v. O. Es zeigt im blauen Schilde einen silbernen Schiffsanker, und auf dem Helme drei Straussfedera (blau, weiss, blau). Die Decken sind blau und silbern.

#### Offenberg, die Herren von.

Der Ursprung dieses angesehnem Geschlechtes, das zonst Offenburg geheisen haben soll, verliert sich in die Sagen. Zeif der Schweiz, deren freie Berge gewiss nicht wenig dazu beigetrages, den alten Schweiz, deren freie Berge gewiss nicht wenig dazu beigetrages, den alten kommt eine Verschwägerung der Offenberg auf dem Terniere zu Zärich, 1256 und 1275 werden Rudshyl und Huge von Urieherter au Zürich, 1276 und 1275 werden Rudshyl und Huge von Urieherter zu Zürich, 1276 und 1275 werden Rudshyl und Huge von Urieherter zu Enzel. 1470 lebte Emmeriet v. G. als römisch kainerh. Land - Obernter in der gesellagen, und satze h1458 als Oberstausfinreiter zu Basel. 1470 lebte Emmeriet v. G. als römisch kainerh. Land - Obernter in der met Stellemark, war 1571 der Kaisers Maximilian II. Gesandter beim Czar Iwan Basilovicz. Jona's einziger Soln, 2002 einem der Stellemark, war 1571 der Kaisers Maximilian II. Gesandter beim Czar Iwan Basilovicz. Jona's einziger Soln, and Statholter in der Stelermark, war 1571 des Kaisers Maximilian II. Gesandter beim Czar Iwan Basilovicz. Jona's einziger Soln, ankargaten Wilbeim von Brandehung; Erzbiechte von Riga, nach unter der Stelermark, zum Geschenk. Er ging mit dem Markgrafen Wilbeim von Brandehung; Erzbiecht von Riga, nach unter der Stelermark von Stelen and Angust Stirstein und Katten, welche Bestrungen aber seinen Erben, durch die Stelen herfranken. Praulen, Waigad, Abellen Stirten und Katten, welche Bestrungen aber seinen Erben, durch die Diplon, durch welches er "das alte und eile Blitt der Offenberg" auch Garden der Stelen herfranken, — der Aerschnitist, die wahrbeitiger Legitimation in das neue Vatertand einzuführen. — Von sein Garden und Ulten frühliben. — Von seiner Gesanhin, Barbara von Rosen, histerlies Lozers von Offenberg eine zalbrieden Nachkommenatisch, die sich in Dinemark, Sacksen

Die Siteste Linie Midste Kert Gusten v. Offenberg geb. 156
on 17. Octat, Lais, raus. Geheimer Rath J Päädent des Piltenechen
Landrath-Collegiums, Grosskreuz des Sanet Annen-Ordens, Kribberr
and Grösen, der mit Hinterlansung zweier Schue, Altexander Kari,
Hauptmanns zu Hasenstadt, und Johann Heinrich, kais, russ. Garden
Öffiziers, den 25. Nov. 1835 verstarb. Die Jüngste entstand derch

Heinrich Christian, geb. 1696, starb 1781, kurländischen Landholmei-ster, Grosskreuz des St. Alexander-Newski - und Annen-Ordens, der die, mit Friederike Dorothea v. Donhoff erheiratheten illienschen der Ehrenlegion und Comthur des heiligen Johannes von Jerusalem zu Werben. 3) Emmerich, geb. 1754, starb unvermählt 1825. — Die Ehe des Peter Georg mit Julie v. Korff ward durch folgende Kinder gesegnet:

 Karoline Henriette, geb. den 10. Decbr. 1787, vermählt den <sup>5</sup>K. Febr. 1809 an Cyprian Goulbert Baron Creutz, kaiserl. russ. General der Cavallerie, Grosskreuz des St. Georgenordens 2. Cl.

2) Heinrich Wilhelm, geb. den 6. April 1788, erst königl. preuss.,

dann kaiserl. russ. Kammerherr und Staatsrath, Ritter des St. Johan-niterordens, Besitzer des Stammgutes Illien, der mit Jenny Charlotte Freiin v. Mirbach, Erbmajoratsfrau auf Strocken, sein Geschlecht sehr zahlreich fortgepflanzt hat. 3) Friedrick Karl, geb. den 20. Sept. 1789, kaiserl. russ. Gene-rallieutenant, Grosskreuz des St. Annen- und St. Stanislaus-Ordens,

der durch Katharina v. Bibikow, Hoffräulein der Kaiserin von Russland, Vater mehrerer Söhne geworden ist.

4) Emmerich Johann, geb. den 13. Mai 1791, kaisert russ. Gene-ralmajor, Grosskreuz des St. Annen- und St. Stanislaus-Ordens, ver-

mählte sich im Oct. 1834 mit Katharina v. Repuinsky.

Salvers dentsche Reichsproben S. 83. Münsters Cosmographie. allgemeines helvet Lexicon. Joh. Gros, Chron. Basil. Rahn, Annal. helvet p. 287. Baddei, Hist. Lexicon III. Th. S. 120. Kelch lieft. Chron. S. 31. Russow, lieft. Chron. S. 77. und das Diplom vom Kaiser Rudolph.

#### Oheimb, die Herren von.

Der Secretair vom Commerz-Collegium Johann Leonhard v. Oheimb wurde im Jahre 1711 in den böhmischen Adelstand erhoben. Von seiwhere it desires have not been considerable encourage. Vol. 140-dem preuss. Civil - und Militaridicates gestanden. Johnen Freifarand Georgy v. O., Herr auf Lucelwitz, war im Jahre 1806 Laudrath des Kreies Bretals. — Appar Fordinand Leonbard V. O., Licetcanit a., der Major v. O. bei der outgreuss. Fäsilierbrigade, und zutekt im 5. Inflanterbergimentes. Er trait im Jahre 1800 in den Pensionastand, und hat sich bei Weichselmunde im Jahre 1807 den Orden pour le mérite erworben. - Ein Capitain v. O. erwarb sich das eiserne Kreuz 2. Cl. bei Leipzig.

Die v. O. führen im silbernen Schilde ein Kissen, aus dem oben zwei Haken hervorgehen, und das unten mit sieben Nägeln besteckt ist. Dieses Schild ist mit einem Mantel, oben von einer adeligen Krone gehalten, umgeben,

#### Ohlen und Adlerseron, die Freiherren und Herren von. .

Ein altadeliges Geschlecht, das sich früher Olow, Ohlow oder Ohlaw nannte, in spätern Urkunden auch v. d. Ohle, Ohl geschrieben findet, und in Schlesien die Güter Quickendorf, and Schrebsdorf im under, und in Scallegue die voller tunicender in de Seriesanori in indict, und in Scallegue die voller tunicender in de Seriesanori in Baungarten und Wilmadori in Kreuzbargschen, Kielodr und Kaulwitz in Namilanschen, Dier, Mittel- und Nieder-Schreibendorf im Streisenschen, Schömbankwitz, Breisentitz, Treschen, Seifferniof zu Streisenschen, Schömbankwitz, Breisentitz, Treschen, Seifferniof zu Streisenschen, Schömbankwitz, Breisentitz, Treschen, Seifferniof zu Streisenschen Langeniof bei Kreuzburg, Blazeowitz bei Tost, Striegendorf bei Grottaus, Leuthen bei Breisu und Salisch und Stranz bei Giopan

Okolski nennt in seinem Orbis Polon (T. I. p. 178.) die v. Olow und die aus dem Hause Jastrzembiec (accipiter) ab-stammen, deren Urahnherr ein kühner Reitersmann im Heere Königs Boleslans Chobry beim Beginn einer Schlacht mit den Heiden im Jahre 999 durch einen glücklichen Zweikampf mit einem riesenhaften Krieger aus dem feindlichen Lager dem Paniere des Kreuzes den Sieg und seinem Geschlechte den Adel erwarb. Nach Schlesien kam die Familie wahrscheinlich mit den Prasten. Unter den Fürsten dieses Familie wairscheinlich mit den Flasten. Otter deur Friesen dieses königlichen Hauses lebte 1348 zu Liegnitz Peter v. d. Ohle. Nikolaus v. Ohlau war 1381 Hofrichter daselbst. Heinricus v. d. Ohlau kommt 1390 unter Herzog Rupertus I. vor, und Heisze v. d. Ohle wird 1414 unter den Rittern am Hofe Wenceslaus II. von Liegnitz genannt. In altern noch wesenwirdt in Pacifica der Erwills beiter. einem noch gegenwärtig im Besitze der Familie befindlichen Gnaden-briefe des Königs Sigismund August von 1548 sind die v. O. als equites Poloniae bezeichnet. Später wurde die Familie in den böhmischen Ritterstand aufgenommen.

Leopold I. verlieh am 2. Mai 1672 den drei Brüdern Friedrich. Johann Gottfried und Joachim v. O. den deutschen Reichsadel unter Beilegung des Namens Adlerscron. Im Diplom ist ausdrücklich erwähnt, dass die Familie schon dem Adel der kaiserlichen Erbstaaten angehörte und die böhmische Tafelfähigkeit besass. Derselbe Kaiser erhob am 3. April 1699 Christoph v. Ohl und Adlerscron, den Sohn des vorgenannten Friedrich, 2011 Freiherrn des heiligen römischen Reichs. Nur Einzelne seiner Nachkommen haben sich des freiherrli-

chen Titels bedient.

Die jetzt lebenden Ohlen theilen sich in zwei Hanptlinien nach den Stammgütern Masselwitz und Eisdorf. Der illtern Linie gehören die beiden Brüder, der Rittmeister a. D., Frbr. v. O. u. A., dessen Sohn aus der Khe mit einem Fräulein v. Sydow, Reinmend, Frlu. v. O. u. A., als Lieutenant im 14. Infanterieregimente steht, und der Hauptmann a. D. v. O. u. A. auf Lenthen, an.

Der nächste gemeinschaftliche Stammyater der jüngern Linie war der Oberforstmeister Jonchim v. O. u. A. auf Eisdorf. Der älteste seiner Söhne, Ernst Sylvius v. O. u. A., in seiner Jugend Page am Hofe Friedrichs des Grossen, dann königl. Kammerherr, Landrath des Kreises Kreuzburg-Pitschen und Herr der Herrschaft Baumgarten und Wilmsdorf.

war mit Charlotte v. Seydlitz vermählt und starb im Jahre 1801. Von seinen Söhnen erwarb sich der jungste, Gustav Leopold v. O. u. A., Offizier im v. Wolframschen Husarenregimente (N. 6.) in der Rheiucampagne bei Grandpré den Orden pour le mérite; der ältere, Fried-rich Traugott v. O. u. A., zeichnete sich bei Cosel aus. Bei einem Ausfall aus dieser belagerten Festung Ende März 1807 waren 60 Husaren abgeschnitten worden und hatten sich in den benachbarten Wäldern verborgen. Ohne ein underes Gebot, als das der Ehre, stellte sich Friedrich v. O. a. A. an ihre Spitze, führte sie glücklich in die Festung und schloss sich freiwillig ihren hart bedrängten, bereits grossen Mau-gel leidenden Vertheidigern an. Er war zu Baumgarten am 14. Sept. 1767 geboren, hatte im Kürassierregimente (N. 12.) v. Bünting 25 Jahre gedient, und starb am 9. Juni 1827 als Major a. D. auf seinem Gute Blazeowitz bei Tost. Von seinen drei Söhnen ans der Ehe mit Charlotte v. Gaffron aus dem Hause Kunern, ist Gustav v. O. u. A. Assessor bei dem Oberlandesgerichte in Ratibor, Friedrich v. O. u. A. Lieutenant im Ingenieurcorps, und Hermann v. O. u. A. Lieutenant im 22. Infanterieregimente. Von den beiden Brüdern des erwälnsten Kammerherrn v. O. u. A. diente Joachim v. O. u. A. als Oberstlieutenant im Regim. v. Hohenlohe (N. 32.) und starb ohne Nachkommenschaft. Der andere, Ernst ll'ilhelm v. O. u. A. auf Eisdorf, war mit einem Frän-lein v. Studnitz vermählt, und starb 1810. Der älteste seiner drei Sölue, Wilhelm v. O. u. A., der Vater des Lieutenants im 3. Husareuregimente, Eduard v. O. u. A., ist auch bereits verstorben. Die reuregimente, Zanara V. O. a. A. 182 auch bereits versortien. Die beiden jüngern sind: Ernst v. O. a. A. auf Dämnig, königl. Landrath des Kreises Namslau, vermählt mit Johanna v. Prittwitz, und der Landrath und Landachustadirector Georg v. O. a. A. auf Striegendorf, vermählt mit Karoline v. Donat. Ein Sohn des Erstgenannten, au einer frühern Ehe mit einem Fräulein v. Plitz, steht als Lieutenant im 2. Leibhusarenregimente und ist mit Marie v. Byern verheirathet; ein Sohn des Landschaftsdirectors v. O. u. A. aber, Ewald v. O. u. A., im 22. Infanterieregimente.

Aus dieser Familie ist auch Friedrich Wilhelm v. O. n. A. zu erwähnen, der im Turkenkriege im Jahre 1683 als k. k. Hauptmann im Regimente v. Crog in Servien auf dem Felde der Ehre sein Leben beschloss. In der Kirche zu Quickendorf befindet sich ein ihm er-

richtetes Denkmal.

Das Wappes, welches die Familie seit Verleibung des Reichaudel hirt, besteht in einem quadriters Schilde, in desses 1. und 4. Felde man den halben Reichaußler in Gold, in dem schwarzen 2. und 3. Felde aber eine geldene Krone ertlickt. Der gekrönte Wappenhalt frägt einen schwarzen gekrönten Adler mit ausgebreiteten Flügefn und war gelden. Verstenden Walfen. Die Heinstecken sind schwarz und gelden.

wad golden. Das dem Freiherrndiplom, welches im Originale vor uns Hegt, belgreügte volltändige Wappen zeigt ein quadrites Schild, und im schwebt. Im 1. und 4. Felde erhülcht mas einen schwarzen gekrönen Adler in Gold, im 3. schwarzen einen aufrechtstelneden, rechtste Adler in Gold, im 3. schwarzen einen aufrechtstelneden, rechtste gekrönen schwarzen gekrönen Adler in Gold, im 3. schwarzen Diese mit von sich werfenden 4. einen goldenen Anher in Schwarz. Das Hauptschild ist mit der inferiherrlichen, offenen Turnisrhelmen bedeckt, dessen mitteltet mit dem Doppsladler, die beiden andern mit dem auswärt gekehrten Löden der Heindecken sim Schwarz und Gold.

## Ohnesorge, die Herren von.

Eine adelige Familie in Sachsen, die auch in Schlesien begütert ist. Dem Landesältesten Friedrich Leopold v. Ohnesorge gehört Bremenhayn im Kreise Rothenburg.

menhayn im Kreise Rothenburg.

Die v. Ohnesorge führen ein drei Theile zerfallendes Schild;
der obere Theil ist roth, der mittlere bildet eine silberne Strasse und
der untere ist blau und mit drei Stemen belegt.

## Olberg, Herr von.

Der Hanptmann im Generalstabe, v. Olberg, ist von Sr. Majestät dem jetzt regierenden König in den Adelstand erhoben worden. Br ist mit einer Tochter des verstorbenen Generalmajor v. Stutterheim vermählt.

## Oldenburg, die Herren von.

Diese adelige Familie gehört zu den ältenten Geschlechtern in Nedersachen, Pommern und in des Marken. In Pommern war sie in Kreise Demmin begütert. In dem Marken besaus ist das Gut Stiedenitz, zuweilen auch Stiedenitz geschrieben, im Kreise Arnawallen zu Berchart von der Stiedenitz geschrieben, im Kreise Arnawallen zu Berchart von der Stiedenitz, war mit Sowiesen werden auch dem Stiedenitz, war mit Sowiesen werden auch der Stiedenitz war mit Sowiesen werden auch der Stiedenitz war mit Sowiesen werden auch der Stiedenitz werden der Stiedenitz war mit Sowiesen der Stiedenitz werden der Sti

Georg Friedrich v. Odlenburg. Er trat 1709 in das Relterregienet v. Katt und wohnte mit Gemelben der Schlacht von Malphapete bei. Im Jahre 1714 wurde er zum Regimente v. Grumbkow vernetzt. 1740 zum Capitain, 1741 zum Major emannt, und erwart sich 1742 in der Schlacht bei Czaslau den Orden pour le meirie. 1745 zum sehr viel Umsicht und Tapferreit, indem das Regiment Alt-Anhalt, das er commandirte, im Vordertreifen wich. Er überredete es, dass dieses nur geschläbe, um ehrücken zu sollen. Dies geschah auch, und es schlag sich nun mit der grössten Tapferkeit. 1747 zum Oberstein es nur geschläbe, um ehrücken zu sollen. Dies geschah auch, und es schlag sich nun mit der grössten Tapferkeit. 1747 zum Oberstein siehenglähtigen Krieges im Feld und ward 1737 zum Generalunjor und Chef des Regiments v. Blankensee ernannt. In der Schlacht bei Rossbach am S. Novite. 1757 war seine Brigade die einzige, welche zum Feuern kann. Er starb am 6. Januar 1738 zu Brealau. Seine erste Gemallin war Modeste Sopher. U Benekenderf, aus dem Hause erste Gemallin war Modeste Sopher. U Benekenderf, aus dem Hause erste Schlächt bei der Gemallin war Modeste Sopher. U Benekenderf, aus dem Hause erste Gemallin war Modeste Sopher. U Benekenderf, aus dem Hause erste Schlächt bei Gesch Kinder geboren.

Ein General v. O., vou der mecklenburgschen Linie, war Chef des Infanterieregiments No. 31., das zuletzt v. Kropf hiess und in

Warschau garaisonitte.
Die beiden Landschafterüthe v. O., der eine auf Beidritteu, und der andere auf Beideiden, erhielten im Jahre 1815 den Johanniterorden. Die v. O. führen im Schilde und auf dem Helme einen halben nach der rechten Seite aufspringenden Hirsch.
M. s. auch Micrälius VI, Gaube, J. S. 1131 u. f.

v. Zedlitz Adels - Lex. III. Gaune, I. S. 1131 U. I.

#### Olfers, die Herren von.

Eine adelige Familie in den Rheinlanden, von der im preuss. Staatsdienste stehen: der Geheime Legationsrath, frühere Geschältsger in Brasilien, Mitglied der Academie der Wissenschäften u. s. w., J. F. M. v. Olfers; der Rath bei dem Oberlandegsreichte zu Münster, v. O., und der Oberl-Trocurstor v. O. zur Goblenz.

Die v. O. führen im silbernen Schilde einen nach der rechten Seite aufspringenden Löwen, der einen Zweig in den Pranken hält. Dieses Bild wiederholt sich auf dem Helme zwischen zwei Adlerflügeln.

#### Olszewski, die Herren von.

Eine adelige Famille in Schlesien, aus welcher Louis v. Olszewski das Gut Bichholz (wo sich das Denkural an die Schlacht an der Katzbach befindet) besitzt. Wilhelm v. Olszewski, Bruder des Vorigen, früher im Ingenieurcorps, und Ingenieur des l'latzes Schweidnitz, ist Major der Armee und Ritter des eisernen Kreuzes. Heinrich v. Olszewski, ein dritter Bruder, ist Capitain in d. A. und Ritter des eisernen Kreuzes.

# Oppen, die Herren von.

Die v. Oppen gehören zu dem uralten Adel in der Mark Bran-denburg, von wo aus sich Zweige in das Magdeburgselte, in die an-haltschen Länder und in die Niederlausitz gewendet und verbreitet haltschen Länder und in die Niederhauftz gewendet und verbreitet haben. In der Niederhauftz sind die Güter Krausig und Wasserburg alse Bestlausgen der v. Oppen. Im Fürstenhume Halbersnaft aber gehörte Ihnen Gattenieben sielt langen Jahren. In neuerer Zeit haten der Stein der derselben gesihrten Reden hekannt gemacht. Letztere wurden im Jahre 1632 zu Frankfurt a. d. O. gedruckt, — Johann v. O. bekleidete um das Jahr 1670 die Würde eines kurhrandenburgschen Oberjägermeisters.

In der preuss. Armee haben zn allen Zeiten Mitglieder aus dieser Familie gestanden, die zum Theil zu hohen militairischen Würden

gelangt sind.

Johann Nikolaus v. O. erhielt im Jahre 1761 als Major ein Grenadierbataillon des Regiments v. Rebentisch; er starb im Jahre 1771. Adolph Friedrich v. O., ans dem Hause Alt-Gattersleben, gebo-ren am 4. Decbr. 1762, trat im Jahre 1775 in das Regiment v. Seel-horst-Kürassier ein nnd wurde 1778 Offizier; im Jahre 1792 ernannte ihn sein Chef, der Herzog von Weimar, zum Escadronchef. Im Jahre 1799 zum Major avancirt, ward er 1803 Commandeur des Dragoner-regiments v. Wobeser. In dem ungfücklichen Feldzuge von 1806 erhielt er den Auftrag, ein seindliches Jägerdetaschement bei Weimar assugreifen; er warf es und machte 40 Gefangene, warde aber durch einen Sübelinbe in die Braut, so wie in den rechten Arm, achwer verwundet. Bei Prenzlan angekommen, theilte er das Schlekal des Holesoloselache Corps, wurde aber im Jahre 1607 angeweisselt Holesoloselache Corps, betweisel eine Jahre 1607 angeweisselt Im Jahre 1608 aber ermannte ihn Se. Majestift zum Obersten und Commandeur des Regiments Kösigin, auch zum Brigadier der Cavallerie. Ein unglütchlicher Sturz bei Laudan, so wie ein anderer in Generalmojerang erhielt. Als im Jahre 1618 sich Alles zum Kriege rüsstete, bat er um die Erfandniss, wieder in die Armee zu treten, werder in Schaffen und Kriege rüsstete, bat er um die Erfandniss, wieder in die Armee zu treten, welche im in sehr gadigen Abarlicken bewügt wurde. Er leisten wird in den damaligen Armeeherfelten häufig auf das Filmitkliete erwäht, namentellich sind die glüssenden Gavallerigefelchte hei Möckern under und später die Kroberung der Plätze Deidung und Zindhaus und welter die Kroberung der Plätze Deidung und Zindhaus und später der Kroberung der Plätze Deidung und Zindhaus und später des Kroberung der Plätze Deidung und Zindhaus der der Schaffen der Farbitz Schafen ein aber der in Kläfen der Schaffen der en Zichten der Schaffen der Provix Schafen ein anderer in Kläfen der im Gardefragoner-regimente. Er erward sich in sehr Jugendlichen Alter de auch er Provix Schafen ein der Geren in Kläfen der im Gardefragoner-regimente. Er erward sich in sehr Jugendlichen Alter de auch er Provix Schafen ein Gardefragoner-regimente. Er erward sich in sehr Jugendlichen Alt

Im preuss. Artilleriecorps stand ein Generalmajor v. O., der im Jahre 1814 Commandeur der immohilen Artillerie war, und 1815 gestorben ist.

Rin Major v. O. a. D. erwarb sich hei Gross-Görschen das eissene Kreuz; ein anderer Major v. O. erwarb sich denselben Orden im Jaire 1814. — Auch der Landgerichtspräsident v. O. zu Cöln trägt dieses militairische Ehrenzeichen, das er sich im Jabre 1814 in Frankreich erkämpft bat.

#### Oppersdorf, die Grafen von.

Sie stammen von den alten erloschenen Grafen v. Thierstein ab, von deren Nachkommen Utrich und Marquardt sich 1150 in die österreich, 31 \*

staatte begeben haben sollen. Die ordeutliche Stammerble füngt mit herrers an, der steil der Schachet, die der Kaiser Rodolph den King Ottocar von Röhmen im J. 1278 lieterte, hufter hielt und vom Kaiter zu Belohnong mit dem Schlose Kenterle in Oesterreicht beleint wurde. Sein einzer Schale der Schale keiner der Schal

Graf Eduard, geb. den 20. Octbr. 1800, Herr der Majoratherrschaft Ober-Glogau in Schlesien, vermählt seit dem 10. Juli 1829 mit Karoline, geb. Gräfin Sedlnitzky, geb. den 9. Decbr. 1811.

Söhne:

Richard, geb. den 2. 'April 1830.
 Johann Karl, geb. den 25. März 1832.

Geschwister:

Marie, geb. 1805.
 Mathilde, geb. 1806.

Mathilde, geb. 18
 Adele, geb. 1807.

4) Hugo.

5) Alexander. 6) Elisabeth.

7) Laurette.

Mutter: Eleonore, geb. Freiin v. Skrebenski.

Vaters-Geschwister:

 Graf Georg zu Aich and Friedstein, Herr auf Petrowitz und Kraschowitz in Böhmen, vermählt seit 1811 mit Anna, Gräfin Millesimo, geb. den 17. Mai 1790.

Philipp. Sohn:

2) Vaters Schwester: vermählte v. Felderndorf.

Das ursprünglich v. Oppersdorfsche Wappen zeigt im rothen Schilde den silbernen, goldgekrönten Kopf und Hals eines Adlers. Dersetbe wiederholt sich auf dem gekrönten Helme. Die Decken roth und sil-

bern. M. s. Siebmacher, I. S. 65.

Da freihertliche Wayen ist quadrit. Im f. und d. rothen Pedesegis eich das urprüngliche Wayenhild, im 2. und 3. godenen Fedeseig sich das urprüngliche Wayenhild, im 2. und 3. godenen Fedesein gebarrischter, ein Schwert führender Arm. Das Schild ist von zwei Istianne besteht. Auf dem ernten wiederholt sich der Adlena von der Schwert führender in sich der Arm ein vollen. Auf dem erne her der Arm ein vollen, mit einem gelenen Monde verzierter Einhein Die Isleinwieden reedus roth und silbern, inlas roth und golden. Modes Das gräffliche Wayen ist in 6 Pedes gehörtlich und mit einem Mittal.

Das gräßiche Wappen ist in 6 Felder getheilt und mit einem Mittelkehilde vernehen. Im Mittelshilde issteht ein Aller mit augebreiteten Flügeln. Die Felder 1, 2, 3 und 4 sind, wie in dem freilberrlichen Wappen, das 5. Feld sit stillern und darin eine Weinlepep; in 6. ebenfalls silbernen Felde ist ein Weinstock mit einer blauen Weinraube vorgestellt. Das Ganze ist mit drei Helmen beleckt. Die beiden äussern sind mit den Bildern des freiberrlichen Wappens geziert, der mittere aber frügt den sekurasen Alder mit ausgebreiteten Flügenh.

#### Oriola, die Grafen von.

Der früher am diesseitigen Hofe accreditirte ausserordentliche Grande und bevollnächtigte Minister v. O., Ritter des rothen Adteurordens f. Cl., Besitzer der Waidower Güer bei Golen im Reglernagbezirke Frankirt, i grusse. Niederlausitz erhielt am 7. Juni 1872 ein Anerkennungsliptum seines grüßtlens Standes. — Ein Sohn desselben Referendarius in Bertin.

neuremanns in zienes gräflichen Hauses zeigt im weissen Schlüde Das Wagten der Seite schreiene sehwarze Wife mit roth ausgeschlagenen Zungen. Dieses Schlid hat zoerst eine sehmale goldene dann eine breitere blaue, mit seht rothen Andreaskrezen belegte dann wieder eine dritte schmale goldene Kinfassung, und ist mit einer neuperfügen Krone-bodeckt,

#### Ossewski, die Herren von.

Kine adelige polnische Familie, die auch in Westprenssen begütert ist. Hier besitzt der Landschafts-Deputirte v. Ossowski den Rittersitz Owitz im Kreise Stargard.

#### Osten, die Herren von der.

Das noch beste in vielen Zweigen blishende Gesehlecht der ven der Osten gehört zum ältsten und vorsehmsten Adel der Proving Formern, vo die v. d. Osten au Lökenitz und Penckun zu des Schlossens Burgesessenen in Hinterpommern gehören, wilnered sie auch in Vorpenmern und Schweilisch-Pommern, namentlich sof der Insel Rügen, zu der augeschenten Ritterchaft gehörten und noch gehören. Ein Kreis in Hinterpommern führte ihren Namen, weil er grösstenteils aus ihren Gülern und den kinze Plandigessenen bestand. Ven

den vorzüglichsten Besitzungen dieser Familie, die zum grossen Theil noch heute in ihren Händen sind, nennen wir in dem ehemaligen Herzogthume Stettin Penckun, eine Stadt, seit 1615 im Besitz der v. d. O., die Güter Wollin, Storkow, Sommersdorf, Friedefeld und Wartin, im alten Herzogthume Pomniern Stalitz, Natelwitz, Witzmitz, Wisburg, Plathe, Cumerow, Justin, Woldenburg, Zapplin, Geigelitz, Wisburg, Plathe, Cumerow, Justin, Woldenburg, Zapplin, Geigelitz, Cardemin, Pinow, Bahrenbuach. Diese letztern Gerter bilden gröss-tenthelis den oben erwähnten Ostenschen Kreis, der in landschaftlicher Beziehung noch heute besteht. Sie besassen ferner auf der Insel Rügen die Güter Balevitz, Besevitz, Glode, Lüssevitz, Plüggenstein, Streu, Unroh und Wüsteney. — Schon zu Zeiten des Herzogs Bo-Ieslav IV. in Pommern, und namentlich um das Jahr 1283 waren Jer und Hermann v. d. O. in grossem Ansehen. Da sie auf der Insel und Hermann v. d. O., in grossem Anselen. Da sie auf der Insels Rigein der Macht der daugen Türsten unterlagen, begaben is sich 1505 in den Schutz der Wenden und to verbreiteten sie sich in ganz 1505 in den Schutz der Wenden und to verbreiteten sie sich in ganz Landveigle, Ratulaterren, Statumkinner, oder in Kriegadienste glän-ten, nennen wir Ulrich v. d. O., der zu Anfange des 14. Jahrhund derts des Herzoga Begisler Ratul war. — Doberpselt v. d. O. war 1470 auf Volgt über den Oderfluss angeführt. — Heinrich v. d. O. war 1470 Kandler in Pommern. — Heinrich v. d. O. war und as Jahr 1630 Landrath in Pommeru. - Im Anfange des vorigen Jahrhunderts bekleidete Friedrich v. d. O. die Würde eines königl. dänischen Ober-Küchenmeisters. Ueberhaupt haben in dänischen Diensten eine grosse Anzalıl Mitglieder gestanden, und viele derselben sind dort zu hoben Anzan infigieure gestanden, und viere dersteuers mit dur zu hoben Civil- und Militairwürden gelangt, namentlich im Civildienste Jakob Franz v. d. O., der als königt. dänischer Staatsminister, Ritter des Elephantenordens u. s. w., am S. Novhr. 1739 start. — Wühelm August v. d. O., der ebenfalls Minister und Ritter des Elephantenordens war, und am 15. Januar 1764 starb; endlich Adolph Siegfried, Graf v. d. O., der noch am Ende des vorigen Jahrhunderts königl. dänischer wirkl. Geheimer Staats- und Kriegsminister der auswärtigen Angelegenheiten war. — Im dänischen Militairdienst gelangte Otto Friedrich v. d. O. zur Würde eines Generals der Infanterie und Gouverneurs von Norwegen, und seine beiden Söhne, Otto Christoph und

Johnn Wiele v. d. Q., varen Generallietennats.

Im press, Stastelienste hann sich vorzüglich ausgezeichnetst. Har press, Stastelienste hann sich vorzüglich ausgezeichnetst. Hermofer Prishrich v. d. Q., der am 11, Norbr. 1736 als wirkl. Geheiner Statts. v. Kriegs. – und Finnanminister, Prisheden der Kriegs- bei Artika der Stasten der Stasten der Stasten der Stasten der Geschlich der Stasten der Stasten der Geschlich der Greiner der Kriegs – und Domainenkammer zu Breslau. Er besaus Hausdorf del Normarkt, weiches plüter auf die Witten eines Sohnes, nachnah vermählte Grüße von der Stasten de

Valentis Rodo v. d. C., Oborst und Chef des 1. Feldartilleries Batzillon, stata am 23. Norbs, 1757 zu Bresala in Folge seiner Taga zuvor ehrenroll erhaltenen Wunden. — Der gegenwärtige Generalmajor a. D. v. d. O. erwarb sich sehon in Jahre 1793 dem Militäts-Verdienstorden bei Neukirchen und das eiserne Kreuz 2. Cl. im Jahre 1815 bei Lille. — Im Jahre 1806 wurde ein v. d. O. Generalmajor

und Chef des Dragonerregiments No. 12. Er starb 1819 im Pensions-stande. — Kin anderer v. d. O. starb im Jahre 1806 als Oberst im Dragonerregimente v. Irwing. - August v. d. O. auf Witzmitz ist gegenwärtig Landrath und Landschaftsdeputirter.

Mit dem deutschen Orden ist eine Linie dieses Hauses nach Preussen, Liefland und Polen gekommen. Sie wird auch mit dem Namen die polnische Linie bezeichnet; zugleich führt sie den Beinamen v. Sacken mit einem vermehrten Wappen.

Die Familie v. d. O. führt in einem gespaltenen Schilde im rothen rechten Felde einen silbernen Schlüssel, im linken blauen drei silberne requien s'etce einen studeren Sculusset, im inacu biaten arts siterine Flüsse und auf dem gekrinten Heime zwischen einem schwarzen Adkrünge eine silberun Säule, mit zwei übers Kreuz gelegten silberune
Schlüsseln beitegt. Die Säule ist mit drei Pfauenfeden geziert. Die
Decken sind ruth, blau und silbern. Die Osten-Sacken führen in
Verbindung mit dem beschriebeuen Wappen auch noch drei goldene Sterue im blauen Felde.

#### Osten - Sacken, der Fürst, die Grasen und Herren von der.

Das erloschene fürstliche und die gegenwärtig noch blühenden gräflichen und adeligen Häuser Osten-Sacken waren und sind Linien es uralten und berühmten Geschlechtes der v. d. Osten in Pommern. Sie wendeten sich aus Pommern nach Preussen und Polen, und erhielten hier das Indigenat. Die fürstliche Würde brachte Karl von der Osten, genannt Sacken, auf sein Haus. Er war kursächsischer Pre-mier-Minister. Im Jahre 1777 trat er in die Dienste König Friedrichs II. als Ober-Kammerherr und wirkl. Geh. Staats- und Kriegsminister. Die Huld seines neuen Munarchen schmückte ihn mit dem schwarzen Adlerorden, und au 15. Oct. 1786 erhob ihn König Friedrich Wilhelm II. zum Beweis seiner persönlichen Wertlischätzung in den Fürstenstand. Als Grossbotschafter wuhnte er der Kaiserwahl Stammes ist Friedrich Ludwig, Graf v. d. Osten-Sacken, geb. den 20. März 1780 zu Clausdurf in Preussen, Oberst a. D., Herr auf Bel-lin, Marjendorf u. s. w. im Grossberzogthune Mecklenburg-Schwerin, vermählt mit Mariane, geb. Gräfin v. Hoyu-Droysig, früher ver-mählte Fürstin v. Huhenlohe-Ingelfingen. Aus dieser Elie leben zwei Töchter: Angelica, vermählt an den Grafen v. Hessenstein, grossherz. mecklenburg schwerinschen ausserordentlichen Gesandten und bevoll-mächtigten Minister am bertiner Hofe, und Auguste, vermältit an einen Herrn v. Alvensleben. — Mehrere Mitglieder der adeligen Familie von Osten-Sacken dienen in der preussischen Armee.

Das Wappen der Familie v. Osten-Sacken ist quadrirt. Die Fel-

der 1 und 4 sind in blau und roth gespalten und mit den Ostenschen Wappenbildern, nämlich in blau drei schräggeführten Strassen, in der ruthen Häifte aber mit dem silbernen Schlüssel, den Bart nach oben gekehrt, belegt. Die Felder 2 und 3 sind blau und darin drei goldene Sterne, oben zwei, unten einer. Auf dem Helme steht zwi-schen einem weissen und einem schwarzen Adlertlügel eine rothe, durch einen Pfauenschweif geschmückte Säule. Jener ist mit einem goldenen Sterne, diese mit zwei übers Kreuz gelegten Schlüsseln be-legt. Zwei Löwen sind zu Schildhaltern gewählt. Die Decken sind rechts roth und golden, links blau und golden.

Das gräftiche Wappen ist mit der neunperligen Krone auf dem

Helme verselien.

Das Wappen des erloschenen Fürstenhauses ist ebenfalls quadrirt und mit einem Herzschilde versehen. Das Herzschild mit einer Fürund mit unreug gergzentite versuen. Das tierzentid nilt einer Fürstenkone bedeckt, ist das oben beschriebene Familienwappen der Osten-Sacker. Das 1ste Feld des Hauptschildes enthält in Silber einen achwaren Adler, der auf dem Haupte und um den Hals ge-krönt ist. Das 2te und 3te rothe Feld zeigt einen außpringenden goldenen Löwen. Das 4te goldene Feld enthält einen ackwarzen ungedenen Löwen. Das ste goutene rett entuatt einen sauwstzen unge-krönten Adler, der einen silbernen Halbnond auf der Brust trägt. Dieses Sohild ist mit finf Helmen besetzt. Aus der Krone des 1sten wächst der oben näller beschriebene doppelt gekrönte Adlerhala; auf der Krone des 2ten Helmes steht ein halb schwarzer, halb silberner gekrönter Adler; der dritte oder mittlere Helm ist der oben beschrie-bene Osten-Sackensche; auf dem 4ten steht ein Vogel, der ein Hufeisen hält; aus dem 5ten wächst ein goldener Löwe. Das Ganze ist mit einem Fürstenmantel umzogen und mit einer Fürstenkrone bedeckt. M. s. Gaulie, I. S. 1145 und die bei dem Artikel v. d. Osten angegebenen Quellen.

#### Ostrowski, die Grafen und Herren von.

Eine polnische Familie, von der ein Zweig die preussische Gra-fenwurde erhalten hat. Diese Familie führt im goldenen Schilde eine rothgekleidete, die Arme emporhaltende gekrönte Jungfrau mit fliegenden Haaren, auf einem schwarzen Bären sitzend, der auf grünem Hü-gel steht. Aus der Krone wächst zwischen einem sechsendigen Hirsch geweih der schwarze Bär, welcher in der rechten Tatze eine rothe Rose an grünem Stengel hält. Bei der grällichen Familie ist das Schild mit einer neunperligen Krone bedeckt. — In Berlin wohnt ein Nchild mit einer neunperligen Krone bedeckt. — In Herin wohnt ein Major a. D., Voltowski, der his zum Jahre 1905 in dem Regimente Major a. D., Voltowski, der his zum Jahre 1905 in dem Regimente Prinz Ludwig Ferdinand in Magdeburg stand, beb gegenwärig zu Kannewurf in Thüringen. — Ein Prenz. Lieutennat v. O., der im dem Leitennat v. O., der im den Leitennat v. O., das eiserne Kreuz,

#### Oswald, die Herren von.

Diese adelige Familie soll aus Baiern, namentlich aus Straubingen, nach Schlessen gekommen sein. Schon zur Zeit des Sinapius wa-ren nur noch wenig Mitglieder dieser Familie vorhanden; in der neuern Zeit stieg ein v. Oswald aus Schlesien bis zum Generalmajor und Chef einer Füsilierbrigade. Er war 1741 geboren und seit 1762 im Militardienste. 1789 wurde er Major und Chef eines Füsilierbataillons, welches er in dem Feldzuge in Polen mit grossem Ruhme führte; zur Belohnung erhielt er den Verdienstorden und ward zum Oberst-Generalmajor ernant. Seine Pensionirung erfolgte im Jahre 1813.

Diese Familie führt im rothen Schilde einen silbernen Sparren

oder Hausgiebel, und über, so wie unter demselben, einen Stern, auf dem Helme aber zwischen zwei Büffelhörnern einen Richenstamm,

der links zwei, rechts drei Eicheln treibt,

#### Otterstädt, die Freiherren und Herren von.

Diese Familie führt im silbernen Schilde drei rothe Balkeu. M. s. auch Gauhe, I. S. 1146.

#### Otto, die Herren von.

Rh abben mehrere Offiziere dieses Namens in der preuss. Armee gestanden. Ein v. Otte stand im Regimente Herzog Wilhelm v. Branschweig-Oels, der im Jahre 1809 verabschiedet worden ist, ein anderer war Lieutenant im Regimente v. Gettkandt; er stand später im 7. Husarenregimente und war zuletzt Major im 18. Landwehrregimente. Das eiserne Krezz Intte er sich bei Lenuige erworben.

Das eiserne Kreuz hatte er sich bei Leipzig erworben.
Die v. O. führen im blauen Felde einen Mann, der auf den Schnttern einen Anker trägt, und im obern rechten Winkel des Schildes steht ein Stern.

# Owstin, die Herren von.

Diese Familie gelücht zu den ältesten und vornehmsten Geschlecher in Pommern, wo sie zu den Schlossgessensen gezällt wird. In früheren Zeiten wurde sie auch v. Augstien geschrieben. Ihr gehöre nim vorigen Allerbunderze die Glüter ühlow, Menzelin, Patzin, Brazow u. s. w. Hons und Hristich v. O. begleieten den Herzog Boginazow u. s. w. Hons und Hristich v. O. begleieten den Herzog Boginazow u. s. w. Hons und Hristich v. O. begleieten den Herzog Boginazow u. w. Hons und Hristighen des Koniglischerdenichen Tritisnals zu Wisman. — Mehrze Mitglieder dieser Familie sind in der Armee zu böheren Wärden gelaugt, namentlich.

Karl Christoph v. O., geboren 1720, wolnte dem ersten schlesien Feldinge at a Fahnenhunder des Regiments v. Minchow bei. Im Jaire 1742 ward er Adjutant des Feldmarschults Grafen v. Schwerin, sodann Lieutenant im Huszerregimente v. Hoditz, 1757 Major, 1758 Commandeur des Regiments, 1761 Oberstlieutenant, 1764 Commandeur des Regiments, Lossow, 1727 Oberst, und 1773 Chef

eines Husarenregiments. Im Jahre 1780 trat er aus dem activen Dienste. Er hatte allen Feldzügen von 1740 an rühmlichst beigewohnt, war bei Prag zweimal verwundet worden und hatte sich bei vielen Gelegenheiten vorzüglich ausgezeichnet, auch 1754 den Orden pour le mérite erhalten. Er war mit Dorothea Magdalena Lonise v. Averdyk, aus dem Hause Nisdorf, vermählt, in welcher Khe mehrere Kinder geboren wurden.

Karl Philipp v. O., geboren 1725, trat mit 16 Jahren als Fah-nenjunker in das nachmalige Infanterieregiment v. d. Goltz, avancirte in demselben 1772 zum Msjor, 1782 zum Oberstlieutenant und 1784 zum Obersten. Im Jahre 1790 wurde er zum Generalmajor und Chef des v. Tiedemannschen Regiments ernannt, und starb 1811 als Generallie itenant a. D. und Ritter des rothen Adlerordens 1. Cl., den er

im Julie 1797 erhalten hatte.

August Georg v. O., ein Sohn des Vorigen, stand 1806 in dem Regimente seines Vaters als Stabscapitain. Er war zuletzt Oberst und Commandant von Graudenz und hatte sich bei Arnheim das eiserne Commandant von Graudent und natte sied bei Arheien das eiserne v. 1<sup>1</sup>rel stath 1897 an ehrenvoll erhaltenen Wunden. — Zwei Brüder v. O. standen im Jahre 1806 im Regimente v. Owstin; der eine von ihnen bleic im Jahre 1813 aus Liestenaant im O. Inflanterieregi-nen in der State im Jahre 1813 aus Liestenaant im O. Inflanterieregi-Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Bautten). — Rin Premi-Lientenant v. O. stand bei der 7. Artilleriebrigsde; er starb im Jahre 1824 zu Berlin an den Folgen einer Krankheit, die er sich durch zu grosse Anstrengungen bei der Rettung der Mannschaft eines verunglückten Rheinschiffes zugezogen hatte, und wurde demnach ein Opfer seiner Menschenfreundlichkeit.

Die v. O. führen im silbernen Schilde einen rothen Sparren, der sich auf dem ungekrönten Helme wiederholt und mit einem Pfauenschweife besetzt ist. Die Decken sind silbern und roth. M. s. Gauhe, I. S. 1147 u. f.

#### Ozarowski (Osarowski), die Herren von.

Dieses ist ein altadeliges, schon vor langen Jahrhunderten nach Schleisien gekommenes, und bis in die neueste Zeit daselbst noch ansäsiges Geschleicht. Es war namentlich im Oppelnachen und Lublinttzschen, spierr auch im Militzsch'schen begütert. — In dem Regimente van Piötz-Hussern stand im Jahre 1806 ein Rittmeilung und dem Schuler und dem Schuler und dem Schuler und dem Schuler und des Schuler ster v. O.; er war zuletzt Oberstlieutenant beim 5. Uhlanenreginnente und trat im Jahre 1817 aus dem activen Dienste. Er hat sich bei Möckern das eiserne Kreuz 1. Classe erworben. Nach Okolski gehört diese Familie, wie die Ostrowski, Brabanzki und mehrere andere Geschlechter, zu denjenigen, die aus dem vornehmen Hause Rawicz, früher Bär, abstammen. Ueber das Wappenbild ist eine alte Sage im Umlauf, wie eine Prinzessin von einem grausamen Bruder, der nach Umiaut, wie eine z inneessa von einem giaussnein Litauet, wet nach ihren Reichthümern lüstern war, einem wilden Bären vorgeworfen, von diesem aber statt zerrissen, geliebkoset wurde und so ihren schrecklielen Schieksale entging. Das Haus Rawiez soll auch aus England nach Deutschland, von da nach Polen gekommen sein, und, wie wir schon erwähnten, früher den Namen Bar geführt haben.

In dem Artikel: die Herren v. Kalkstein, Seite 60 Zeile 16 v. u. muss es heissen 1729.

Zum ersten Bande, S. 35 — 49, bei den gesammelten Notizen über die Erhebungen, Anerkennungen u. s. w., gehören folgende Nachträge:

|       |         | folgende Nachträge :                                              |  |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Seite | Zeile   |                                                                   |  |
| 35    | 20110   | Im Jahre 1663 wurden vom Kurfürsten Friedrich                     |  |
|       | 1       | Wilhelm ausser den beiden angegebenen auch noch in                |  |
|       |         | den Adelstand erhoben:                                            |  |
|       |         | Fabian Kalau von Hoffe, Ober- und Geheimer Lehns-                 |  |
|       |         | Secretair, den 7. Mai 1663.                                       |  |
|       |         | von Krinz, drei Brüder, den 14. Juli 1663.                        |  |
| 36    | 4 v. u. | v. Blumenthal erganze: als Graf.                                  |  |
| 37    | 1 v. n. | v. Fuchs ergänze: Freiherr.                                       |  |
| 37    | l - '   | Zu den unter 1701 Angeführten sind zu ergünzen:                   |  |
|       |         | von Berchem.                                                      |  |
|       |         | von Rickers, Freiin, den 22. Ang. 1701.                           |  |
|       | l       | v. Spanheim, Freiherr, den 18. Jan. 1701. (vergl.                 |  |
|       | 1       | unter 1710) v. Wallenrodt, Graf, den 18. Jan. 1701.               |  |
|       | Unter   |                                                                   |  |
| 39    | 1740.   | - v. Dieppenbrock lies Diepenbroik,                               |  |
|       | 1,10.   | - v. Kameki lies Kamecke.                                         |  |
| 40    | -       | - v. Nooth, den 28. Januar, lies den 28. Juni.                    |  |
| 40    | 1741.   | Bei von Bees erganze: Freiherr.                                   |  |
| -     | 1742.   | Unter den als im Jahre 1742 als geadelt Ange-                     |  |
|       | 1       | führten sind zu streichen, und mit demselben Datum                |  |
|       | 1       | zu den unter 1743 zu schreiben:                                   |  |
|       |         | v. Böhmer (steht zwar schon unter 1743 auch ange-                 |  |
|       | 1       | führt, aber fülschlich mit dem Zunamen von                        |  |
|       | 1       | Böhmfeld),                                                        |  |
|       | 1       | v. Gerbhard.                                                      |  |
|       | 1       | v. Hagen.<br>v. Hellermann (steht anch schon richtig unter 1743). |  |
|       | 1       | v. Mohl.                                                          |  |
|       | 1 .     | v. Posndowski, Graf.                                              |  |
|       | 1       | v. Stolberg - Gedern, Reichsfürst,                                |  |
|       | 1       | v. Wolff (steht auch schon unter 1743, ist dort aber              |  |
|       | 1       | anch zu schreiben v. Wolff).                                      |  |
|       | 1       | v. Walknitz, Graf.                                                |  |
| 41    | 1743.   | Unter den 1743 Angeführten sind zu streichen:                     |  |
|       | 1       | v. Krieger (richtig aufgeführt unter 1744).                       |  |
|       | 1       | v. Walther (richtig aufgeführt unter 1748).                       |  |
| -     | 1 1744. | Statt von Mochoi lies v. Machui.                                  |  |

| Seite | Unter |                                                                        |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 41    | 1746. | Bei v. Bredow, Grand Maitre de la Garderobe, den                       |
|       |       | 22. Jan. ergäuze: Graf. Das Folgende: v. Bre                           |
|       |       | dow, den 22. Febr. Graf, ist zu streichen.                             |
| 42    | 1750. | Statt v. Neall lies: v. Neale.                                         |
| 43    | 1753. | v. d. Arnex, den 20. Februar ist zu streichen.                         |
| -     | -     | Statt v. Chaillen d'Arnen lies : v. Chaillet d'Arnen.                  |
| 44    | -     | - v. Ruesch, Graf, lies: Freiherr.                                     |
| 44    | 1763. | - v. Chorniski lies: v. Chorinski.                                     |
| -     | 1764. | - v. Guednow lies: v. Quednow.                                         |
| -     | 1765. | Zu v. Hertefeld erganze: Freiherr.                                     |
| 45    | 1767. | Statt v. Lenthern lies: v. Lentken.                                    |
| -     | 1768. | - v. Liesert lies: v. Siewert.                                         |
| -     | 1769. | - v. Podocharly lies: v. Podscharly.                                   |
| -     | -     | - v. Wirdisch lies: v. Windisch.                                       |
| -     | -     | - v. Witczeck: ties v. Witczeck.                                       |
| 46    | 1770. | - v. Melckatz lies: v. Meerkatz.                                       |
| -     | 1771. | Rei v. Domhardt ergänze: den 19. Juli.                                 |
| 47    | 1775. | Statt Schleiermacher, zu Friedenau lles: Schleierweber                 |
|       |       | von Friedenau, Erneuerung des Adels.                                   |
| -     | 1776. | - v. Fortelius lies: v. Forselius.                                     |
| 48    | 1783, | - v. Schwinmann lies: v. Schirmann.                                    |
| 49    | 1786. | ist bei Gruduo hinzuzufügen: Graf.                                     |
| 51    | No.36 | Statt Schutzbar, genannt Mischung, lies: Schutzbar, genannt Milchling. |

#### Berge, die Herren von, Bd. I. S. 214.

Während wir im 1. Bande nur im Stande waren, einen Artikel, dies im Ferren von Berge betreifend, geben zu können, sind wir zusche den, um volltändiger Nalerdichten von dem eratten, vornehmen Geschlechte der von Berge, auch in alten Urkunden de Monte genannt, auf liefern. Danselle war schon um das Jahr 1976 im Fürstenhume erschlichte der von Berge, auch in alten Urkunden de Monte genannt, eines Hausen der Schollen der Geschlechte der Von Berge, auch in alten Urkunden de Monte genannt eines Hause laben alse in königt, preuss. Millitär- und Givildiensten befanden. Unter der Regierung Friedricht des Grossen erwarten alse kritegsfeit in der Neumark, und soch keute ist der Kamitie in dem Kritegsfeit in der Neumark, und soch konst in der Kamitie in dem von Berge, geb. im Jahre 1974, gest. im Jahre 1994, and lisst sich nach den von un liegenden Urkunden in unsutervolener Geschlechtsfolge fortführen, — Kin Enkel diese L. v. B. war 00 to. B., Oberfalle der Schollen und der Schollen der Schollen der Schollen der Schollen der Gerafen Adolph V. Holtstein und Bernhard v. Ratteng dieselbe belander v. B. die Vertleidigung der Stadt Libeck an, als die Grafen Adolph V. Holtstein und Bernhard v. Ratteng dieselbe belanter des zwilf Geissch nach dem Vergleich, den Kaiter Otto IV. unt 1. April 213 mit Ladwig, Herzog von Baitern geschlossen hatte. — In 13. Jahrhunderte kamen die ersten Ritter aus diesem Hause im Friteitshume Anhalt vor, von is nanentlich in dem Germodesches das Prädicat milkes (Vertleidiger des Vasterlandes), beigelegt warde. Unter diese Benannig kommen mehrere Ritter v. B. in den Urkun-

den der damaligen Zeit vor, namentlich Connemann v. B. oder de Monte als Zeuge in mehreren Verträgen der Klöster und Stifter zu Gernrode und Frolise, auch Henning und Iowann de Monte als Ge-währsmänner in Angelegenheiten der Fürstln Mechtildis und der Stadt Aschersleben. Dasselbe ist mit Johannes Magnus de Monte, den Gebrüdern Jouann and Johannes v. B. und Albert de Monto der Fall. -Fürst Bernhard von Auhalt belieh im Jahre 1324 den Hermann v. B., und im Jahre 1327 den *Niktas* v. B. mit Ländereien, und im 14. Jahr-hunderte war *Gerhard* v. B. aus diesem Hause Bischof zu Hildes-heim. Derselbe Bischof Gerhard v. B. war am 3. Septhr. 1309 Sie-heim. Derselbe Bisch ger in dem Treffen bei Dingler, das auch die Fürstenschlacht genannt wird; er schlug den Herzog Magnus II. mit dem Beinamen Torquatus oder der Kettenträger, von Braunschweig, und nahm denselben ge-fangen. In dieser Schlacht blieb mit vielen andern vornehmen Rittern auch Henning v. B., Gerhard selbst starb im Jahre 1398. - Im 15. Jahrhunderte lebten die Briider Rudolph und Joachim v. B.; der Erstere war des Kaisers Maximilian I. Kriegshauptmann in den Niederlanden und in Italien, der Letztere Burgvoigt zu Breslau, geb. 1435, gest. 1499. – Sein Sohn war der hochverdiente Kanzler dreier Fürsten zu Anhalt, Paul v. B., geb. am 24. Febr. 1475, gest. am 26. Decbr. 1539. Sein Epitaphium und Steinbild besindet sich in der Schlosskirche zu Dessau. Sein Andenken wird durch folgende schöne, den Werth dieses Mannes sehr bezeichnende Inschrift geelnt: "Paulus v. B., Unser Kanzler, hat wohl regiert und alle der Fürste von Anhalt versetzte Güter wieder eingelöst. "Kaiser Karl V. ehrte den überall wegen seiner Rechtschaffenheit in hohem Ansehen stehenden Kanzler durch eine, laut Diplom Augsburg am 14. Juli 1530, ertheilte Vermehrung des Wappens, in dem es unter Anderm beisst: "dass er and seine ehelichen Erben sich dessen in allen ehrlichen und redlichen Sachen und Thaten, zu Schimpf und Ernst, in Streiten, Kämpfen, Gestechen, Panieren, Gezeitauischlagen u. s. w., bedienen sollen." — Von den Nachkommen dieses merkwärdigen Manneumens some."— von den Nacinommen messes merwinzigen man-ness laden vielet Rulm und fikre in fremden Kriegsdiensten, zum Theil auch den Tod auf dem Schlachtielde gefunden, wie Achez v. B., Kitt-meister, der in der Schlachtst am weissen Berge im Jahre 1670; und Friedrich Wilhelm v. B., der als Oberst in kaiserlichen Diensten in derselben Schlacht blieb. – Zu seinen Nachkommen gehören ferner die v. B. in der Nenmark und zwar in dem jetzigen Regierungsbezirke Frankfurt, namentlich Albert Christian Erust v. B., Friedrich Johann v. B., Johann Philipp v. B., Johann Philipp Ludwig v. B. und der im Regimente v. Katte-Dragoner gestandene, nachherige Oberlandesge-richtsassessor v. B. — Der erwähnte Albert Christian Ernst v. B. war Hofmarschall des Markgrafen Friedrich Heinrich von Schwedt, war rollmarcian des maragnien Friedrich Teinrich von Schwedt, anch Cauonikos des Stiftes zu Hervorden, geb. am 5. Nepthr. 1721, gest. am 8. Jan. 1777. Derselbe stiftete das Majorat Marwitz (Ritter-got bei Landsberg a. d. W.), und ernannte durch seinen am 17. Febr. 1777 publicitten letzten Willen die ihm verwandten v. B. zu Nachfolgern in demselben. Von seinen Geschwistern überlebten ihn Friedrich Johann v. B., Johann Philipp v. B., Luise Marie v. B., vermählt ge-wesene Gebeime Oberlinanzräthin v. Brenkenholf, und Henriette v. B., Stiftsfräulein zum heiligen Grabe in der Priegnitz. Die erwähnte Gemahlin des berühmten und hochverdienten v. Breukenhof vermählte sich nach dem Tode desselben mit dem Kammerherrn v. Schönfeld. Ihr erster Gemahl benannte ihr zu Ehren zwei seiner neuen Schöpfungen im Warthebruch Bergehorst und Bergethal. - Das ebenfalls oben genannte Fräulein Henrictle v. B. starb am 14. Januar 1815 unver-niählt. — Sehr ehrenvoll hatte Friedrich Johann v. B., zuletzt Major im Regimente von Bernhauer, vormals Fouquet, im siebenjährigen Kriege gedient. Schwere Wunden, die er im baierschen Erbfolgekriege erhielt, nöthigten ihn, um das Jahr 1780 seinen Abschied zu nehmen. Er war es, der nach dem Absterben des Hofmarschalls Albrecht Christian Ernst v. B. im Majorat succedirte, und er starb am 20. Mai 1798 kinderlos. — Sein Bruder, Johann Philipp v. B., fürstl. anhaltscher Stallmeister, der ibm im Majorat folgte, starh am 19 Juli 1801 ebenfalls kinderlos. Er hatte auch das Rittergut Silberberg bei Arnswalde durch Kauf erworben. — Johnn Philipp Ludwig v. B., ein Vetter, folgte ihm als nächster Anwärter im Fideicommis und Majorat Mar-Er war königl, preuss. Kriegs- und Domainenrath zu Posen, und mit einer Tochter des königl. preuss. Kammerpräsidenten v. Grappe, Klisabeth Helene Friederike, vermählt. In dieser Klie wurden zwei Töchter geboren, Luise Mathilde Emilie, die sich mit dem General-landschaftsdirector v. Eichtstät auf Hohenholz in Pommern, und Charlotte Sophie Luise Henrictte v. B. (unvermählt). Der gedachte Kriegs-und Domainenrath v. B. zog sich zwar aus dem Staatsdienste zurück, stiftete aber auch in seinem Verhältnisse als Majoratsbesitzer und Mitglied der Ritterschaft der Neumark, von der er auch in den Jahren 1814 zum Nationalrepräsentanten gewählt worden war, viel Gutes, nachdem er schon in den Kriegsjahren 1707 und 1703 als Mitglied der Comite der neumärkischen Stände in den Angelegenheiten der Contributionen und Kriegskosten sehr thätig und verdienstlich gewirkt hatte. Während seines Aufenthaltes als Nationalrepräsentant zu Berlin erfreute sich dieser hochschtbare Mann der vorzüglichen Gnade des Kronprinzen, so wie des Prinzen Ferdinand von Preussen (Bruder Friedrichs des Grossen). — Von diesem letztern Prinzen bewahrt die Familie verschiedene uns vorliegende, den Verstor-benen hochehrende, und seine Verdienste, erworben in den ständischen Angelegenheiten, anerkennende Zuschriften. Ein nicht min-der bleibendes Andenken aber hat sich der Verstorbene durch das uneigennützige Wirken in den Herzen seiner Mitstände errichtet. er bei seinem am 13. Novbr. 1831 erfolgten Ableben keine männlichen Nachkommen hinterliess, so succedirte ihm sein einziger Bruder, der jetzige Majoratsherr Johann Heinrich Gottlieb v. B., königl. Oberlandesgerichts-Assessor. Er hatte in seiner Jugend die Feldzüge am Rhein in den Jahren 1793 im Dragonerregimente v. Katte mitgemacht, avancirte im Jahre 1795 zum Lieutenant und trat im Jahre 1801 aus dem Militairdienste. Im Jahre 1807 ward derselbe als Assessor bei dem Oberlandesgerichte zu Stettin angestellt, zog sich aber späterbin seiner geschwächten Gesundheit wegen aus dem Staatsdienste gänzlich zurück, bls im Jahre 1833 die Stünde ihn zum Communal-Landtagsabgeordneten - Stellvertreter wählten. — Ausser ihm haben sich im An-iange des jetzigen Jahrhunderts noch mehrere v. B., sowohl Stabs-, als Ober-Offiziere in der preuss. Armee befunden, wie die Ranglisten

nach weisen. Unsere hier erwähnten von Berge in der Neumark führen im rothen Schilde drei silberne Berge, auf deren mittlerem ein Sittich naturiicher Farbe, einen goldenen Rieg mit einem Türkis im Schna-bei haltend, steht. Der Sittich wiederholt sich auf dem Helme, sich zum Fluge anschickend. Die Helmdecken sind roth und silberu.

M. s. auch Helmold lih. 4. cap. 8. Heinrich Wolter Chronica Bremens. pag. 77. Maderi, res Brunsvicens. Fol. 134. Iselins histor. Wörterbuch. Spangenbergs sächsische Chronik. Dasselts Chronik des Bistums Hildesheim. F. L. B. Lauenstein, histor. diplom. epist. Hildescens, Hildesheim, 1740.

### Henckel, die Grafen von, Bd. II. in der Ergänzungstafel S. 469.

ist bei der Aufführung des Grafen Henckel v. Donnersmarck, gegenwärtigen freien Standesherrn, bei dem Namen Lazarus statt Lazarus zu setzen Karl Lazarus, wie S. 368 ganz richtig unfgeführt sit. Dagegen sind auf der Seite 307. die Kinder des Grafen Lazarus Johann Nepomuk H. v. D. auf Gramschütz nicht in rechter Ordnung aufgeführt. Die Folgereihe ist demnach dahin zu berichtigen, wie folgt:

- Franzisca Elconore Antonic Josephine, geb. den 28. Septbr. 1815.
   Lazarus Karl Friedrich Ludwig, geb. den 16. Januar 1817.
- 3) Marie Antonie, geb. den 24. Octbr. 1818.

  - Leo Ferdinand, geb. den 20. März 1821.
     Karl Joseph Erdmann, geb. den 10. Novbr. 1823.
     Georg Friedrich, geb. den 8. August 1825.

# Hohberg, die Freiherren von.

Wir haben in dem Artikel, die Grafen v. Hohberg, schon erwilhni, dass sie mit des Reiherren v. Holberg giehen Abstannung haben und erst spiter den Namen Holberg mit Hochberg vertauseliten. Wir sagten dort, dass Mefchior der Stamwater des gesammten Geschlechts, und Christoph v. H., der Sohn Johannes I., der Vater des Gründers der gesenwirtte reihegsräftlichen Familie v. Hochberg war. Der zweite Sohn jenes Johannes I., und der Bruder Chri-stophs, war Johann II. Er wurde der Gründer der Linie Hohberg v. serojas, war Johann II. Er wurde der Gründer der Linie Holburg v. Grüttunanusfort oder Guttunanusfort Die Nachkommen seines Nohnes Friedrich mit Dorothea v. Reibnitz erzeugten funfzelm kinder halen ich zum Tielle nachmals in Gesterreich niedreglassen, nanesulich erzeugten funfzelm kinder halen der Keingin von Polen, kutlannin, der Tochter Silber-Kümmere der Künigin von Polen, kutlannin, der Tochter des Kaisers Ferdinand I., war, und nach deren Tode beim Kaiser Maximilian II. eines Haximilian II. Hof-Kammerrath, und Besitzer den Herreich Sein hijugerer Brucker, Meichier v. R., war des Karereich Sein hijugerer Brucker, Meicher v. R., war des Karereich Sein den Freihungen Gründern der Schaffen der Herreichten Ortensehige, Dürreauchlag und Wildor. Durch diesen bedeutenden Besenschige Dürreauchlag und Wildor. Durch diesen bedeutenden Besenschige, Dürreauchlag und Wildor. Durch diesen bedeutenden Beson der Schaffen der Schaffen des S gere, Ferniamd und Friedrich v. II., wurden Stüter besonderr Hisuser oder Linien. Melchier der Jangere gründete die Linie zu Dürsten der Linien. Melchier der Jangere gründete die Linie zu Dürsten der Linien der Messenschaften leibe, und anzuentlich dem berümten Spener der Wissenschaften leibe, und anzuentlich dem berümten Spener

viele heraldische Beiträge lieferte; auch ist er der Verfasser der Georgia curiusa, oder das adelige Landleben beitelt, und einer milisamen und gelehrten Hubbergschen Geschlechtsgeschichte. — Aus der Veldecker Linie blieb Karl Ludwig v. H. im Jahre 1598 beim Sturme auf Ofen. Wie man behauptet, soll der letzte Zweig dersel-ben im Jahre 1680 erloschen sein. — Die Guttmannsdorfer Linie ist katholischer Religion. - Des oben erwähnten Melchior, Stammherrn ERMOBERGET RUIGION. — Des oven erwannen Meichlor, Stammherm des Gesammlanses der v. H., Enkel, Nikolas v. H., der um das Jahr 1390 lebte, und mit einer v. Kuttwitz vermählt war, wurde der Gründer der Buchwaldischen Linie, der die meisten der heute noch blüttenden Zweige des freiherrlich v. Höhbergschen Hauses angehöblühenden Zweige des freibertrich v. Hönbergenen Mauses angeno-ren, welche theis katholischer, grüsstenhtelis aber ovangelischer Re-ligiun sind. Sie besass zuerst Alt-Schönau, später Buchwald bei Hirschberg, Fuchsmüll bei Lübben, Peterdorf bei Liegnitz, Schaz zendorf bei Neisse, Prausnitz bei Guldberg Plagwitz, Pulschildern zendorf bei Neise, Praumitz bei Gudberg Piagwitz, Pulschitders bei Lieguitz, Rannen bei Steinau, a. s. w. g. i. v. b. nder Gegonwart beitzen die Freiherren v. H. Prassintz, Hasel, Gughau u. s. w., a. maeutlich ist Karf Georg Hierbrick, Freiherr v. H., kunigt. Kammerherr und Landenältester im Fürstendunne Selweidnitz-Jauer, im Bederfer, Berner v. Bei Berner, Bei Berner, Berner v. Berner, lau, und hochfürstl. General - Vicariats - Amtsrath. Die Freiherren v. H. führen ein quadrirtes Schild. Im 1. und

4. silbernen Felde zeigt sich ein halber gekrönter schwarzer Adler: im 2, und 3, das Schach, mit den Bergen. Der gekrönten Helme sind zwei. Auf dem rechteu erscheint ein schwarzer, stehender, und etwas sich zurückbiegender einfacher Adler, auf dem linken Helme sind zwischen drei Straussfedern (silbern, roth, silbern) die zwei unter sich gewendeten Forellen, zwischen deneu anf einem grünen Stengel, mit zwei grünen Blättern, eine silberne Rose steht. Die Helmdecken silbern und roth. Was die Quellen zu einer nähern Genealogie betrifft, so haben

wir sie bei den Grafen v. Huchberg schon angegeben.

#### Kolowrat, die Grafen von. Bd. III. S. 146. Bei der Linie Krakowski ist nachzutragen:

Aloys Joseph Krakowski, Reichsgraf v. Kolowrat, Freiherr v. Ujezd, starb am 28, März 1833, als Fürst Brzbischof von Prag, Domherr zu Olmütz, kaiserl. Geheimer Rath, apostolischer Legat und Primas des Königreichs Ungara; er war am 21. Januar 1759 geboren.

### Korff, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Ein altadeliges, theils gräfliches, theils freiherrliches Geschlecht, das man auch zuweilen v. Korf und v. Korve geschrieben findet. Es gehört ursprünglich Westphalen an, wo dieses vornehme Geschlecht sich in die Bremische und in die Ravensbergische Linie auf Waghorst Korff. 497

theilt, aber schon mit dem deutschen Orden sind Zweige davon in die üstlichen Provinzen, namentlich nach Preussen, Liefland und Kurland gekommen, und haben sich daselbst ansässig gemacht. Nach und nach verbreitete sich dieses vornehme Geschlecht auch in verund nach verbreitete sich dieses vornehme Geschiedt auch in verschiedene andern Ländern, z. Be. in Schleisen, Nach und nach hatte die Familie hedeutenden Grandbeitte ervorben, namestilch in den stenden der Schleiben der Schlei Leopold I. iu den Reichsfreiherrenstand erhoben. Die westphälische Linie schreibt sich Korff, genannt Schmiesing; aus derzelben brachte ein Mitglied im Jahre 1716 die gräfliche Würde an sein Haus, und von den ohen erwähnten Besitzungen gehört dieser namentlich Tadenhausen (m. s. den Art. Schmiesing). — Sehr viele Edelleute dieses Namens haben sich sowohl im Civil - als im Militairdienste Ruhm erworben, und sind theilweise zu hohen Würden gelangt, namentlich:

Friedrich Alexander v. K., geboren 1713, der am 25. Septbr. 1766 wirklicher Geheimer Staats - und Kriegaminister, Mitglied der preussischen Regierung, Kanzler des Königreichs Preussen, Protector pressancien Acquering, Annae ous Acquerican Frenchen, Protector 1758 start. — Ilu Jahre 18724 start Rephaef Aston, Freiherr v. K., Stifter der sehlenischen Lidle, als Königt Major. Er besau in dieser Provinz das Gut Dammer. — Gegenwärtig Lat Priedrich Tübben Provinz das Gut Dammer. — Gegenwärtig Lat Priedrich Tübben bruch in Pressan, und mit Agnes, Gräin zu Eulenburg, vermältig, im welcher Rich ihm mehrere Kinder geboren vorden sind. — Ein älterer Bruder desselben ist Karl Johann Dietrich, Freiherr v. K., Oherst-Brader desselben ist Karl Jahans Dietrich, Freiherr v. K., Öhernieutenatim I. Husarengeimente, und Ritter vieler Orden, namenlich auch des eisernes Kreuzes. Seine Gemahlin ist Bertha v. Berna. — Bin Freiherr v. Korf ist Landrah des Kreize kill der Greichen des Greichen des Greichen des Greichen v. Korf ist Landrah des Kreize kill der Greiche v. Kreize kill der Greiche v. Kreize kill der der Familie laben sich Edward des zu Minister Mehrern Mitglieder der Familie laben sich Edward dem Felde of Eller liefen Tod.

Das Wappen dieser freiherrlicheu Familie zeigt im rotheu Schilde eine goldene Lilie, und auf dem gekrönten Helme eine mit drei schwehenden Sternen hedeckte goldene Lilie, von zwei gegen einan-der gekehrten Meernymphen oder Sireueu gehalten.

Anmerkung: Wir behalten uns vor, diesen Artikel aus den vortrefflichen Familien - Nachrichten, die uns auf eine sehr loyale Weise zur Einsicht und zur Benutzung gütigst anvertraut worden sind, in den Fortsetzungen dieses Werkes zu erganzen. Ganz besonders werden wir mit Dank jene Mittheilungen darum benutzen. weil viele Mitglieder dieses uralten und vornehmen Geschlechtes vielfach in die Geschichte Preussens, Schwedens und Russlands verwebt, und namentlich in dem letztern Reiche zu hohen militairi-schen Würden gelangt sind.

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

### Lindern, die Herren von, Bd. III. S. 265.

Die Familie v. Lindern stammt aus Sehveden und Ditemutr. Der Krote ans diesen Gesehlechte, der sich bei un niederliese, at am nit Gestav Adolph nach Deutschland, and wurde mit der Lindern geber der Schaffen der Sc

Das Wappen der v. L. zeigt im goldenen Felde zwei grüne, mit den Stielen übereinandergelegte Palmenzweige. Dieses Bild wiederholt sich auch auf dem Helme.

### Lindheim, die Herren von, Bd. III. S. 265.

Dus in dem, dieses Geschlecht betreffenden, Artikel erwähnte Stüdtchen Lindheim ist wirktich das Stammethons der Familie v. L. Die Worte: "Postmeister zu Graudenz" fallen weg, und der ättere Sohn dem Major v. L. im Regimente v. Dierecke start im Jahre 1816 zu Bertin. Das gesamte Schloss Lindheim, in der Wetterna, 1816 zu Bertin. Das gesamte Schloss Lindheim, in der Wetterna Reichtsantritte nebst Glauburg, Holzhausen und mehreren den v. L. gehörigen Schlössern zerstören. Da Lindheim ganz verwisset worden war, so vergönnte Kalsausern geschlössern zu der der Verwisset worden war, so vergönnte Kalsausern der Verwisset worden war, so vergönnte Kalsausern der Verwisset worden war, so vergönnte Kalsausern der Verwisset werden war, so vergönnte Kalsausern der Verwisset werden war, so vergönnte Kalsausern der Verwisset werden von der Verwisset werden und das Schloss wieder aufrahausen. Die v. L. haben diese Herrschaft im Besitz gehabt, last der Ginaburgschen und Holzhausenzlein und das Schloss wieder aufrahetere Chronit, Tah. I. pag. 29c, ter aber sich nach Frankfort auf begeben haben, woselbst man zwei fer milde der verwisset der der Verwissen der Verwissetzung der Verwissen der Ve

Das Wappen, welches wir Band III. S. 266. augegeben haben, ist nicht dasjenige, welches die von uns hier beschriebene Familie V. Lindheim führt. Diese führt ein quadrirtes Wappen. Im 1. und 4. rothen Felde ist ein silberner Drache (Lindwurm), im 2. und 3. silbernen Felde aber eine reichbelaubte Linde dargestellt. Lettzer

wiederholt sich auf dem gekrönten Helme.

### Lützow, die Grafen, Freiherren und Herren von, Bd. III. S. 319.

Bine sehr alte, jetzt zum Theil gräßtiche, zum Theil freihertiche und adelige Familie deuteben Ursprungs, die sich finih nach
Mecklenburg gewendet, und sich dort, wo sie auch gegenwärig noch
Mecklenburg ist, mit bedeutenden Güter, amizsing gennöch hat. In Pritzier, unfern von Boizenburg und der Ribe, welches noch bis nis
B. Jahrhander in Besitz der Familie war, zeigt man soch jetzt
den Leichenstein von Merquarense Lützew, der im Jahre 110 am f.
Familie de la Scala, welche von der Mitte des 13. Jahrhanderts an
über Verona, und im 14. auch über Brescia, Vicenza, Belluno, FelFamilie de la Scala, welche von der Mitte des 13. Jahrhanderts an
über Verona, und im 14. auch über Brescia, Vicenza, Belluno, Feler, und die ganze Mark von Tersios herrachter, fämilich wis das
schen Geschlechte, und desselben Ursprungs, wie die noch bestehen
de Familie Lütwer, gewens nein (Courz d'Ilistoire p. Fréd. School,
T. X. S. 15.). Beide Namen bedeuten Leiter, und beide Familien
dienen sien beitwer, general ver der der der der der der der
Scaliger in Verona zu sehen ist. Die Familie der Scaliger wendes
schl nach hrene Sturze, im Jahre 1388, nach Deutschland. Man sieht
als den Nachkommen von Brunero de la Scala, mit dem Zunnane
der Balter, der unde 130 entre Lieue 210 entre Lieue.

and the Coop

die Freiherren von der Leiter von Behrn (Verona, Behrn, Dietrichsbern) an, welche im Süden von Deutschland bis ins 17. Jahrhundert geblüht haben, zu welcher Zeit sie im mannlichen Stamme erloschen sind. Die Erbtochter dieses Hauses, vermählt mit dem Freiherrn Georg sinc. Die Arqueenter dieses insuses, vermanit mit oem Feinefrin Georg Sigiamund v. Lamberg, ut die Stammanuter der jetzigen Fürsten v. Lamberg und der Grafen v. Lamberg zu Amerang, welche auch die Letter mit in ihr Wappen aufgenommen laben. (Cari Frd. Aug. v., Meding, Nachrichten von adeligen Wappen 3. Th. S. 40 u. 370. Historiache Lexicon v. Buddeus 3. Th. S. 300.) in Verona behaupten die Grafen Serego, von den Scaligern abzustammen und führen die Leiter in ihrem Wappenschilde.

Nach Marquardus Lutzow, gestorben und begraben im Jahre 1110 in Pritzier, findet man Nacliricht von Heinrich Lützow, Ritter, der 1189 mit dem Kaiser Friedrich Barbarossa ins gelobte Land zog und 1109 mit dem Asier Friedrich Berbarous ins geloüde Land zog und Ritter, 2327, and 760 mit 100 Umfange, wie es die Grafen von Dannenberg früher besessen, und nach dem Aussterben der Markgrafen von Brandenburg, askanischen Stammes, an Heinrich von Mecklenburg überkommen, unter alleinigem Vorbehalte des Oeffnungsrechts, am 1. Juli 1321 von diesem für 3000 Mk. brandenb. Silber als erbliche Lehnherrschaft erkauft hatte, worauf es bis 1493 ein Besitz der Familie blieb (Rudloff's mecklenburgache Urkundenlieferung N. 106); und 4) Volrad, Burg- und Schloss-gesessenen zu Gadebusch. Die drei älteren sind die Stammväter der drei Haupfühien der Familie: 1) Burchard von der Drei-Lützower, 2) Johann von der Pritzlerer, und 3) Wipert von der, die sich unter seinen Nachkommen in die Eickhöfer, Hülseburger, Goldenbower, Perliner, Salitzer, Dützower und Turower läuser spaltete. Der iungste Sohn, Volrad, starb ohne männliche Erben und vermachte seine Güter der Kirche. Die Drei-Lützower und die Pritzierer Linien zerfallen auch in Unterlinien. Von den vormaligen im Mecklenburgischen sehr ansehnlichen Gütern besitzt die Familie nur noch einen Theil. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts ist das Landmarschallat im Lande Mecklenburg ununterbrochen in der Familie gewesen und erblich geworden; am 1. Januar 1494 wurde mit der Erblandmarschallswürde die Belehnung über das Schloss und die Voigtei Bickhof, die noch jetzt damit vereinigt ist, verbunden.

Die Familie ist jetzt zum Theil katholisch, zum Theil protestantisch. Der katholische Theil der Familie ist seit der Reformatiou vieltisch. Der kalloisene zuen der Familie ist seit der reiermande verlach im Dienste des dentzehen Kaiserhauses gewesen, während der protestantische Theil häufig in Dienste der Krone Schweden, Dänemark, Preussen und anderer protestantischen Fürstenhäuser getreten, wodurch sie in verschiedenen Ländern verbreitet und zum Theil auch wodurch sie in verschiedenen Landern verbreitet und zom Theu auso-nasisalg geworden ist. — Joschim auf Drei-Liüzow und Horst, ver-mählt mit Katharine v. Peutz, aus dem Hause Redewin, war 1523 – 25 kaiserlicher Oberst. Dessen Sohn Bartsbolt, vermällt mit Anna v. Rantzow, war Oberstlieutenant unter Kaiser Karl V. Leibregiments. Dessen Sohn Jondins, vermällt mit Drottles v. Halin, aus dem Hause Basedow, war Truchsess und Mundschenk Kaiser Rudolph IL Kurt, auf Goldenbow und Marsow, vermählt mit Anna Sophia v. Wobersnow, war Reichshofrath, und dann wirkl. Geheimer Rath und Gesandter auf dem Congresse zu Hamburg, wo er 1640 den Frieden unterhandelte,

1848 auf der Kreitversamplong au Braunschreig, met ward vom Kal-ser Ferdinsan III. in der Breitberratund erhoben. Getfrirfen am Dei-Littow und Seederf, vermählt mit der Gräfin Marie v. Wesselwig, erwarb in Böhnen die Herrachten Toppau und Sachengrin, und ward am 13. Febr. 1697 vom Kaiser Leopold I. in den Reichagnrän, räund erhoben. Er starb ohne Kinder, Seines Bruders Sohn, Bent-ratund erhoben. Er starb ohne Kinder, Seines Bruders Sohn, Benthold Heinrich, vermählt mit Gräfin Johanne Klisabeth v. Metternich-Winneburg Beilstein, ward darauf im Anfange des 18. Jahrhunderts vom Kaiser in den Grasenstand erhoben, und ererbte die Herrschaf-ten Tuppau und Sachsengrün. Dessen Sohn, Gottfried Julius, k. k. Käminerer, war mit Gräfin Marie Therese v. Globen, verwittweten Gräfin v. Hartwig, vermählt. Sein Sohn war Johann Neponiuk Gott-Grain v. Hattwig, vermailt. Sem Sohn war Johnen Nepomus Geffried, k. k. Kämmerer und Generalmajor, verheirathet 1) mit Grain Karoline v. Sternberg und 2) mit Grâin Antonie v. Czernin. Bratarb 81 Jain alt, den 7. Febr. 1822 in Satzburg. Aus der zweiten Elie stammt: 1) Hieronymus, k. k. Kämmerer und Horisth beim Landes-Gibernium in Bölmen, Herr der Herrschaft Lochwitz, der mit der Gibernium in Bölmen, Herr der Herrschaft Lochwitz, der mit der Gräfin Karoline v. Kolowrat - Liebsteinski vermählt war, und 2) Ru-Grain naroune v. noiswat Lieuseniss. delph, k. Kämuerer, wirkl. Gebeimer Rath und Ambassadeur in Rom (früher Gesandter in Dänemark, Würtemberg, Internuntius in Konstantinopel und Gesandter in Turin), vermöllt mit Maria Ignacia v. St. Just. — Der k. k. Feldmarschalt. Lient., Freiherr v. Lützow, blieb am 18. Juni 1757 in der Schlacht von Collin. — Im 17. Jahrhunderte war Hartwig, aus dem Hause Turow, königt, dänischer Ober-marschall, im Anfange des 18. Jahrhunderts Henning Ulrich, aus dem Hause Hülseburg, königl. dänischer Staatsminister, und Barthold Hein-rich, aus dem Hause Perlin, königl. dänischer Generallieutenant und command. General in Norwegen, dessen Sohn, Hans Ernst, als kö-nigl. dänischer Generalmajor im Jahre 1762 starb. Magnus, aus dem Hause Dützow, war königl. dänischer Commandant auf Tranquebar, und Christian Friedrich, aus demselben Hause, starb im Anfange des 19. Jahrhunderts als königl. dänischer Admiral. Christoph Marquard, geb. 1738, gest. den 8. Septbr. 1809 als königl. dänischer Generallieutenant, Chef des schleswigschen Infanterieregiments und Commandant von Fridericia. - Balthasar Friedrich Wilhelm, aus dem Hause Perlin, gest. 1822 als königl. niederiändischer Generalmajor in Batavia. — Johann, aus dem Hause Pritzier, war zur Zeit der Refermation Dompropst zu Schwerin, Administrator dieses Bisthums und Domdechant von Ratzeburg. Paul Heinrich, aus dem Hause Perlin, war in der Mitte des 17. Jahrh. Deutsch-Ordensritter und Commendator zu Nördlingen; ein Freiherr v. Lützow, aus dem Hause Goldenbow, starb im Antange des 19. Jahrh. als Dompropst und Weihbischof von Hildesheim. — Klaus Christoph, aus dem Hause Eickhof, war Hofmarschall der Königin Christine von Schweden. — Yelentin Detlef August auf Eickhof, friiher kurhessischer Generalmajor, war am Anfange des 19. Jahrhunderts Landmarschall. Ihm folgte in dieser Würde sein Soha August Friedr. Hartweig auf Eickhof und Eichelberg, dessen Sitester Sohn August Friedt. Ulrich sie jetzt bekleidet, während der jüngere, Otto , Lieut. im königl. preuss. 1. Garderegimente , Richelberg besitzt. - Konrad Ignatius Franz Wilh., aus dem Hause Goldenbow, geb. 1738, verm. mit Margarethe Bernardine, Freiin v. Kurzrock, gest. den 20. Jan, 1823 als grossherzoglich schwerinscher Ober-Marschall und Ober-Kammerherr. Seine Sohne: 1) Friedr. Engen, geb. 1773, gest. den 1. Jan. 1806 als. k. K. Majer und Adjutant des Erzh. Kart an den in der Schlacht von Cakliero erlattenen Wunden. 2) Johann Heinrick Joseph, geb. 1777, ist grossherz, schwerinscher Kammerherr. 3) Ce-mens Heinrich, geb. 1786, k. k. Kämmerer, vermählt mit der Gräfin

Karoline v. Kaunitz. - Friedrich, aus dem Hause Drei-Lützow, verm. mit Charlotte v. Franchemont, gest. 1818 als königl. würtem-bergischer Ober-Jägermeister. Johann Joachim, aus demselben Hause, bergister Voer-ungermeater. Journal volutionit, and veinschen Italies, verm. mit L. Iv. v. Drieberg, gest. den 6. Febr. 1797 als herzoglich schwerinscher Geheimer Rath. Ober-Marschall und Gesandter am preussiechen Hofe. — Rudoph Friedrich August, aus dem Hause Salitz, grossherzoglich schwerinscher Ober-Hofmeister und (über 40 Jahr) Gesandter am preussischen Hofe (früher im würtembergschen Militairdienste, und im baierschen Erbfolgekriege königl. preuss. Hauptmann im Frei-Regim. Graf Hordt), geb. den 4. Juni 1757, verm. mit Sophie v. Malzahn, aus dem Hause Rottmannshagen, gest. den 18. Dec. 1835. Sein ältester Sohn, Ludwig, vermählt mit Louise v. Brandenstein, ist grossherzoglich schwerinscher Geh. Regierungsrath. Seines altesten Bruders , Ludw. Karl Friedr, auf Salitz und Tessin , grossherz. schwerinschen Gelieimen Kammerraths und Kammerherrn, August Friedr. Ulrich, besitzt jetzt Salitz und Tessin; seines jungern August Friefe. Urfeb, bestzt jetzt Saitz und Tesan; sennes jungera Knumerherra, Sohn, Frieferich Zadety Educary, vern. mit Karoline, Gräfin Normann-Elienelts, ist königt, wirtembergischer Oberst und Commandeur des 3. Reiterrejiments; seines jüngten Bruden; Chri-Commandeur des 3. Reiterrejiments; seines jüngten Bruden; Chri-Schoe, Kart und Christian, sind grossherzoglich schwerinsche Anmehrerne, nach der ätzeite sit der Verfanger der Geschichte von Meck-mehrerne, nach der ätzeite sit der Verfanger der Geschichte von Mecklenburg. - Karl Ferdinand, geboren in Braunschweig den 10. Febr. 1750, gest. den 26. Octbr. 1830 als königl. preuss. Generalmajor a. D. (diente früher im Regimente Owstin, dann in der Gensdarmerie), war vermählt 1) mit der Tochter des russisch kaiserl. Generallieut. Freiherrn v. Driesen , und 2) mit Charlotte v. d. Mark; hinterliess keine Kinder. — Faraf, verm. mit Henriette v. Sonar; initierites Acine Kinder. — Faraf, verm. mit Henriette v. Sonar; bein Sohn ist königl. Peress. Prem. - Lieutenan in 72. Landweltregimente. Das Pritzier- Rouwellow in 12. Landweltregimente. Das Pritzier- Schwechow. De Nackkommen von Beiden haben sich

nach Preussen gewendet.

A. Haus Pritzier-Penzlin: Heinrich Lambert auf Penzlin und Neuhof, vermühlt 1) mit Kath. Joh. Eleonore v. Krusemarck, und 2) mit Elisabeth v. Oertzen. Sein Sohn erster Iche, Otto Friedrich, gest. 1807 als königl, preuss. Hauptmann im Regimente Treskow. Gemah-lin: Henriette Kulemann. Er hinterliess vier Söhne: 1) Friedrich Wilmit reinferte Kutemann. Fr insterners ver Some: 1) Frodrich Hil-helm, gob. 1788, got. den 13. Aug. 1671 als köngli preus. Käpir mit helm, gob. 1788, got. den 15. Aug. 1671 als köngli preus. Küpir mit mit Pauline von Salitelt, sau dem Hause Gulren, aus weicher zwei-ten fike er einen Soka, Fietor, det 1813 tatzh, und seit Töchter ins-tediess. 2) Heierich Lembert, gob. 1780, gott. 1812 als köngli preuss. Leutonant im Kinege in Kurland. 3 Kert Landurg, fee. 1797, köngli, preuss. Frem. Lieut. im 25. Infinateriereginents, und 4) Ciriston preuss. Frem. Lieut. im 25. Infinateriereginents, und 4) Ciriston Ciriston Miller, preus Premier-Lieutemant in 24. Infinateriereginents. terieregimente, vermählt mit Ernestine von Dressler, hat mehrere Töchter.

Haus Pritzier-Schwechow: Marquard Georg (Sohn von Adam Friedrich, welcher noch Pritzier besass) auf Schwechow und Gesau, herzogl. sachsen - weissenfels. Obermundschenk (früher bei der kurneizogi, sachsen-weinsenten. Opermuneschenk (früher bei der kurs-sächsischen Garde du Corps), gest. 1752, verm. den 14. Febr. 1738 mit Anna Durothea, Tochter des Dompropst zu Naumburg, Johann Adolph v. Taubenleim auf Bedra. Seine vier Söhne traten in preus-sische Kriegsdienste. 1) Johann Adolph Friedrich, geb. im Deebr. 1736, gest. 1777 als königl. preuss. Major und Flügeladjutant König

Friedrich II. 2) Christoph Wilhelm Berchold, gest. Im Septhr. 1730 and königle, presses, Lieutenant im Regimente Einenburg an den in der Schlacht von Kay erhaltenen Wanden. 3) Karl Magnus blieb als 16-nigl, preuss. Lieutenant im Regimente Gesit (N. 8., jetzt. N. 2.) 1757 in der Schlacht von Leuthen. 4) Johnn Adolph, geb. den 19. Mät 1748, gest. den 6. Norbr. 1819 als königt, preuss. Generalmajor z. D. (von 1762 bis 1813 in wirklichem Dienste, Commandeur des Infante-rieregiments Möllendorf, N. 25., Commandant der Haupt- und Resi-denzstadt Berlin, Bevollmächtigter zur Vollziehung des Tlisiter Friedens), Dompropst des Domkapitels zu Colberg, auf Gr. und Kl. Ziethen, verm. am 28. Novbr. 1779 mit Wilhelmine von Zastrow, aus dem Hause Wusterhausen, geb. den 28. Novbr. 1734, gest. den 17. Juli 1815. Deren Kinder: 1) August, geb. den 13. Novbr. 1780, gest. den 1913. Deren Kinder: I) Junguay geo. den 35. Novor. 1760, gent. den 28. Dechr. 1826 als königt, prenss. Ober-Regierungsrub in old Abtheliunga-Dirigent der Potsdamer Regierung, verm. den 22. Novbr. 1811 mit Ernestine v. Grävenitz, aus dem Hause Frehne. 2) Adolph, geb. den 18. Mai 1782, gest. den 6. Dechr. 1834 als königt, preuss. Generalmajor (im Kriege 1813 und 14 Chef eines von ihm errichteten Freinalmajor (im Kriege 1813 und 14 Chef eines von ihm errichteten Frein corps, aus welchem 1815 das königl. preuss. 25. Infanterieregiment und das 6. Uhlanenregiment gebildet wurden, dann Commandeur der 13. und darauf der 6. Cavalleriebrigade), verm. a) den 20. März 1810 mit Margarethe Elisabeth Davide, Tochter von Friedrich, Grafen v. Ahlefeld-Laurwig zu Langeland; gesch. 1824. b)den 10. April 1829 mit Auguste Uebel, Wittwe seines jüngsten Bruders. - 3) Wilhelmine, geb. den 12. Mai 1784, verm. den 27. Aug. 1812 mit Heinrich, Graf und Burggraf zu Dohna-Wundlacken, sus dem Hause Lauck, Ober-Marschall des Königreichs Preussen und Präsident der Regierung zu Königsberg. des Koniglerein zeinsten der Installen der Legeleting zu Konigseter, 4 Leopold Wichard Heinrich, geb. den 26. März 1786, königl preuss, Generalmajor, Commandeur der 9. Division und 1. Commandant der Festung Glogau (wolnte dem Feldzuge 1806 in königlich preussischen, dann von 1809 in kaiserlich österreichischen, den Feldzügen 1810, 11 und Anfang 1812 in königlich spanischen, den Feldzügen 1812, 13 und 14 in russisch kaiserlichen und dann von 1815 wieder in königt, preussischen Diensten bei), verm. 1) den 9. April 1815 mit Bertha von La Roche, gest. den 30. Juni 1839; 2) den 6. Febr. 1835 mit Therese, Freiin v. Richthofen, aus dem Hause Brechelshof. Kinder: a) Sophie, Frein v. Richthoten, am dem Hause Irrecinción Marier il Noppia, Frein N. Richthoten, am dem Hause Irrecinción Marier il Noppia, 1822; e d. Agreca, gels. 1873; e gest. 1820; i.) Edifina, gelb. 1828, gest. 1830; j.) Marz, gelb. 1830, gelb. 1874, gelb. 1830, gelb. 1874, gelb. 1874 il Norigi, Arting gelb. 1874, gelb. 187 s. obeu). Tochter: Elisabeth, geb. den 2. Novbr. 1825.

### Märcken, die Freiherren von.

Die Freiherren v. Märcken zu Geerath gehören zu dem Adel der preuss. Rheinprovinz.

# Malacrida, die Herren von.

Ein altadeliges Geschlecht, das in alten Zeiten, aus Toscana kommend, sich auf beiden Seiten des Comer Sees niederliess und als flüchtige Gibellinen im 13. Jahrhunderte nach dem Val-Telina kam. Im Jahre 1670 starhen secha Mitglieder aus dieser Familie durch die Hand der Katholiken, da sie sich zur erangelischen Lehre gewendet latten, und met Kinigen gelang en, Graublinden zu erreichen, wo sie sich seitdem niedergelasen hinten, 15täste v. Malacreita flüchtete mach eine Starken in der Starken v. Malacreita flüchtete mach eine Starken v. Malacreita flüchtete mach eine Berner Regiments v. Krlads in französischen Diesten, und erleitet des Kröbingerrecht der Stadt Bern. Sein Tod erfolgte im Jahre 1681. die Graup der Starken von der

#### Maltitz, die Herren von.

Die v. Maltitz werden ein uraltes, reiches und gewaltiges Ge-Die V. Baintz werden ein draues, reiches uns gewäniges Ge-schlecht in Meissen genannt (schlesische Curiositäten, I. Th. S. 626). Dasselbe war im Besitz grosser Herrschaften, die Städte Dippoldswalde, Hygerwerde, Elsterwerde, ferner Reichtedt, Wendisch-Bora, Grüm-mersdorf u. a. w., alle in Saclisen gelegen, gehörten demselben. Schon mit dem deutschen Orden wendeten sie sich nach Liefland und Kurland, und später machte sich ein Ast auch in Schlesien ansässig. Dippoldswalde ist das eigentliche Stammhaus der Familie. das gleichnamige Städtehen, das ein Diepold v. Maltitz erbaut haben soll, ist mit Schloss und Herrschaft im Jahre 1568 aus den Händen der Familie gekommen und von der kurfürstlichen Kammer erkauft worden. Uebrigens sind auch die Schlösser Maltitz bei Borne und Maltitz bei Dö-beln, entweder von der Familie dieses Namens erbant oder nach ihr benannt worden. Obgleich schon ein Otto de Maltitz als Zeuge unter nemanit worden. Ongelein school ein brite mantite au Seuge unter einer Urkunde steht, die sich auf die Leinsübertragung des Herzogs Ludwig zu Liegnitz bezieht und vom 10. Juli des J. 1342 ausgestellt sit; so kommt als Gutuberr in Schlesien, jedoch erst im Jahre 1629, Sigismund v. Maltitz im Fürstenthume Neisse vor, und Friedrich Ferdiamid von Maltitz und Dippoldswalde besass 1770 Giersdorf, Kols-dorf und Donisdorf bei Neisse; er war Landesiiltester und mit einer v. Huud - Boitmannsdorf vermählt. - Kattersdorf, Woitz, Wildschütz, Niederwald, Blitz u. s. w., sämmtlich im Neissischen gelegen, waren ebenfalls in den Händen der Maltitze. — In der Kurmark besassen die v. Maltitz die Güter Commerow, Giesendorf und Tauche im Länd chen Beskow. - Ein von Maltiz war im Jahre 1806 Landrath des cited Beslow. — Ein von Bultz war im Jahre 1806. Landrall des Mullitz. — Ein Coptian v. Mullitz tand 1806 im Engiment von La-riach in Berlin, and war 1828 Major a. D. und Pontensister in Gut-stadt. Bin anderer Capitalu v. Malitz, damais in Regiment von La-riach in Berlin, and war 1828 Major a. D. und Pontensister in Gut-stadt. Bin anderer Capitalu v. Malitz, damais in Regiment v. Lea-Commandeur eines breal. Landwelhrhataillous. Gegenwürtig comman-dir der Olent Baron v. Malitz a. 27. Infanteriergiennet in Magdeburg. Derselbe erwarb sich bei Ligny das eiserne Kreuz 1. Classe. Von der kurländischen Linie bekleideten mehrere von Maltitz ansehnliche Stellen in der Administration und im Corps diplomatique. Meh-rere von Maltitz haben sich als Schriftsteller rähmlichst bekannt ge-macht, — Dieses altadelige Geschlecht führt im silbernen Schildo vier schwarze Querbalken, oder, mit andern Worten, das Schild ist in

Schwarz und Silber viernal in die Quere gethellt. Auf dem ungekrieften, aber mit einer selwarz und silbernen With tebeckten Helme weben acht schwarze Hahnenfedern, zusammengehalten durch eine rothe Binde. Die Decken inig derbaurz und silbern. M. s. diese Wappen bei Nebanacher, I. S. 152. Nachrichten geben Drephanyl, H. Th. King, H. Th. S. 809.— 23. Gambe, J. Th. S. 809. Zedlert King, H. Th. S. 809.— 24. Gambe, J. Th. S. 809. Zedlert Unter Silbert Schwarze und Schwarze und Schwarze und Schwarze die Beschricht das Wappen, J. B. N. 505.

### Menu, die Herren von, Bd. III. S. 395.

Johans Heinrich von Minutoli (auch Minutolo genannt) stamm auf dem neupolitanischen Hauer Capace ab, welches, wegen seiner Treue regen die schwälischen Fürsten, von der Linie von Anjoh werter den der Schweiter der Schweiter der Schweiter der Schweiter den Kannen von Valentius Gene Namen verstecken und auch zelbat ausschalb Italien zersteuen mussten. Es befinden sich noch mehrere Linien dieses Hauses im Wappenschlie, der Schweiter den der dem Namen von Valentius, Caben. Diese verschiedenen Linien führen alle einen gelenden Löwen im Wappenschlie, weitebes letzerer diels schwarz, theils roch icht van welchen sie der Minutolo der Minutol zu Neapel führt, gelost der gelenden Löwen im rothen Felde, wie man solden noch heutiges Tages auf der Kingangschlie der Minutolo der Minutol zu Neapel führt des Neapel und in die Tickgangschlie der ernischlichen Hauphtiche zu Neapel und in Falken, das Schil mit dem Monrenkopfe, die Grafenkrone und den berücken der der Minutoliken Hauphtiche zu Neapel und in Falken, das Schil mit dem Monrenkopfe, die Grafenkrone und den berücken der der Minutoliken in Schilde, und als Kliende ein halbes tällernes Eichhorn auf dem Helme. Der Zweig, zu welchem der oben henante Eichhorn und dem Helme. Der Zweig, zu welchem der oben henante noch zu der der Nepten zu Anfange der Reformation in der Schweiz den neuen oll nahme zu Anfange der Reformation in der Schweiz den neuen non num an nur den umprünglichen seines Stammlauses zu führen.

Ueber die Familie der Capece und insbesondere der Minutoli geben unter andern folgende Werke einige Auskunft:

Aldimari memorie historiche di diversi familie.
 Campanile delle arme dei Nobili.

Campanie delle arme dei Nobili.
 Discorso istorico intorno alla Capella de Signori Minutoli in Napoli 1778, 4.

 De Antiquitate et varia Capyciorum fortuna. Josephus Capycius. 1834.

5) Bayle in seinem Wörterbuche u. s. w.

### Muschwitz, die Herren von.

Eine altadelige Familie in der Lausitz und in Schlesien. In der erstern Landschaft besass sie die Güter Wintorf bei Cottbus, auch Kalau, Waltersdorf, Uckerose, Pasenin, Sirassdorf, Leutune, Potenhagen, Lübbleche, Galhine, Verorichenet dieser Güter kanen meh den Alaterhen des Kaspar Sijrinsund v. Muschwitz auf die Familie v. Reis, andere Güter, nannentich Lakoma, zwischen Cottlus und Petts plegen, Drauskowitz beil Bautzen, Hermsdorf ebenduselist, Pasera biegen Drauskowitz beil Bautzen, Hermsdorf ebenduselist, Pasera bieten an Bernhard v. M., der als Oberst in dämischen Dienten nach und Wolf Heierick v. M., der um das Jahr 1990 lebte, und karfradenburgischer Rath und Landeslüster var. Kent Plarerdet v. M. Herr salf Jassow und Sala, war im Jahre 1730 des Herrges ver diese Familie im Besitze anstellucher Güter. Noch ergenwänig diese Familie im Besitze anstellucher Güter.

### Nayhauss, die Grafen von, Bd. III. S. 450.

Anmerk. Das N. hinter dem Namen zeigt an, dass der Artikel in den Ergünzungstafeln berührt worden.

| J.                                      |       |                | Seite    |                      | Selte                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|----------|----------------------|----------------------|
|                                         |       | How.           | 34       |                      | 50                   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Seite | Imbert.        | 34       | Kahle.               | 55                   |
| Jablonski.                              | 19    | Imhoff.        | 34       | Kahrstedt.           |                      |
| Jacob.                                  | 19    | Inn- u. Knypha | usen, 35 | Kalau.               | 55                   |
| Jacobi - Kloest.                        | 19    | Ingbrecht.     | 36       |                      | 53                   |
| Jacquet.                                | 20    | Ingenheim.     | 36       |                      | 55<br>55<br>55<br>55 |
| Jadunken.                               | 20    | Ingermann.     | 37       | Kalchun.             | 53                   |
| Jäger.                                  | 20    | Ingersleben.   | 37       | Kalinowski.          | 54                   |
| Jägersburg.                             | 21    | Innsel.        | 38       | Kalisch.             | 55                   |
| Jägersfeldt.                            | 21    | Jöden.         | 38       | Kalitsch.            | 50                   |
| Jagemann.                               | 21    | Johnemann.     | 39       | Kalkreuth,           | 55                   |
| Jagow.                                  | 21    | Jones.         | 39       | Kalkstein.           | 59                   |
| Jahnke.                                 | 24    | Jonston.       | 39       | Kall.                | 62                   |
| Jankwitz.                               | 24    | Jordan.        | 40       | Kalnasi.             | 62                   |
| Janowitz.                               | 24    | Jordaner.      | 41       | Kalnein.             | 62                   |
| Janowski.                               | 25    | Jork.          | 41       | Kalsow.              | 63                   |
| Janus.                                  | 25    | Jornitz.       | 41       | Kaltenbrung.         | 64                   |
| Januschowsky,                           | 25    | lrwing.        | 41       | Kamecke.             | 64                   |
| Jaraczewski.                            | 25    | lsing.         | 42       | Kaminietz.           |                      |
| Jargow.                                 | 26    | Isselstein.    | 42       | Kamptz.              | 67                   |
| Jariges.                                | 26    | Itzenplitz.    | 43       | Kanitz.              | 68                   |
| Jarotschin.                             | 26    | Juden.         | 45       | Kannacher.           | 69                   |
| Jarotzki.                               | 27    | Jungingen.     |          | Kannacaer.<br>Kanne. | 70                   |
| Jaschinski.                             | 27    | Jungken.       | 45       |                      | 70                   |
| Jaski.                                  | 27    | Junk.          | 46       | Kannenberg.          | 70                   |
| Jasmund.                                | 28    | Junk.          | 46       | Kannengiesser.       | 72                   |
| Jastrzembski.                           | 28    | Jurgas.        | 46       | Kannewurf.           | 72                   |
| Jatzkow.                                | 28    | Juszenski.     | 48       | Kantrzinski.         | 73                   |
| Jeanneret.                              | 29    | Jutrzenka.     | 48       | Kaphengst.           | 73                   |
| Jechner.                                | 29    | Ivernois.      | 48       | Kappaun.             | 73                   |
| Jeetz.                                  | 30    | Iwatzow.       | 48       | Kappel.              | 74                   |
| Jelinski.                               |       | Iwonski,       | 49       | Kappenberg.          | 74                   |
| Jena.                                   | 31    |                |          | Karczewski.          | 75                   |
| Jena.<br>Jerin.                         | 31    | K.             |          | Karger.              | 75                   |
| Jesor.                                  | 32    |                |          | Karnitzki.           | 75                   |
| Jesor.<br>Jezierski,                    | 33    | Kümpf.         | 49       | Karnowski.           | 76                   |
| Jezierski.<br>Ugen.                     | 33    | Kaisenberg.    | 49       | Karpinski.           | 76                   |
|                                         | 33    |                |          |                      |                      |

|                        | Seite    |                   | Seite |                         | Seite      |
|------------------------|----------|-------------------|-------|-------------------------|------------|
| Karski.                | 77       | Kircheisen u. I   | 30-   | Korff                   | N. 495     |
| Karwath.               | 77       | senkron.          | 110   | Korkwitz.               | 151        |
| Karwinski.             | 77       | Kirsky.           | 110   | Kornatzki,              | 151        |
| Karwowski.             | 78       | Kiselowski.       | 111   | Kornitz.                | 152        |
| Kathen.                | 78       | Kistowski.        | 111   | Kortzfleisch.           | 156        |
| Katsch.                | 78       | Kittel.           | 111   | Koschembahr.            | 156        |
| Katte.                 | 78       | Kittlitz.         | 111   | Koscielski.             | 157        |
| Katzen.                | 78<br>82 | Kläden.           | 113   | Koschitzki.             | 158        |
| Katzler.               | 82       | Klass.            | 113   | Koseritz.               | 158        |
| Kaufberg.              | 84       | Klein.            | 113   | Kospoth.                | 159        |
| Kauffungen.            | 84       | Klevenow.         | 114   | Koss.                   | 161        |
| Kaulbärsch.            | 85       | Klinggräff.       | 114   | Kottulinsky.            | 161        |
| Kaweczynski.           | 85       | Klimkowski.       | 114   | Kottwitz.               | 163        |
| Kay.                   | 85       | Klingsporn.       | 114   | Kotze.                  | 165        |
| Kayserling.            | 86       | Klinkowström.     | 115   | Koven.                  | 166        |
| Kczewski.              | 88       | Klitzing.         | 117   | Kowalski.               | 166        |
| Keck.                  | 89       | Klöber.           | 118   | Kozierowski.            | 167        |
| Kedrowskl.             | 89       | Klöden.           | 119   | Kracht.                 | 167        |
| Keffenbrink.           | 89       | Klopmann.         | 119   | Kracker.                | 163        |
| Kehler-                | 90       | Klopoteck.        | 119   | Kräwel.                 | 168        |
| Keith (Marschall)      |          | Klot - Trautvette | 110   | Krahn.                  | 163        |
| Keith.                 | 92       | Klüchtzner.       | 120   | Krajewski.              | 163        |
| Keller.                | 92       | Klützow.          | 120   | Kranichsfeld.           | 169        |
| Keller v. Bünau.       | 93       | Klüx.             | 120   | Kranichstädt.           | 169        |
| Keltsch.               | 93       | Kloge.            | 121   | Krassau.                | 170        |
| Kennitz.               | 94       |                   | 122   | Kraszkowski.            | 170        |
| Kemphen.               | 95       | Knappe.<br>Knebel | 122   | Krause.                 | 170        |
|                        | 95       | Knesebeck v. d    | 123   | Krausenstein.           | 171        |
| Kempski.<br>Keöszeghy. | 95<br>96 | Kniestedt.        | 125   | Kraut.                  | 171        |
| Kerckerinck.           | 200      | Knobelsdorf.      | 125   | Krauthof.               | 171        |
|                        | 96<br>96 | Knoblauch.        | 129   | Kreinpzow.              | 171        |
| Kerkow.                | 97       | Knobloch.         | 129   | Kreytzen.               | 172        |
| Kern.                  | 97       | Knoll.            | 13t   |                         | 172        |
| Kerssenbrock.          | 97<br>98 | Knopäus.          | 131   | Krieger.<br>Kriegsheim. | 172        |
|                        | 300      | Kobilinski.       |       |                         | 172        |
| Kessel v. Bergen.      | 100      | Koch.             | 132   | Kriegstein.             | 172        |
| Kesselstatt.           | 100      |                   | 132   | Krockow.                |            |
| Kesslitz.              | 102      | Köckritz.         | 132   | Kröcber.                | 176        |
| Kesteloot.             | 103      | Köhler.           | 134   | Krohoe.                 | 180<br>181 |
| Ketel.                 | 103      | Kölichen.         | 135   | Krosigk.                |            |
| Kettelhack.            | 103      | Köller.           | 136   | Krottenaurer.           | 183        |
| Kettler.               | 103      | Könen.            | 137   | Krüger.                 | 183        |
| Kettwig.               | 104      | König.            | 138   | Kugelgen.               | 183        |
| Ketzgen.               | 104      | Königsdorff.      | 139   | Külın,                  | 184        |
| Keudell.               | 104      | Königsegg.        | 140   | Künsberg.               | 184        |
| Keul.                  | 106      | Königsmarck.      | 140   | Küsel.                  | 184        |
| Keulen.                | 106      | Könitz.           | 142   | Kussow.                 | 184        |
| Kieckebusch.           | 107      | Köpff.            | 144   | Kukowski.               | 185        |
| Kien.                  | 107      | Köppern.          | 144   | Kulisch.                | 185        |
| Kierski.               | 108      | Köthen.           | 145   | Kummer.                 | 186        |
| Kiesewetter.           | 108      | Kötteritz.        | 145   | Kunheim.                | 186        |
| Kinast.                | 108      | Kolowrat N. 49    | 146   | Kunitzki.               | 188        |
| Kinowsky.              | 109      | Kommerstädt.      | 150   | Kunow.                  | 188        |
| Kinsky.                | 109      | Konarski.         | 150   | Kurcewski.              | 188        |
| Kirchbach.             | 109      | Koop.             | 150   | Kurnatowski.            | 189        |

509

Seite Seite Lemcke. Kurasel. Linger. Linnenfeld. ortzbach. Lemmen Lengefeld Kutowski. Linstow. Kuylenstierna. Lentulus. Lipinski, Kwasniewski, Lentz. Lipowski Kwiatkowski. Leopold, Lippa. Lippe, Fürsten v. d. Lepel Leps. Lippe, Frh. v. d. Lipski. Labbun, Lesgewang. Labenski. Liptay. Labes. List. Lachnitt. Lest. Lith, v. d. Lada. Lestwitz. Lobenstein. Ladenberg. Lethmate. Lobenthal. Lage v. d Lettow. Lochau. Lagerström. Lahr. Leotrum - Ertin-Lockstaedt. gen. Loden. Lalande. Leutsch. Loder. Lamers. Leyen, von der. Loë. Lamprecht. Leyen. Löbell. Lampsins. Landeck. Leyser. Löben. Lichnowsky. Löbenstein. Landsberg. Lichtenao, d.Grafin Löfen. Landskron, Lichtenhain, Loelthöfel. Landwüst. Liebe. Loën. Lange. Liebeherr. Loeper. Langelair. Liebenau, Löschebrand. Langen. Liebermann Löwenberger. Langenau. Liebthal. Löweneck. Langermann Liechtenstein. Löwenfeld. Langguth. Liedlau. Löwenfels. Langwies. Liegnitz, d. Fürstin Löwenklau Lanios. Liers. Löwenich. Larisch. Lignitz. Lilgenau. Logau. Lasberg. Lohenstein. Lasch. Lilien. Loin. Laskowski. Lilienanker. Lonicer. Lattorff. Lilienhoff. Loos. Laurens. Lilienstern. Looz und Corswa-Lauwitz. Linckensdorf. rem. La Valette. Lindainer. Loppenow. Lavergne - Peguil-Lindau. Los. Linde, v. d. hen. Losch. Lindemann. Laxdehn, Loss. 302 Lebbin, Linden. Lossau. 303 Leckow. Lindenau. Lostanges. Ledebur. indenberg. Losthin. Legat. Lindenfels. Lottum. Lebe. Lindenhofen Loucey. Lindenowski Lehmann. Lubath. Lehsten. Lindern N. 49 Lubienski. Lehwald. Lindheim N. Lucadou. Leipziger. Leithold. Lindner. Lucanus. Lindstedt. Luck. Lemberg Lingelsheim. Ludewig.

|                         | Seite |                       | Seite      |                      | Seite |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|----------------------|-------|
| Ludwig.                 | 314   | Mandelslob.           | 345        | Mellet.              | 389   |
| Ludwigs.                | 314   | Manderscheid.         | 347        | Mellier.             | 390   |
| Ludwigsdorf.            | 314   | Mansbach.             | 348        | Mellin,              | 390   |
| Ludwiger.               | 314   | Mansfeld.             | 348        | Mellish.             | 392   |
| Lübbers.                | 314   | Manstein.             | 350        | Mengersen.           | 392   |
| Lübtow.                 | 315   | Mauteufel.            | 352        | Mengershausen.       | 393   |
| Ludecke.                | 315   | Marck.                | 354        | Mengden.             | 394   |
| Ludemann.               | 315   | Marck, v. d.          | 355        | Menu N. 505          | 395   |
| Lüderitz.               | 315   | Marconnay.            | 355        | Merckel.             | 395   |
| Lüskow.                 | 317   | Mardefeld.            | 355        | Merian.              | 395   |
| Lüttichau.<br>Lüttwitz. | 317   | Marées.               | 356        | Merklin.             | 397   |
| Lützow N. 499           | 318   | Marescotti.           | 356        | Merode.              | 397   |
| Luge.                   | 319   | Marquart.             | 356        | Merveilleux.         | 399   |
| Lukomski.               | 322   | Marschall.            | 357        | Meschede.            | 399   |
| Lukowitz.               | 322   | Marschall (v. B       | ber-       | Meseritz.            | 399   |
| Land.                   |       | stein).<br>Marsleben. | 359        | Metsch.              | 400   |
| Lupinski.               | 322   | Martines.             | 360        | Metternich.          | 400   |
| Lusi.                   | 323   | Martitz,              | 360        | Mettich.             | 402   |
| Luze.                   | 323   | Marval.               | 361        | Mettingh.            | 403   |
| Lynar.                  | 324   | Marwitz v. d.         | 361        | Meuron.              | 403   |
| Lyncker,                | 331   | Maschkow.             | 361        | Meurs.               | 404   |
| Djiicker,               | 331   | Massenbach.           | 367        | Meusebach.           | 404   |
|                         |       | Massow.               | 368<br>369 | Meusel.              | 404   |
| MI.                     |       | Mathessen.            | 373        | Meyer.               | 405   |
| Mach.                   | 332   | Mathy.                | 373        | Meyer v. Knonat      |       |
| Machui.                 | 332   | Mattinclot.           | 374        | Meyerfeld.           | 406   |
| Machnitzki.             | 332   | Matuschka.            | 374        | Meyerhof.            | 406   |
| Mackerodt,              | 332   | Maubeuge.             | 377        | Meyeru v. Hohe       | 406   |
| Macquier,               | 334   | Mauderode.            | 377        | berg.<br>Miaskowski. | 407   |
| Madai.                  | 334   | Mauntz.               | 378        | Michaelis.           | 407   |
| Madeweiss.              | 334   | Mauschwitz.           | 378        | Mielecki.            | 408   |
| Madritzki.              | 335   | May.                  | 379        | Mielzynski.          | 409   |
| Mäck.                   | 335   | Mayenn.               | 379        | Mikorski.            | 409   |
| Märcken N.              | 503   | Mayer.                | 379        | Mikrander.           | 410   |
| Magallon.               | 335   | Meckel v. He          | ms-        | Mikusch.             | 410   |
| Magir.                  | 335   | bach.                 | 380        | Milagsheim.          | 411   |
| Magnis.                 | 336   | Mecklenburg.          | 380        | Minckwitz.           | 411   |
| Magusch.                | 337   | Medem.                | 380        | Minnigerode.         | 412   |
| Mahlen.                 | 338   | Meding.               | 382        | Mirbach.             | 412   |
| Mahrenholz.             | 338   | Medrzeki.             | 382        | Misbach.             | 414   |
| Maier.                  | 338   | Meelbeck.             | 383        | Misitscheck.         | 414   |
| Maizeroi.               | 339   | Meerheim.             | 383        | Miszewski.           | 415   |
| Majewski.               | 339   | Meerkatz.             | 385        | Mitzlaff.            | 415   |
| Malachowski.            | 339   | Meerstädt.            | 385        | Möllendorff.         | 415   |
| Malacrida N.            | 503   | Meerveldt,            | 385        | Mörder.              | 418   |
| Mallinkrodt.            | 340   | Mees.                 | 387        | Mörner.              | 418   |
| Malottka.               | 340   | Meier.                | 387        | Mohl.                | 419   |
| Malsburg.               | 340   | Meihers.              | 387        | Molière.             | 420   |
| Malschitzki.            | 341   | Meinders.             | 387        | Moll.                | 420   |
| Malsen.                 | 341   | Meinecke.             | 388        | Moltke.              | 420   |
| Maltitz N.              | 504   | Meinertshagen.        | 388        | Monin.               | 425   |
| Maltzan.                | 341   | Melitz.               | 388        | Monjou.              | 425   |
| Malyszewski.            | 345   | Mellenthin.           | 389        | Monreal.             | 425   |
| Maudel.                 | 345   | Mellersky.            | 389        | Montaut.             | 125   |
|                         |       |                       |            |                      |       |

511

|                   | Seite |                 | Scite |              | Seite     |
|-------------------|-------|-----------------|-------|--------------|-----------|
| Montbach.         | 425   | Natzmer.        | 446   | Obstfelder.  | 473       |
| Montmollin.       | 426   | Naumann.        | 449   | Oche v. d.   | 473       |
| Mordeisen.        | 426   | Naumeister.     | 449   | Oelsen.      | 473       |
| Morien,           | 427   | Nayhauss N. 500 |       | Oelsnitz.    | 473       |
| Moritz.           | 427   | Neal.           | 451   | Oerthel.     | 475       |
| Mosch.            | 427   | Neander.        | 451   | Oertzen.     | 475       |
| Mosczenski.       | 428   | Nebra.          | 452   | Oesfeldt.    | 476       |
| Mosel v. d.       | 429   | Necker.         | 452   | Oesterling.  | 476       |
| Du Moulin.        | 429   | Neetzow.        | 453   | Oesterreich. | 476       |
| Müffling.         | 430   | Negelein.       | 453   | Offenberg.   | 477       |
| Mühlheim.         | 431   | Negri.          | 454   | Oheimb.      | 478       |
| Mülbe.            | 431   | Nehring.        | 454   | Ohlen und Ad |           |
| Müllenheim.       | 431   | Neindorff.      | 454   | Cron.        | 479       |
| Müller.           | 432   | Nerlich.        | 454   | Ohnesorge.   | 481       |
| Müller v. Lamoth  |       | Nesse.          | 455   | Olberg.      | 481       |
| Müller v. Sylfeld |       | Nesselrode.     | 455   | Oldenburg.   | 481       |
| Münchhausen.      | 433   | Nettelhorst.    | 458   | Olfers.      | 482       |
| Münchow.          | 434   | Netz.           | 459   | Olszewski.   | 482       |
| Münster.          | 436   | Neuerburg.      | 459   | Oppen.       | 482       |
| Murzynowski.      | 438   | Neuhaus.        | 460   | Oppersdorf.  | 483       |
| Muschwitz N.      | 505   | Neuhoff.        | 460   | Oriola.      | 485       |
| Mutius.           | 438   | Neukirch.       | 461   | Ossowski.    | 485       |
| Mycielski.        | 441   | Neukirchen.     | 461   | Osten.       | 485       |
|                   |       | Neumann.        | 461   | Osten-Sacken | v. d. 487 |
| N.                |       | Nickisch.       | 462   | Ostrowski.   | 488       |
| Nadelwitz.        | 441   | Niebelschütz.   | 463   | Oswald.      | 483       |
| Näfe.             | 442   | Nimptsch.       | 464   | Otterstädt.  | 489       |
| Nagel.            | 442   | Noble.          | 465   | Otto.        | 489       |
| Nagler.           | 443   | Normann.        | 466   | Owstin.      | 489       |
| Nalencz.          | 444   | Nostitz.        | 467   | Ozarowski.   | 490       |
| Nassau.           | 444   |                 | 401   | Ozarowski.   | 490       |
| Nassengriff.      | 446   | 0.              |       |              |           |
| Natalis.          | 446   | Oberg.          | 471   |              |           |
| Nattermöller.     | 446   | Obernitz.       | 472   |              |           |
|                   |       |                 |       |              |           |

# Nachtrag zum ersten und zweiten Bande.

|   | He | nckel.<br>ohberg. |   | 49<br>49 |  |
|---|----|-------------------|---|----------|--|
| - | -  |                   | 3 | \        |  |
| 1 |    | 250               | 3 | 1        |  |



Druck von C. P. Melzer in Leipzig.



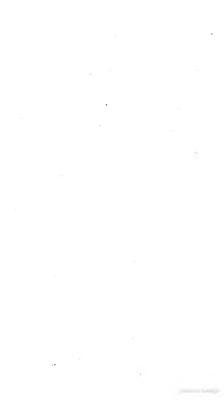







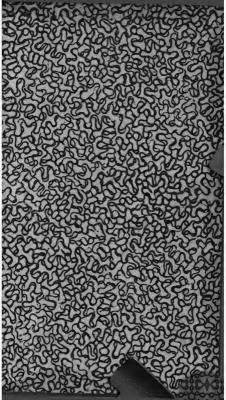



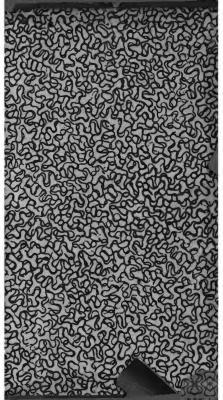

